

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



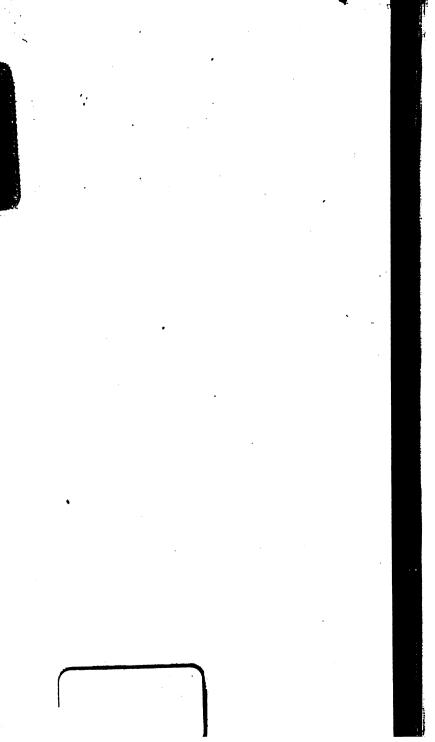

• . • FI

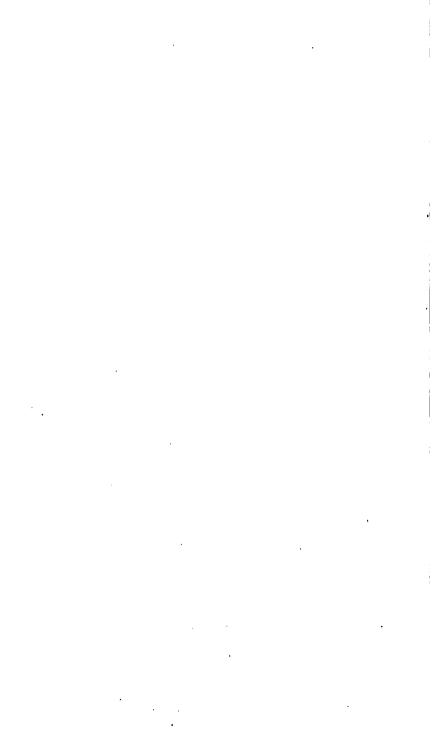

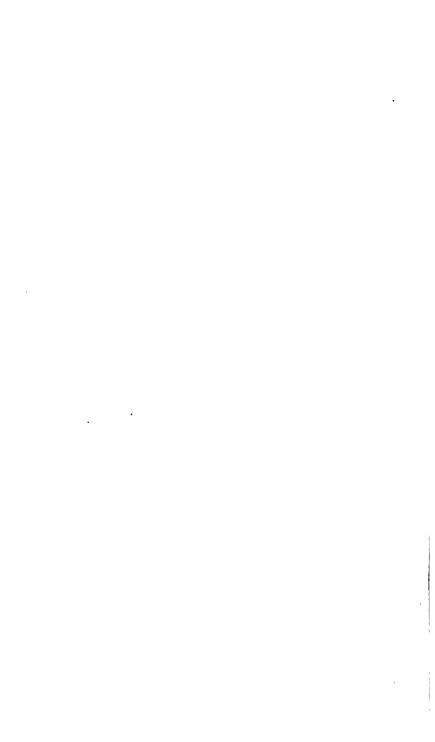

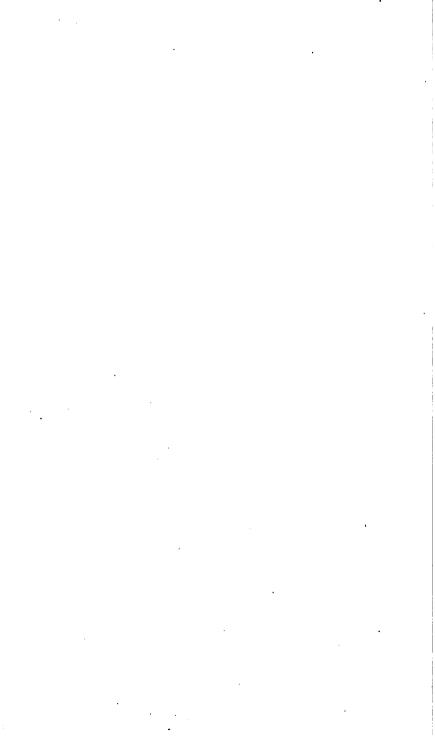

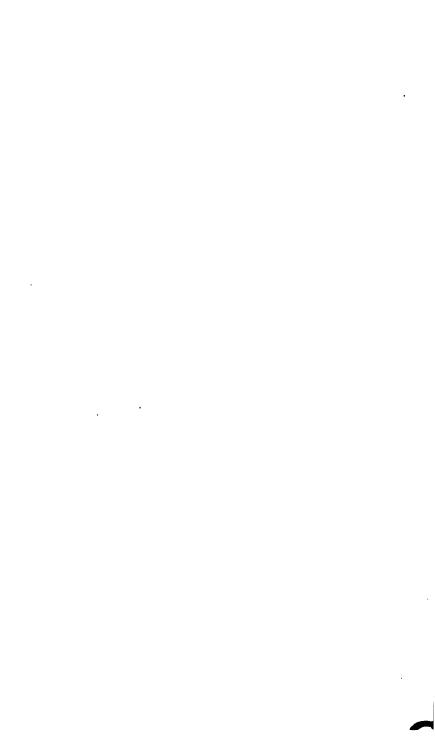

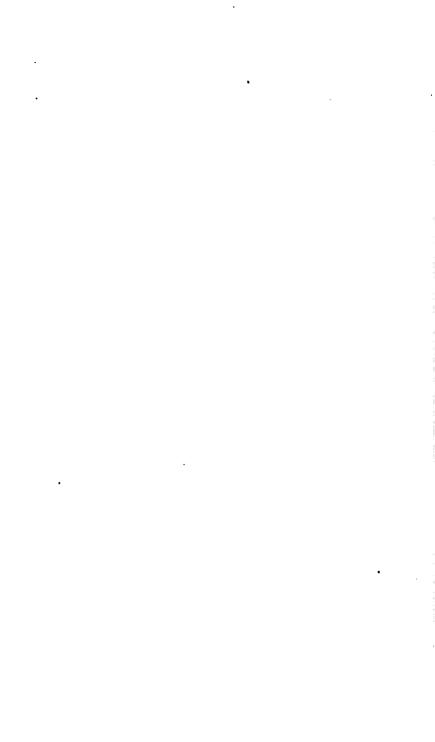

Se f chichte

ves for Bunerofts.

# achtzehnten Jährhunderts

unb

# bes neunzehnten

bis zum Sturz bes frangöfischen Raiserreichs.

Mit besonderer Rudficht auf geistige Bildung.

W o n

8. C. Schloffer; Geheimenrath und Professor ber Geschichte in Belbelberg.

3 weiter Band.

Heidelberg, in der academischen Buchhandlung von 3. C. B. Mohr. 1837.

W. P.





# Berichtigung anstatt einer Borrede.

Der Berfasser glaubt in der Vorrede und Dedication des ersten Theils dieses Werks Alles gesagt zu haben, was er persönlich den Lesern desselben zu sagen hat, er setzt daher diesem Theile nur wenige Worte vor, um eine Uebereilung im ersten Theile zu berichtigen.

Es fteht nämlich im ersten Theile G. 567 3. 3 v. u. Thomafius fen ale Leibnig Lebrer befannt. Das ift ein grober Anachronismus. In feinem Collegienhefte, woraus der Abschnitt über Literatur genommen ift, findet er: Thomasius, deffen Bater als Leibnin Sehrer u. Damit will er fich indeffen burchaus nicht entichulei gen, eine Gebantenlosigfeit bes Augenblicke mar es immer-Eins tröftet ibn, daß er vielleicht baburch irgend Jemand auf seine Rosten eine unschuldige Freude gemacht bat. Dies foll wenigstens bei der ersten Ausgabe der Kall gewesen seyn. Er hatte nämlich im ersten Theile ber ersten Ausgabe einen ähnlichen groben Kehler in Rudficht einer Schlacht begangen, dafür foll er (benn er felbst liefet die Blatter des Tags nicht) fünfzehn ganzer Jahre lang immer aufe neue aufe gemeinste geschimpft fenn und noch von Zeit zu Zeit geschimpft werben.

Benn bergleichen Urmfeligkeiten ibm in feiner volligen Burudgezogenheit von der Welt im geringsten empfindlich maren, wie sie es einem jungen Mann ober einem, ber in der Welt lebt, allerdings oft fenn konnen, ja, wenn er es nur auffallend ober unerlaubt hielte, daß Jedermann über ein Buch, bas er gefauft bat, oder über bes Berfaffers Berfon urtheile, mie er es versteht, und wie er es feiner felbst murs big balt, bann batte er, nachdem er fechzig Jahre überschrits ten, ein Werf wie bas gegenwärtige nicht unternommen. Er tann indeffen feinen Sandeleuten Die Berficherung geben, bag feine Art von hoffnung oder Gitelfeit, fein Unsprach auf Gewicht, Unsehen ober Unfehlbarteit, fonbern nur ein Gefühl ber beiligften Pflicht, über beren Ratur er fich bier zu erklären nicht berufen fühlt, ihn am Abend seines Lebens zu einer fo schwierigen Arbeit trieb (me nolenti animo volentem).

Les freut ihn, daß das größere Publikum und alle Mänsner des Fachs, auf deren Urtheil er Werth legt, seinen guten Wilsen wit Gute erkannt haben. Er dankt daher allen Freuns den der Menschheit, der Wahrheit und des Vaterlandes sur ihre Rachstat bei einer Arbeit, die, wenn sie etwas taugen soll, nicht zusammengetragen werden, sondern ganz eigentlich aus der Seele hervorgehen muß. Er hosft, daß das Publis kum ihm diese Nachstäht auch ferner gewähren wird, da die umfassende Natur der Arbeit Fehler ganz unvermeiblich macht, se mehr der Verfasser seine Materialien durchdacht und das Erlernte verdaut hat. Uebrigens versichert er, daß ihm immer unangenehm ist, wenn Versehen sich sinden, und daß er sich keine Wühe verdrießen läßt, sie zu vermeiden; er dankt daher auch dem Herrn Häusser, der die Correctur bes

forgte, daß er ihn einige Male aufmerksam gemacht hat. Er tröstet sich, wenn er Unvollkommenheiten wahrnimmt, mit dem bekannten lateinischen Spruch, daß bei sehr schwieseigen Dingen der Bille für die That gilt. (Ceterum, in magnis voluisse sat est.)

In Beziehung auf die englische Geschichte in diesem zweisten Bande will der Verfasser hier noch am Schlusse anführen, was ihm ein Freund — ein Engländer — dem er bei der Durchreise von Italien nach London einige Aushängebogen des zweiten Theils mittheilte, bemerkt hat; er will aber auch den Grund hinzufügen, warum er nichts geändert hat, oder andern möchte.

Juerst bemerkte jener Freund in Beziehung auf bas, was S. 190—198 als Philosophie der englischen Geschichte angedeutet wird, daß es wahr sen, aber erst für einen 20 bis 30 Jahre späteren Zeitraum passe. Das wußte der Bersfasser recht gut; allein er hielt es für Pflicht des Geschichtsschreibers, den glänzenden Anfang der trüben Folge gegenüber zu stellen, und glaubt überhaupt, bei biser Art Betrachtungen das Chronologische weniger berücksichtigen zu dürfen, wenn die Sache selbst nur jest wahr ist.

Bei G. 195 3. 3 v. u. machte er, als Jurift, gegen den Ausdruck mündliche Befragung tine ganz gegrüns dete auf die Berschiedenheit des englischen und französischen Berfahrens sich beziehende Bemerkung. Der Berfasser dachte, als er den, juristisch vielleicht unrichtigen, Ausdruck wählte, nur an die Acten in den State Trials.

G. 197 wollte jener Englander von den einft glückelichen Schotten, des Feudaldrucks und der Gerichtsbarkeit der Gutsberren wegen, nichts wissen. Der Verf. dachte nur

an das Glüd, welches verschwindet, sobald der Gedanke an conventionelle Güter, der Durst und das Bedürfnis des Erswerds und der Comforts die Geele ergreift und unaufhörlich treibt. Das ist gerade dort am ärgsten, wo Glüd und Zusfriedenheit scheinbar am größten sind.

Beibelberg, am Enbe August 1837.

F. C. Schlosser.

# Inhalt des zweiten Bandes.

| Zweiter Zeitraum bes achtzehnten Jahrhunderts.                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bon Friedrichs II. Thronbesteigung bis auf bas Ende bes steben-<br>fahrigen Kriegs.                                               |
| Erster Abschnitt.                                                                                                                 |
| Seschichte ber Staatsveranderungen, bes bürgerlichen und hauslichen Lebens in Diesem Zeitraum.                                    |
| Erftes CapiteL                                                                                                                    |
| Bon Friedrich Bilhelms I. Tobe bis auf ben Machner Frieden.                                                                       |
| S. 1. Seite<br>Preußen, Baiern, Sachsen, Frankreich bis auf ben Rym-<br>phenburger Tractat zwischen Baiern, Frankreich, Spa-      |
| nim                                                                                                                               |
| 5. 2.<br>Defterreichischer Erbfolgekrieg und erfter schlesischer Rrieg.<br>Bis auf ben Breslauer Frieden 26—39                    |
| <b>5. 8.</b>                                                                                                                      |
| Schweben, Rufland, England, Spanien bis auf die Zeit des Breslauer Friedens                                                       |
| Spanien, Frankreich, England, Defterreich, Baiern bis auf die frangofische Ariegserklarung gegen Defterreich, England und Holland |
| <b>5. 5.</b>                                                                                                                      |
| Preufen, Frantreich, England, Spanien, Defferreich,                                                                               |

England, Frankreich, Spanien, teutscher Rrieg bis auf

Pitts Austritt aus bem englischen Minifterium. . . 876-397

| <b>\$.</b> 6.                                                                                                 | Geite                    |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|--|
| Spanien , Frantreich , England , Rufland. Lehter Felding in Teutschland ; Varifer und Dabertsburger Friede.   | <b>3974</b> 35           |  |  |  |
| 1                                                                                                             |                          |  |  |  |
| Zweiter Abschnitt.                                                                                            |                          |  |  |  |
| Seschichte bes Fortgangs und ber Entwickelung ber Bil- bung und Aufklarung bes achtzehnten Sahrhunderts.      |                          |  |  |  |
| Erftes Capitel.                                                                                               |                          |  |  |  |
| Frantreic.                                                                                                    |                          |  |  |  |
| Einleitende Bemertungen über einige Erscheinungen ber englischen Literatur                                    | 436444                   |  |  |  |
| S. 1<br>Boltaire in feiner ganzen Birksamkeit                                                                 | 444—463                  |  |  |  |
| S. 2.<br>Montesquieu, als Berfaffer bes Geifies ber Gefege                                                    | 463-478                  |  |  |  |
| <b>Ş. 3.</b>                                                                                                  |                          |  |  |  |
| Rouffeau und beffen Moral und Sentimentalität                                                                 | 474507                   |  |  |  |
| \$. 4.<br>Diderot                                                                                             | 507518                   |  |  |  |
| \$. 5.<br>Raturfpftem. Helvetius vom Geift                                                                    | 518534                   |  |  |  |
| \$. 6.<br>D'Membert                                                                                           | 5 <b>34</b> —5 <b>54</b> |  |  |  |
| 3meites Capitel.                                                                                              |                          |  |  |  |
| Teutschland bis auf die ersten Jahre bes fiebenten Jahr-<br>zehnts bes achtzehnten Jahrhunderts.              |                          |  |  |  |
| <b>§. 1.</b>                                                                                                  |                          |  |  |  |
| Erfte Spuren des Einflusses des neuen Zeitgeistes auf Beamte, auf Universitäten, Theologie und Gelehrfamteit. | ·555—584                 |  |  |  |

|                                               | <b>9.</b> 2.  | • | Seite  |
|-----------------------------------------------|---------------|---|--------|
| Literaturbriefe Erfte S<br>Bibliothet Berbers |               |   |        |
| ratur. — Wieland. —                           | v. Thümmel.   |   | 585611 |
|                                               | <b>§</b> . 8. |   |        |
| Lavater, Bafedow                              |               |   | 612631 |
|                                               | <b>5. 4.</b>  |   |        |
| Leffing                                       |               |   | 632650 |

1 ,13

Zweiter Zeitraum des achtzehnten Jahrhunderts.

Bon Friedrichs II. Thronbesteigung bis auf bas Enbe bes siebenjährigen Rriegs.

## Erfter Abschnitt.

Gescherte ber Staatsveranderungen, des bürgerlichen und hauslichen Lebens in diesem Zeitraum.

### Erftes Capitel.

Bon Friedrich Wilhelms I. Tode bis auf den Nachner Frieden.

### S. 1.

Breufen, Baiern, Sachsen, Frantreich bis auf ben Rymphen. burger Eractat zwischen Baiern, Frantreich, Spanien.

Rouig Friedrich II. von Preußen folgte im Mai 1740 seinem Bater auf dem Throne, als man Raiser Carls des 6ten Tod voraussah und die Umstände für Friedrich ungemein günstig schienen, um diesen Tod zu ehrgeizigen Planen zu benutzen. An einem schicklichen Borwande sehlte es, wie wir unten zeigen werden, dem jungen Könige keineswegs, da die österreichische Politik und diplosmatische Kunsk sich dieses Mal in ihren eignen Schlingen verwickelt hatte. Friedrich hatte bis zum Tode des Kaisers Zeit genug, seine vordereitenden Maasregeln zu nehmen, und benutzte diese Zeit meisterhaft, um große Erwartungen von sich zu erregen. Er fand von seinem Bater Alles vortresslich dazu eingerichtet um II. Ib.

alle biejenigen Rrafte in feiner Sand zu vereinigen, bie ben alten Monarchien bes Kestlandes fehlten. Die Kinangen waren in Preußen geordnet, ber Schat nicht allein fchulbenfrei, fonbern auch reich an baarem Gelbe, bas Beer gahlreich und geubt unter trefflichen Anführern; alle andere Staaten ergangten ihre Beere nur burch tollwielige Berbungen, in Preußen allein war ein Aushebungefpftem eingerichtet, welches leicht beffer und gerechter hatte gemacht merben konnen, und bann bem 3mede einer ganbesvertheibigung völlig entsprochen hatte. Der gange Staat war in ber Sand bes Konigs, militarifcher Gehorfam gur Gewohnheit geworben; bie Sabe jebes Burgers ber willführlich verhängten Steuer unterworfen. Als Kronpring hatte Friedrich ben Rampf mit ben Borurtheilen ber Zeit begonnen, er ward in Frankreich schon als Saupt ber Berkundiger bes neuen Lichts gepriesen, und fein Rheinsberg war schon zu feines Baters Zeit ein Sammelplat und Mittelpunft für muthige ober muthwillige Befampfer ber herrfchenden Kinfterniß geworben; als Ronig begann er einen abnlis den Rampf mit ben wellen Staaten, beren Berfaffung und innere Einrichtung ihre Beif überlebt hatten. Der Gebante, bag nur eine Seele, die jeben alten Grundfat verachte, bag nur Gelb und Soldaten und Energie einem Staat, ber nicht volle brei Millionen Einwohner gahlte, ein Gewicht in europäischen Angelegenheiten geben konnte, hatte ichon Friedrich Wilhelm geleitet, ohne bağ er felbst es sich beutlich bewußt marb; Friedrich II. ertannte bies nicht blos offen an, fonbern hat fich auch gleich vorn in feiner Gefchichte feiner Zeit barüber ausführlich erklart. Beine Rouig von Breugen hatte achtzigtaufend Mann Truppen und Gelb, fie zu bezahlen, ohne Schulden zu machen; Franfreich hatte nur hundert und fünfzig taufend Mann, und bas öfterreichische heer war nach dem unglücklichen Türkenfriege völlig zusammengeschwunden.

Die energischen Schritte Friedrichs von seiner Thronbesteigung im Mai bis zum Lode Carls VI. im October bewiesen der Welt hinreichend, daß er in Staatssachen wie in der Literatur einen ganz andern Weg als sein Bater betreten wolle. Er nahm zwar

wie biefer nur feine eignen Anfichten gur Richtschnur, ließ fich aber babei weber in seinem Glauben noch in seinen Staatsgeschäften, gleich seinem Bater, burch Borurtheile, Formen, Formeln aufhalten, seinen Zweck zu verfolgen.

Was Literatur, Pietisterei, Glaubenszwang angeht, so verloren die frommen und steif rechtgläubigen Freunde seines Baters
den Einsus, den sie zu Gunsten der Ihrigen geübt hatten, und Friedrich, der üdrigens in seinen Schristen sehr verächtlich von
den Quartanten des Schulmonarchen redet, ward von der neuen Generation lant gepriesen, weil er schlau genug den Philosophen Wolf, der damals in der Mode war, nach Halle zurückberief. Die Freunde und Wislinge von Rheinsberg erheiterten ihn in den Stunden, die sein Bater in der Tabacksgesusschaft zubrachte, Boltaire erschien einmal in Cleve, ein anderes Mal in Berlin bei seinem königlichen Schüler und empfahl ihm eine Anzahl witziger Lente, die sich französsisch mit ihm unterhielten, und mit ihm über Glauben und Borurtheile der niedern Welt lachten.

Auf bieselbe Weise versuhr Friedrich, ohne am Wesentlichen eiwas zu andern, im Staate. Er entsagte der lächerlichen Spieslerei mit der Riesengarde, welche große Summen gekostet hatte, ohne das Geringste zu nützen, und gab den Wüsten, die der Jagd wegen eingerichtet worden, eine andere Bestimmung. Er entsernte manche sonderbare bürgerliche Sitte ohne darum der mislitärischen Einfalt untren zu werden, und wenn er in seiner teutschen Hauptstadt gleich seinem Großvater eine französische Academie einrichtete, so tam er doch auf dessen lächerliches und lästiges Hoswesen nie zurück. Friedrich selbst scheint zu verstehen zu gesden I, daß seine Absicht dahin ging, die Teutschen durch Franzosen wissenschaftlich und gesellig zu bilden, wie Peter seine Russen

<sup>1)</sup> Friedrich sagt in der Histoire de mon tems I. pag. 97: Je ne fais point mention de Welff, qui ruinoit le système de Leidnitz et rabachoit longuement ce que l'autre avoit écrit avec seu. La pluspart des savans Allemands étoient des manoeuvres, les François des artistes. In einem gewissen Ginn ift Beides wahr.

4

burch Teutsche praktisch und moralisch bilden wollte. Teutsche Ramen findet man baher genug unter ben Mitgliedern, teutschen Geist in der Academie schwerlich.

Derfelbe herrschende und selbstthatige Geift, der alle schläfrige Regenten jener Zeit und ihre aus einer erschlafften Cafte gezogenen Minister beschämte, welcher fich in ben erften Daasregeln von Kriedrichs innerer Berwaltung zeigte, offenbarte fich auch in ben erften Schritten gegen Minbermachtige. Wir loben nicht bas Berfahren, wohl aber die Offenheit und Energie, mit welcher ber Ronig auftrat, obgleich bamals Friedrichs rein militarische Form unsere an vieles Schreiben und viele Formeln und juriftische Claus feln gewöhnten gandeleute fehr befrembete. Der Streit mit bem Bischofe von Luttich über ben Besit von herstall mar lange juristisch geführt, Friedrich beendigte ihn, als er gleich nach seiner Thronbesteigung an den Rhein reifete, militarifch. Die Frangofen und Rieberlander nahmen sich freilich, weil die Justig von Raiser und Reich veraltet mar, ber Sache an, aber die Unterthanen bes Bifchofs mußten bennoch ben bei ihnen einquartirten Preugen fo lange eine felbft in unfern Beiten bedeutende Gumme Strafgelber gablen, bis unter frangofischer und niederlandischer Bermittelung ber Bischof bie herrschaft so theuer taufte, ale Friedrich selbst vorschrieb. Dem Landgrafen von Seffen half er auf dieselbe Art aus einem langweiligen Reichsproceft. Er erfuhr auf feiner Reife, bag ber landgraf einen Streif über Rumpenheim mit bem Rurfürsten von Maing habe, er ließ bem Lettern fundgeben, daß ber Erfte auf feine Bajonette rechnen konne und brachte baburch ben Rurfürsten jum Rachgeben. 3mei andere Ungelegenheiten, über welche fein Bater ebenfalls viel hatte schreiben und reden laffen, bie Friedrich aber militarisch beendigte, hangen mit der allgemeis nen Geschichte naber gusammen ale bas bieber Angeführte.

Friedrich erbte von seinem Bater und bessen Borfahren ben Anspruch an ben Besit ber ganzen Erbschaft von Julich, Cleve und Berg, ben er bei bem nahe bevorstehenden Erloschen der Reusburgischen Linie in der Pfalz geltend machen konnte; dies war die Erste der erwähnten Angelegenheiten. Die Zweite war der gerechte

Aufpruch Preußens an einige Stude von Schlessen, wofür Desters reich immer Absindung versprochen, das Bersprechen aber nie erschut hatte. Diese Angelegenheit konnte nur beim Tode Carls VI. erledigt werden.

Friedrich Wilhelm I. war zwar in der Angelegenheit von Inslich, Cleve und Berg vom Kalfer hintergangen worden, da aber Preußen seine Annahme der pragmatischen Sanction an die kaisersliche Bekräftigung seiner Ansprüche an die genannten Fürstenthümer geknüpft hatte, so erhielt gerade dadurch Friedrich den Borwand, entweder die schlessischen Fürstenthümer durch Ausopferung der Anssprüche an die Rheinlande von Frankreich, oder die Rheinlande durch Ausopferung der Ansprüche an Schlessen von Desterreich zu kaufen. Wir wollen den Zusammenhang der beiden streitigen Punkte etwas genauer erklären.

Die Linie Pfalg = Reuburg hatte bei ber Religioneveranderung bes herzogs Wolfgang Wilhelm, turz vor bem Anfang bes breißigjahrigen Rriegs burch Unterftutung bes Raifers und ber tatholis fchen Parthei im Reiche, ben beften Theil ber Bergogthumer Cleve, Julich und Berg erlangt, welche von Brandenburg in Unfpruch genommen wurden. Diese neuburgische Linie folgte hernach, nach bem Tobe bes letten Sprößlings bes ungludlichen Friedriche V. in ber Pfalz am Rhein, und vereinigte mit ber Pfalz, alles Wie berfpruchs ber brandenburgischen Rurfürsten ungeachtet, Die Berzogthumer Julich und Berg. Frankreich, ebenfo wie ber Kaifer, verburgten bem Erben bes Saufes Sulzbach, welches beim Musfterben ber neuburgischen Linie in ber Pfalz folgen mußte, ben Befit aller gander der neuburgischen Linie; Friedrich Wilhelm erflarte bagegen, bag er nach bem Tobe Carl Philipps von Pfals Reuburg bas Recht seines Saufes an Die rheinischen Berzogthumer geltend machen werde, und hatte zugleich seine Unterschrift ber pragmatischen Sanction an die Bedingung gefnüpft, daß ber Raiser biefen Beimfall ihm zuspreche. Carl VI. fand fich nachher nichtse bestoweniger bewogen, als Reichsoberhaupt richterlich zu entscheis ben, baf bie Linie Gulgbach im gangen Erbe von Reuburg folgen muffe. Diefes Erbe ward am letten Tage bes Jahrs 1742 erledigt, Friedrich II. hatte aber schon vorher seine Ausprüche aufgegeben; Carl Theodor nahm das ganze Gebiet seines Vorgängers Carl Philipp in Besit. Die Gründe, welche Friedrich bewogen, die Ansprüche an Länder an der Oder lieber geltend zu machen, als die an die Rheinprovinzen, hat er selbst in seiner Geschichte entwickelt. Ein Hauptgrund war, weil er im Rampse mit Desterreich Frankreich für sich, beim Streit über Jülich und Verg gegen sich hatte.

Was Schlessen angeht, so war dort im dreißigjährigen Rriege der Oheim des damaligen Kurfürsten Georg Wilhelm des Fürstensthums Idgerndorf gewaltsamer Weise beraubt worden, seine Erben von der brandenburgischen Linie hatten den gerechtesten Anspruch an den Besth seines Eigenthums, Desterreich hatte aber den Ansspruch Brandenburgs an Idgerndorf nie anerkennen wollen. Der Kaiser, als Besther von Idgerndorf und als Lehnsherr, hatte hers nach Brandenburg im Jahr 1675, beim Tode des letzten Perzogs, anch von Brieg, Liegnit, Wolau ausgeschlossen, obgleich zwischen Liegnit, Brieg, Wolau, Idgerndorf und dem in Brandenburg regierenden Hause eine Erbverbrüderung bestanden hatte. Desterreich behauptete nämlich, die Stände von Böhmen hätten jenen Erbvertrag gerichtlich angegriffen und Ferdinand I. habe ihn 1546 durch ein förmliches Rechtsversahren cassitrt.

Schon ber große Kurfürst hatte Miene gemacht, sein Recht an Jägerndorf mit den Wassen geltend zu machen, und die ditersreichische Staatsklugheit fürchtete, als 1683 die Türken ganz Unsgarn besetzt hatten und Wien mit harter Belggerung bedrängt ward, weniger den Feind der Christenheit, der mit Mord und Berwüstung einherzog, als den christlichen Kurfürsten, der gerechte Ansprüche in Schlessen hatte. Wan verbat die achttausend Mann, die der große Kurfürst unter dem Commando eines teutschen Fürsten schieden wollte, weil der französische Minister in Berlin tückischer Weise durch seinen Collegen in Wien einen Wint geben ließ, sich vor diesen Truppen in Rücksicht des Durchmarsches durch Schlessen in Icht zu nehmen. Dieselbe Politik, die jede Unterhandlung wegen Entschädigung für Jägerndorf hinausschob und sogar einen

abgefchioffenen Bertrag, und bie Befriedigung Preugens burch 26. tretung bes schwibufer Kreifes baburch vereitelte, daß es fich diesen an ben Bater abgetretenen Rreis burch eine elenbe Cabale vom Sohne wieder verschaffte, war Urfache, daß Kriedrich beim Tode bes Raifers mit einem Anscheine bes Rechts unter benen auftreten tounte 2), welche Carle bes fechsten Tod benuten wollten, um seiner Tochter Maria Theressa einen Theil ber Erblander ihres Baters zu entreißen. Der Ronig von Prengen beburfte bagn nicht wie ber Rurfurft von Baiern frember Armeen und erbettelter Gub-Abien; benn er hatte fein Beer, nachdem er die Bachwarade feines Baters abgeschafft hatte, mit einer Angahl neuer Bataillons verfartt und ftand im October (1740) gang ichlagfertig ba. Uebris gend erklarte Kriebrich, als er fich anschickte, feine Ansprüche an Schleffen geltend ju machen, ausbrudlich, bag er, wie fein Bater, bie pragmatische Sanction anertenne, ungeachtet Desterreich bie Bebingung diefer Anertennung nicht erfüllt habe. Er wolle nnt, fagte er in seinem Manifeste, wie vordem schon sein Urgrofvater in einer Erffarung an ben Wiener Sof gefagt hatte, thun, mas felbst nach gemeinem burgerlichem Rechte jedem Pris vatmann erlaubt fev, von feinem bestrittenen Eigenthum vorlaufigen Befft ergreifen.

Unter die andern Pratendenten an die Erbschaft Carls VI. geborte junachst Spanien in Beziehung auf das ganze Erbe,

<sup>2)</sup> Rurfürst Friedrich Bilhelm heirathete in zweiter Ebe eine hossteinglücksburgische Prinzessen, Bittwe Ebristian Ludwigs von Zelle, und ließ sich
von ihr so beherrschen, daß er seinen Sohn Friedrich entweder von der Rachfolge entfernen, oder doch das Erwordene, wie er das nannte, dem andern Sohn Philipp Bilhelm zuwenden wollte. Der Rurfürst sollte vom Raiser gewonnen werden, dieser trat daher den schwiduser Rreis an Friedrich Bilhelm für die schlessichen Ansprüche ab; allein der nachherige Ronig Friedrich I. branchte ebenfalls den Raiser, damit seiner Stiesmutter Ubsichten nicht erreicht würden; er stellte daher einen Revers aus, daß er dem schwiduser Kreis, den sein Bater erhalten hatte, zurückgeben wollte; dadurch ward also der Hauptzwed versehlt. Dies wird in Friedrichs II. Manisest sehr bervorgehoben. Philipp Bilhelm erhielt bekanntlich nur Schwedt, wo ihm seine beiden Sohne solgten, doch erlosch schon 1788 biese Opnastie mit dem zweiten sener Söhne.

eigentlich aber boch nur auf bie italienischen, ehemals Spanien unterworfenen Provinzen; bann Carl Albert von Baiern, ber Gingige, ber nie bie pragmatifche Sanction unterschrieben, sonbern ftets bagegen proteffirt batte. Defterreich, Bobmen, Tirol nahm er besonders in Anspruch, hatte aber weder Ernopen noch Geld, sondern bestürmte unaufhörlich den alten Cardinal Aleuru. bas Beriprechen zu halten. fich ber ziemlich zweifelhaften Aufpruche bes Rurfürsten gelegentlich anzunehmen, welches Torring 1738 bei feiner Sendung nach Paris von ihm erpreft hatte. Auf bie Zuneigung ber Bewohner bes lanbes, bas er erobern wollte, tonnte Chrl Albert nicht wie Kriedrich IL rechnen, Die Defterreicher waren ihm gang abgeneigt, in Bohmen hatte er nur wenige Freunde, und in ber That mar von bem autmuthigen, schwachen, aberglaubischen, von Pfaffen und Jesuiten geleiteten Carl Albert fehr wenig, bagegen vom Berftanbe, guten Willen, Reftigfeit und Barme ber Maria Theresia jeder mögliche und nutliche Kortschritt mit ber Beit zu hoffen.

Carl Albert erbte von feinem Bater nicht weniger als breifig Millionen Schulden, von benen bie Landschaft nur einen Theil au bezahlen übernommen hatte, er konnte baher, fo unbegrengt feine Reigung zur Pracht und leerem Pomp mar, bei feinem Regierungsantritt (1726) von vierzehnhundert Pferden bes vaterlichen Marstalls nur die Salfte beibehalten, berfelbe Rall mar mit ben Jagbhunden. Die Bahl ber Rammerbiener marb gar auf bas Drittel herabgefett, von fecheundbreißig auf zwölf, nur bie Bahl ber Rammerherren konnte fich ber Rurfürst nicht entschließen, merklich zu perminbern, bie Lebensbeschreibung bes nachherigen Raifers, bie im Rangleistyl verfaßt, gleich nach seinem Tobe erschien, troftet aber bie Baiern barüber. Die Rammerherren hatten nur feches hundert Gulben Befoldung gehabt, und wenige hatten ber Dube werth gehalten, Diefe zu beziehen; fie hatten aber nichtsbestowenis ger alle die Aufwartung gehabt und von 14 zu 14 Tagen bamit gewechselt. Bei ber Entlassung eines andern Schwarms von Sofgefindel mar weniger Bortheil, fie behielten die Balfte ber Befolbung und bie hoffnung nachstens wieber einzutreten. Dagegen ward die Armee ernstlich vermindert, und wenn ste in bem Kriege von 1733 - 35 vermehrt marb, so geschah bies nur um ein Almofen aus Franfreich unter bem Ramen Gubfibien zu erhalten, als man fich jum zweiten Dal in biefem Jahrhundert mahrend eines Reichelrieges bem Reichsfeind in Sold gab. Darüber fühlte man teine Gewiffensscrupel, wohl aber war man am Sofe fehr beforgt wegen ber Orthoborie in Rudficht ber unbeflecten Empfangniß ber Jungfran Maria. Diefer Puntt schien auch ben ofterreichischen Rathgebern Raiser Carls bes fechsten fo wichtig, baß fie jum allgemeinen Erstaunen bei ber Belehnung Carl Alberts mit bohmischen Leben in ber Oberpfalz (1731) gegen die Gewohns beit zwei Mal in ber Eibesformel erwähnt marb. Auf biefelbe Weife wurde die auf zehntausend Mann verminderte Armee nicht einmal, wie man fich verpflichtet hatte, mit Sulfe ber frangofischen Subfidiengelder wieber verftarft; bagegen fparten weber ber Rurfürft noch feine Gemahlin an reichen Geschenten an Rirchen, Ride fter . Ballfahrtsorte , fie waren fromm, als wenn fie im Mittels alter lebten. Sie pilgerten beibe gu Fuß nach Altotting, fie schenkten dahin ein filbernes Bild, so schwer als ihr Kurpring im achten Jahr; auch koretto ward mit großem Aufwande besucht, und goldne und filberne Monstrangen und Relche in Menge verschentt.

Die Feste, die Cabalen, die Liebschaften des Hofes, der Rampf zwischen Graf Preysing und Fugger, Törring und dem Ranzler Unertel über den Einfluß auf den schwachen und eiteln Carl Albert beschäftigten die baierischen Gemüther, während Friedrich schon in Schlessen stand. Man erwartete indessen in München Alles von den Unterhandlungen mit den Franzosen, die bauptsächlich vom alteren und jüngeren Törring geleitet wurden. Unter ihrer Leitung schrieb der Kurfürst in dem Augenblick, wo er das Kaiserthum suchte, schon am Ende des Jahrs 1740 die demüttigsten und eines Fürsten unwürdigsten Briefe an Fleury und Ludwig XV.

<sup>3)</sup> Da manche Dunkelheiten ber Befchichte ber Jahre 1740 - 1742 fich nur mit Sulfe frangoficher Documente aufhellen liegen, fo hat fich ber Berf,

Baiern hatte Maria Theresta ruhig Besth nehmen lassen; Frankreich hatte ste als Erbin ihres Baters anerkannt; Carl Alsberts Minister in Wien protestirte und that einige lächerliche dis plomatisch-juristische Schritte. Baiern hatte kein Geld und keine Armee, und nicht einmal, was einen Teutschen besonders in Berswunderung setzen muß, da unser kand an gelehrten Schreibern so reich ist, ein fertiges Manisest. Dies ward indessen am ersten fertig, um aber das corpnlente und barbarische Manisest ins Französsische übersetzen zu lassen, mußte man, wie aus einem handsschrischen Schreiben des Kursurften an seinen Gesandten in Paxis

im Archiv des franz. Departements der auswärtigen Angelegenheit den karten Folioband Affairo etrangdro, Bavidro No. 91 geben lassen, wo sich außer den Briefen auch alle baierischen Erklärungen und Zeitungsartikel sinden; er glaubt seinen Lesern einen Dienst zu thun, wenn er darans die und da einiges einruckt. So schreibt z. B. der Aursürst in Beziehung auf die Radserwürde in Antwort auf einen Brief des Cardinal Fleury vom 17. Dec. 1740, den ihm der Marschall von Broglio überschickt hatte, am 10. Jan. 1741 unter andern Folgendes:

Persuadé comme je le suis des bontés de S. M. T. C., plein de coufiance dans l'amitié de V. E., je pensai que le premier pas que j'avois à faire étoit de me jetter entre les bras de S. M., que je regarderois toujours comme mon seul soutien et mon unique appui (und der Mann will tenticher Raiser werden!!), et de confier à V. E., que je croyois que la conjoncture précente seroit la plus glorieuse pour votre ministère, puisque vous pouviez d'un seul coup augmenter la puissance du roi en diminuant celle d'une ancienne rivale et récompenser la fidélité d'un allié, dont vous n'ignores pas le constant attachement pour la couronno de France. Je reconnois effectivement, parceque V. E. me le marque, que ma confiance dans le roi n'a pas été trompée puisque les premières pensées de S. M. T. C. se tournèrent de mon côté et sur le desir extrême, qu'elle avoit, de trouver une occasion favorable pour faire valoir les droits de ma maison et me faire monter, s'il étoit possible, sur le trône Impérial. Je n'ai point de termes qui puissent exprimer toute l'étendue de ma reconnoissance et combien je suis touché de ses boutés --- J'en regarde comme une nouvelle preuve la peine que vous ressentez de la prévention sûcheuse, que la cour de Vienne a trouvé des moyens d'inspirer contre la justice de mes droits, en donnant aux termes du testament et codicile de Ferdinand I. une interprétation aussi éloignée du vrai sens de ces mêmes termes, qui est prouvé clairement.

hervorgeht, erst jemand aus Paris kommen lassen. Auch mit dem baierschen Gesandten in Paris, einem Fürsten von Grimberghen, hat es eine ganz eigne Bewandniß. Törring nämlich, der 1738 in Paris gewesen war, hatte vom Cardinal und vom Könige nur ganz unbestimmte Zusicherungen erhalten, Grimberghen sollte, wie wir bemerkt haben, diese Geschäfte hernach besorgen, ihm trauten die Franzosen aber so wenig, daß sowohl Fleury als Amelot sordern, daß er übergangen und die Angelegenheit unmittelbar durch Besteiste andgemacht werde.

Der Anspruch, ben Carl Albert auf das Testament Ferdinands bes Ersten gründen wollte, von dessen Tochter Anna er abstammte, war in Wien durch Vorzeigung des ächten Testaments so siegreich abzewiesen worden, daß sich Fleury schämte und daß der Aurfürst sich alle mögliche Mühe geben mußte, ihn von seinem Vorsatz, es bei der pragmatischen Sanction bewenden zu lassen, abzubringen. D Baiern selbst mußte erkennen, daß seine Abschrift, in welcher von männlichen Erben die Rede war, falsch sey, und daß im Original den Nachsommen der Prinzessun Anna die Nachssolge nur im Fall des Mangels ehelicher Erben zugesichert

<sup>4)</sup> Dies wird fehr oft in den Briefen gesagt, und noch am 14. Märs 1741, als alles fertig ift, schreibt der Cardinal: Je n'ai aucune mésiance de Mr. de Grimberghen, qui vous est sort attaché et sort zélé, mais je crois pourtant si V. A. E. le trouve ainsi, qu'il sera bon que je ne lui en dise que ce qui est absolument nécessaire qu'il sache pour son instruction.

<sup>5)</sup> Der Kurfürst schreibt in dem angesührten, wie alle in seinem Ramen in dieser Sache geschriebenen, ermüdend sangen Briese darüber Folgendes: Je comprens que le rai, pressé par le prince de Lichtenstein, n'a pent-être pas pa dans les premiers moments se dispenser de dire, qu'il maintiendroit fidèlement les engagements qu'il avoit contracté pour la sanction Pragmatique, parceque son honneur et sa parole l'y obligeoient. Mais que ne dois-je pas aussi par les mêmes motifs espérer des engagemens que S. M. a pris avec moi, aurtout, comme V. E. le remarque Elle-même, le préjudice d'un tiere étant réservé de droit dans toutes les transactions, et l'empereur n'ayant pas sourni, comme il s'y éteit engagé, la ratification de l'Empire. Condition essentielle pour rendre la garantie du roi essentielle pour cendre la garantie du roi essentielle etc. etc.

werde. Man half sich aber, und es ward eine Denkschrift versfertigt, worin Baierns Ansprüche an Böhmen und Tirol auf eine andere Weise dargethan wurden. Die wesentlichen Punkte der Denkschrift, welche Baiern bekannt machte, erwähnen wir in der Note ), hier scheint es uns viel wesentlicher aus dem handschriftslichen Briefe des Kurfürsten selbst zu beweisen, daß ohne die Casbale der Belleiste und ihrer Freunde Fleury niemals Baiern wurde gegen Maria Theressa unterstützt haben.

In dem erwähnten Briefe gesteht der Kurfürst zuerst ein, daß er zu dem großen Unternehmen gar teine Mittel habe, sondern, um nur zwanzigtausend Mann unterhalten zu können, französischer Subsidien bedurfe. Er gesteht ferner ein, daß der Cardinal ihm auf seine Bitte um hulfe geantwortet, daß scines Königs Einsnahmen sich so vermindert hatten, daß er ihn durchaus nicht uns

1) Dag Baiern unschuldig sey an dem Rniff des falschen Testaments.

<sup>6)</sup> Diefer Dentschrift nach foll Sachsen Mabren erhalten, Maria Therefia Bleibt in Besit von Ungarn, Niederofterreich, Steiermart, Karnthen, Krain, Eroatien; bewiesen sey in dem baierichen Manifest:

<sup>2)</sup> Daß der Ausbruck des Wiener Testaments Eholiche Leibeserben nichts anders heißen könne, als heritiers legitimes und darunter habe Raiser Ferdinand nur mannliche Erben verstehen können. Theils sep das der natürliche Sinn der Worte, theils sep der Ghecontract, die Renunciationen und Reservationen der Prinzessen Anna bei ihrer Berbeirathung mit herzog Albert von Baiern damit in Uebereinstimmung.

<sup>3)</sup> Sep ja die Prinzessen Anna durch das Codizill ausdrücklich zur Nachsfolge gerufen, wenn keine mannliche Erben da sepen, und diese Substitution musse sich auch auf die Descendenten der Erzberzogin erstrecken, da auch stets die Ansprücke Baierns auf diese Beise behauptet worden, und daß der Kurfürst weder durch seinen Heiraths-Contract, noch durch den Tractat von 1728 eine Berbindlichkeit zum Nachtheile der Rechte seines Hauses eingegangen sev.

Der Rurfürst ist naw genug einzugestehen, daß der preußische Gesandte Rleiwgräff dem jungen Törring in München gesagt habe, das sen zwar Alles ganz vortressich, aber die Baiern müsten wissen: que par la plume seule on ne sauroit jamais faire valoir ses droits, quelques justes et quelques claires ils pussent être. Qu'il falloit donc avoir recours à des moyens plus essicaces que ceux-là, et qu'il ne pouvoit s'empêcher d'avouer qu'en arrivant à Munich se surprise avoit été extrême de trouver toute chose dans une si parsaite tranquillité.

terftiten tonne. Er habe gwar, heißt es weiter, ben jungen Torring an den Konig von Preußen geschickt, Diesem sep aber nicht m trauen, weil er nach Baprenth trachte. Mit Sachsen tonne man nicht anknupfen, ehe Frankreich bie streitenben Intereffen ausgeglichen habe. Man fieht baber leicht, warum fich ber Rurfurft in bemfelben Briefe fo fehr freut, daß Belleisle nach Frankfurt jur Raiserwahl geschickt werden solle. Er erklart jus gleich, baß er fich auch gern mit Spanien, welches bie Belegenbeit benuten wolle, um fein Recht an die im Uetrechter Frieden abgetretenen Provinzen geltend zu machen, verbinden wolle. Krant. reich muffe aber auch babei bas Befte thun. Es muffe Spanien bewegen, dem Rurfürften jahrliche Gubfibien ju gahlen, ferner bie rente dotale und bie Million Piafter, welche Baiern noch gu forbern habe, abzutragen. Um zu erklaren, wie es möglich war, baß Franfreich bie Sache eines folchen Bundesgenoffen übernahm. muffen wir auf die geheime Geschichte bes frangofischen Sofe einen Blid werfen, obgleich wir bes ernften 3mede eingebent ber Befonderheiten und Scandale nicht gern ermahnen.

Bis jum Jahre 1737 hatte Ludwig, fo groß feine Ginnlichteit fouft auch war, öffentlich wenigstens nur mit seiner Bemahlin gelebt, um diefe Beit verlor fie theile burch ihre haufigen Rindbetten, theils burch übertriebene Bigotterie ihre Munterfeit und ibre Frifche, fie tonnte einen Gemahl, ber nur bie Jago, bie Arenden ber Tafel, den Wein, wilde Gefellichaft liebte, nicht mehr feffeln. Jest buhlten alle Damen um die tonigliche Gunft, bie Berren um die Ehre, bem Konige Beiber guguführen, vor allen bes Ronigs fteter Begleiter, ber berüchtigte Chemann aller Beiber, ber herzog von Richelieu. Diefer hatte auch die Ehre, bie erfte Dame, die als konigliche Beliebte glangen follte, auszufuchen. Die Ronigin ward fortan vergeffen und bie Regierunges geschichte blieb an bem Wechsel ber Geliebten gefnüpft. Richelieu, ber alle Eigenschaften hatte, Die ihn jum Genoffen eines finnlichen, für alles Eble unempfindlichen Pringen geschickt machten und ber fich baher ftete in feiner Gunft behauptete, foll mit bem Cardinal über die Wahl der Marquise von Mailly einig gewesen seyn, weil

ber alte Mann, gleich bem Liebling, diese für politisch unschädlich gehalten habe, so verderblich sie auch moralisch auf den König einwirkte. I In diesen Zeiten begannen nämlich die Orgien, in denen auch später noch ein Richelien, Soublse, Aignikon ihre Rollen spielten und wo nach den Freuden der Tasel die Maiky mit unmäßigem Trinken voranging. Schon in dieser Zeit hatte der König neben der Politik seiner Minister eine besondere, hatte seine eigne Agenten und seine geheime Berichterstatter an den Hösen neben den offiziellen, doch behielt Fleury dis auf Carls VI. Tod die ungetheilte Leitung der Geschäfte. Erst als er auch bei dieser Gelegenheit, wie sonst, den Frieden unter jeder Bedingung erhalten wollte, ward durch die Geliebte auf den König gewirkt.

Gerade um die Zeit als Carl Albert den französischen hof mit Bitten bestürmte, suchten die beiden Brüder Belleisle und der Herzog von Broglio im Kriege eine Rolle zu spielen, weil die Pläte im Cabinet und in der Gesellschaft des Königs besetzt waren, sie weckten durch die Mailly den Ehrgeiz des noch nicht ganz in Sinnlichseit untergegangenen jungen Königs, der Cardinal fand rathsam nachzugeben, und der ältere Belleisle, den man gleich darauf zum Marschall machte, entwarf einen Plan, der im französischen Cabinet gebilligt, und dessen Ausführung ihm übertragen ward.

Bon diesem Augenblick an leiteten die beiden Brüder Belleisle, der Graf und der Chevalier, die Angelegenheiten Teutschlands wie es dem Ehrgeiz des Einen und der Eitelkeit und dem Hochmuth des Andern am angemessenken, nicht aber wie es dem wahren Bortheil ihres Baterlandes gemäß war. Wir verweilen dabei etwas länger, theils um zu zeigen, welchen Borzug Preußen, wo ein großer Geist alles leitete, und Desterreich und Ungarn, wo eine Ration handelte, vor allen andern Staaten hatte, wo nur Kanzleien und Hosseute thätig waren, theils weil wir hier, ohne

<sup>7)</sup> Ber alle Scandale, Bahrheit und Lügen, lesen will, braucht nicht einmal die Dentwürdigkeit aufzusuchen, er sindet in des d'Angerville vie privée de Louis XV- Alles beisammen.

bem Plane ober bem Zusammenhange biefer Geschichte zu schaben, manche handschriftliche Rachricht bes Archive ber französsischen and wärtigen Angelegenheiten and Licht bringen können.

And ben ermahnten Sanbidriften fehen wir, baß ichon, ebe Belleiste in Baris feine Instructionen und eine bis babin unerborte Bollmacht zu Unterhandlungen in Teutschland erhalten hatte, ein ungemein langes Schreiben Carl Alberts an ben vierundachtzigs jahrigen Carbinal erlaffen warb, worin hoffarth und Riebertrade tiateit auf eine traurige Weise verbunden find. Der eitele Mann fucht bie Raiserwurde, er bentt aber mir an Klitter und Pomp, und gefteht babei, bag er auch biefe mit frangofischem Belbe bes gablen will. Er fchamt fich nicht, fich und bas teutsche Raifers thum, nach bem er ftrebt, schimpflich in bemuthigenden Ausbruden, bem frangofischen Minister ju Ruffen zu merfen. " Diefer Auffat war fo ermubend lang, baß fich ber Carbinal einen Auszug (sommaire) aus ber langen Devefche auf brei Folio Seiten in turgen Gaten machen ließ, ber neben bem Original bei ben Acten liegt. Carl Albert erreichte indeffen auf Untoften Kranfreichs feinen Awed.

Belleiste hatte im Februar (1741) seine Bollmacht und zus gleich Anweisung auf ungeheure Gelbsummen erhalten. Die Erste machte ihn zum herrn und Meister ber Unterhandlungen mit den

<sup>8)</sup> Bir haben freilich vier bide Bande, Geschichte bes Interregnl nach Absterben Raifer Carts bes VL., vier ftarte Quartanten, Frankfurt Barrentrapp 2742—46, biefe waren aber blos für teutsche Publigiften bestimmt und enthalten wenig Interessantes.

<sup>9)</sup> Der Aufflirst, der sich immer einer eignen Dinte bedient, schreibt unter die sangweitige und volumindse Depesche Folgendes eigen handig an den Cardinal: Voilà donc le moment approché qui doit décider du sort du plus sidèle des alliés du roi et immortaliser la gloire de son règne, en sui donnant occasion de procurer la couronne impériale à un prince qui, par inclination et par reconnoissance, tâchera toujours d'unir les intérêts de l'empire à ceux de la France, et comme ce doit être votre ouvrage je mets toute ma constance en vous que j'ai toujours aimé et regardé en vrai père, et ce sera une double consolation pour moi, lorsque je verrai le jour de mon élévation devenir l'époque la plus glorieuse de votre ministère.

ber alte Mann, gleich bem Liebling, diese für politisch unschädlich gehalten habe, so verderblich sie auch moralisch auf den König einwirkte. I In diesen Zeiten begannen nämlich die Orgien, in denen auch später noch ein Richelieu, Soubise, Aignikon ihre Mollen spielten und wo nach den Freuden der Tasel die Maiky mit unmäßigem Trinken voranging. Schon in dieser Zeit hatte der König neben der Politik seiner Minister eine besondere, hatte seine eigne Agenten und seine geheime Berichterstatter an den Hösen neben den offiziellen, doch behielt Fleury bis auf Carls VI. Tod die ungetheilte Leitung der Geschäfte. Erst als er auch bei dieser Gelegenheit, wie sonst, den Frieden unter seder Bedingung erhalten wollte, ward durch die Geliebte auf den König gewirkt.

Gerabe um die Zeit als Carl Albert den französischen hof mit Bitten bestürmte, suchten die beiden Brüder Belleisle und der Derzog von Broglio im Kriege eine Rolle zu spielen, weil die Pläte im Cabinet und in der Gesellschaft des Königs besetzt waren, sie weckten durch die Mailly den Ehrgeiz des noch nicht ganz in Sinnlichkeit untergegangenen jungen Königs, der Cardinal fand rathsam nachzugeben, und der ältere Belleisle, den man gleich darauf zum Marschall machte, entwarf einen Plan, der im französischen Cabinet gebilligt, und dessen Ausführung ihm übertragen ward.

Bon biesem Augenblick an leiteten die beiden Brüder Belleisle, der Graf und der Chevalier, die Angelegenheiten Teutschlands wie es dem Ehrgeiz des Einen und der Eitelkeit und dem Hochmuth des Andern am angemessensten, nicht aber wie es dem wahren Bortheil ihres Baterlandes gemäß war. Wir verweilen dabei etwas länger, theils um zu zeigen, welchen Borzug Preußen, wo ein großer Geist alles leitete, und Desterreich und Ungarn, wo eine Ration handelte, vor allen andern Staaten hatte, wo nur Kanzleien und Hosfleute thätig waren, theils weil wir hier, ohne

<sup>7)</sup> Ber alle Scandale, Bahrheit und Lügen, lesen will, braucht nicht einmal die Dentwürdigkeit aufzusuchen, er sindet in des d'Angerville vie privée de Louis XV. Alles beisammen.

dem Plane ober dem Zusammenhange bieser Geschichte zu schaben, manche handschriftliche Nachricht bes Archive der französsischen auss wärtigen Angelegenheiten ans Licht bringen können. 9

Eins ben erwähnten Sanbidriften feben wir, bag fcon, ebe Belleible in Paris seine Instructionen und eine bis babin unerborte Bollmacht zu Unterhandlungen in Tentschland erhalten hatte, ein unaemein langes Schreiben Carl Alberts an ben vierundachtzige jahrigen Carbinal erlaffen warb, worin Soffarth und Riebertrach tigkeit auf eine tramige Weise verbunden find. Der eitele Mann fucht die Raiserwurde, er bentt aber mur an Klitter und Pomp, und gefteht babei, bag er auch biefe mit frangofischem Gelbe begablen will. Er schämt fich nicht, fich und bas teutsche Raisers thum, nach bem er ftrebt, schimpflich in bemuthigenden Ausbruden, bem frangofischen Minister ju gugen zu werfen. 9 Diefer Auffat war fo ermudend lang, daß fich ber Carbinal einen Auszug (sommaire) aus ber langen Depefche auf brei Kolio : Seiten in furgen Gaten machen ließ, ber neben bem Original bei ben Acten liegt. Carl Albert erreichte indeffen auf Untoften Krantreiche feinen Rwed.

Belleiste hatte im Februar (1741) seine Bollmacht und zugleich Anweisung auf ungeheure Gelbsummen erhalten. Die Erste machte ihn zum herrn und Meister ber Unterhandlungen mit ben

<sup>8)</sup> Bir Laben freilich vier bide Bande, Gefchichte bes Interregnl nach Michen Raifer Caris bes VL, vier ftarte Quartanten, Frantfurt Barren, trapp 1742—46, biefe waren aber blos für teutsche Publigiften bestimmt und enthalten wenig Interessantes.

<sup>9)</sup> Der Kursürst, der sich immer einer eignen Dinte bedient, schreibt unter die langweitige und volumindse Depesche Folgendes eigenhändig an den Cardinal: Voilà donc le moment approché qui doit décider du sort du plus sidèle des alliés du roi et immortaliser la gloire de son règne, en lui donnant occasion de procurer la couronne impériale à un prince qui, par inclination et par reconnoissance, tâchera toujours d'unir les intérêts de l'empire à ceux de la France, et comme ce doit être votre envrage je mets toute ma consiance en vous que j'ai toujours aimé et regardé en vrai père, et ce sera une double consolation pour moi, lorsque je verrai le jour de mon élévation devenir l'époque la plus glorieuse de votre ministère.

teutschen Fürsten, das Geld war theils zur Bestechung, theils zu dem thörichten Auswande bestimmt, den er zur Ehre Frankreichs, wie man das nannte, in Teutschland machen sollte. Kurz vorber 19 hatte Carl Albert seinem Gesandten in Paris Bollmacht gegeben, mit dem Marquis von Montijo, der von Madrid dahin geschickt war, zu unterhandeln. Montijo reisete aber gleich darauf erst nach Franksurt, um zu protestiren, und von dort nach Münschen, um einen Bertrag zu schließen.

Belleisle, bessen Eitelkeit Friedrich II. erkannte und benutze, ließ sich von dem Könige, der damals erst achtundzwanzig Jahr alt war, einnehmen und irre leiten, der alte Cardinal dagegen traute dem Freunde des ungläubigen Boltaire nicht im geringsten, und schreibt dem Kurfürsten von Baiern, er dürse von Preußen nichts Sutes erwarten. Mächtig war dagegen die Cadale in Sachsen unter August III., wie sie es unter seinem Bater gewesen war, und selbst der sächsische Gefandte in Paris wußte nicht, woran er eigentlich war 11); übrigens war König August an allem, was geschah, völlig unschuldig.

Der König von Polen und Kurfürst von Sachsen mar ein herzensguter Mann, er lebte in phlegmatischer Abgeschiedenheit

<sup>10)</sup> Der Brief an ben Fürsten von Grimberghen ift vom 25. Febr. und die Infruction bes Grafen Belleisle vom 20. Febr. 1741.

<sup>11)</sup> Fleury und Amelot lassen die Briese des Kursürsten so lange ohne Antwort, die sie Belleisse's Berichte haben, dann solgt vom 9—12. Märzeine Erdrerung aller Punkte, z. B. Sachsen habe sich noch nicht erklärt und es heißt: Les desseins de l'électeur de Saxe sont toujours dans la même obscurité et Mr. le comte de Poniatowsky lui-même n'y voit plus clair de nous — — j'appréhende sort qu'après avoir sait déclarer par le jugement préliminaire du collège électoral le sussrage de la Bodème caduque il ne s'accommode ensin avec la Grande-duchesse. Bas Preusen betrisse, so sauten die Borte: La lettre de V. A. E. au roi de Prusec est parsaitement bien, mais ce prince désireroit par-dessus toutes choses pouvoir s'accommoder avec la cour de Vienne et qu'elle voulût lui céder la basse Silésie y compris Breslau, mais jusqu'ici je doute qu'il y réussisse malgré les instances de l'Angleterre et de la Hollande qui voudroient obtenir d'elle ce sacrisice. Ce prince se vendra à celui qui l'achète le plus cher et il est essentiel de pouvoir le gagner.

pon Geschäften und furzte eine Langeweile, Die auch Raturen seiner Art zuweilen einmal empfinden, durch Labactrauchen und Umgang mit bem Grafen nub ber Grafin Bruhl, von benen ber Erfte auch ber Ronigin gelegentlich freundlich war. Die Leute, bie ben Ronig ber laftigen Dube bes Lefens und Schreibens ents hoben , buteten ihn fo febr , bas man ihm auch nicht einmal wenn er in die Capelle ging, mas er nie verfaumte, eine Bittschrift überreichen tounte. Die eigentliche Regierung führte zuerft Gultowelle, weil er die Stelle eines Obertammerherrn, ober fteten Bes fellichaftere bes Ronige, vom Grafen Bruhl, beffen Laufbahn ibn vom Amte eines Dagen gur Stelle bes Oberfammerheren geführt, gegen andere Memter eingetauscht hatte; allein ber Lettere verband nich bernach mit bem Beichtvater und mit ber Ronigin, um Gul fowelly au fturgen. 12) Alles Berdienst Gultowelly's hatte in ber Erfahrung und Uebung eines Pagen bestanden, Brubl (feit 1738) war alfo ber zweite Page, ber in Polen und Sachsen bie erfte

<sup>19)</sup> In bem völlig authentischen, wenn gleich bie und ba etwas gemeinen Buche, Leben und Charafter des u. f. w. Grafen von Bruhl, in vertraulichen Briefen entworfen, 1760, heißt es barüber, nachdem berichtet worben, wie Brubl fic des Pater Quarino, eines Zesuiten, Beichtvaters der Ronigin, bebient habe und wie die Cobale durch einen andern Besuiten verrathen worden fen, Geite 97 : Der herr Graf Gultowelly erfuhr alfo, wie er hernach verschiedenen feiner Rreunde ergablt bat, felbft von einem andern Befuiten, nämlich von dem Beichtvater des Ronigs, mas zu feinem Rachtheile geschmiedet wurde. Er ertannte nunmehr, wie übel er gethan batte, ben Berficherungen bes Brafen Bruhl ju trauen. Er wollte feinen Fehler noch verbeffern und fuchte 6. R. Majeftat von Polen ju bewegen, den Grafen Brubl vom hofe ju entfernen; allein es war ju fpat. Der Ronigin Dajeftat nahmen eben von Diefem Unsuchen Gelegenheit, fo fart in ihren Gemahl ju bringen, bas er einwilligen mußte, ben Grafen von Gultowoty ju entfernen. Dan nahm ihm alle feine Bedienungen; die Stelle eines Generals ausgenommen. Unterbeffen bat man dem Ronige ben Grafen Gultowsty mehr entriffen, als das man ibn aus feiner Bunft gefest hatte u. f. w. Bir wollen gelegent lich bemerten, bag man aus bem vertrauten Gefprach zwifden bem herrn und dem Diener oder ber pragmatifchen geheimen Gefchichte Friedrich Auguft III., Ronigs in Polen und Churfurften in Gachfen, und feines gemefenen Premierminifters, des Grafen Beinrich von Bruhl, aus zuverläffigen Urfunden unpartheilich entworfen von Quarino Domicello, I. u. II. Stud 4to 1764, menig lernt.

Rolle fpielte, er gefellte fich hernach einen Lataien gu, ben er gum Grafen machte.

Schon Sultowelly hatte in funf Jahren ein Bermögen von amei Millionen erworben; allein er hatte bei ben Bergebungen polnischer Starofteien, Boiwobschaften, Rronbedienungen febr große Gefchente erhalten, feine verschiedenen Memter brachten jahrlich hunderttausend Thaler ein, er hatte nur acht Bediente, branchte jahrlich nur fechstaufend Thaler, Bruhl betrachtete bagegen bas arme Sachsen als seine Goldquelle. Er war, seitbem ihn ber Ronig (1746) jum Premierminister erflart hatte, formlich Regent, benn Konig August horte fo ungern von Gefchaften, bag er im Rriege oft gar nicht mußte, wo feine Truppen ftanben. Bruhl felbft verstand die Geschäfte nicht, seine acht Secretare waren Minifter und bie tuchtigen und fleißigen Prafibenten, gelehrte, angefehene, mit großen Titeln verfehene Gefchaftemanner komiten zwar berathen und vorschlagen, die Entscheidung mar aber bei Bruhle Creaturen. Balb erhielten feine Bedienten bie erften Memter, und jeder feiner zahlreichen Pagen mar ber glanzenbften Berforgung ficher. hennite mar noch im breißigsten Jahr Latai. er heirathete bas Bruhliche Rammermadchen, flieg von Stelle gu Stelle, mard Graf und leitete gang unbefchrantt bas Gefchaft ber Benutung bes fachsischen Canbes und Boltes jum Bortheil feines ehemaligen Dienstherrn. Niemand fonnte übrigens freundlicher Despotie üben und höflicher ein Land aussaugen als Graf Brubl, ber auch ben Geringften mit Complimenten überhaufte, und ben, ber nie etwas zu hoffen hatte, mit Berfprechungen tröftete.

Wir wollen unter bem Text aus bem Buche eines Zeitgenossen und Augenzeugen anführen, bis zu welchem Grab die großen herrn in jenen Zeiten es wagen burften, bas Ersparte ber Armen
zu vergenden und bem Elende bes Bolts öffentlich hohn zu sprechen 13), und bemerken hier blos, daß zu der Zeit, als ganz

<sup>13)</sup> In dem Leben u. f. w. heißt es S. 135: Als ich in ben Jahren 1744 bis 1747 in Dresden war, fo wurde die Bruhlische Tafel niemals geringer

Sachsen durch den Bankerott der Steuerlasse zur Verzweislung getrieben war, Brühl königlichen Ausspaand machte. Seine Gareten, seine Bibliotheken, seine Kunstsammlungen waren so berühmt in seiner Zeit, als das, was in München geschieht in unsern Tagen. Seine Paläste wimmelten von Bedienten und von Pagen, seine Tasel war weltberühmt, seiht seine Sammlung von Schlafröcken, Perrücken und Stieseln war einzig in ihrer Art, und dennoch hinsterließ er, nachdem er in zwei Kriegen ganz Sachsen zu Grunde gerichtet batte und seine Güter absichtlich von Preußen verwüstet waren, ein Vermögen von mehr als zwei Millionen Thaler. Dassür spielte dann freilich Sachsen in zwei Kriegen eine sehr traurige Rolle und schwankte, während Belleisle die teutschen Angelegensheiten Leitete und den Kurfürsten von Frankreich Subsidien nehmen solle.

Carl Albert hatte inbessen, mahrend Friedrich seine Sache im Felbe ausmachte, nach manchem bemuthig bittenden Briefe endlich am 14. Marz die Zusage ber Unterstützung erhalten, und Belleiste follte ben formlichen Tractat schließen. Noch ehe ber

als mit brevfig Schuffeln befest, und bas mit folder Profusion, bas bie Bedienten, wie fie wollten, Effen aus bem Saufe ichleven tonnten. Ein Hein Tractament mußte wenigstens aus funftig Schuffeln besteben und ein großes wohl aus achgig und hundert. 3ch habe nach der Beit Ronigliche Dofe gefeben, wo die Ronigliche Tafel ordentlich und gewöhnlichermaßen nur mit zwölf Speisen besett morben ift und ber Tractamenten mit vierundzwanzig und drepfig. Bu eben der Beit bestanden die Brublischen Bedienten wenige Rens aus zwerhundert Berfonen. Darunter waren zwolf Rammerbiener, swolf Bagen, alle mogliche Sausoffiziers von Stallmeiftern, Bereitern, Dausbofmeiftern, Ruchs und Rellerichreibern, wie fie nur an bem größten hofe befindlich feyn tonnen. Die Ruche bestand aus vier Mundtochen, swolf anberen Rochen, und foviel Ruchenjungen und Beilaufern, baf fie uber brevfig Berfonen hinanftiog. - - man verficherte mich, daß mehr als hundert Bebiente in Livree porhanden waren. Des Grafen Bruhl Schube ju hundert Searen auf einmal, feine Berruquen gu Dugenden, murben aus Paris verfdrieben und fogor Bafteten tamen aus Paris auf ber Poft. Die Schotolabe, shugeachtet fie in Dresben und Leipzig febr gut verfertigt wirb, mußte and Rom und Bien tommen; fast Alles, was man anfab, war nicht in Cachien verfertigt.

Graf Belleiste auf seiner Triumphreise burch Teutschland nach München gelangt war, melbete Tering in einem Schreiben vom 5. April ganz offen, daß sein Aursurst anch die vierzehntausend Mann Fußvolf und die zehntausend Reiter, die er zu stellen verssprochen hatte, nicht eber werben konne, als die er Geld aus Paris erhalten habe. Wie theuer Frautreich die Ehre bezahlen mußte, daß Belleiste eine glänzende Rolle spielte, wird man daraus schließen können, daß man vor seiner Abreise, um die Kosten aufzuhringen, zu der verderblichen Maadregel schreiten mußte, von den Generalpächtern der Abgaben acht Millionen Livres Vorschuß zu fordern und eine Tontine von zwolf Millionen gu errichten.

Torring legt in feinen Briefen wenig Bedeutung auf bie von seinem herrn zu werbenden Truppen, er erwartet alles von Belleisle, beffen Ernennung jum Oberanführer ber nach Baiern beftimmten Truppen feinen Rurfürsten gang gludlich mache. 14) Bahrend in Munchen bie armfeligen viermalhunderttaufend Livred, bie man bis jum 14. Marg erhalten hatte, ohne Spur verschwinben, klagt Torring in jedem Briefe über Geldnoth, wodurch alle Berbung unmbalich merbe, und noch am gehnten Dai fchreibt ber baierifche Minifter in Paris gang betrübt an Kleury, baß fein herr mit ber geringen Summe, bie er erhalten, nichts anfangen konne, bag er unter jeder Bedingung ein Anlehn gefucht, bag ihm aber tein Menfch borgen wolle. Um diefelbe Beit, ober vielmehr zwei Monate worber (b. 3. Marg) fdireibt ber Rurfürst felbst nach Paris, um fur bas noch nicht einmal ausgezahlte Gelb frangofifche Weine und einen gangen Trobel von Pubsachen, Livreen, Bijouterie, Uhren, Magen, Goldstidereien, goldne Treffen u. f. w.

<sup>14)</sup> Ce qu'il a de plus flatté, schreibt Torring, pour S. A. E., c'est que le roi vous met à la tête de cette armée, c'est à dire l'homme le plus capable en France qui a le plus de réputation et sur l'amitié du quel elle peut le plus sûrement compter. Il n'y a certainement peint de secours d'argent qui vaille celui d'une armée d'élite comme celle que vous ameneres puisque avec teut l'or du monde on se sauroit faire de vieilles troupes.

tommen zu lassen. 14) Belleiste ist auf eben so wichtige Dinge bedacht, als der Aurfürst, den er zum Kaiser machen soll. Er ist auf seiner Reise durch Teutschland nur mit den Ehrenbezeuguns gen beschäftigt, die er erhält und erwartet, er schreibt einen Brief über den andern wegen der Ceremonien, die man seinetwegen in Ründen anstellen musse, wie man sie in Bonn angestellt habe. Körring, immer von Gelde schreibend, verspricht das Unmögliche, und versichert ihn, als der Graf ihm aus Brieg meldet, daß er nach München tommen will, er solle dort als Protector empfansgen werden. 16)

<sup>15)</sup> Es ift unter ben Acten eingeheftet folgende Commissions ot emplettes pour S. A. E. de Bavière et pour lesquels Mr. le l'rince de Grimberghen demande un passeport. (8) Huit habits pour S. A. E. tant brodés que galonnés ou en étoffes d'or ou d'argent. (2) Deux robes de chambre riches avec leurs dessus de toilette paraillement riches. (200) Deux cents livres pesant d'étoffes d'or, d'argent et de soie pour habits des princesses avec leurs assortimens, parures, coeffures etc. (24) Vingt quatre paires de souliers pour femmes brodés en or ou en argest. Un grand carosse d'ambassadeur doublé de velours et or avec les harnois de même et ce qu'il faut pour le train. Le tout assortissant. Une Berline dorée pour S. A. E. Le dedans de velours garni d'ouvrages de dorure avec les harnois et le reste de l'assortiment pareil. Deux grandes housses brodées en or et argent, avec les selles, brides et bridens etc. Huit housses avec les fourreaux de pistolets brodées en or et en argent et les brides et bridons etc. Huit mille aulnes de galons le fond argent et soie pour la livrée. Quatre paires de tabliers de timbales brodés et garnis de franges or on argent avec les armes de S. A. E. Trois cents marcs de galons d'argent à jour pour la suite de S. A. E. à Francfort. Deux cents soixante dix marcs de galons dits mousquetaires pour chapeaux et habits des gardes. Douze vestes riches peur les pages. Cinq cents cinquante aunes de draps avec leurs doublures pour habits et manteaux Six pendules de bronze et de porcelaine, garnies avec lours girandoles et bras de cheminé. Huit feux de brense dorés et argentés. Huit commodes garnies avec les coins et encoignures. Six grands miroirs avec leur bordure. Un service pour le dessert tout garni de glaces et de ses verres et cristaux. Six douzaines de paires de bas de soie. Vingt quatre pièces de vin de Bourgogne achetés à Paris. Vingt quatre pièces de viu de Bourgogne achetés à Struebourg. Das mag genug fevn, im Original folgt noch eine Litanei von housees galonnés etc. etc. 18) Ebrring antwortet auf bas aus Brieg an ibn gerichtete Schreiben

Der König von Preußen handelte damals für sich allein, und Körring schreibt noch im März an Belleisle, daß der preußische Gesandte Klinggräf ihm erklart habe, sein herr werde sich nicht eher mit dem Kurfürsten einlassen, die Frankreich sich der Sache desselben angenommen habe. Die Desterreicher hätten indessen vom December bis Mai längst ganz Baiern besehen können, aber theils waren auch sie schlecht gerüstet, theils wollten sie den Franzosen nicht den Borwand geben, sich Baierns anzunehmen, den sie wünschten, theils wurden sie hart von den Preußen gedrängt.

Maria Theresia hatte bamals Reipperg aus ber verbienten Saft befreit und an ber Spite eines Beers nach Schleften gefcbidt; ein folcher Anführer mar benn freilich einem Schwerin, einem Leopold von Deffau und andern preußischen Generalen nicht gewachsen, und feine vortreffliche Cavallerie tonnte es in offner Kelbschlacht mit ber geübten preußischen Infanterie nicht aufnehmen. Dies zeigte fich im Treffen bei Dolwit (b. 10. April 1741), wo fich zugleich Reipperge Unfahigfeit barin offenbarte, bag er fich überraschen ließ und fein Beer in aller Gile ordnen mußte. Der Ronig von Preugen gesteht felbft, bag ber Sieg, ben fein heer erfocht, nicht fein Berbienst gewesen, daß er bei ben Maadregeln, wodurch bie Schlacht herbeigeführt ward, Schwerins Rath feinen eignen Anfichten vorgezogen, und bies macht ihm nicht wenig Ehre. Friedrich bildete fich in einem Reldzuge gum Genes ral; bie Desterreicher murben aus Schlessen gebrangt und bie Ums ftanbe für die Ronigin von Ungarn fehr bedenklich, weil weber auf die Kreundschaft Englands noch Ruglands unter ben bamas ligen Berhaltniffen viel zu rechnen mar.

bes Marschalls: Vous aurez donc vu, mon cher Marschal, par la lettre de Mr. de Mortagné et le mémoire qui lui a été remis, dont peur la plus grande sûreté je joins ici une copie, que votre cour n'a rien à désirer par rapport à votre cerémoniel et que vous devez vous attendre à toutes les distinctions imaginables, dont le respect de l'Electeur pour le roi et sa considération particulière pour vous sont de sûrs garants. Beitet unten: Outre le logement, que S. A. E. vous dousers dans sa résidence de Nymphenbourg, elle vous fait préparer une maisen à Munich, pour vous en servir, lorsque vous vondres venir es ville-

Die Kortichritte ber Breußen ermuthigten endlich auch ben Carbinal Fleury, ben bis im Mary Belleisle und bie Baiern vergeblich bestürmt hatten. Erft am 14. Marg ließ Amelot, ber Dis nifter ber auswärtigen Angelegenheiten, ben Kurften von Grimberghen rufen, um ihn offiziell zu fragen, welche Mittel Baiern habe, für ein bahin geschicktes frangofisches Beer zu forgen; und ber Rurfurft fchreibt am 12. April, bag er, ale er eben mit Abs faffung feiner, wiederum febr langen, Epiftel beschäftigt gewesen, Die Rachricht erhalten habe, bag man ihm breißigtaufend Franwien ichicken wolle. Belleisle und fein Bruder verschwendeten indeffen bas Gelb ihres Landes in Teutschland. Der Erfte jog mit glanzenbem Gefolge über Dreeben zuerft ins Lager bei Dole wis, bann nach Brieg, wo Friedrich, Die lacherliche Gitelfeit bes Krangofen benutend, ihn betrog, mabrend Belleible ihn zu betrugen glaubte. Friedrich schloß einen Tractat, worin er Carl Albert feine Stimme bei ber Raiferwahl verfprach, ben Unfpruchen an Bulich und Berg entfagte, mogegen bie Frangofen breifigtaufend Mann nach Baiern und eine zweite Armee nach Weftphalen ju ichiden verfprachen, um hannover und Sachfen ju fchreden, bamit Friedrich fein heer von der Elbe entfernen tonne. Weil namlich ber Ronig von Preugen mußte, wie ungern ber alte Fürft von-Deffan gegen Defterreich biene, fo hatte er ihn gum Anführer bes Besbachtungeheers an ber Elbe gemacht. Uebrigens unterzeichnete er ben Tractat nicht eher, bis fich bie Frangofen in Bewegung gefett hatten.

Bon diesem Angenblick an bachte Belleisle, ber nach Munchen reisete, um ben Vertrag mit Baiern zu schließen, an nichts als an Ceremoniel. Noch am 29. April schreibt er darüber, nachbem ibm Törring schon nach Brieg den oben erwähnten Brief geschrieben hatte, nicht blos an Törring, sondern auch an Mortagne, und obgleich auch jest beruhigt, schreibt er aus Nürnberg noch einmal einen sehr langen Brief über seinen Empfang, und wird endlich von Törring durch einen langen Brief vom 16. Mai dadurch beruhigt, daß er ihm ganz genau die Herrlichkeit beschreibt, die er am 18. und 19. bei seinem Einzuge in Nünchen zu erwarten habe. Dieses meldet dann Belleisle sogleich nach Paris, beschreibt jede Kleinigkeit und fügt hinzu, daß die ganze kursurstliche Familie zu seinen Diensten sey. Während Belleisles Anfenthalt in München ward über die berühmten Rymphenburger Tractate zwisschen Spanien und Baiern und zwischen Frankreich und Baiern unterhandelt, welche am Ende Mai und Anfang Juni (1741) abgeschlossen wurden.

Wir durfen und hier nicht in politische Untersuchungen über biese gleich nachher ganz abgeläugneten und niemals offiziek bestannt gemachten Verträge einlassen, obgleich eine von uns im Pariser Archiv der auswärtigen Angelegenheiten wörtlich genan genommene Abschrift derselben vor uns liegt; wir wollen nur einige Punkte hervorheben, die den Zustand der dssentlichen Mostalität und den Patriotismus der Regierungen charakteristen. Die dssentlichen Artikel sind, wie gewöhnlich, nur eine Maske für die geheimen, in denen Frankreich alle Zahlungen übernimmt und dasur von dem kunftigen Kaiser, noch ehe er erwählt ist, Alles dassenige kauft, dessen Erhaltung, Schutz und Bewahrung er bei seiner Krönung aufst seierlichste beschwören mußte. 17)

<sup>17)</sup> Da die Authenticität der befannten Abichriften Diefer Eractate abgelaugnet; ba biefe Abichriften nach einer ausbrudlich beigefügten archivalischen Rotig nie certificirt und ber Inhalt abgeläugnet ift; fo bat ber Berf. Diefes Buchs fic bie Dube genommen, beibe Tractate im Archiv des affaires strangères que Baris mortlich abquidreiben. Der Gine, Traite entre le roi très-Chrétien et le Sérénissime Electeur de Bavière conclu et signé le 22. Mai et ratifid le 8. Juin 1741, enthalt X offentliche und funf geheime Artitel und die Rotig, das die Ratificationen von Geiten Krantreichs und Baierns am 9. Juni, von Geiten Spaniens am 19. gefchehen fep. Der fpanifde Tractat, abgefchloffen swifden Chriftoph Bortocarrero Graf von Montijo und Graf Torring, Brafident bes Rriegerathe. General ber Cavallerie, enthält gar flebzehn Artitel und hinter einander zwei besondere ober gebeime. Mus dem Inhalte fleht man leicht, warum die Tractate, als die Gachen übel ausgingen, nie befannt gemacht und bas Befanntgemachte abgeläugnet warb. Dan findet die hauptsache freilich icon in ber Geschichte bes Interrogni nach Absterben Raifers Caroli VI. 8r Theil 1r Abich. S. 41 und in ben Bef. u. Thaten Raifer Rarls Des Siebenten 1754. 8vo. G. 118 - 119, aber ungenau und falich. Der Berf, Diefer Geschichte wollte anfangs Die Ab-

Im öffentlichen Tractat ift im ersten Artitel nur von feches gehntausend Mann Krangofen die Rebe, Die bem Rurfürften helfen follen, fein Recht an Bohmen geltend zu machen, im neunten werben noch zwanzigtaufend Mann mehr zugefagt; Baiern foll aber bie Unterhaltung tragen. In dem geheimen Bertrag wird gerade bas Gegentheil bestimmt. Rach bem ersten Artitel will Kranfreich im Rothfalle Baierns Unfpruche an Carle bes Gten Erbe mit feiner gangen Dacht unterftuten und wenigstens feches gigtaufenb Mann an ben Rhein fchicen. Rach bem zweiten Artitel gablt Kranfreich für bie erften fünfzehn Monate, vorgeblich als Anlebn , in monatlichen Bafflungen gur Unterhaltung bes erften nach Baiern geschickten Corps zwei Millionen Livres, und wenn bas zweite geforbert wirb, noch eine Million. Aus bem britten Artifel geht bann weiter hervor, bag fich Franfreich fur biefe Summen in Teutschland bezahlt machen foll und will. Es beißt bort: Alle Provinzen und Stadte, welche das an den Rhein gefchicte Deer ber Krangofen befegen murbe, follten ihnen bleiben und nie vom Rurfürften, wenn er Raifer werbe, res clamirt werben burfen. Wenn indeffen Frankreich im Krieben bas, mas es befett hatte, jurudgeben muffe, fo folle biefes boch nie anders geschehen, als wenn es zuvor fur die Untoften, bie es wegen des Rurfürsten gehabt, und die Gubfibien, die es gezahlt habe, entschädigt worden. Im vierten Artitel heißt es, wenn Franfreich ein heer in die Niederlande fchice, fo follte es alle Groberungen, bie es bort mache, behalten burfen, und ber Rurfürft follte nie einwilligen, bag man bie Burudgabe ber befesten Plate von ben Frangosen forbere, nicht einmal ber foges nannten Barrière : Dlate, weshalb fich ber Kurfürft, soweit es biefen Buntt angehe, ausbrucklich vom Barrière . Tractat losfage. Der funfte Artitel geht auf ahnliche Weise Spanien an. glauben indeffen, bag für unfern Zwed bas Angeführte binreichend

schriften beider Berträge, die er in Paris gemacht hat, als Beilagen geben; aber dieser Theil wird ohnehin wahrscheinlich etwis start werden, er bietet fie daher bemienigen an, der Luft hat, fie druden zu laffen.

ist; der Freund der diplomatischen Cabale mag den Tractat selbst zur Hand nehmen, wenn er gedruckt sepn wird.

## S. 2.

Defterreichifder Erbfolgetrieg und erfter folefifder Rrieg. Bis auf ben Breslauer Frieden.

In ber Zeit, als man endlich in Baiern fich anschickte, bie Unfpruche ober vielmehr bie Soffnungen Carl Alberts an einen Theil ber Erbschaft Carls VI. mit frangofischem Gelbe und Trupven geltend ju machen, und als Spanien eine Armee schickte, um Mailand zu erobern, befand fich Maria Theresta in einer bedentlichen Lage. Friedrich II. behandelte Schlessen als Proving feines Reiche und die gahlreichen vorher gebrückten Protestanten bulbige ten ihm ale einem Retter und Rächer, mahrend er auch bie Ras tholiten in allen ihren Rechten schütte; Die italienischen Provinzen tonnten von einem fpanischen Prinzen eine Nationalregierung hoffen. Bohmen schwantte, Mahren verhielt fich neutral; bagegen medte bie junge Ronigin von Ungarn, in biefem lettern ganbe wie in Defterreich und Tirol, einen Patriotismus, ber die Welt in Er-Raunen fette. Maria Thereffa hatte zwar ihren Gemaht als Mitregenten ertannt, fie hatte aber babei jebe Berletung ber pragmatifchen Sanction forgfältig vermieben, und hielt ben Großherzog, ber ein befferer Raufmann als Regent mar, und von ber biterreichischen Uriftofratie als Frembling betrachtet murbe, fern von Geschäften. Man machte ihr freilich in Frankfurt ben Gebrauch der bohmischen Wahlstimme streitig, fie war aber boch burch ben Kurfürsten von Maing gur Wahl eingelaben worben und auch Trier mar Desterreich gewogen. Bu ber Beit, als Carl Albert Goldschaum und Flitter jum Raiserstaat aus Paris tommen ließ, schaffte Maria Theresta ben größten Theil ber vierzigtaufend Perfonen, die vom Sofe lebten (Cameraliften), ab, bie ihrem Bater jahrlich neun und eine halbe Million gefoftet hatten. Die Konigin machte fich badurch, daß fie Reipperg, Wallis, Sedenborf aus ber Saft entließ, manchen Freund, und es mar ihr schr vortheilhaft, daß ber Lettere bernach die kaiserliche Armee commandirte; ungludlich war es aber, daß sie Reipperg wieder an die Spike ihres Heers stellte und daß sie Schmettan, den Friedrich als seinen Basallen aus ihren Diensten rief, vom Kriegsgericht verurtheilen ließ, wodurch er für Friedrich, der ihn zum Oberbefehlshaber machte 16), nur desto brauchbarer wurde.

Das Glüd schien sich im Frühjahr (1741) ganz von Desterreich zu wenden; Frankreich schien Teutschland gefaust zu haben. Die bohmische Aurstimme ward bei der Kaiserwahl nicht zugeslassen; Belleisle war von München wieder nach Paris gegangen,
er batte in einer merkwürdigen Sitzung des Cabinets, aus der
sich der alte Cardinal entsernte; um nicht beizustimmen und auch
wicht zu widersprechen, die Plane seiner Eitelkeit durchgesetzt und
war nach Franksurt gegangen, um dort eines theuer erkausten
Triumphs zu genießen. 1°) Während Carl Albert und sein Prostector Belleisle sich blähten, Feste seierten, Ceremonien bielten,
Flitter auschafften, war Maria Theresia im Juni (1741) in Ungarn gekönt worden, und viele der ehrwürdigsten Magnaten hats
ten den kriegerischen Geist der tapfern Nation geweckt. Negelsmäßige und unregelmäßige Truppen, Panduren, Croaten, das

<sup>18)</sup> Bur großen Ungufriedenheit bes Erbyringen Leopold von Deffau und bes herzogs von holftein-Bed, die badurch jurudgefest wurden.

<sup>19)</sup> Belleible fpielte in Frankfurt Die Rolle eines ber erften Rurfürften und erhielt in jener ceremonienreichen und rangfüchtigen Beit Unglaubliches. Der Rurfurft von Maint, ber Erfte bes Rurcollegiums, gab ibm, wenn er bei ibm war, den Plat jur Rechten; er gab bagegen teinem, ber ju ibm tam, außer ben Rurfürften, biefen Plag. Er hatte ben Bortritt vor allen teutiden Rurften; feine Bollmachten murben ber teutiden Ranglei in franjofficer Sprace übergeben, ftatt bag man bis babin immer geforbert batte, Das fe in lateinischer Sprache abgefaßt fepn mußten. Um fich geltend ju machen, fdrieb er nach Baris, fep es nothig, bag er mit febr großem Glang ericheine, und weil die Teutschen viel auf eine gute Tafel hielten, fo mare Corge für herbeischaffung von Lederbiffen eins der beften Mittel, fie ju gewinnen und ihnen ju gefallen. Bie weit er bies in ber Ausführung trieb, tann man daraus feben, bağ er, weil es damals teine Gilmagen gab, regelmafigen Borfpann auf allen Stationen von Frantfurt bis Daris fur bie zwei Bagen aufgestellt hatte, die bas gange Jahr 1741 - 48 hindurch alle Boche Parifer Borrathe nach Frantfurt brachten.

Raubgesindel der turtischen Grenzen unter maucherlei Ramen, der streitbare Abel selbst ergriffen im Spatjahr die Baffen, wie es bieß, für eine eble und schone und junge, von allen Seiten bes brobte Konigin und für ihren unmundigen Sohn, den Thronerben.

Schon im Juli hatten namlich bie Baiern Paffau befett und maren in Defterreich eingerückt, obgleich bas frangofische fogenaunte Spulfsheer, meldes fich im Elfaß gefammelt hatte, mahrend ein zweites unter Mailebois an ben Rieberrhein bestimmt warb, erft am fünfzehnten August burch Schwaben nach Baiern jog. im September vereinigten fich bie Krangofen mit ben Baiern, von benen, wie wir oben aus ben Briefen bes Brafibenten bes baierfchen Rriegerathe nachgewiesen haben, um fo weniger ju hoffen war, als man auch bie neuen frangofischen Subfibien fur bie Raiferfronung, Zimmervergolbung und bergleichen gebrauchen mußte. Die Frangofen maren nicht viel beffer berathen, als bie Baiern, obgleich fie Bruhl berudt hatten, bag er fur ihr Gelb Rutowelly mit 20,000 Sachsen nach Bohmen schickte, ihnen und ben Baiern zu helfen. Sie bezahlten nicht allein die Reisen, welche ber Marschall und sein Bruber, ber Chevalier, mit gros Bem Gefolge anstellten, sondern auch ben Aufwand ihrer Erscheis nung an allen Bofen, wo fie, umgeben vom hoben frangofischen Abel, ihre Verschwendung und Pracht zeigten. Belleible hatte einen mehr als toniglichen Sof, ihn umgab in Frankfurt taiferliche Repräsentation, baneben bezahlte Kranfreich auch noch bie Rosten ber baierischen Thorheit. Der Krieg ward nicht burch ben Rrieg genahrt, fondern die Frangofen bezahlten in Schwaben Alles, was fle erhielten, und mußten Baiern ichonen als befreundetes Land, Defterreich, um es nicht gegen bie baieriche Berrichaft gu erbittern. Außerdem maren für ben Kall eines ungludlichen Ausgange in Baiern weber Anstalten gemacht, noch zu hoffen, benn Baiern hatte auch nicht einmal Credit. Der Ronig von Preußen benutte die Frangofen, ohne fich innig mit ihnen zu verbinden, bamit er ju rechter Zeit seine Rechnung ohne fie abschließen tonne; außerdem befoldete und bestach damals Krantreich bie schwebische Dligarchie, bie, wie wir unten ergahlen werben, gerade in Diefer Beit einen unglücklichen Rrieg mit Rufland begonnen hatte.

Der König von Preußen gewann durch Belleisles Eitelkeit am mehrsten. Der Einfall der Baiern und Franzosen in Desterreich, der Franzosen und Sachsen in Böhmen erleichterte ihm die Unternehmungen in Schlessen, und seine Aruppen streisten sogar nach Mähren. Ebenso nützlich waren ihm die 12,000 Mann Franzosen, die unter Maillebois nach Westphalen zogen. König Georg II. war ausbrücklich selbst nach Hannover gekommen, um der Königin von Ungarn beizustehen; er ward aber jetzt so besorgt für sein Kursurstenthum, daß er dem Borsatz entsagte und dem Aursursten von Baiern seine Stimme bei der Kaiserwahl verssprach, wodurch Friedrich in den Stand gesetzt ward, das heer, welches unter dem alten Fürsten von Dessan an der Elbe stand, zu trennen, und die einzelnen Theile an verschiedenen Orten zu gebrauchen.

Ju bem Augenblid, als Reipperg von Friedrich im October gang and Schleffen getrieben ward und die Baiern, von einer Abtheilung bes frangofischen Deers unterftust, bis nach Ling vordrangen, hatte mahrscheinlich Maria Theresta sich lieber mit bem Rurfürften von Baiern durch mäßige Abtretungen abgefunden, als bag fie bem verhaften und verachteten Ronige von Preufen Schles fien augestanden batte; aber Baiern wollte nicht vergebens bie corpulente Deduction feiner Rechte bezahlt haben; es glaubte mes nigftens bes Konigreichs Bohmen ficher ju fenn. Bei Gelegenheit ber Debuctionen burfen wir übrigens nicht unerwähnt laffen, wie reich bas an Rath, Gelb und Eintracht arme Teutschland schon bamals an Abvocaten . Gelehrsamteit mar. Die baierische, vom hofrath Idftadt verfaßte Deduction ber Successions und Substitutions - Rechte bes burchlauchtigsten Rurhauses Baiern in ben Ronigreichen Ungarn und Boheim, wie auch in bem Bergogthum Defterreich und andern bagu gehörigen ganden, ift nicht weniger als fiebenunbfünfzig gebruckte Bogen ftart; bie erzherzoglich ofterreichifche Beantwortung aber fullt mit den Beilagen gar volle bunbert Bogen.

Raubgesindel der turtischen Grenzen unter mancherlei Ramen, der streitbare Abel selbst ergriffen im Spatjahr die Waffen, wie es bieß, für eine edle und schone und junge, von allen Seiten bes brobte Ronigin und für ihren unmundigen Sohn, den Thronerben.

Schon im Juli batten namlich bie Baiern Daffan befett und maren in Defterreich eingerückt, obgleich bas frangoffiche fogenannte Sulfeheer, welches fich im Elfaß gefammelt hatte, mahrend ein zweites unter Maillebois an ben Rieberrhein bestimmt marb, erft am fünfzehnten August burch Schwaben nach Baiern jog. im September vereinigten fich bie Krangofen mit ben Baiern, von benen, wie wir oben aus ben Briefen bes Prafibenten bes baiers fchen Rriegerathe nachgewiesen haben, um fo weniger zu boffen war, als man auch die neuen frangofischen Gubfidien fur bie Rimmervergolbung und bergleichen gebrauchen Raisertronuna . mußte. Die Frangofen maren nicht viel beffer berathen, als bie Baiern, obgleich fie Bruhl berudt hatten, bag er für ihr Gelb Rutowelly mit 20,000 Sachsen nach Bohmen schickte, ihnen und ben Baiern zu helfen. Sie bezahlten nicht allein die Reisen, welche ber Marichall und sein Bruber, ber Chevalier, mit gros Bem Gefolge anstellten, fondern auch den Aufwand ihrer Erscheis nung an allen Sofen, wo fie, umgeben vom hohen frangoffichen Abel, ihre Berichwendung und Pracht zeigten. Belleisle hatte einen mehr als toniglichen Sof, ihn umgab in Frankfurt taiferliche Reprasentation, baneben bezahlte Frankreich auch noch bie Rosten ber baierischen Thorheit. Der Krieg ward nicht burch ben Rrieg genahrt, sondern die Frangofen bezahlten in Schwaben Alles, was fle erhielten, und mußten Baiern ichonen als befreundetes Land, Defterreich, um es nicht gegen bie baieriche Berrichaft gu erbittern. Außerbem maren für ben Kall eines ungludlichen Ausgange in Baiern weber Anstalten gemacht, noch zu hoffen, benn Baiern hatte auch nicht einmal Credit. Der Konig von Breußen benutte die Frangosen, ohne fich innig mit ihnen zu verbinden, bamit er ju rechter Zeit feine Rechnung ohne fle abschließen tonne; außerbem befoldete und bestach damals Krantreich die schwedische Oligarchie, bie, wie wir unten ergablen werden, gerade in diefer Beit einen unglücklichen Krieg mit Rugland begonnen hatte.

Der König von Preußen gewann durch Belleisles Eitelkeit am mehrsten. Der Einfall der Baiern und Franzosen in Desterreich, der Franzosen und Sachsen in Böhmen erleichterte ihm die Unternehmungen in Schlessen, und seine Aruppen streisten sogar nach Mähren. Ebenso nützlich waren ihm die 12,000 Mann Franzosen, die unter Maillebois nach Westphalen zogen. König Georg II. war ausdrücklich selbst nach Hannover gekommen, um der Königin von Ungarn beizustehen; er ward aber jetzt so besorgt für sein Kursürstenthum, daß er dem Borsatz entsazte und dem Aursürsten von Baiern seine Stimme bei der Kaiserwahl verssprach, wodurch Friedrich in den Stand gesetzt ward, das Heer, welches unter dem alten Fürsten von Dessan an der Elbe stand, zu trennen, und die einzelnen Theile an verschiedenen Orten zu gebrauchen.

In bem Augenblid, als Reipperg von Friedrich im October gang and Schleffen getrieben ward und die Baiern, von einer Abtheilung bes frangofischen Seers unterstütt, bis nach Ling vorbrangen, batte mahrscheinlich Maria Theresta sich lieber mit bem Rurfürften von Baiern burch mäßige Abtretungen abgefunben, als bag fie bem verhaften und verachteten Ronige von Preugen Schles fien augestanden hatte; aber Baiern wollte nicht vergebens bie corpulente Deduction feiner Rechte bezahlt haben; es glaubte menigftens bes Konigreichs Bohmen ficher ju fenn. Bei Gelegenheit ber Debuctionen burfen wir übrigens nicht unerwähnt laffen, wie reich bas an Rath, Gelb und Gintracht arme Leutschland schon bamals an Abvocaten . Gelehrsamteit war. Die baierische, vom hofrath Idftadt verfaßte Deduction ber Succeffione und Subflitutions - Rechte bes burchlauchtigsten Rurhauses Baiern in Den Ronigreichen Ungarn und Bobeim, wie auch in bem Bergogthum Defterreich und andern baju gehörigen ganden, ift nicht weniger als flebenunbfünfzig gebructte Bogen ftart; bie erzherzoglich ofterreichische Beantwortung aber fullt mit ben Beilagen gar volle hundert Bogen.

Kriebrich hatte indeffen endlich auch mit Baiern einen Tractat geschlossen, batte feine Stimme bei ber Raiferwahl bem Rurfürften augesichert, und eingewilligt, daß dieser sich in Beste von Oberditerreich, Borberöfterreich, Tyrol und Bohmen fete; er hatte schlau die Geldverlegenheit Carl Alberts benutt, um ihm, als ware er schon rechtmäßiger Ronig von Bohmen, die Graffcaft Glat abzutaufen. Bruht bewies in biefer Zeit, bag er mur allein ju ben Geschäften eines gang gewöhnlichen Sofcavaliers gebilbet und fähig fen. Erst hatte er aus Reib und Gifersucht gegen Preußen sich an Hannover und Rufland zu Maria Cheresias Gunften anichlieffen wollen, hatte nicht blos gegen ben Marich ber Preußen nach Schlesten protestirt, sonbern hatte noch feche Monate nach Carle VI. Tobe bie Berbindung mit Rufland gur Aufrechthaltung ber pragmatischen Sanction erneut; im October, als Maria Theresia von allen Seiten bebranat war, ließ er fich von Belleisle gewinnen. Ungeachtet aber Brithl auf Belleisles Rath dem Romphenburger Bertrage beigetreten war und fich bei ber Theilung ber Erblande Carls bes Bten Mahren ansbedungen hatte, blieb er boch mit Brenfen gespannt und ließ fich, als wollte er Sachsens Stellung awischen Desterreich , Breuften', Baiern vorfatlich bedeutlich machen, auch Oberfchleffen verfprechen. 20)

Carl Albert war damals von den Franzosen zum Generaliffimms ihrer Truppen ernannt worden und konnte den Augenblick

<sup>90)</sup> In dem am 1. Nov. 1741 ju Frankfurt am Main unterzeichneten Ktcessens-Tractat zwischen Sachsen, Baiern und Preußen wird die Grenze zwischen dem sachsen, Baiern und Preußen wird die Grenze zwischen dem sachsche und preußichen Schlesten auf das genaueste bestimmt und Friedrich ernannte den Feldmarschall Schwerin und den Geheimenrath von Ruster zur Berichtigung der Abtheilung, womit sie im Frühsahr 1748 beschäftigt waren, als fich Alles plözsich änderte. Dem Konige von Vreußen war die genze Sache von Ansang an lächerlich. Er macht sich über Belleisle Vertheilung der Länder lustig, und befahl sogar seinen Sommissarien, das wenn die Sachsen etwas dagegen erinnern sollten, das die Preußen sihre Winterquartiere in Oberschlessen nähmen, sie ihnen bewerken wöchten, das, nachdem die Preußen ohne jewandes Dulfe mit großen Kosten und vieler Beschwerlichteit Oberschlessen erobert hätten, nichts billiger sep, als das sie, zumal da sie in dem späten Feldzug so viel gelitten, durch gute Winterquartiere dasselbst vervstegt würden.

seiner Königskrönung in Prag nicht erwarten; er entblöste Desterreich, wo sich eben ein furchtbares heer aus Ungarn gegen ihn sammelte, um Prag zu erobern. An diesem Zuge gegen Prag in dem Augenblicke, wo man hatte gegen Wien ziehen sollen, war Belleiste unschnidig, er war in Dresden und kam erst nach der Eroberung von Prag zur Armee, wo er nur kurze Zeit verweilte. Die Eroberung von Prag durch die vereinigte Armee der Franzosen, Sachsen, Baiern machte freilich viel Aussehen; Carl Albert und Belleiste seierten dort in der Freude ihres Herzens bei des Aurschresten Königskrönung glänzende und prächtige Feste; aber die Eroberung der Stadt, der Pomp und die leeren Ceremonien der Feier war das Ende ihres Glücks.

Maria Theresta war, als die Feinde bis in die Rahe von Wien drangen, aufs neue nach Ungarn gegangen, wo ihre Gesgemwart und Bedrängniß einen in neuerer Zeit seltenen wahrhafstigen Enthussamus erregte. Der Krieg ward in Ungarn und Desterreich Sache des Bolks, die Tyroler standen beinahe in Masse auf, in England und Holland schrie das Bolk gegen die Regsesrungen, die durch Unterschrift der pragmatischen Sanction verspslichtet waren, Desterreich zu helsen, und die englische gab endlich karge Substdien. Auch erhielten die Desterreicher in diesen Zeiten edler Auswallung endlich einmal einzelne kühnere Führer.

Die Baiern und Franzosen waren zuerst unter Minuzzi am 25. October (1741) über Waldmunchen in Böhmen eingerückt, das Hauptheer unter Törring folgte im November; beibe Theile vereinigten sich in der Mitte bieses Monats und zogen, mit zwanzigtansend Mann Sachsen verbunden, gegen Prag. Diese Hauptsstadt ward am 26. November erobert, weil dreitausend Desterreicher eine Festung von solchem Umfange unmöglich gegen vierzigtaussend kidrmende Feinde vertheidigen konnten. Bier natürliche Sohne König August II. zeichneten sich bei der Erstürmung von Prag and; Rutowöty an der Spitze der Sachsen, unter ihm Graf Sosel und der Chevalier von Sachsen, endlich Graf Morit von Sachsen, der im französischen heer biente, als Führer der Heers

abtheilung, welche ben erften Angriff that. Auch nach ber Ginnahme von Drag hatte Carl Albert, wenn er fich nicht fo fehr ber Titel und ber leeren Pracht gefreut batte, burch einen schnellen Marfc den Befit von Bohmen fichern fonnen. Der Großherzog namlich war an der Spite einer ofterreichischen Armee nach Prag aufaebrochen. um bie Stadt ju retten; er mar jurudgegangen, als er erfahren hatte, baf fie verloren fen; jedermann erwartete. bie Berbundeten murben ausziehen, um ihn aufzusuchen und zu schlagen; aber Carl Albert spielte fatt beffen im December in Prag ben Konig. Belleible tam erst nach Prag und theilte bort bie Refte und Reierlichkeiten feines Schutlinge; gleich bernach gingen beibe nach Frankfurt, wo ber neue Raifer ben Reft ber Subsibien bei ber Rronung verschwendete und Belleisle neben ihm figurirte. In Belleibles Stelle tam nach Prag Broglio, ebenfalls Manchall, und bezengte balb laut feine Unzufriedenbeit mit Allem . was Belleible gethan hatte; beide handelten fich entgegen und waren in emigem Streit. Wir wollen nicht untersuchen. ob man Recht hatte, ben Carbinal zu tabeln, bag er nicht, als Belleisles Plan einmal angenommen war, lieber ben Rrieg auf Rechnung Frankreichs mit ber breifachen Bahl Truppen begann, als daß er bas Drittel ohne Erfolg und Ruten ale Bundegenoffe von Baiern opferte; benn ein Krieg in folcher Entfernung war immer ein um fo größerer Unverstand, je ansehnlicher bas heer mar, bas man aebrauchte.

In dem Augenblick, als in Desterreich und Ungarn der Enthusiasmus die Bolter belebte und tausende zu den Waffen trieb, als Rhevenhüller an der Spize eines neuen Heers gegen Obersösterreich vordrang, waren dort etwa sechszehntausend Baiern und Franzosen in Städten und Lagern zerstreut zurückeblieben, ihre Berbindung mit dem Heere in Prag war unterbrochen, und bei diesem Heere selbst war keine Ordnung ober Einigkeit. Sobald nämlich Carl Albert zur Kaiserkrönung im Januar (1742) nach Frankfurt gereiset war, wollte Broglio Baiern und Sachsen commandiren und fand Widerspruch. Den Preußen traute niemand, und Brühl gerieth in großen Schreden, als er ersuhr, daß sich

adstaufend Preufen in ber Rabe feiner Gachfen gelagert hatten. 21) Er nahm hernach zwar ihre hulfe an, boch wendete er fich, fos bald die Angelegenheiten ber Baiern und Franzofen eine üble Wens bung zu nehmen schienen, fruchtsam von seinen Bundsgenossen.

Das heer, welches ber Gemahl ber Maria Theressa in Bbbmen commanditte, war getheilt worben, bas Gine follte bie Dreugen besbachten, bas Andere bie Brager Armee in Schranten halten. während Rhevenhaller bie fedetzehntaufend Baiern und Kranzofen. bie unter Sogur in Defterreich Manben, angriff. Kriebrich wollte in Rabren einfallen , um Gogite ju retten; er ging baber am Aufange bes Jahrs (1742) felbft nach Dresben, noch ehe Glat fich ihm ergeben hatte, bot ben Sachsen seine Sulfe gur Eroberung von Mahren an, und erhielt mit großer Mühe, bag bas fachfifche beer anter feine Befehle geftefit warb. Bon Dredben eilte ber Rouig nach Brag, unterredete fich felbft mit den fachfifchen Generalen, und machte ben Dlan bes Buge nach Mahren. Dimut ward erobert, ber nordwestliche Theil von Mahren besett, Brunn enge eingeschloffen; aber bie Ginigfeit fehlte, es berrichte Rets Distranen zwifchen Preugen und Sachfen, Friedrich fürchtete, ale Sogur nicht ju retten war, für Schlesien, er entfagte ber Unternehmung in Mabren (1742).

Die Armee, weiche um biefe Zeit Desterreich befreite und Baiern verheerte, hatte fich im Anfange December (1741) bei

<sup>21)</sup> In dem angeführten Leben des Grafen von Brühl wird erzählt, daß, als nach der Eroberung von Prag gegen Ende Decembers eine sächsische Beerabtheisung unter v. Birtholz und eine französische unter Polastron nach Tentschlord gezogen sey, um die zeinde vollends aus Böhmen zu treiden, sich antzensend Preußen unter dem General Raktein ihr zur Seite in Ehrudien gesetz hätten. Sodalp, heißt es dann weiter, die sächsischen Generals die Unkunft dieses preußischen Corps dem Grasen von Brühl gemeldet, so war er in großer Unruhe, was man sich zu diesem Corps Preußen zu versehen hätte. Er desahl dem Chesalier von Gachsen und dieser dem General Birkbolz, daß man den preußischen General auf alle Weise sondiren sollte, od er mit freundlichen oder widrigen Gesinnungen eine solche Stellung nahe bei den Sachsen genommen hätte. Hernach wird ausführlich erzählt, wie ungesschielt ans lauter Schlanheit dies Sondiren vorgenommen ward, und wie der ganz ofene General von Raltsein den Sachsen auslachte.

Wien vereinigt und begann ben Nahriff auf Genirb Armee am acheundemaneigsten unter Rhevenhüller, welcher Munchvand und Barenflau unter feinem Dberbefehl hatte. Wie fchwer es felbft in biefer Beit war, ben Schlendrian in Desterreich m burchbrechen, und bem Berbienst gegen Protection und Namilienanhang seinen Plat ju fichern, feben wir an Reinverge Beifviel. von kothringen, bes Grodherzogs Bruber, ber hernach ebenfalls, wo er nicht ben Generalen Brown ober Trann bied feinen Rannen lieb. mehr verbarb, ale er gut machte, batte enblich burchgesett, daß ber burchaus unwissende und ungeschiedte Reimberg, vom bobmilden Beer entfernt war; aber ber Großherma lief feinen che makigen Dofmeifter nicht fallen. Franz wußte feine Gemablin zu bewegen, baf fie Nelpperg dum Oberbefehishaber ber Truppen in ben Rieberlanden an Arembergs Stelle belbimmte; boch nahm er hernach noch erst Theil an ben Unterhandinnaen über ben Bredlauer Frieden.

Rhevenhüller schloß bas hauptbeer unter Sogur in Ling ein. Menzel und Trent und andere wilbe Kührer von Croaten, Panburen. Gefindel aller Urt und aller Gegenden, welches hoffung reicher Beute angelocht hatte, schnitten alle Berbindung ber Frans sofen mit Baiern ab. hoben bie einzelnen Schaaren auf, plinderten alle Borrathe, und fielen, ale fich Bauenflan \*) mit regelmußigen Truppen an fle angeschloffen hatte, in Baiern ein. In biefem Augenblick eilte Torring aus Bohmen herbei, um Minuggi und Segur, die in Ling belagert wurden, zu entseten, er ward aber am 17. Januar 1742 gwifchen Braunau und Scharbing von Menzel und Barentlau (Peretlo) angegriffen und geschlagen. Segur und Minnggi übergaben am 24. Ling unter ber Bebingung, daß ihre zehntausend Dann frei abziehen durften. Baikent war bamals von Truppen entblößt, schon im Kebruar erschien Mengel raubend und mordend in Dunchen, und Thevenbuller nahm fein Sauptquartier in Landshut. Im Marg war bas Land zwischen

<sup>\*)</sup> Wir wollen immer biefen bekannteren Ramen gebranchen, eigentlich bies er: Johann Leopold Perello Freiherr von Schonrents.

Donan und Lech von mehr als sänfzigennsend geästlichen Barbaten überschwemmt. Diese österreichischen Raizen, Pandwen, Eroaten, Slavonier, Usloden, Morlacken, Ateisfer, Maroscher, Waroscher, Worlacken, Ateisfer, Maroscher, Waroscher, wie seiner, ja selbst die Imsutgenten und Povodissten, ließen sich segen die Proußen nicht gebranchen, bean im regesmäßigen Kriege nutzen sie wenig, sie waren aber sehn brunchbar, um die Baiern zu plagen und panischen Schrecken die weit sieder den Aboin binauß zu verbreiten. Garl Albert selerte an denselben Tage, an welchem sein in Ling eingeschlossener General ans dieset Stadt zog, in Frankfurt den Pomp der Kniserbönung, der ihn Monate lang beschästigt hatte.

Während Baiem unterging, ver eine Carl Albert in Armuth und Eine fürzte und tausende von Franzosen wit sich in den Ibgrund zog, ward der dirheber alles dieset Elends mit wenen Ehren in Tentschland und Frankrich überhäust. So verhält es sich leider mit den Ehrenbezengungen wegen diplomatischer Berdicke diertel! Belleisle ward vom neuen Kaiser zum Beichse sünften ernaunt, und Ludwig XV, der ihn im vörigen Jahre zum Marschall gemacht hatte, erhob seine Herrschaft Gesors zum hers sogibunde. Der König von Preusen nutze indessen, als Belleisle und der Krintung nach Prag kam, die Citelseit des eingebildeten und verdendunk Wannes ganz vortressich, um die Franzosen, die ühn beträgen wollten, zu täusichen und die Ehre des teutschen Ramens, die der Kaiser schmählich preisgab, auch in diesem Feldszung zu redun.

Die Franzosen haten damals eine gweite Armee bei Sct. Louis und bei Mambein über ben Ahein gehen laffen, sie war aber kann gwanzigtansend Mann fark und litt in Buiern große Roth, weil es ben Balem am Geld fehlte und von einer kaifertichen Arsmee keine Abbn war. In biefer Zeit hatte der König von Prensen einen wenen Sieg ersochen, weshalb sich auch die Desterreicher

<sup>22)</sup> Aussuhrlich und vortrefflich hat Friedrich II. selbst das Berhaltnis, der Frangofen und ihres Dantels und seine Anficht ber politischen Lage angebentet Hist. do men Lema Vol. I. chap. IV. p. 198.

and bem Innern von Baiern peräckzezogen hatten. Die Remer, welche Friedrich in Mähren beobachtet hatte und ihm nach Bohmen gefolgt war, commandirte dem Ramen nach der Prinz Carl von Lothringen, er hatte aber Königsed und Brown zur Seite, von denen der Letztere zu den vorzüglichsten Generalen gehört, welche Desterreich in diesen Zeiten hatte. Die Preußen waren, als Prinz Carl und Königsed den Entschluß sasten, ihnen ein Kreffen anzubieten, aus Schlessen versärkt worden, die Desterreicher hatten in Mähren Berstärkungen erhalten, beide konnten durch den Sieg Bieles in der Meinung gewinnen, wenn sie das Kreffen versoren, konnten sie den Berlust leicht ersehen.

Wenn man übrigens fragen sollte, warum Friedrich in dieser Zeit seine Staaten um ein Drittel vergrößerte, während seine Berbündeten, Sachsen und Baiern, ihre alten Staaten zu Grunde richteten, so darf man nur der drei Regenten Betragen vergleichen. Carl Albert machte Schulden und gedrauchte die Subsidien, um Ardnung zu seiern, Feste zu halten, Sale zu vergolden; Brühlseite Teutschland durch die Pracht der Opern in Erstannen, die er in Oresden aufführen ließ, sein Konig kanste einen großen Smaragd für hunderttausend Thaler; Friedrich entsagte allen Besquemlichkeiten, er zeigte im Leben und in der Erscheinung die größte Einsachheit, er war selbst unter seinen Soldaten und theilte ihre Beschwerlichkeiten; er wandte sogar die reichen Einkunste Schlessiens ausschließend zur Bermehrung des Heers an.

Die österreichische Armee suchte wahrscheinlich auch aus dem Grunde die preußische in Bohmen auf, weil von dem Ausgang eines Treffens die lange schon von den Engländern eingeleitete Unterhandlung über die Abtretung von Schlesten abhängig gemacht war. Friedrich, der unter dem alten Fürsten von Dessau ein neues Deer nach Schlesten hatte tommen lassen, nahm das ihm angebotene Treffen gern an. Die Heere trasen am 17. Mai (1742) zwischen Czaslau und Chotusit auf einander und Friedrich behauptete das Schlachtseld. Dieser Sieg befestigte den seit dem Treffen bei Molwit erwordenen Kriegeruhm Friedrichs; das war der Hauptwortheil, sonst zogen sich die Desterreicher ohne bedeus

tenden Berkaft in guter Debunng zurück. Den Antheil des Pringen Gant an der Schlacht und an dem geschiedten Rudgug schildert der Berfasser des dierreichischen offiziellen Berichts für den verständigen Leser auf eine höchst naive Weise. Er derichtet nämlich, der Prinz sey anfangs für todt oder für gefangen gehalten worden, er sey aber nachmals dei seinen Aruppen, die sich gegen Rähren hin retirirt, wieder zum Borschein gekommen.

Die Bermuthung, daß das Araffen bei Ebotusit eine Folge bes Entschlusses war, sich mit Prensen abzusinden, wenn man mur noch den letten Bersuch gemacht hätte, erhält dadurch Wahrsscheinlichkeit, daß unter Bermittelung der Engländer schon lange mit Prensen unterhandelt ward und daß sogar im October bes vorigen Jahrs ein Wassenstillstand in Schnellendorf unterzeichnet war; außerdem drohte für Desterreich von dem in Baiern erschies wenen zweiten französischen heer neue Gefahr. Die Franzosen der Vemes Broglio's rühmten sich um diese Zeit eines Siegs über den Prinzen Lobsowitz, der mit wenigen tausend Mann sich in die Rähe von Prag gewagt hatte, mo gerade damals zehntausend Wann Franzosen zur Berstärfung und Belleiste selbst aus Frankfurt angesommen war.

Die Unterhandlungen zwischen Desterreich und Preußen, die gleich nach dem Siege bei Chotusis eingeleitet wurden, konnten nm so leichter beendigt werden, als der englische Gesandte, Lord Hindsort, der längst mit dem Könige von Preußen wegen der Bedingungen des Friedens einig geworden war, die Bollmacht der Konigin von Ungarn schon früher gehabt hatte und nach der Schlacht dei Chotusis Auftrag erhielt, die Präliminarien zu und terzeichnen. Roch ehe dies geschehen war, brach Prinz Carls heer gegen die Franzosen auf, die im Begriff standen, den über Lobo powit erhaltenen Bortheil zu verfolgen.

Am 11. Junius unterzeichnete Lord hindfort für Maria Therefia, Graf Podewils für Friedrich II. zu Breslau die Praliminarien eines Friedens, wodurch ganz Riederschlesien und Glat abgetreten ward, und sonderbar genug! der Mann des unseligen Belgrader Friedens, Graf Reipperg, ward auch bei den Verhands lungen über die Abtretung von Schlesten gehraucht. Der Friede ward hernach am 28. Juni in Berlin geschloffen und bekrästigt. Schätzt man die damalige Bevölkerung von Preußen auf fünf Millionen, so ward fast ein Drittet der ganzen Bevölkerung geswonnen. Daß Friedrich Gachsend Ansprüche an Oberschlesten ganz vergaß, entschnidigt er damit, duß er von geheimen Unterhands lungen Brühls mit Dosterveich Nachricht gehabt habe; doch ward zum Schein in den geheimen Artikeln in allgemeinen Ausdrücken einer Entschädigung Gachsens in Bohmen erwichnt.

Preußen erhielt nicht blos Rieberschlesten, sondern auch Oberschlesten mit Andnahme ber Fürstenthämer Teichen, Troppan, der mährischen Hereschaften, und des Striche, der jenselt der Oppa liegt. Die beiden Geldmächte und ihre Abgeordieden, die den Frieden vermittelten, hatten indessen die Geldsorderungen ihrer wuchernden Landsleute nicht vergessen. Carl VI. hatte nämlich Schlessen an Engländer und Habanter Capitalisten für geliehene Summen als Pfand angewiesen, im Frieden ward bestimmt, Preußen sollte die Engländer und Hollander, Desterreich die Bradanter Gländiger befriedigen. Dies hat Streitigkeiten versaulast, die erst in unsern Tagen beendigt sind, wir stigen daher unten das Rähere bei. 22)

<sup>23)</sup> Carl VI. hatte 1784 - 85 burch einen, 1734 in London unterschriebenen Contract mit hollandischen und englischen Raufleuten bedeutende Gummen auf Schleffen aufgenommen. Der Ste Artitel ber Bellimingrien entbielt gwar ben Cap: ber Ronig von Dronfen Abernehme affein Die Bezahlung ber Capitalien, Lord hindfort hatte aber nur bie Englander verftanden, es meldeten fich alfo auch die hollander, und im Berliner vollftanbigen Tractat heißt es bann im neunten Artifel ausbrückich, bag Preugen auch bie Sabiung an die Splanber übernehme. Dabei warb jedoch die Bedingung gemacht, daß Preußen in Abrechnung und Compenfation bringen durfe, mas Solland ibm fouldig fev. Um Gegenrechnung mar man nicht verlegen; in den Jahren 1629 - 1668, bieß es, fepen die hollan: ber wegen Ginquartierung und Berpflegung ben Stabten Befel, Orfov, Buberich, Rees, Emmerich eine Million fchnibig geworden, bas betrage mit ben Binfen gegen 4 Millionen, Die hollander rechneten auch ihre Binfen jum Capital, und als Preugen 1810 zwanzig Millionen in holland leiben mußte, tonnte es biefe nur unter ber Bebingung erhalten, baf es gwolf Dit-

Belleible vond dunch diesen Frieden, ben er vergebens durch eine Reise won Prag-aud zum Könige von Preußen zu hindern sauhe, aus mehrsten betrogen und beschäute. Broglie hatte den König immer gang richtig bewebellt, er war im steten Streit mit Belleible über dessen Palitik guwesen, dieser hatte sich stete von selleichte über dessen Palitik guwesen, dieser hatte sich stete von selleichte dies der Abnig zu schmaicheln verstand, irre leiten lassen; jest wurden die Falgen offendar. Als Friedrich Frieden machte, hatte auch Spanien endlich die Königin von Ungarn in Indien angegriffenz dagegan schien es, als wenn England und Russand sich endlich wirklich der Gache berselben annehmen würden.

## · St. 3.

Sweben, Rufland, England, Gyanien bis auf bie Beit bes Breslauer Friedens.

So ungleich auch die Berhältnisse von England und Rusland sind und maren, so glichen sich damals beide Mächte darin, daß sie durch ihre Berhältnisse und durch anddrückliche Berträge zur Aufrechthaltung der pragmatischen Sanction verbunden waren, und dennoch von Seiten der einen Macht nur Erklärungen, von Seiden der andern eine undedentende Geldsumme zu Gunsten der Königin von Ungarn gegeben wurden. Beider Länder Regierungen nämlich waren unausschörtich mit Cabalen beschäftigt, während die beiden Bötter unf einem ganz entzugengesetzen Wege sedes zu der seinen Anlagen und Meinungen, seinen Sitten und Bedurfnissen am mehrsten augepaßten Entwickelung rascher als semals vorschritten. Wir reden zuerst won den Russen, unter denen insnere Revolutionen, Berschwendung der Lieblinge und Günstlinge, Unsähigkeit und Immoralität der Weiber, die man auf den Thron

lionen der alten Schuld in den Rauf nahme; das Uebrige fordern die holländer noch immer. Die Englander erhielten 1,50000 Thaler von Pranfen ansgezahlt, die letten 800000 wurden bernach im 2ten schlessichen Rriege zurudgehalten, weil die Englander preußische Schiffe ohne Rriegserklärung weggenommen hätten. Ueber dieses Seld ward zwischen Preußen und England besonders um 1754 — 55 heftig gestritten. Im sebenjährigen Rriege brachten die Berhältniffe die Sache in Bergessenheit.

brachte, die Ausführung beffen, was Peter ber Große begonnen hatte, eber zu forbern als zu hindern fchien. Dies zeigt fich fchen unter Birons Berwaltung zur Zeit der Laiserin Anna, und zwar aanz besonders in den letzten Jahren dieset Kaiserin.

Rach Sittlichkeit, nach einem allgemein verbreiteten Gefühl mahrer und ebler Menschenwürde und Bewuftseyn ber Rechte eines freien und bentenben Befend, nach gefehlicher Unabhangigfeit von feber Urt Willführ barf man in einem Staate, wo bie Gewalt burch Schreden herrscht, nicht fragen; bagegen laft fic bas Glanzende. Reuffere, Große burch Einficht, Energie ber Macht und Gemalt, wie burch Gelb burchseben, und Biron batte ig einen Mann, wie Munnich, neben fich! Diefer mar es, ber Beters Plane in Rudlicht ber Canalverbindung und Schifftar machung ber Kluffe, ber Ginrichtung ber Berftragen, ber Berbefferung bes Jugenieur und Artilleriewesend, und ber zu biesem 3med nothigen Schulen und Anftalten, mit Gifer und Ginficht betrieb. Munnich ward babei von Prengen aus burch Friedrich Wilhelm unterftutt, von andern Staaten burch die aufällige Entlaffung vieler geschickten und erfahrnen Manner, sowie burd Schaaren von genialen und wuften Abentheurern, die, nachdem fie in andern gandern balb hier balb bort gottlichen und menschlichen Gefeten fühn getrott batten, in Rufland ihr Glud machten. Munnith hatte in ben letten Jahren bes Türlenfriegs (1738-39) bem von ihm neu eingerichteten ruffifchen heere Gelbstvertrauen und Befühl ber Ueberlegenheit, worauf ber Sieg gang allein beruht, eingefidst, und Biron, jest Bergog von Eurland, gab fich alle mögliche Dube, die europäischen hoffitten und Doben jeder Art in Rugland einzuführen, weil es bekanntlich aristofratischer und monarchischer Grundsat ift, daß alles Alte gut und rechtmakig, alles Reue, wenn es auch noch so vernünftig, schlecht und unrechtmäßig feb.

Die Mischung slavischer Sitten und Gebrauche und ber Robheit alter Zeit mit den zum Theil aufgebrungenen und aufgezwungenen französischen Woden und teutschen Sitten bildete nach Mannsteins Zengniß an Annas hofe ein sehr komisches Schauspiel, wo ed an Caricaturen nicht mangelte. Die französischen Moben waren indessen in Petersburg wie in Tentschland so herrschend, daß, nach Mannskein, französische Modehandler in Petersburg in wenigen Jahren reich wurden. Wir wollen unter dem Text 24) einiges Einzelne ausühren, müssen aber bei dieser Gelegenheit ausmerksam machen, wie diese herrschaft der Pariser Moden zwar Geld nach Frankreich brachte, den Gitten aber sehr verderblich wurde.

Die Parifer Mobehanbler, Putmacher, Glückeritter wurden an allen Höfen, in allen Hamptstädten mit Frenden aufgenommen; Schanspielerinnen und Putmacherinnen und Spieler und Abenstheurer tehrten, wie die Berkaufer der Lurus Arrikel, mit Reichsthämern nach Paris gurück; die Bücher der Pariser Literatoren, für die Müssigen und Zerstreuten gearbeitet, waren eine einträgsliche Waare; aber wer war es, der dabei gewann? Gerade die Klassen, die Gattungen von Menschen, deren Sittlichkeit, eben weil sie leicht und ohne Arbeit reich werden, überall sehr verdächtig ist; sie brachten die Pest der Müssiggänger, Schwelger, Berssichwender aller Länder, auf deren Kosten sie sich bereichert hatten, unter das französische Boll.

<sup>24)</sup> Mannatein Mémoires de Russie Vol. II. p. 68: J'ai dit, en parlant du duc de Courlande, qu'il étoit grand partisan du faste et de la magnificence; cela suffisoit pour inspirer à l'impératrice l'envie de rendre sa cour la plus brillante de toute l'Europe et d'y faire des dépenses excessives. Malgré cela l'intention de S. M. ne fut pas remplie si tôt. L'habit le plus riche étoit souvent accompagné de la perruque la plus mal peignée, ou une très-belle pièce d'étofie se trouvoit gâtée par un tailleur mal adroit, og si tout réussissoit dans l'habillement, on manquoit par les équipages. Un homme superbement vêtu se trouvoit dans un méchant carosse, trainé par des resses. Le même goût régnoit dans l'amenblement et dans la propreté des maisons; d'un côté on voyoit l'or et l'argent entassé, de l'autre la plus grande malpropreté. L'habillement des dames répondoit à celui des hommes; pour une femme bien mise, on en voyoit dix mal ajustées. Le sexe est pourtant généralement beau en Russie, ou y trouve des visages très-jelis, mais fort pou de tailles fincs. Cette irrégularité étoit presque générale; il n'y avoit que peu de maisons, surtout dans les premières anuées où tout fut dans un accord perfait; copendant peu à peu d'autres imitèrent l'exemple de ceux qui avoient du goût.

Was Rufland anacht, so war von allen roben Lustern ber frühren Zeit nur grobe Bollovei und Trunkenheit einigermaßen vom Dofe verfdwunden; Berfchwenbung jeber Art, zerftbrenbes Spiel, Einsfchwelfungen ohne Maas wurden Mobe und Ton genaunt; boch litten barunter Staats - und Briegemaelegenheiten nicht. Oftermann und Dunnid maren allen europdischen Diniftern an Einsicht überlegen, und was fie wollten, war ja Gefet! Alle Unstalten für Industrie und Civilifation wurden fortgehend verbeffert, die Sittlichkolt blieb freilich wie fie gewosen war. nur wurden ihre Graber übertuncht und vergoldet. Reben ungeheurer Pracht und unermefficher Berfchwendung zeigten fich noch überall Spuren ber robiten Barbarei und oft ein Mangel ber erften taufts Lichen Beburftiffe. Armuth, wie fie besonders in ben reichsten Landern, wo viele Kabrifen find, ben Kreund ber Menfchheit betrübet, findet man bekanntlich in Ruffand nicht, weil man bort für Menichen auf biefelbe Weife und aus bemfelben Brunde forat. wie unter und ein verständiger Handwirth für seine Pherbe. den Beiten, von benen wir reben, ftanben fich Arme und Reiche noch viel naber als jest. Der Erfte ber ruffischen Großen ging bamale noch ungemein leicht von der größten Bequemlichkeit und Schwelgerei gur Ertragung jeber Beschwerlichkeit und ber harteften Entbehrungen überg er trotte leicht jeder Strenge ber Bitterung und bem größten Dangel. Dies war es, was ben hanfigen Wechsel bes Schicfals bei Cabalen und Regierungeveranderungen weniger graufam empfinden ließ und granfame Strafen nothig m machen ichien.

Die Raiserin Anna wünschte ihrem geliebten Biron die Forts dauer seines alle drückenden Einflusses zu sichern, sie machte das her nicht Peters des Großen Tochter Elisabeth oder ihre Richte Anna, sondern deren Sohn, Iwan, der noch in der Wiege war, zu ihrem Nachfolger; es zeigte sich indessen bald, daß sich Biron, der ihr diesen Rath gegeben hatte, verrechnet habe. Anna's Schwester war mit dem tollen Herzoge Leopold von Meklendurg vermählt gewesen, und lebte später mit ihrer Tochter in Petersburg. Diese Tochter verheirathete die Raiserin (Juli 1789) an den Derzog

Anton Meich von Bemufchweig-Litteburg-Bevere, und abbuticte, ale ihuen ein Wohn gewern warb (October 4746), bisfen Pringen, bem fle ben Ramen ihres Baters (2man) aab und m tivem Rudifelger vellante. Dies wur um biefelbe Beit, als auch in Schweben bir Rachfolge unbeftimmt war neb bie Vartheien bet herrscheneben Digasthie fich beftig ftritten, ob man bas Land an England und Ruffland ober an finantoeich vertaufen wolle. Fries brich won Beffencaffel, ber in Schweben regierte, frielte eine febr tranrige Moller ber Reichbuath vegierte, und bie leitruben Gliebet beffelben waren thails im englischen ober ruffischen, theils in fran wiichem Golbe, und auch das Reichen herrichender Leibenschafte lichfteit, Parthoinamen, fohlten nicht. Den einen Choli munte man Bite, dem andern gab man ben Schimpftramen Duben Die Beraulaffung war zufällig und verbient nicht einmal. bier erwähnt gu werben; boch wollen wir bemerten, daß ble ben Rram gofen vertaufte Parthei burch ben Beinamen Site als bie ber fireitbaren Patrioten bezeichnet warb, während man hingegen bie übergroße Borficht ber andern Parthei, Die Freundschaft mit Ans land ju erhalten, burch eine fchimpfenbe Benenung tabeln wollte. Die eine Varthei wollte auch nicht einmal der brutglen Berrichaft bes ruffichen Gestandten in Stocholm widerftreben, Die Unbere, ben Rrangofen ju Gefallen, in Berbindung mit ben Carten Rufland betriegen und die verfornen Provinzen wiedererobern. bezandernd Titel, Rame, Glang, Meinung und eine eingebilbete Ehre, welche eigemlich Schande ift, auf schwache und bibbfichtige Thoren wirten, zeigt Ronig Friedriche Beifpiel. Er überlaft bei Landgraf Carle Tode (um 1730) feinem Bruder Wilhelm einstweilen Caffet, weil er and Schweben nicht meg barf, und als er endlich 1732 in fein Erbland gereifet ift, tehrt er balb puritt. Bithelm VIII., ber fpater feinem Bruber folgte, fichrte bie Berwaltung, und boch tonnte Friedrich, wie harnach fein Bruder und beffen Rachfolger, feine Seffen vertaufen, mem er wollte, und vom Raufgelbe Reichthumer haufen; in Schweden barbte er, mußte, als er 1732 nach heffen ging, formlich Urlaub von ben Stanben fuchen, marb wegen feiner Liebschaften abgetangelt, von ber Beifts

7121

lichteit zu Rebe gestellt, bei ben Geanben gescholten und mit Aerger und Berbruf taglich überhäuft, bennoch zog er vor, bis an fein Enbe Rouig zu fpielen!!

Die Gistenberg, die Horn, die Tessin innun bedeutender als der König, und jeder Reichetag führte neine Kampse, neme Casbalen, neme Bestanblichteit und name Underdrückung der beiden unstern Stände herbei. In den Ichren 1784 — 85 ward bald einmal mit Frantreich, bald wieder mit Russauchen, mit nud wegen der französische Gesaubte durste dem schwachen, mit nud wegen der Fräulein Tande gequälten Könige mit nuerhörter Frandeit begegnen, er ließ gegen Rusland gerichtete Schristen im Lande verwerten, und nichts zeigt besser, wie unglückseig für ein Lande verwerten, und nichts zeigt besser, wie unglückseig für ein Lande verwerten, und nichts zeigt besser, wie unglückseig für ein Lande verwerten, und nichts zeigt besser wechselnde willgarchische Randeine nuter den Partheien des Abels wechselnde willgarchische Respierung ist, als die brutale Rolle, welche bald einmal der frauszössische Minister Casteja, bald der russische Bestnsches in Geocksholm spielen konnten und dursten.

Die Scenen in Stockholm während bes vorigen Krieges brachten aus Licht, auf welche schamlase Weise man sich dort den Fremden verkause. Es ward nämlich zuerst, im Inni 1785, ein Bertrag mit Frankreich dahin geschlossen, daß Schweden drei Jahre lang jährlich 200000 Mark Banco erhalten sollte unter der Berdingung, daß es in dem damaligen Kriege keiner Macht ohne Einswilligung Frankreichs Truppen leihe oder verkause. Nichtsbestosweniger ward im solgenden Jahr das Bündnis mit Rusland ervnent und es entspann sich eine höchst unanständige Correspondenz zwischen dem Könige und Casteja. 28) Friedrich ward auf die kränkendste Weise beleidigt, er dat aber lange Zeit vergeblich bei dem französischen Hose nm die Abbernsung des ihm und seine Parthei ganz unleidlichen Gesandten, und als dieser nach langem Zögern endlich abbernsen ward, wurde Severin geschickt, der zwar höslicher als sein Borgänger, aber darum nicht weniger eistig

<sup>25)</sup> Die Actenstude barüber findet man in Schlogers Staats Anzeigen heft 46. S. 170 — 179. und im zehnten Theil von Bafchings Magazin S. 79 — 78.

vieselbe Rolle spielle, welche bisses gespielt hatte. Auch der englische Minister Finch spielle den Liebermuthigen, und in dem ewigen Spiel der Cabale hutten die Schönbeiten Stockholms der einen und der andern Panthei, um welche sich der Abel brungte, ihre Rollen; Bander, Cocarden, alleviei Partheiheichen, Pamphlees und heftige Partheischeichen, granfames und ungerechtes, gerichte liches und ungerichtliches Berfahren der Dereschenden gegen die Unterliegenden sehlte nicht.

Der Justand war für die Sittlickelt ungemein waurig. Die Regiscunden verkunften sich dem Meistbietenden und machten thös nichten Aufwand, jeder Reichtag war ein Felding der einen Parthei gegen die andere, das Meich war vorammt und ohne alle Berswaltung, der Konig ohne Anseichen, wie ohne Berdienst und Fidbigkeit, das Speer in der schiechtesten Beschaffenheit und kein Gemeral von einigem Tasent dadei angestellt; die Einnahme des Staats unter dem regierenden Familien des Adels und ihren Creastwen vertheilt. Wer hätte denkut sollen, das man unter diesen Umssänden an Arieg gedacht hätte f und dennoch geschaft dies, als die französische Parthei auf dem Neichstage von AVS über die unsstliche den Sieg davon trug.

Gleich aufangs war nicht Graf Dorn, sondern Tessen zum Landmarschall oder Prässdenten erwählt und der Konig und sein Hof mit einer solchen Reihe zum Theil ganz natwürdiger und unsnöttiger Beleidigungen gefrankt worden, daß der König erst vor Aerger frankt ward, dann gar die Regierung für einige Zeit seiner Gemahlin ganz überließ. Man drang darauf, daß Schweden in Berbindung mit den Türken einen Krieg mit Rußland anfangen sollte und schloß einen Substdien-Tractat mit Frankreich. Welche Begriffe die Leute, die damats in Schweden regierten, von der Freiheit hatten, worauf sie pochten, sehen wir daraus, daß sie einen der angesehensten schwedischen Beamten und historischen Schriststeller (Arkenholz) verfolgten, und von seinen Umtern entsernten, weil er sich um 1730, also acht Jahre vor dieser Zeit, in schwedisch geschriebenen Schriften gegen Frankreich und gegen den Cardinal Fleury freimättig ausgesprochen hatte. Roch mehr

lenchete es und bem ein, was und und der untere alte Mester in seiner Gelbstbiographie ergählt. Er ward nämlich van den wirtenbatsgischen Ständen au Gael VII. nach Faunfurt geschiete, mell dieser auf Nath und Angeben des Namtind und der Institet bei Bestätigung der Mochte: der wirtenbergischen Stände eine jesuitsche Stänfel gebussechen wollte, die dem westphätischen Frieden und den Nochten der Protestanten entgegen war. Schweden, als Leutsche protestamische Mucht, ward von Moser angerusch; der Dipsonnt der in Schweden resgierenden: Godisch andwortnte aber: Schweden bestämmere sich nichts um Tentschland, d. h. nit andern Worten, um Vecht und Freiheit und deren Ausser Ausser Ausserhaltsaltung.

Wann es nothin toare, zu zeigen, wohn vin soines Gustam ber Selbstsucht fahre, so bireste mich unt die Geschicker der Stens dung des Major Similair auführen. Diefer war vom der einen Parthet im Rumen ber Stände und Constantinopel geschick worden, um mit den Lücken Maadiegeln zu verabreden; die andere Parthei samme nicht, diefes den Aussen anzuzeigen, die ihn dunn durch ausdricklich destjald abgeschiebe Officiere auf teutschen Gesbiet räuberisch überfallen, ermorden und vert Papiere berunden ließen. Bei dieser Grünelihat eischen die russche Kasserin in einem viel bessern Licht, als die ösberreitzlische und stächtliche Regierung, welche schweizen oder behalflich waren \*\*), dahängegen

<sup>96)</sup> Das Röbere über diese schauberhafte Geschichte fieht im Sten Theil von Buschings Magazin S. 311 figg. und in Schlögers Briefwechsel 4tes Dest S. 243. Der Major reisete in Begleitung eines Franzolen, Evutürier, und von diesem ist jener Bericht. Bas Sachbet und versten Anthonan per fitischen Markhoten angeht, so warm Guisomsto und Brahl. viel zu gute Hoffente, als daß sie ein burgerliches Gewissen gehabt hatten. Es beißt bei Schlöger S. 245—46: Die Russen hatten Couturier nach Dreeben hingeschott, nach bei der Gtabt fei ihnen ein Bagen des enfasten Gefanden gehaben haber "hierin, beist es, sesten sie den Franzosen sammt dem Lieutenant und führten sie so durch die Stadt nach einem Schosse der Meisen von Dreeben, genannt Sonnenstein. Dier mußte der Franzose acht Bochen in einem schosse Aufragen ber Franzose acht Bochen in einem schosse Aufragen und fiberen Artest aushalten. Endlich gab ihn der Konig August

die Raisein Anna vorher nichts von dem Plan ersuhe, und als ihr undher die Ahat kund ward, laut und disentich ihren hestige sten Umvillen darkter verkindigen ließ. Den Wartzeugen der Ahat widersuher, was allen zu jedem Untig dienstsertigen Gasphisten und Lohndienern der Gewaltherrschaft widersahren sollte, sie wurden nach Sibirien geschickt. Was den Gerreihr der Langlei, Arkenholz, augeht, gegen den, wie wir oben ermähnten, der König von Schweden um 1728 ein Urtheil wegen bessen, was er 1730 geschrieben hatte, aussprochen untite, weil es der sogenannte geheine Andschuß sorberte und der König nur eine redende Papps vorstellte; so wied man, wenn man das Urtheil und die Gründe Lieset, exstannen, daß Lente, die so erwas thaten und schrieben, es wagen dursten, auf Freiheit zu pochen.

Der schwache Ronig benahm fich bei biefer Gelegenhalt, wie bei allen übrigen. Er trat baber auch bie von seiner Gemablin seit ben beiten Zändereien geführte Schattenregierung am Neusjahrstage 1790 wieber an, obgleich fein Berhältniß in bem Jahne noch sehr wiel brückenber geworden war. Die politischen Limftonbe

٠.

los; bach wurde er vermahnt, und mußte fcmoren, daß er nicht benten, wiel weniger jemand fagen follte, bag bies Berfahren mit Sinclair bem hofe bekannt gewesen u. f. w."

<sup>27)</sup> Das Urtheil, welches man in Buschings Magazin XIII. Th. G. 220 nebft den Motiven findet, ift in Besiebung auf oligarchifche Gabinetsftafft febr mertwardig. Es beift bort: Dan tonne bem Artenbols aus ben Gebanten, die er über verschiedene Staaten ju feiner eignen Belebrung niedetgeschrieben, eigentlich tein Berbrechen machen, ba man ihn nicht bet Abficht überführen tonne, biefe porlangft niebergeidriebenen Gedanten betannt gu meden: Inbeffen, ba er nicht worfichtig gering gemejem fem. bat. was er geschrieben hatte, gang verborgen ju halten, da. er in ber Aut fic auszudruden, fich einer unschidlichen und verwegenen Manier und Musbruds. weife bebient habe, und zwar gegen einen großen herrn und fremben Staats. minifter, ber fich bartiber befchwert habe, fo tonne biefer Droces nicht nad bem gemeinen Redt bes Landes entfdieben werben. &c. Reieftat (als Wertzeug bes Ausschuffes) beschließe baber, bag Artenhalz von feinem Amte abgefest werde, daß er ichriftlich ben Cardinal Fleury demutbig um Bergeibung bitte, bag alle Eremplare ber ermabnten Schrift auf Die Ranglei bes Ronigs und des Meiche gebracht und unterbriedt werben.

wurden immer bedeutlicher, die Parthelen erbitterter, und zu den vielen andern Zwistigkeiten kam noch eine neue. Der König ward alter, er hatte keinen Sohn, es mußte ein Rachfolger gewählt werden, und die Urheber der Revolution von 1718 boten Alles auf, um das hans holstein-Gottorp andzuschließen, bessen Anssprächte bagegen Rußland in Schutz nahm.

Sinclairs Ermordung und Bestuscheffe brutales Benehmen in Stocholm, die offne Bestechung, die er abte, verbnuden mit Cabalen ber Damen, Partheien, Ausschuffe, Abelsmanner, beren Erzählung wir bem ichwedischen Geschichtschreiber überlaffen musfent. hatte endlich (Juli 1789) ber Rriegsparthei bas Uebergewicht verschafft. Dan wolle, hieß es, ein Beer in Rinnland aufflellen, bie Krangosen wurden zu bem Kriege mit Rufland Subfidien geben. Die Truppen wurden trot ber rufflichen Drobungen abgefenbet; aber bie vligarchischen Regenten theilten bas Gelb ber Subsidien, und bie Soldaten in Kinnfand hungerten oder liefen an ben Ruffen über, weil fie nicht bezahlt wurden. Die feindfoligen militarifchen Maabregeln an der finnischen Grenze waren also toftspielige und gefährliche Drohungen. Der Tractat, ben man im December (1789) mit ben Türken gegen Rufland fchloß, nachbem im September ber Belgraber Frieden von Ruffen und Türken angenommen war, biente ebenfalls nur, um Rufland gu reizen. Es gelang inbeffen ben Buten, bas Bolt auf ihre Seite m bringen, und wahrend im Jahre 1740 ber Rampf ber Partheien heftiger als je in Stocholm withete, zeigte bas Boll bei feber Gelegenheit nach feiner Weife eine unverftandige und oft ungerechte heftigfeit gegen bie Ruffen und Alles, mas mit ihnen aufammenbing. Unter biefen Umftanben fchien fur bas Saus Dolftein's Gottory wenige Ausficht, ben schwedischen Thron zu erlangen. Der Bergog Carl Friedrich von Solftein-Gottory, ber, wie wir im vorigen Bande ergablt haben, sowohl in Schweben als in Rufland feine festen und im Rechte gegrundeten Musfichten, ben Thron zu besteigen, burch unerwartete Revolutionen vereitelt gesehen hatte, war im Jahr 1739 gestorben, er hatte aber einen minderjahrigen Pringen, Carl Peter Ulrich, hinterlaffen,

beffen Cante im folgenden Jahr nach zwei Revolutionen Kaiserin von Rufland wurde. Dies retrete später das schwedische Reich aus der Gefahr, in welche es die hate gestürzt hatten.

In Rufland war ber Pring Iman im August (ben 24ten) 1740 geboren, im October (ben 18ten) hatte ihn bie Raiferin Unna adoptirt, und war schon zehn Tage bernach (b. 28. Oct.) gestorben. Biron, statt nach Enrland zu gehen und ber Reindfchaft ber Ruffen, Die er fich im hohen Grabe gugezogen hatte, andemweichen, hatte fich die Reicheberwaltung mabrend ber Mins berjährigkeit bes jungen Raifers von ber sterbenben Raiserin übertragen laffen, obgleich biefe felbft ertannte, bag fie ihm mit einer Regentfchaft, welche ben Bater und die Mutter bes Raifers ausfchliefe, ein fchlechtes Geschent mache. Der nene Regent hatte, wie man fagte, über vierzigtaufent Menfchen mabrent ber letten Regierung nach Sibirien geschickt, er hatte über Die Ramilie Dolgorudi und Alles, was ihr anbing, bie graufamfte Berfolgung verbangt, hatte noch turz vor der Raiserin Tode den Minister Balinoth und feine Freunde aufs hartefte behandelt, er beleibigte fogar gleich nach ber Uebernahme ber Regentschaft auch ben Dann, bem bie Urmee angehorte, bies mußte seinen fcnellen Sturg berbeiführen. Dunnich namlich hatte gehofft, in Birons Namen bie Befchafte allein gu leiten; ale er fich betrogen fah, verftanbigte er fich mit bem Bergoge von Braunschweig und feiner Gematin und übernahm bas Geschäft, Biron ju verhaften und ber Berzogin bie Regentschaft übertragen ju laffen.

Die Bollziehung des Geschäfts hatte für Münnich wenig Schwierigkeiten, da er der Generale, Officiere, Goldaten verssichtert war, und Mannstein macht mit Recht bei Gelegenheit ber Berhaftung Birons, welche gerade einen Monat nach dem Abbe der Kaiserin (am 28. Nov.) erfolgte, die Bemerkung, daß sie ganz ohne Roth in der Nacht mit vielen Umständen geheimnisvoll vollzogen ward, da man den Regenten eben so leicht am hellen Tage ganz offen hätte gefangen nehmen können. Die Herzogin ward Regentin, sie ernannte Munnich zum Premierminister, zersiel aber bald mit diesem sehr tücktigen, aber zugleich umbegrenzt ehrstiche

tigen, herrschsüchtigen, eigenwilligen Mann, weil er sich weber mit ihr, noch mit ihrem Gemahl, noch mit Ostermann vertragen konnte. Anna hatte ihren unwissenden und unbedeutenden Gemahl zum Generalissimus gemacht, Ostermann hatte es übelgewommen, daß sein College die Geschäfte leiten sollte, die er als sein specielles Fach ausah, die Regentin hatte nicht Verstand genug, um zu begreifen, daß Münnich ungeachtet seines schrankenlosen Ehrzeizes ein unentbehrlicher Mann sep; anßerdem schinn er ein politisches System zu befolgen, das mit ihren und ihres Gemahls Desterreich ganz zugewendeten Reigungen in Widenspruch stand.

Münnich war seit dem Belgrader Frieden Deftenreich abgeneigt und mit Friedrich befreundet, biefer batte nach feiner Thronbelleigung einen Bermanbten, und Befannten Munnichs nach Des tereburg geschicht, batte Dannich Guter geschenft, und von ibmerhalten, bag, ale Friedrich in Schlesien eingerucht war, ein Bertrag mit ihm abgeschloffen wurde, woburch bie Ronigin von Umgarn die hoffnung ruffffcher hulfe verlor. Gleich barauf tam ber Marquis Botta, ber biterreichische Gefandte, ber vorher bie Bermablung bes Bergoge mit ber Regentin vermittelt hatte, nach Petersburg werich (Enbe 1740), biefer verbaub fich mit bem fachfifden Gefandten und mit Oftermann gegen Munnich. Der fachfliche Gefandte, ber fcone Graf Lynar, war von ber Raiferin Unna entlaffen worben, weil er in zu vertrautem Umgange mit ihrer Richte lebte, Brubl hatte ihn aber am Ende bes Sahrs (1740), als er noch mit Maria Thereffa in Berbindung war. nach Petersburg guruckegeschickt. Graf Lynar trat bort wieder in sein altes. Berhaltniß zur Regentin und bewog sie im Januar (1741), daß fle zwifchen Sachfen, Rufland, Defterreich einen Bertrag abschließen ließ, in welchem fle versprach, ihren Worftele lungen ju Gunften ber Louigin von Ungarn gegen Preußen burch Aufstellung eines Beers Rachbrud ju geben. Schon biefes war burch Oftermann ohne Munniche Wiffen geschehen, brei Wochen nach bem auf feinen Rath geschloffenen Tractat mit Preußen. Minnich war so erhittert, bag er fich weigerte, bie Regimenter marfchfertig machen ju laffen, fab aber balb, bag man fich auch

in andern wichtigen Dingen zum Wiberspruch gegen ihn vereinigt hatte und legts feine Stelle nieber (13. Mar: 1741).

Su biefer Beit wurd Brud anberes Ginnes, und Anna borchte mehr auf ihren Liebhaber, ben Grafen Lynar, ber fich inbeffen mm Schein mit ihrer hofbame, ber Mengben, verloben mußte. um ohne Anftof am Sofe felbft leben an tonnen, ale auf ben Marquis Botta, ber ehemals im Ramen bes Raifers ihre Beirath mit Anton Wirich vermittelt hatte. Der Gine, in Berbinbung mit Anton Mirich und Oftermann, brang auf ben Marfch ber Regis menter, bie nach Minniche Entfernung von ben Staatsgeschäften endlich wirklich commandirt waren; Lynar verhinderte den Marfch, obgleich fpaterbin Rufland aufs Reue Preugen bebrohte. Ginen Einfluß behauptete Defterreich immerfort, diefes bewog ben franabffichen Gefandten la Chetardie, eine neue Revolution gu begunftigen, ju welcher fich Peters I. Tochter Glifabeth enblich bes wegen ließ, als fie fich in bem ruhigen Genuß ihrer fcmutigen Frenden und in der Befriedigung ihrer niedrigen Leibenschaft geftort fand. Uebrigens erlangte Elifabeth befonders baburch ihren 3wed fehr leicht, bag bie Ruffen lauter Frembe am Ruber fahen. Die eigentlichen Ruffen erhoben fich gegen bie Berrichaft ber Fremben und gegen eine für Rufland zu milbe und zu fchlaffe Regies rung, bie unter bem Ramen eines Rinbes geführt marb. Wenn la Chetardie, ber bamale jum zweiten Dal als frangofischer Gefanbter in Betereburg war, Die Revolution burch Bahlung großer Belbfummen beforberte, fo warb unftreitig bei biefer Belegenheit bas frangofische Gelb ebenso unverantwortlich verschwendet, als es um biefelbe Zeit in Schweben und in Baiern ohne allen Zwed angewenbet wurde.

In Stockholm ward nämlich, um Aussand zu hindern, der Königin von Ungarn Hulfe zu leisten, durch französischen Einfluß die Parthei des Königs überstimmt, und der Krieg gegen Rusland erklärt (August 1741). Der König und viele der angesehensten Männer des Reichs blieben mit Rusland in Berbindung, und das kleine Heer, das man nach Finnland geschickt hatte, war weder mit hinreichenden Borräthen versorgt, noch hatte es einen auch

nur einigermaßen fähigen Ansthirer, der sich einem Lascy und Reith, die ihre Erfahrung auf Schlachtseldern und siegreichen Büsgen erworben hatten, hatte entgegenstellen können. Die Rasse der schwedischen Armee in Finnland war so leer, daß, als die russtssichen Generale vorrückten, die Soldaten schaarenweise überliefen, weil ihr Sold nicht ansbezahlt ward.

Wenn man zweifeln follte, was jedoch in unfern Beiten schwerlich der Kall sevn wird, daß eine republikanische Berfaffung an und für fich weber ein Glud für ein Land fen, noch and, wenn felbitfüchtige Menschen regieren, ben Staat gegen außere Gefahren ober im Innern gegen bie Cabalen ber Gemeinheit niebriger Seelen schützen tonne; fo barf man nur betrachten, wie bie Oligarchen die Stande Schwedens bei biefer Gelegenheit benutten. Gie gogen namlich, mas fonft nie geschehen war, zwei Dutend Bauern ju bem fogenannten geheimen Ausschuß, fie bewirften, daß man einer Commiffion von eilf Mitaliebern, in welche fle ebenfalls Bauern, bie ber nothigen politischen Ginficht ents bebrten und bes Borurtheils voll waren, aufnahmen, alle Rechte ber Stanbe in Beziehung auf ben Rrieg mit Rugland übertrug. Wenn man alle Fehler ber Oligarchie und Demofratie, wenn man Tros, Uebermuth, Unverstand vereinigt feben will, muß man bie Forberungen, welche biefe Commission an Rufland gn thun magte, mit ben elenden Unftalten vergleichen, welche ju gleicher Zeit gemacht wurden, um fle burchausegen; man muß bas Manifeft lefen, welches gegen Rugland erlaffen marb. 26)

<sup>28)</sup> Die Actenstäde findet man vollständig im Aten Theil von Buschings Magazin S. 323 fg. 3m Auszuge und völlig genügend, in Schlözers Staatsanzeigen 12r Bd. Jahrgang 1788. heft 46. S. 172. Beide Theile richteten fich in ihren Ariegsmanisesten nur gegen die Regierungen, und suchten diese bei der Nation anzuklagen. Das schwedische Ariegsmanisest ist sogar so abgesät, als wenn Schweden sich der russischen Ration annehmen musse. Es ist darin zwar die Rede von der Erwordung Sinclair's, von der verdotenen Kornaussuhr aus Liestand nach Schweden, aber zugleich von der Ausschliebung der Prinzessin Eistand nach Schweden, aber zugleich von der Ausschliebung der Prinzessin Eistand nach Schweden von holstein vom russischen Thron, und von der Macht, welche die Fremden in Russand an sich gerrissen.

Der erfte Erfolg bes Krieges war, wie man es nach ben getroffenen Anftalten und von ben ernannten Führern erwarten tounte. Lascy suchte bas schwebische Beer, welches unter Wrangel im Reibe lag, bei Wilmanstrand auf, fchlug es und gerftreute es admilich (b. 3. Gept. 1741). Wegen biefer Rieberlage ward hernach nicht Wrangel, fondern Budbenbrod jum Tobe verurtheilt, bom Borgeben nach, weil er mit feiner heerabtheilung Wrangel nicht zu rechter Beit zu Sulfe getommen fen; eigentlich aber, weil man erbittert mar, bag ber Rrieg, ju bem Bubbenbrod gerathen hatte, eine fo ungliedliche Wendung nahm; benn auch Wilmanftrand warb ohne bebentenben Wiberftand von ben Ruffen genommen. Der Rrieg mare ichon bamale beenbigt worben, wenn bie Ruffen ihre Bortheile in ber winterlichen Jahredgeit hatten verfolgen tonnen ober wollen, fle gingen aber jurud, und bie Schwes ben wurden baburch veranlagt, eine neue Armee aufzustellen und einen noch ungludlicheren zweiten Feldzug zu machen, als ber erfte gewesen war. In der Zwischenzeit war die nene Revolution in Rugland erfolgt, weshalb auch die Schweben, bie ichon in ihrem Manifefte fich ber ruffifchen Ration gegen die Regierung ber Freme ben angenommen hatten, große Unspruche an bie neue Raiferin machten, wegen bes Dienftes, ben fie ihr geleiftet hatten.

Wir haben schan oben bemerkt, daß frauzdssisches Geld und Unbekanntschaft der Regentin mit der Natur russischer Regierungsweise die Tochter Peters des Großen, die sich die dahin auf eine anstößige und emporende Weise ihren grobsinnlichen Reigungen überlassen hatte, auf den Thron brachte. Anna bewahrte wenigsteus Anstand, Elisabeth verkehrte ganz defentlich mit Unterossicieren und Gemeinen der Garden, die seit dem Bau der Casernen in diesen, die der Wohnung der Prinzessen nache lagen, Rachts ohne ihre Oberossiciere beisammen waren; sie hatte ihre ganze Gunst gewonnen, da sie übrigens sehr gutherzig und, wie jene Garden, dem Getränk der Russen sehr geiten nicht abgeneigt war. So lange die indolente Prinzessin in ihren Reigungen nicht gestört ward, dachte sie gar nicht daran, sich der Geschäfte zu bemächtigen, die ihr selbst hernach ganz unerträglich waren; allein

sie ward beschränkt, andgekundschaftet, oft wegen ihred Betragens gescholten, mit geringer Achtung behandelt, und endlich gar mit einem häßlichen Gemahl, also mit dem Schlimmsben bedroht, was Weibern von ihrer Natur und ihrer Lebensweise begegnen kann. Elisabeth sollte den unsdemlichen und unleidlichen Bruder des Gemahls der Regentin, den Anton Ulrich von Braunschweig. Bevern beirathen, dem man, freilich vergebend, auch Biron's Derzogthum Curland zu verschaffen suchte; dies entschied sie, den einen ihrer vielen genanern Freunde, den Bundarzt Lestocq, für sich handeln zu lassen. Die Seele des Ganzen blied indessen der Warquis la Chetardie, der auch das Geld hergab, weil Lestocq, Sohn einer im Hanndverschen angesiedelten franzdsisch, vesormirten Familie, ein Mann ohne alle potitischen Eigenschaften, ohne Verschwiegens heit und ohne Berbindungen war.

Die Regentin hatte fich, wenn fle nicht ben Rath bes engliichen Gefandten Rinch, beffelben, ber vorher in Stochelm gewefen war, bes ofterreichischen Befandten Botta und fogar ihres eignen, febr fchlauen Minifters Oftermann verachtet batte, noch am vierten December gang leicht burch Berhaftung ber Pringeffin Elisabeth, ihres Keldwebels Grünftein, so wie eines Rafumowely und Worongow auf bem Thron erhalten tonnen; fcon am funften tam man the aber burch ein fühnes Bageftud zwor. Garben, Solbaten, Die gange elenbe Schaar ber gemeinen Menfchen aller Lanber und Gegenben, die nur bem eignen Bortheil allein Altare bant, war gang gleichgultig babei, ob fie bem Befehle ber Cochter ihres großen Raifers, ober ber Erbin feiner Richte gehorchte, ob fie jene ober biefe nach Sibirien ober int Gefangnif brachte, es tam nur barauf an, wer bem Anbern guvortame; bies that vieses Mal Elisabeth; vielleicht nur, weil sie Lestoca burch Schreden ju einer Auftrengung trieb, bie fie fcheute.

In Begleitung von etwa hundert der Gardefoldaten, die ihr vorber schon befreundet waren und jest den Officier, der in der Caserne die Wache hatte, gefangen nahmen, begab sich Elisabeth aus der Caserne, in deren Rabe sie wohnte, in den Winterpalaft, und forderte die Officiere und Soldaten der Mache der Regentin

auf, ihr, als ber Tochter ihres großen Raifers, ju gehorchen (b. 5. Dec. 1741). Solbaten, Die fich unterwegs zu ihr gesellt hatten, waren inbeffen ansgesenbet worden, um Minnich, Oftermann, Goluffin in verhaften. Die Regentin, ber Bergog Generaliffis mus, ber fleine Ruifer und feine Schwefter, alle Berfonen bes bisheritten Cabinets wurden von ihren eignen Bachen verhaftet mid die nachtfiche Revolution war Morgend acht Uhr beenbigt; am Radmittage bullbigten alle Ernopen ber Ellfabeth und fie ward als Raiferin ansgerufen. 29) Gludlich war bei ber Gelegens heit Graf Lynar, ber nach Sachlen gereifet war, um feine Ginrichtungen jur Bermablang mit ber Mengben ju treffen, bie ibn mun Bandgenoffen ber Regentin machen follte. Die Regentin unb ibr Stmalf wurden von einem Orte jum anbern gefchicft und in Saft gehalten; ber ungliedliche Iwan in elenbem Gefanquis als Ibiet erzogen, zwanzig Jahre hernach von Beter III. einen Angenblit freundlich behandelt, bann, ale biefer burch feine Bemahlin Thron und leben verforen hatte, wieber granfam in Schluffelbutg eingeferfert, und, wahrscheinlich auf Catharina's Befehl, von bem Lientenant, ber ihn bewachte, erschoffen, weil man falschlich vorgab, bag in Petersburg ein Aufftant ju feinen Gunften ausgebrochen fep. Die Uebrigen alle, felbft ein Dunnich und Oftermann, benen bas neue Ruffland Affes verbantte, wurden burch Die gerubmte Dilbe ber Ellfabeth, bie nicht gern ein Lobesurtheil unterfchileb, harter und granfamer mighandelt, als wenn man fie hingerichtet hatte, und augleich in unwirthliche Gegenden und Derter verbaunt.

Der Anfang biefet Argierung schien ein offenbarer Andschritt; bie tuchtigsten Leute, Oftermann und Münnich, wurden nach Sibirien gebracht, und Alles, was die nene Kaiserin umgab, wenn wir Woronzow andnehmen, glich einer Bande gemeiner, durchans

<sup>29)</sup> Boronzow, Rummerjunter, Schwarz, gewesener Mustins, l'Essocq, Bundarzt, Grantein, Unterofficier, führten Elisabeth auf den Thron; Rafumowery, ein ganz gemeiner Mensch und Gohn eines Bauern, war, unter dem Titel Rammerjunter, formlicher Chemann der neuen Raiserin.

lüberlicher Menschen, die sich ber hochsten Stellen bemachtigen wollten; allein ihre ganzliche Unfähigkeit und Unwissenheit hielt sie glücklicher Weise von den eigentlichen Geschäften fern. Die rohen Freunde der Elisabeth hatten weder die Reigung, noch den Ehrgeiz, sich der öffentlichen Augelegenheiten zu bemachtigen; Geld, Titel, Orden, freie Uebung ihrer Zügellosigkeit, Güter befriedigten sieh, und die Leitung der Geschäfte tam wieder an tüchtige Leute, unter denen wir besonders Bestuschess nennen, so gehässig sein Charatter war, und so verdächtig ihn seine Begunstigung von Desterreich und von England machte.

Bas die Leute augeht, Die Elisabeth in ben Palaft brachte, fo gab Rasumowety, ben bie Raiserin schon aus Liebe von ben Geschäften fern hielt, und hernach sogar im Stillen burch priefterliche Ginfegnung zu ihrem Gemahl machte, tein Mergerniß; Borongow war ein Mann von achtbarem Charafter, lernte bie Geichafte tennen, ward Bicetangler, endlich Großtangler und behauptete fich auch nach bem Tobe ber Raiferin; die Andern richteten fich felbft zu Grunde, nachdem fie unverftandig begunftigt worben. Alle jene Grenabiere, beren fich bie Raiserin bebient hatte, erhielten Officiere Rang und bilbeten die fogenannte Leib. compagnie, beren hauptmann bie Raiferin felbft mar, beren Robheit und Brutalität aber gulett unerträglich wurde. Grunftein warb erft Abjutant, bann Generalmajor, Schwarz erhielt Guter, Leftocq ward Leibargt, Director aller Medicinalanstalten, erhielt Orben und Guter und mifchte fich ju feinem Unglud, ungeachtet seines leichten plauderhaften Wefens, juweilen in Staatsgeschafte. Die Lettern hatten so wenig bauernden Bortheil von ihrer Unternehmung 30), ale Franfreich und Schweben Elifabeth benuten

<sup>30)</sup> Grunftein marb endlich verbannt; Schwarz, ber Derft geworben, auf feine Giter geschickt; Leftocq 1748 verhaftet und bernach verbannt; charafteristisch für ein Reich ber Gewalt, wo Moral nichts gilt, ift, was uns Mannstein von ben mit Officiers. Rang in ben Abelstand erhobenen Grenadieren der sogenannten Leibcompagnie erzählt. Sie trieben fich in dem gemeinsten Wirthshäusern herum, betranten fich, wurden trunten auf dem Strafen gefunden, gingen in die Sauser der vornehmsten herrn, ertrosten

tonnten, wie fie gehofft hatten. Die Kaiserin Elisabeth überließ die Geschäfte schon seit dem 28. Dec. dem Großtanzler Tscher tastoy und dem Bicetanzler Bestuscheff, erregte aber durch Freis lassung von mehr als zwanzigtausend Berbannten und Gesangenen und durch die Weigerung, Todesurtheile zu unterschreiben, große Erwartungen von ihrer Milde.

Elifabeth befchentte la Chetarbie glangenb, in Cabalen zeigte fich ihm aber Bestuscheff überlegen und Krantreich fab fich febon vor la Chetardie's Abreise um den gehofften Bortheil betrogen. Schweben wollte Elisabeth burch bedeutenbe Belbfummen abfinben, die Dligarden verlangten aber Abtretung einiger Stadte und ihres Gebiets; bies veranlagte bie Ruffen, ben im Winter abgeschloffenen Baffenstillstand aufzufundigen, und ber Rrieg begann im Krubjahr (1742) aufs Rene. Die Schweben hatten biefes Mal beffer geforgt, fle batten ein bebeutenbes Beer geruftet und Borrathe augeichafft; aber ber obere Anführer mar ichlecht, bie Regierung, von ber er feine Befehle erhielt, noch schlechter, es mangelte an Gelb, und es wollte niemand bas Anleben von vier Millionen, welches die Stande becretirt hatten, übernehmen. Die Dligarchie zeigte fich gang in bem Charafter ftolger, aber schwacher Menfchen, einmal lacherlich tropig, ein anderes Mal erbarmlich verzagt.

Um diese Zeit hatte der Konig von Schweden die hochste Stufe des menschlichen Altere erreicht und nach dem Tode seiner Gemahlin auch noch das wenige Ansehen verloren, das er vorher genoffen hatte, und der Befehlshaber des Kriegsheers ward völlig dadurch gelähmt, daß man ihn in dem Angenblicke, als er einer unbeschräuften Gewalt am nothigsten hatte, an die Beschlüsse des Kriegsraths fesselte. Eine Parthei der Regierung selbst freute sich immer, wenn die Beschlüsse und die Ereaturen der Andern schei-

sich dort Geld, und nahmen, was ihnen gefiel, mit fich weg. Das Bichtigfte ift aber, daß er hinzusehl, wie es gar zu arg geworden sev, babe man die ganz schlechten Subjecte von der Leibcompagnie weggenommen und habe sie als Officiers unter die Feldregimenter pertheilt, wo viele Stellen erledigt gewesen.

terten. Das ruffiche Heer, welches gegen die fchlecht bezahlten und noch viel schlechter angeführten Schweben heranzog, ward von drei Mannern geführt, die hernach im Dienste von drei andern europäischen Mächten unsterblich geworden find.

Den Oberbefehl aber bas gange Beer fahrte ber Felbmarfchall Lafen, junachft unter ihm bienten neben anbern ber Schottlanber Reith, fpater als Freund und Waffengenoffe Friedrichs II. beruhmt, und lowenbal, ber in frangoffichen Diensten, wie Lafcy unter ben Defterreichetn, ben besten Beneralen gleichgeftellt warb und Marichall von Frantreich wurde. Diesen Mannern und ihrem Deere maren Lewethamet und Bubbenbrod, welche bie Schweben commandirten, fo wenig zu vergleichen, baf fie fogar, als bie Ruffen gegen fle anruckten, nicht einmal ihr Beer beifantmen batten, fonbern ihnen Kriebenebotichaften entgegen fchickten, und einfle weilen die Kestung Kriebrichshamm und alle ihre bei bem bamaligen Stande ber fcwebifchen Kinangen gang unerfestichen Borrathe aufopferten. Die Muffen felbit waren berwundert, als man ihnen nicht einmal, was leicht möglich gewesen ware, ben liebergang aber ben Rlug Romene ftreitig machte, fonbern fich gang ellig nach Belfingfore hin jog, wohin Lascy's Deer unmittelbar nachfolgte.

Im Lager bei Peisingfors hatten, nach bem Urtheile jedes Berständigen, die Schweden von zweien Entschlüssen einen zu fassen, entweder die Russen anzugreisen, oder sich schwell nach Abo zurückzuziehen; sie thaten teins von belden, sondern erwarteten die Russen in ihrem Lager. Die Schweden hatten sich in ihrem Lager sicher geglandt, weil sie Gegend für unwegsam hielten und zum Fällen des Waldes teine Zeit war; allein Einer der gegen die Schweden heftig erbitterten Finnlander zeigte den Russen von Peter I. angesegten, seitdem ganz mit Gedusch verwachsenen Weg; Lewenhaupt ward von den Russen umgangen, eingeschlossen, abgeschnitten.

Bierzehn Tage war bas schwebische heer eingeschloffen gewessen, als Lewenhaupt und Budbenbrock, im Bertrauen auf ihre Parthei und auf ihren Einfluß im Reicherath, fich auf eine ganz sonderbare Weise aus ber Berlegenheit zogen. Sie verließen unter

dem Bommande, daß fie der Anfforderung zum Reichstage schnekt Folge leiften müsten, ihr heer, daffen Commando dem Altesten Generalmajor Bondquet zusiel, der dann freilich nichts anderes thun konnte, als mit Lakey eine Capitulation abschließen. Lowenhaupt und Buddenbrock hatten sich indessen in ihrer Rechnung betwogen. Auf dem im Angust versammelten Reichstage hatte die Friedenuhunthei wieder die Oberhand gewonnen; die beiden herren, die das ganze heer in den Sanden der Frinde gelassen hatten, am ihrer Parthei mit ihrer Stimme zu helfen, wurden, noch ehe ste Geocholm erreichten, verhaftet und ein Proces gegen sie einzusietet, der hernach ihre Bernrtheilung herbeissbute.

Die Armee und gang Finuland war bamals (Gept. 1742) ben Sinffen preisgegeben und tonnte nur gerettet werben, wenn man die Kaiserin von Rufland durch Bagunstiaung ihrer holsteis wifchen Bermanbten an gewinnen fuchte; barauf brang jest bie fogenannte Kriedensparthei in Schweden. Die schwedische Armee hatte aus zehntaufend Kinnlaubern und flebentaufend Schweben beftanden, die Erften legten gufolge ber Capitulation Die Waffen nieber, und gingen nach Saufe, bie Lettern wurden nach Schweben gerudgebracht; Ertillerie, Munition, Borrathe mußten ben Ruffen überliefert werben. Die leichte Erobenung von Kinnland fette bie Ruffen feibit in Erftaunen, und Manuftein fucht bie schwebischen Generale fogar einigermaßen zu entschuldigen, indem er beweifet, baf unter ben bamaligen Umftanben auch bie beften Generale nichts wurden vermocht haben. Der Reichstag, fagt Maunstein, wollte nach bem Tobe ber Konigin die Oligarchie auch im Speer einführen. 3m Rriegsrathe hatten alle Oberften einen Sit, und Lewenhaupt hatte nur eine Stimme, wie bie anbern Beifiber, man berichtete baber bie Berathichlagungen oft erft nach Stockholm, um bie Entscheidung bes Senats und bes Minigs eine anbolen. Ein General burfte nur etwas wollen, bamit fich bie Unbern wiberfetten, und als ber Reichstag um Wahl eines Throufolgers berufen mard, verließen die Officiere ihre heerabtheilungen, um Stimmen abgeben gu tonnen, u. f. w.

Das Gine fpielte bamals mit bem jungen Bergog von Solftein-

Gottorp ein grausames Spiel. Es bot ihm in demselben Angenblick zwei Kronen, als es ihn aus Holstein lockte, wo er zufrieden und sicher gewesen ware, um ihn in Rusland ungläcklich zu machen und dem grausamsten Tode zu weihen. Carl Peter Ukrich, der Sohn des ungläcklichen Carl Friedrich, war 1728 geboren und 1739 seinem Bater in Holstein gefolgt, seine Tante Elisabeth hatte sich kaum auf dem Khrone befestigt, als sie ihn (Febr. 1742) nach Rusland kommen ließ. Roch ehe, gegen den Perdst, die Kaiserin ihren Willen erklärt hatte, den jungen Mann, der Rusland und Russen haste und, wie sehr viele Glieder seiner Familie, organische Fehler hatte, die ihm oft Muth und Besonnenhelt randten, zu ihrem Chronsolger zu ernennen, machten die Schweden den Versuch, Finnland dadurch zu retten, daß sie thm anddeen, was sie ehemals seinem Bater entzogen hatten.

Die Friedensunterhandlungen, die erft im Mary zu Abo eingeleitet wurden, hatten noch nicht begonnen, als die Raiferin (am 7. Rob.) ihren Reffen gum Thronfolger in Rufland ertlarte, nachbem er vorher die griechische Religion angenommen hatte. Dies war in Schweben noch nicht befannt, als brei Deputirte bes fcmebifchen Reichstags (Bonbe, hamilton, Scheffer) nach Mostan geschickt wurden, um bem Bergoge ju verkindigen, bag ibn, zwei Tage vor feiner Ernennung jum ruffifchen Großfürften, Die fcwebifchen Stande jum Rachfolger Ronig Friedrichs gewählt hatten. Seine Weigerung, die angebotene Rrone anzunehmen (b. 22. Rob.), brachte bie Schweben in große Berlegenheit, ba Rufland bie gemachten Eroberungen nur unter ber Bedingung heransgeben wollte, daß die Wahl des Thronfolgers auf einen Prinzen des Saufes Solftein falle. Cabalen, blinder und ohnmachtiger Saß gegen Rufland erwachten jest wieder in Schweden, und Die Partheien ftanden fich wuthend gegenüber. Rufland, verbunden mit ber einen Parthei, forberte bie Bahl bes alteften Gohns bes Keinen Rurften von Gutin, ber ben Titel Bifchof von Lubed fuhrte; ble Gegenvarthei wollte ben banischen Kronprinzen mablen und bie brei Reiche Scandinaviens wieder vereinigen. Der Bifchof von Eutin, Abolph Friedrich, ber jest fein fleines Eutin feinem aweiten Bender Merlassen und Kronpring von Schweben werden sollte, war der Benderssohn bes bei Elissow gefallenen Großvaters des jungen Großsusten, und sein Bater hatte während Carl Friedrichs Minderjährigkeit im sogenannten nordischen Kriege unter dem Titel Administrator ganz Holstein verwaltet; der Kronprinz von Dänesmart, als Sohn eines unbeschränkten Monarchen, schien zum Schattensonig nicht sehr geeignet. Die Unterhandlungen hatten zwar im Merz (1748) in Abs begonnen, aber sie wurden mehrere Monate lang zu keinem Schlusse gebracht, während der Krieg zu. Masser nud zu Lande spridauerte. Der Unwilke des schwedischen Bolts über die Russen nub ihre Parthei im Reiche slieg indessen so sehr, daß die Letztere endlich mit ihren Gegnern einig ward, wenn nicht vor dem 4. Juli der Friede geschlossen sereinigen.

Die unstiche Parthei, des Schutes der Kaiserin gegen Danemark und gegen das tobende Boll versichert, ward indessen mit
dem russischen Ministerium einig, Abolph Friedrichs Wahl vor
dem bestimmten Termin durchzussen, und erhielt dafür leidliche Bedingungen. Sechs Tage vor dem Termin wurden die Präliminarien in Abo unterzeichnet, und der Ueberbringer derselben
vertraute, um zu rechter Zeit in Stockholm einzutressen, sein Leben auf offner See einem lecken Boot, und twaf gerade an dem Tage ein, als der dänische Prinz gewählt werden sollte. Setzt mußten freilich die Stände das somiiche Bersprechen ersällen, welches der Reichstrath Cederström und der Staatssecretär Rolleten in ihrem Austrage in Abo gegeben hatten; Abolph Friedrich ward gewählt.

Die Wahl bes holsteinischen Prinzen vermehrte die Erbitterung, es brachen an verschiedenen Gegenden Unruhen aus, die Dalekarlier setzen sogar durch ihren Marsch die Regierung in die größte Berlegenheit. Sie zogen unter Anführung eines Major Wrangel gegen Stockholm, man commandirte Soldaten gegen ste, und diese verweigerten den Dienst, man beorderte die Garden, und auch diese weigerten sich, ihre Mitburger als Feinde zu beshandelu; man mußte endlich sogar die Russen anrusen. Die Russen.

schickten in der That ihre Galecrenstotte ganz in die Rabe von Stockholm, man bedurfte indessen ihrer Hilse nicht, da man sich der Mannschaft der genade zu rechter Zeit and Finnsand zurückgekehrten Galeeven zur Unterdrückung des Ausstandes bedient hatte. Die Untersuchungen wegen dieses Ausstandes, die Hinrichtung des Major Wrangel und anderer Anstister vermehrte, wie das immer in bürgerlichen Bewogungen zu seyn psiegt, die Erditterung der Partheien. Auch Lewenhampt und Buddenbrock wurden verurtheilt und hingerichtet.

Die Erbärmlickleit der Oligarchie und die Thorheit des Wahns der Freiheit der schwedischen Nation unter den elenden Streitigskeiten des Abels und des Senats ward dadurch am mehrsten offens dar, daß Austand diese elende Berfassung, wie hernach die polsnische, durch jedos erlaubte und unerlaubte Mittel aufrecht zu halten suchte. Dies geschad sethste und unerlaubte Mittel aufrecht zu halten suchte. Dies geschad sethst dann noch, als acht Jahre bernach (1751) der nächste Anwerwandte des russschen Ahronsolsgers König von Schweden geworden war; aber freilich wurde der Ahronsolger um Staatdsachen nicht gestagt, und die Kalserin Elisabeth erkundigte sich nur von Zeit zu Zeit einmal nach dem, was vorging. Der Friede in Abo selbst war übrigens vortheilhaftgenung für Schweden, es erhielt Finnland zurült und trat bios Kimengardstehn mit allen Armen und Mündungen des Flusses Kymene, Nyslot und dessen District in der Provinz Sawolax ab. 21)

Gleich hernach benahm fich Leftocq nach seiner Art so unvorfichtig, bas er anch als Arzt bas Zutrauen bes hofs verscherzte; la Chetaebie verließ Rugland im October, Ascherkaston ftarb im

<sup>31)</sup> Mannfein macht übrigens eine Bemerkung, die von einer se teuslischen Beitist jengt, das wir sie nur auf feinen Gauben und mit seinen
Borten ausübren wossen, Mens. Vol. II. p. 300: Capendant avant de
quitter la Finnlande les troupes Russes en tirdrent toute la substance;
l'intention de la Russie étoit de ruiner tellement cette province, qu'elle
no pat s'en relever de long-tenns et les généraux eurent ordre d'y tenir
la main. L'impératrice soignant toutesois de vouloir rétablir la bonns
harmonie avec ses voisins, sit distribuer quelques mille belescaux de
bled de ses magazins aux paysans Finnlandels, pour qu'ils pussent
ennemence lours terres.

November, Befinscheff ward Eroftanzier und brachte schon im December (2742) ein sogenanntes Desensiv. Bündniß auf funfzehn Jahre mit England zu Stande, welches den Angelegenheiten der Königin Maria Theresia uprtheilhaft schien. Wir gehen deshald zu den englischen Angelegenheiten bis zur Zeit des zweiten schieslichen Krieges über.

Wir haben schon im erften Theile bemertt, bag auch feit George IL. Regierungsantritt (4727) bas Ministerium ben Rouia auf ber einen, bas Barlament auf ber anbern Geite mit bem Gelbe bes betriebfamen Bolls an fich fnunfen mußte. In gludlicher Läufchung trotte ber Englander auf Kreiheit und Unabhangialeit und nur febr felten fiel es ihm einmal ein, baß, wahrend er tudtig arbeitete, Erfindungen machte, Land und Meer burde ftreifte. Reichthum baufte, fein Erwerb gebraucht warb, um Benflonen und Sinecuren, Ariegefchniben und Subfibien, Gefandte schaftelloften und Reisen seinen Aristofratie an bezahlen, Die ihm Die Ehre exwies, mitmeter einen reichen, ober einen rechtsgelehrten, oder einen branchbaren Gobn einer neuen Kamilie unter Die Baronen ber andichließenben Gefellichaft aufzunehmen, bie ihm baffelbe war, mas dem Teutschen bie gemen Sofe armer Rurften. Man bente an bie vielen Bundniffe und Gegenbundniffe, an bie immern Unruben in England und Schottland, beren wir im erften Theil erwähnt haben, an bie Subfibien an tentiche Kürften, besonders. aber an die forthauernde Bermehrung von Stellen und Jahrgelbern, um bie Protection ju vermehren, endlich an bie ungehmeen Summen, welche angewendet wurden, guerft um die Burger bunch Erfaufung ihrer Stimmen bei ber Bahl ber Varlamentbalieber. bann nach ber Bahl, um biefe Parlamenteglieber felbft zu fanfen. In ieber Gipung fliegen, mit bem Boblftande gleichen Schritt haltend, bie Auflagen, und Die Staatsfchulb wuchs mit jebem Jahr.

Wir haben im erften Banbe ergahlt, daß Robert Balpole, ber unter Georg II. wieder au der Spitz der Angelegenheiten ftand, unter Georg I. einmal die Gefälligkeit seiner Collegen für tonigliche Plane und kannen misbilligt hatte, und aus dem Mis

millerium getreten mar, weil er arbfiere Sparfamileit forberte; unter Georg II. war er es bagegen, ber zu allen jenen Raadregeln rieth, welche feit ber Zeit eine gang neue Art Dwofftion weckten. Es erhob fich namlich nach und nach im Bolte felbft eine Stimme, bie im Varlament nicht reprasentirt ward und erst mehr als neunzig Sahre foater burchbrang. Deit welcher Dreiftigfeit in jener Beit auch in England die hoheren Rlaffen auf die bestehende Ordnung trotten, bie bie Urmen immer armer, bie Reichen immer reicher machte, feben wir bei Gelegenheit ber Streitigfeiten über bie milben Anleben und bei ber versuchten erften Einführung der Accise. Bas bas Erfte angeht, fo waren fünf Millionen, welche von angeichenen Versonen einer Commission (charitable corporation) an milben Anlehen auf mäßige Zinsen anvertraut waren, burch offenbare Betrügerei ber angesehenen Leute, benen bas Gelb anvertrant war, und anderer, welche bie Aufficht führen follten, im Jahre 1731 ganglich verschwunden. Wie innig biefes mit bem Anstande unsammenhing, ber bamals Gute und Schlechte ber bobern Rlaffen unn Bunde gegen bie niebern vereinte, tann man barans fcblie-Ben, bag bei ber Untersuchung, bie vom Parlament angeftellt marb, viele ber erften Berfonen bes Reiche, beren Ramen unterbrudt wurden, ber ichanblichften Betrugereien fchulbig ertannt waren, und bag bas Parlament fogar, um bas Bolf einigermaßen zu befriedigen, vier feiner Mitglieder verurtheilen mußte.

Die Accife, die bekanntlich hernach dennoch eingeführt ward, und in unsern Tagen für die Mittelkassen nieberdrückend wirkt, glandte Robert Walpole um 1782, ungeachtet des Geschreies, welches von dem sein Schickfal ahnenden Bolke erhoben ward, im sesten Bertrauen auf das Parlament, das ihm und den mit ihm herrschenden Whigs angehörte, über das Bolk verhängen zukönnen; er täusche sich aber dieses Wal. Selbst als sich das Bolk in Wasse zu erheben schien, beharrte anfangs der Minister, der in jener Zeit als der kühnste und an Auskunstsmitteln unersschödenstäusg mit seinem Parlament, der tobenden Wenge, deren Zahl und deren Wuth mit jedem Tage wuchs, well dieses Wal

auch die höchst achtbene Alasse der armeren Bargerschaft, die jeht durch die damals drohenden Taxen um so manchen Genuß gebiecht wird, sich an den hausen auschloß. Die Sache gediech endlich dahin, daß Regierung und Gesetzebung gehemmt waren, und dass das Leben der Minister und der feilen Mehrzahl ihres Parlaments bedroht wurde; alle Straßen waren mit Menschen gestüdt, das Parlament mit enger Besagerung eingeschlossen, als endlich der Minister seinen Borschlag zurücknahm.

Bei bem Triumph, ben jett bas Bolt nach feiner roben Art iber ibn feierte, bei bem Berbrennen seines Bilbniffes benahm fich Robert Balpole nach feiner genialen Art, er lachte ber Thoren wie ein Beifer ober wie ein abgefeimter Ganner, wie er and in bem Streit Ronig George mit feinem Sohne, bem Pringen Fries brich von Bales und feiner Gemablin, ber Ration tropte. Diefes gefchab, ale er und fein Parlament Pulteney's Borichlag, fich bes Pringen anzunehmen und ihm hunderttaufend Pfund jahrlich andunfeten, fatt ber Salfte biefer Summe, worauf ihn ber Ronig and haß befchränten wollte, biefem ju Gefallen verwarfen. Wenn man feine auswärtige Politit tabelte, weil er ben Rrieg fcheute, wenn man ihm vorwarf, daß er allein Schuld fen, daß Frantreich Lothringen, Spanien Reavel im letten Kriege gewonnen und Ruffland feine Absichten in Polen burchgefest habe, fo ließ fich Bieles bagegen fagen. Dan befcmibigte ibn, er habe blos barum Englaubs Berbundete auf bem Festlande verfaumt, weil er um 4735 feine gange Aufmerkfamteit auf die Bahlen ber neuen Parlamentsglieder habe richten muffen, die ihm fleben Jahre bienen follen. Er tonnte fich babei mit ber Entschuldigung rechtfertigen, daß er von jeher ber Einmischung ber Infulaner in die Politik bes Festiandes abgeneigt gewesen fep, bag er fich beshalb gu Beorgs L Zeiten eine Zeitlang von ben Geschaften jurudgezogen habe, weil burch biefe Einmischung allein bie englische Schuldens laft aufgehauft fep. Er tonnte mit Recht fagen, England burfe mur allein um Seemacht, Banbel, Gewerbe beforgt feyn; gerabe von diefer Seite ber wurden ihm aber bald bie heftigsten Borwurfe gemacht, besonders in Beziehung auf Spanien.

Die Spanier waren febr eiferstichtig auf ben Danbet mit ihren ameritanifden Colonien, Die englifden Spetulanten bagenen liefen fich burch teine Gefete, teine Ruftenbenbubrer abbalten , und Die Spanier erlaubten fich baber große Strenge gegen beit englis ichen Sandel und übten Granfunteiten gegen bie Seciente, Die ihren Ruftenbewahrern in die Sande fielen. Amberbem tabelbet Die englischen Ranflente Robert Walpole, buf er nicht bie Guanier auf irgend eine Urt gegwungen babe, ben Eractat von 1715 an erneuern, wodirch alle andern Rationen außer ber englifchen auf eine gewiffe Weife mittelbar gang von ben fpanifchen Eblorien ausgeschlossen und in ihrem Sanbel mit Spanien felbit burch hobe Ablle beschränft gewesen waren. Der Minifter batte freilich im 1729 burch ben Tractat von Sevilla fo viel erhalten, bag bie Englander Borrechte wieber erlangten, bie man ihnen vattogen hatte; aber bie Spanier beharrten auf einem, ihren eignen Colonien verberblichen Befchrantungefpftem, und außer biefent waren noch andere Urfachen jum Zwift. Die Spanier wollten namiich Eigenthumerecht an Gegenden und Ruften haben, wo fie weber Rieberlaffungen hatten, noch irgend etwas unternahmen, um bie Producte bes Bobens, ber Balber, ber Berge gu benuten. Dies galt befonders von ber Campefcheban, wo bie Englander Rarbeholy holten, und von ber Infel Toringa, wo fie bas Galg benutten. Dies warb ben Englandern indeffen lange Beit hindurch wenigstens nicht gewaltfam verwehrt; bedeutender war der Streit wegen bes Schleichhanbele, ber von ben englischen wefliabifchen Inseln aus mit ben spanischen Colonien getrieben ward.

Die englischen Zeitungen waren bamals täglich mit Berichten von Plunderung englischer Schiffe, willtührlichen Mishandtungen ber Seeleute und Capitans und graufigen Geschichten von der Unmeuschlichkeit spanischer Kustenbewahrer angefüllt, und diese Schander würzten gar manche Parlamentsrede und machten sie rührend. Berühmt ist die Jammergeschichte, die der Capitan Jentins, den man vor die Schranten des Parlaments gerusen hatte, erzählte und wodurch er Bolt und Parlament mächtig auf-

Trages. (1) Der Länn ward endlich so aug, daß selbst Walpole's France ausungen, sein gan zu ängstiches Bemühen, den Frieden wit Sponien zu enholden, zu wishilligen. Er hatte das ganze Inde 1737 hindunch vergebend protestirt, vergebend unterhandelt, wergebend Genngthung und Erfat gefordert, er konnte 1738 nicht hindern, daß das Parlament eine Abresse an den König richtete, wonin arnste und nottigenfalls seinbselige Maastregeln gegen Spanien gesordert wurden. Walpole gab dem Parlament Berspreschungen, leitete abser, als es vertagt war, ganz gegen das Berslangen der Racion, 1739 noch einmal Unterhandlungen ein. Diese Unterhandlungen sührben am 14. Januar den Aractat herbei, der im Pards zu Madrid unterzeichnet und vom Könige durch ein Schreiben vom Isten eilig bestätigt ward, damit ihn der englische Minister dem Parlament, welches sich im Februar wieder versams melte, verlogen Konne.

Robert Malpole hatte freilich Recht, daß beim Kriege nichts gewonnen fep, daß die Schiffer, Kanflente, Contrebandiers, Gege wer des Winisteriums ebenso wie das Boll, durch blinde Leidens schaft getvieben marben; das Gantelspiel dieses Scheinvertrags im Pardo war aber, wie man die Sache auch ansehen mag, eine elende Ansballe.

In dem Bertrage, der im Pardo unterzeichnet war, ift von Geungthung feine Rede, der Schadenberfat, der darin versprochen ward, war ein Gankelspiel, weil man eine Gegenforderung der Cpanier an die Gibbsecompagnie zugelassen hatte; die Unterhandlung über die Miederherkellung der Handelsvorrechte, deren

<sup>38)</sup> Robert Baipole Momoire ahapter Ll. führt an, bies ser eine lächerliche politische Farce gewesen, mie wir leider in unsern Tagen tausende haben spielen sehen. Der Contrebandier und Schisscapitan, sagt er, habe seine gange Rolle mit ihrem Pathos törmlich auswendig gelernt und einge ficht; die Geschichte der abgeschnittenen Ohren und der verächtlichen Reden gegen König Georg und seine Minister und Nation sep schon 1781 vorgesallen und also längs vergessen gewesen. Das heißt dann mit andern Worten, seine Gegner bedienten sich derselben Maschinerie, die er zu seinem Puppenspiel gelegentlich gebrauchte. Gerechtsertigt wird er daburch nicht, das er deweiset, das das Bolt blind und leidenschaftlich war.

bie Englander am Ende bes fiebzehnten Inhrhunderts genoffen hatten, über bas Recht ber Schifffefrt an ben fpanifch ameritas nischen Ruften, über Solzfällen und Galzbolen, iber bas Recit bes Regerhandels (Assiento) warb auf einen neuen Congres verschoben, beffen Dauer auf acht Monate bestimmt war, bie leicht au ebenfoviel Jahren werben tonnten. Diefer Tractat ward mit einer fo geringen Stimmenmehrheit im Parlament gebilligt, bas ber Minister einfah, er werbe ben Frieben nicht erhalten tonnen; auch erschien eine englische Flotte bei Gibraltar. Der lächerliche und unwiffende Bergog von Remcaftle, bamais Gecretar bes fichlichen Departements ber auswärtigen Angelegenheiten, fpielte bei biefer Gelegenheit ben Polterer, ber leitenbe Minifter ben Bermittler. Der Gine fchrieb heftige Briefe nach Spanien und that frogende Forberungen, ber Andere fuchte ben Unterhandlungen, welche bem Bertrage von el Pardo gemäß eingeleitet waren, eine freundliche Wendung zu geben. Das Lette war aber unmbglich, weil ber fpanifche Minifter und ber eigenfinnige Ronig felbit, went man ihn endlich einmal bahin brachte, irgend eine Antwort ju geben, um fo hartnadiger auf ihrem ladherlichen Stoll beftanben, je heftiger bie englische Nation wurde und je mehr Robert Balpole fich scheute, ben Krieg anzufangen, wozu er fich freilich enbe lich entschließen mußte.

Der Krieg gegen Spanien ward übrigens erst im October (1739) erklart. Die Englander thaten auch diesmal, was man ihnen immer als unredliche Sitte gieriger Seerauber vorgeworfen hat, sie ließen, um ihre Seeleute mit Beute zu bereichen, ihre Kaperbriese lange vorher anssertigen, ehe der Krieg erklart war; auch schämten sich Robert Walpole und seine Freunde nicht, sich einer Unredlichkeit öffentlich in ihren Parlamentsreden zu rühmen, die sie nicht einmal begangen hatten. Sie behaupteten nämlich, sie hätten den Bertrag von el Pardo ganz allein darum abges geschlossen und die solgenden Unterhandlungen eingeleitet, um in dieser Zeit die nöthigen Borbereitungen zum Kriege treffen zu tonnen. Den ersten Bortheil von diesem Kriege hatten neben den Kapern Danemark und Hessen, benn diese erhielten, weil Georg II.

perfinite Stritigleiten mit Prenfien hatte und deswegen für hannever fünchtete, beibe zweimalhundert und fünfzig tausend Pfund, um, wie es hieß, sechstausend Mann für England bereit zu halten; daß diese aber blos für hannover bestimmt seven, sah man schon aus der ausdrücklichen Bedingung, daß sie nicht über das Meer dürften geführt werden.

In biefer Beit erwarb fich übrigens in ber großen Welt, welche bie Dinge von einem boheren Standpunkte betrachtet als ber engherzige Burgersmann, so wie unter ben Diplomaten Robert Balpole ben großen Ramen und bie Unsterblichkeit, beren er noch genießt, weil er fich unter ben schwierigsten Umftanben behauptete, nie errothete und nie um ein Austunftsmittel verlegen war. Er hatte nämlich im Parlament einen Mann von großen Lalenten und Denntniffen ber auch bem Konige werth mar, ben Lorb Carteret, gegen fich; er tonnte fich in feinem eignen Cabinet auf ben herzog von Rewcastle und beffen Bruder Pelham, ber alle bie Fabigleiten hatte, bie bem Bergoge mangelten, burchaus nicht verlaffen; er hatte enblich ben Bringen von Bales gegen sid, ber bie gange Gunft bes Bolts hatte, mahrend er ben Sag theilte, ben fich ber Bater burch bie Berfolgung bes Sohnes gugegogen batte. Der Streit zwischen Bater und Sohn mar bamals so argerlich geworben, bag Pring Kriebrich von Bales bem Ronige nicht einmal von ber nahen Entbindung feiner Gemablin Rachricht gegeben hatte, woranf ihn fein Bater, als biefe gang uneswartet erfolgte, plotlich aus bem Palafte entfernen ließ.

Seit der ärgerlichen Geschichte dieser Niederkunft, deren einzelne Umftände wir übergehen, lebte der Prinz als Privatmann und stimmte mit der Opposition; sein Bater frankte ihn auf jede Weise und ließ sogar in die Hoszeitung sehen, es solle niemand in Sct. James zugelassen werden, der das Haus des Prinzen bessincht habe. Prinz Friedrich war dabei ganz Engländer, jagte Füchse und besuchte Wettrennen, und lebte sehr häuslich, er stand daher dem Bolke viel näher als sein Bater, der nur halb Englänsder und ganz Hannoveraner war. Schlimmer als alles Uedrige war indessen sur Robert Walpole's muthigen oder frechen Kampf

mit ber diffentlichen Meinung, daß der Arieg aufangs nicht so günftige Erfolge zeigte, als das Bolf in seinem tropigen Wiermuthe ficher erwartet hatte.

Die Spanier, Die von Franfreich and Matrofen und Setfolbaten erhielten, rufteteten gahlreiche Raber, nahmen ben Ente landern viele Schiffe und ftorten baburch ihren Sandel, und bes Abmirals Bernon glanzenber Rand. und Mordang gegen Dortobello entschäbigte bie Englander nicht für ben Schaben, ben the handel burch bas fpanifche, fehr ftreng bewahrte Berbot englifcher Waaren und bes Bertehrs mit England erlitten hatte. Die Unternehmung bes Abmiral Bernon gegen Portobello, welche Coubt er jum Erstaunen ber Welt, jum großen Triumph ber Emilia ber, bie er mit vieler Bente bereicherte, mit wenigen Schiffen Eroberte, plunberte, schleifte, warb bie Beranluffung einer andern Unternehmung, bie ungeheure Summen toftete und wie eine Seifenblafe ansging. Bernon follte bie gange Banbenge bon Darfen befeten, bagu warb eine Ribtte und ein Beer fur Bertion geruftet, wie die Englander bis bahin noch feins über's Deer gefchicft hatten, und ber Abmiral Anfon foute in's Gubureer fchiffen, um ihn von Weften her zu unterftuten. Anfon that hernach ben Spaniern vielen Schaben, erntete großen Ruhm, bereicherte fich, bie Berren ber Abmiralität und fein Schiffvoll; bie toftfpiefige Unternehmung, berentwegen er eigentlich geschickt war, ichelterte aber.

Abmiral Bernon versuchte zuerst sein Glück auf der Landenge, tonnte aber Carthagena nicht erobern, wie er gehofft hatte, und machte, als er hier im April (4741) großen Schaden gekitten hatte, um wenigstens die Ehre zu retten, im Inli einen eben so vergeblichen Bersuch gegen Cuba. Die Millionen, die dies Unternehmen gekostet hatte, waren ganz verloren und es kamen miehe als zwanzigtausend Mann dabei um's Leben. Auson vermehtte wenigstens durch seine Fahrt um die Welt den Ruhm und das Bertrauen seiner Ration auf ihre Kühnheit und Geschicksichkeit im Seewesen. Er umschisste, was damals noch schwer war, jest ganz gewöhnlich ist, die südliche Spize von Amerika, während

bie frankliche Alotte, die ihm nachgeschickt war, Cap horn nicht untibiffen tonnte, tam in die Gubfee, emberte bie reiche Stadt Danama und planberte fle aus, fengte, brannte, plunberte an ben Ruften von Pern und Chili, verlor aber bennoch in einem auchelaunten Marre alle feine Schiffe, bis auf ein einziges. Die Kahrt biefes Driegefchiffs und Abmiral Anson, ber ben Befehl buffelhen hatte, warb, bis bernach Cool Größeres ausführte. Bewanderung ber Welt. Er nahm merft bas berühmte ungeheure fraengunte Manulco-Schiff hermione, bem alle Schate und Waas ven bes Sandels awifchen ben Philippinen und ber Rufte von Vern und Chili vertraut waven, machte eine Beute von mehr als vier Millionen Gulben auf biefem einzigen Schiffe, trotte ben unbelanten Deeren, Strommaen, Gefahren am Lanbe, verweilte bei ben Labronen und fam nach brei Jahren, nachbem er auch Mila amichifft und rund um bie Erbe gefegelt, gludlich nach England mirket. Mebrigens batte ber Berfaffer von Lord Anfon's Meifebeichneibung, ber aus ben Labronen ein Elufium machte, und den anten Ronffean bezanberte, großen Antheil daran, baß jeber Memanleser in Europa ben Abmiral bewundern half.

Die Umstände waren übrigens für Walpole, wie man aus dem Angeführten sieht, bei Carls VI. Tode so ungünstig, daß er nicht wohl daran denken konnte, England in den Krieg über teutsche Angelegenheiten zu mischen, wie sein König gewünscht batte. Das Geschrei gegen Walpole und sein Cabinet ward jeden Kaz lanter, er hatte nicht blos für seine Spre, sondern für sein Leben zu füncken, und doch nahte die Zeit, wo sein Parlament seben Jahre gesessen hatte und neue Wahlen bevorstanden. König Georg wollte sreilich zu Gunsten der Königin von Ungarn als Amssürft von Hannver handeln, die englischen Minister spendeten Ged; aber König Georg gab dennoch seine Stimme zu Carl Alsberts Wahl, während sich die Spanier durch den Krieg mit Engsland nicht abhalten ließen, die Plane ihrer Königin durch einen Kriegsung in Italien zu versolgen.

## §. 4.

í

Spanien, Frantreich, England, Defterreich, Baiern, bis auf bie frangofifche Rriegsertlarung gegen Defterreich, England und Dolland.

. Der Anspruch , ben Spanien an die gange Monarchie Cart V. machte, hatte weber Abstammung noch Stimmen ber Boller, noch irgend einen Schein bes Rechts für fich, wir erwähnen baber feiner gar nicht; bie Unternehmung ber Spanier in Italien batte aber alle Italiener gum Enthuffabrius entflammen follen, wenn entarteten felbstfüchtigen Seelen noch irgend ein Gebante an Freiheit, an Baterland und Gelbstfindigkeit übrig bliebe. Die 36nigin von Spanien erffarte namlich, als fie ein heer nach Stalien schickte, bag ihr zweiter Cohn, Don Philipp, auf Diefette Beife in der Combarbei, ber er burch feine Mutter angehore, ein nationales, italienisches Reich grunden solle, wie im vorigen Reisge Don Carlos in Reapel gethan, und daß ihm, wie biefem, fein Bater alle feine Rechte abtreten werbe. Um biefes zu erreichen, schloß Spanien ben Nymphenburger Tractat und trat in einen Bund mit Preußen und Sachien; nur burfte man ungludbiderweise ben eigentlichen Plan nicht offen in Stalien verfünden, um nicht ben Ronig von Sardinien zu erbittern.

Carl Emanuel von Sardinien, wie alle seine Borganger, sah auch diesen Krieg wieder als ein Mittel an, durch einen Kingen Wechsel der Parthei und der Berdündeten, von beiden Theisen, bald Geld, bald Bergrößerung des Gebiets zu erhalten, und die Franzosen und Spanier suchten ihn dadurch zu gewinnen, daß sie ihm Andsichten auf das Mailandische eröffneten; er war aber schlauer als beide. Carl Emanuel ging anfangs auf die ihm gemachten Anträge ein, als er aber erfuhr, daß er getänscht sey, daß man Don Philipp nach Mailand führen wolle und daß sein Piemont dann zwischen den Franzosen und ihrem Schützling in Mailand in einer sehr gefährlichen Lage sey, so gab er den englischen Borsschlägen Gehör, ließ sich englisches Geld geben und von Maria Theresia Land versprechen. Sowohl die Engländer als die Franzosen schabeten übrigens sich und ihrer Sache durch die Schen vor

einem Reinge, der am Eude boch nicht zu vermeiben war. Die Engthuber, weil sie nicht gleich im Jahre 1742 bie Flotte im mittellindischen Meer verflärdten, um nicht die Franzosen zu reigen; diese weil sie sich scheuten, gleich nach Abschliss der Berträge mit Spaisen, Buiern, Sachsen, Preußen unwittelbar selbst den Aritggegen Destreich zu erklären, nur nicht den Frieden mit Englisch zu steben. Sie brugen daher, als biose Bundsgewossen der Sipasnier und Baiern, gang allein die Schald und den Schaden der Fehrer der spansierund der Schaden der Frieden und Briefen.

Die Koniniat von Spanien wollte im Frithjahr 1744 eine Armee von funfschutansend Mann nach Italien febicen, Die, in Berbindung mit farbinifchen und frangofischen Truppen, Die Defterreicher and Italien vertreiben follten, und ber Ronig von Rennel hatte fich ber Geeftabte von Lodcana bemachtigt, um Die Caubung m erleichtern, Abmiral Sabbod beobachtere aber die fpanischen Safen fo gut, bag bie Schiffe bis jum Berbft nicht auslaufen tonnten. Die Krangofen hatten bamale fchon im Jahre 1740 eine ihrer Mlotten in Berbinbung mit einer fpanifchen, gegen bie Englander bestimmten, nach Westindien geschieft, fie ließen im Serbit 1741 ihre Louloner Fiotte auslaufen, um fich mit ben nach Ina lien bestimmten spanischen Schiffen ju verbinden; ber englische Abmiral wagte jett nicht, Die verbimbene Rlatte angugreifen, wahrscheinlich mehr, weil er ben Frieden nicht brechen burfte, als weil er fich ber vereinigten Alotte nicht gewachsen glanbte. Auf biefe Weife konnten bie Transportschiffe nach Italien gelangen und fie fetten bie fpanischen Truppen im Gennesischen an's Land.

Die Landung der Spanier in Italien, so wenig auch ihr Auführer, der alte Marquis von Montemar, den Erwartungen entsprach, die sich die Konigin, auf seinen leicht erworbenen Sieg und Ansem dei Bitonto gestücht, von ihm gemacht hatte, vorzüglich aber der-Rückzug des Admiral Haddock vor der vereinigten Flotte, brachte den englischen Minister in dem im December (1741) versammelten neugewählten Parlament um die Stimmen aller derer, die sich dei einem neuen Ministerium einen Platz sichern mußten. Die Nation klagto über Schwäche ober Feigheit des Ministers;

Be forberte, bag man fich ber Minigin von Ungarn ennahmen folle. Das vorige Parlament hatte in ber lebten Signing im Shorli meinethunberttendenb Bfund Subilbien für Maria Abweila problet, man hette eine aweite Summe von breimalmoberttanfend Weltab jur Borfhaung bes Mbnins geftellt, hatte figar bie Badifchen und befffichen Truppen bezahlt, fo febr fich Chippen, but man, min Linterfchiebe von feinen Collegen im Parlament. Den "phrifden o nannte, ber Poellevei wiberfest hutte; ber almwille mar baber allaemein, ale Allos bies umfonst war. Der Cheig auf feiner Reife nach Sannover erfeinad vor ben Avangofen und Breufen . er fant fich mit ihnen ab, bie Danen und heffen batten baber ibr Goth umfond erhalten; bas Winifterium lief bie Casnier nach Zinflen fchiffen und ichabete baburch ber Ranigin von Mugnen mehr., als ihr bie geringen Subfibien natten ; bies gab ber Wegenwarthei bes Minifieriums vollends ben Sieg. Schan bei bun Streft über bie fbreitigen Mahlen materlag bie Parthei bes Minifere, und er verfuchte vergebene bas Renfurfte, um fich zu behamten: ber Rittig ließ umfonft seinem Sohne bie glangenbften Amerbieiungen machen, wenn er fich von ber Opposition medit niche: Batpote ertannte fcon im Rebruar (4742), ball er fich tunmbalich bebanvten tonne und bantre baber ab.

Die Nation gewann übrigens bei dem Wechsel des Ministeriums nichts; denn nach der damaligen Einrichtung der Wahken war der Herzog von Newcastle und sein ganzer Anhang umentdehrlich, obgleich sie am vorigen Ministerium Theil gehabt hatten, und Carteret, dem Könige stets gesällig und von ihm begünstigt, leitete unter einem bescheidenen Titel das neue Ministerium. Der undebentende und eigenstunge Herzog hatte einen Chremplatz; sein Bruder Pesham, obgleich er weber viel Genie noch erwordene Kenntnisse hatte (er verstand weber teutsch noch franzdisch), besaß viel Alugheit und gesunden Berstand, war eben so geschieft als Walpole und hatte mehr Feinheit; so lange ihn Carteret zum Freunde hatte und ben Einslus mit ihm theilte, tobte das Boll

<sup>\*)</sup> Er war honest, die Anbern honoruble und right honoruble.

wegefielch gegett seine Mandregein. Wahpele wurd under dem Litet Gunf Orford Witglied bes Oberhauses, and der verzechliche Berfach, ihm zur Rachensthaft zu ziehen, deweiset numidersprochlich, das nuter allen Bollern, in allen Berfassungen und zu allen Zeiten, Being und Diebstahl im Großen und am zahlenden und arbeitenden und dusdenden hausen zeibe, der Ungestraftheit sicher ift; im Aleinen aber und gegen Reiche und Genießende bagangen, streug gerückt wied.

Uebrigens hatte Walpole ober Gunf Deford fich felbst nicht bereichert, weil er im Marz 1745 ftarb, ohne ein Bermögen zu bintotiaffen, wie man es bei einem Manne in seinen Berhältnissen hatte verbauten sollen; wohl aber seine Freunde und Schütlinge. Es ward nämlich eine stemliche Untersuchung über die letzten zehn Jahre der Berwaltung Walpole's angestellt und gerichtliche Berwelse ganz unverantwortlicher Berwaltung der desenfichen Gelder deigebracht. Wit bemerken, ohne Einzelnes anzusähren, bios, dost werder als sechgen Willionen Gulden zu geheimen Andgaben verwerdet worden <sup>42</sup>), worüber die oberen Beamten des Schahes dem Andschust des Parlaments keine Andfunft geben wollten. William Pitt der altere, obgleich er seinen Sich im Parlament dem Derzog von Rewenftle verdaufte, zeichnete sich bei den Debatten über den

<sup>88)</sup> Ein Theil des Beldes ward wohl auf fruchtlofe und ju feinem Biel ficenble Unterhandftingen gewendet. Bir wollen bies nur burch ein Beifpiel tributers und auf bem Etat politique de l'Europe Vol. IX. p. 205 jeigen, welche Bertrage vermöge des Spftems, welches Robert Balpole und bie, mie er um Erhaltung bes Kriedens thoricht beforgten Minifter befolgten, ans bem Uetrechter Rrieben entftanben und bod anblich jum Rrioge fabrten. Coft ber Tractat von 1716, bann aus biefem bie Onfabrupelalliang 1718, ans biefer ber befondere Bertrag von 1791, aus biefem Bertrage ber Comaret von Cambray 1729, aus diefem der erfte Biener Tractat von 1725, aus beit Biener Tractat ber Bertrag von Sannover 1725, aus bem bannoverigen Tractat die Praitminarien son 1727; aus biefen Pratiminarien ber Engres von Seiffons. Der Congres von Soiffont brachte die Convention von el Dardo bervor. Die Convention von el Parbo veranlafte ben provisorischen Tractat, der provisorische Tractat führte den Tractat von Sevilla 1729 herbei und biefer ben zweiten Biener Eractat von 1730. Diefer zweite Evactat veranlafte bie Convention von 1788 und biefe ben Rrieg.

gewissellen Gebranch difentlicher Gelber burch Burchstanklit und edlen Eifer vor andern aus, nachdem er sich schon borher in ganz Europa baburch berühmt gemacht, daß er den Minister, der aben seine Ingend vorwarf, im Parlament und vor gang Europa mit ebenso verwarbeiteiger Beredsamteit als edler Hestigkeit daraus erinnerte, daß er im unverschämten Hohn bürgerlicher Cagnid ergrant sey, und von seiner Ingend bis in sein spätes Miter mit frecher Stirn jeden Grundsat der Sittlicksteit verhöhnt habe.

Das neue Ministerium war übrigens nicht sehr einig, beme bie Pelhams waren auf Carteret eisersuchtig, dieser aber hande die Gunst bes Königs und förderte seine Plane auf bem Festiande. Der König von Sarbinlen ward vom Bunde gegen Deskennich schon einen Monat nach Walpole's Entserung vom Winisterium abgetrennt, und erklärte (März 1742), daß er, von England bewogen, dem Bunde mit Spanien entsage und sich au Maria Theresia anschließe. Gleich hernach (April 1742) erhielt die Renigin von Ungarn zum zweiten Mal Substdien und zwar diese Mal fünsmalhundertausend Pfund; es wurden aus Juma Geder stungen wollte, nur ein Heer in Flandern zu bilden, und endlich ward auf die oben erzählte Weise der König von Preusen durch die englische Bürgschaft für den Besit von Schlesien zum Breslauer Frieden bewogen.

In dem Angenblick, ale Prenfen absiel und England burch Substieln und allerlei Freundschaftsbienste die diterreichtsche Sache zu fördern suchte (Sommer 1742), gerieth der nene Raiser und alle seine Berbundeten in eine sehr bedenkliche Lage. Auf der einen Seite nämlich schien es den Seemachten Ernst zu werden, ihre hulfe zur Aufrechthaltung der pragmatischen Sanction und best Uetrechter Friedens zu leisten; auf der andern waren die Umstände auch in Baiern den Franzosen entgegen.

Die Englander sammelten in ben ofterreichischen Riebertanden ein hulfsheer; Lord Stairs, ber bas heer commandiren sollte, ging als Gesandter nach bem haag, um zu bewirten, daß auch bie Generalstaaten Truppen schiedten; bies hielt Maillebois in

Buftphaten zurück, und haronnet find fich in Baiern nicht fank genng. Die Defterreicher nämlich hatten schon im Mai (1742) Mänchen zum zweiten Male besetzt gehabt, und Abermhüllerds Armoe hatte sich über ganz Rieberbaiern andgebreitet, als Friedulch in Bohmen einsiel. Zeht mußte man fich mit der ganzen Macht. gegen Preußen richten und zog vorerst die Armpen wieder aus Baiern; kum war aber der Breitaner Friede geschlossen, als die Desteureicher, sehr verstärkt, wieder in Baiern vordrangen, obszeich auch damals noch übre Hauptmacht gegen die franzbsische Armae in: Prag gerichtet blieb.

Schon im Juni ward Pifed und bie Magazine ber Frangofen wegnenoumten, im Juli fichios die dikerreichische Armee Drag vollig ein , und die Frangofen erboten fich, Prag und Bohmen überhaunt m rammen, wenn man ihnen erlaube, mit Gefchit und Gepad. abunglehen. Diefes tounten unter ben bamaligen Umftanben bie Defterreicher nicht gugefteben, bie Unterhandlungen gerichlugen fich und die Folgen bes Mangels einer feafbigen Leitung ber frangbe Afchen Magierung zeigten fich auch bei biefer Belegenheit, fo rubmlich fouft der Biberftand war, ben das eingeschloffene hoer leiftete. Drei Befehishaber, jeber im Bertrauen auf feinen Ginfing am bofe, banbeiten jeber nach feinem Ginn und maven faft immer im Biberforuch. Belleisle und Broglio in Brag waren in beftanbigem Zwift; harcourt erhielt zwei Mal einen Courier aus Paris, fogleich mit feinem heere aus Baiern nach Bohmen aufe aubrechen, er gehorchte auch bem letten bringenben Befehl nicht, fondern versammelte seinen Kriegbrath und entschuldigte seinen Ungehorfam mit beffen Gutachten; er wollte nicht einmal, wie bie Baiern verlangten, bas ofterreichische Beer in Baiern, welches Rhevenhaller auführte, angreifen. Da. harcourt nichts wagen wollte, fo war Baiern bis in ben Berbft ben Berheerungen ber Eroaten und Panburen preisgegeben.

Die Aufmerksamkeit von ganz Europa mar bamals auf die Belagerung von Prag gerichtet, ba die Franzosen, schon ehe biese noch angefangen mar, an allem Nothigen Mangel litten, und Belleisle fich jum zweiten Mal erboten hatte, einen freien Abzug

anzunehmen. Nicht blod Broglio und Belleible warm bamadt une einig, nicht blob Harcourt weigerte sich zu marschiren, sondern ber alte Carbinal seibst, als er durch einen freundlichen Breif die Unterhandlungen, die Belleible wegen des Abzugs eingeleitet hatte, erleichtern wollte, erklärte ganz ausdrücklich, daß die Politik seines Doses eine andere sop, als die seines Cabinets, und daß Belleible mehr in Bersailles vermocht habe, als er. 34) Wavia Abwessa verschundte damals zuerst aus weiblichem Eigensun die wieders holten Anträge der Franzosen, und als die Umstände sie hermach zwangen, das zu wünsschen, was sie vorher abgelehnt hatte, wurd sie Antrag von den Keinden verworfen.

Die Unterhandlungen des englischen Gesandten im hang wegen ber niederländischen Armppen, die zu dem Halfsheer stoßen sollsten, welches sich bei Brüssel sammette, zogen sich in die Längez Maillebois wurde daher am Niederrhein entschrlich und Bestriste wandte seinen ganzen Einsus in Paris an, um zu erhalten, daß das Heer am Niederrhein ihm nach Bohmen zu Hälfe gesendet werde. Auch dieses Mal weigente sich der alse Cardinal, noch einmal-ein Heer aufs Spiel zu seizen; die Marquise von Maiss war es, die mit dem Könige selbst von der Noth der Franzosen in Prag, von ihrem Heldenmuthe und der Ausdaner ihres Rampsen in Vrag, von ihrem Heldenmuthe und der Ausdaner ihres Rampsen mit dem Feinde, mit Hunger und Noth, redete und ihn bewog, sich der Sache um Staatsrathe anzunehmen. Da der König seicht sich der Sache annahm, ward Fleury überstimmt, Maissebois ers

<sup>84)</sup> Nicht blos Belleisse unterhandelte über den Abzug seines Deers zwei Mal; sondern der Cardinal Fleury selbst schried deshald. Belleisse schwie sich nicht, um die Unterhandlungen zu erleichtern, einen Brief des Cardinals an Adnigses zu überdringen, worin er selbst als Urheter des ganzen Arieges angestagt ward. Diesen Brief ließ hernach Marie Therese drucken, und dem Cardinal blied nichts übrig, als ihn adzuldugnen. Die Worte sind: dien des gens savent, combien j'al cie opposed nux resolutions que nous avons prisses et que j'al cie on quelque topsu sonne d'y consentir. Votre Excellence est trop instruite de tent es qui se passe, pour ne pas déviner celui qui mit tout en œuvre pour déterminer le rei à entrer dans une ligue qui étoit si contraire à mon goût et à mes principes.

hist Bofcht, und Bhmen aufgebrechen, boch hinderte der Carbinal, daß diese Neme Armee nicht, wie Garl VII. wollte, nach Baiem bestiefehl unterworfen ward. Maillan bois zog durch Franken und soin here war, nachden er harcound: an sich gezogen hatte, zwischen vierzig und stufzigtausend Manuskart. Jest erst bereuten die Dekerreicher, daß sie der Praget Armee den Abzug verweigert hatten.

Die Belagerung von Brag mufite in eine Einschliefung von wandelt werben, bie baranf gewendeten bebentenben Roften und mehwere tankub Mann waren verloren, und man nufte Rhovenhaller and Baiern nach Bohmen entbieten, weil ber Pring von Lotheingen tanm mit ber Sanytarmee fich von Prag gegen Maillebois amoenbet batte, als ihm Broglio auf bem Jufe gefelgt war, um febe Gelegenheit zu ergreifen, fich mit Maiffeboid ju verbinden. Carl VII. hatte inbeffen ben Relbmarichall Gedonborf, ber in Deftarreich feinen Abfchieb genommen hatte, mm Befehichaber feis ner Armee gemacht. Diefem febien bas Glad aufanas febr abuftin und er rubmt fich felbft in feiner Lebensbefchreibung nicht wenig ? es gelate fich aber balb, baf bies Mal in Baiern für ibn fo wenig Lorborn ju ernten fegen, als er unter Carl VI. im Tartentoinge geerntet batte. Barentian (Verefib) namild jog fich and Dine den, Sedenborf befette Baiern wieber, ber Raifer teinte fogas nach Munden mirket; bie Arenbe war aber von furger Dauer, weil Maillebois in Bbhmen einen Rehler machte. Er hatte fich immer fanbhaft geweigert, in Bolimen einzubringen, well er foon auf feinem Auge vom Rhein bis an bie Grenze von Bohmen burch Bitterung, Bege, Dangel an Pflege gwolftaufent Dann verloren habe, in Bohmen aber gar feine Borrathe maven, weil bie beiben Marfchalle mehr burch Mangel au Gelb und Rufube, als durch ben Reind litten; er fand leicht einen Borwand, pibelich mende m geben. 35) Die Defterreicher Ranben im Saager Rreife,

<sup>25)</sup> Er wendete vor, die Stellung der Desterreicher im Saager Kreife mache fein weiteres Bordringen unmöglich, weil man den größten Mangel zu fürchten habe, da die Armee nur auf vierzehn Tage Lebensmittel aus Eger mitgenommen und aus Sachfen teine Bufuhr möglich fep.

Beoglio bei Lentmeels mit 19000 Mann, Maillebeis war über Canisbat bie Ridfterlein und Caban vorgebrungen, als er plattich ben Grafen Morit von Sachsen am 19. October and Caban porthebief, am Mern in Eger eintraf und von bort in die Oberpfalz 1903. Die französische Nemee in Bohmen ward baburch ihrem Schieffal überlassen.

Die Unternehmungen ber Arangofen und ihrer Berbunbeten waren in Italien nicht glücklicher, als in Teutschland; benn, wann, gleich die franischen Armoren theils im Gennesischen, theils an ben florentinischen Ruften andgeschifft und burch Reapolitaner verflärft waren, fo hatte bagegen Sarbinien fich fcon im Marz for Maria Therefia erflatt, und Montemar zeigte bei feinem Enmanto ein mehr als svanisches Obleama. Er lief mehrere Monate verfließen, ehr er feine Armee vereinigte und in Bewogung Ente; als er mit biefer Armee, bie man vielleicht übertrieben auf vierzigtaufend Manu angab, bei Bologna angetommen war, beschäftlete er sich mit Aufführung von Overn und mit Luftbarfriten, und ale er endlich vorracte, nahm er folige Maagregein, bas man fein Betragen nur aus Berrath, Reigheit ober ganglicher Umfähiafeit erlidren tonnte. Er überließ namlich ben Berbundeten, ben Bergog von Mobena, ben er gegen Sarbinier und Defterreicher batte fchuten follen, feinem Schickfale, wagte feinen Angriff auf den Reind, dem er an Bahl überlegen war, sondern sog fich, alewollte er in einer andern Stellung eine Schlacht liefern, nach Rimini mrud, und wich von bort nach Kano und Befaro. Die Meapolitaner, die fcon feit bem Mittelalter ale unzuverlaffige und unbranchbare Golbaten berüchtigt find, waren zwar schaarenweise bavongelaufen, Montemar hatte aber Unrecht, wenn er fein Benehmen mit ber Abberufung ber gangen neapolitanifchen Deerabtheilung entschuldigte, ba biefe erft erfolgte, als er fich schon amei Mal gurudgezogen batte. Die Zurudberufung ber neapolis tanischen Urmee hatte ein englischer Admiral burch eine brutale Drohung mitten im Frieden vom Konige von Reapel erzwungen. Diefer Abmiral wird beswegen in allen Geschichten feiner gandslente als Mufter empfohlen und als ein Mann gewriesen, der der englissen Ration große Chre macht. Er zwang namlich ben König, wie einst der eben so übermuthige Popilius Lanas, mit der Uhr in der Hand durch die ihm angedechte Beschießung seiner Hanptstadt seine Armee innerhalb einer ihm bestimmten Zahl von Minnten zweickzurufen. Dieses hatte wenigstens den Vortheil, daß die Stadt Reapel sogleich durch neu angelegte Werke gegen ähnliche türlische Behandlung gesichert ward. Diese gezwungene und deshald kurz dauernde Reutralität Reapels ward am zwanzigssten August (1742) erkärt.

Montemart's Benehmen als Felbherr ber Spanier erregte mit Recht ben Unwillen ber Konigin, er warb noch in bemfelben Sabre mrudgerufen, und fein Rachfolger, ber Graf be Gages, erhielt ben ausbrucklichen und bestimmten Befehl, die Reinbe aufzusuchen und ihnen ein Treffen an liefern. De Bages verfanmte nichtsbestoweniger, als er im October bis Bologna vorgerückt war, bie Umftanbe zu bennten und bie Defterreicher in bem Angenblick ans mareifen, als fie auf bie Sulfe ber tapfern Garbinier wenig rechnen tounten. Carl Emanuel hatte namlich mit Unterftibung bes englischen Abmirals Matthews ben gangen Sommer hindurch bie durch Krangofen verstärften Spanier, welche Don Philipp nach Italien fibren follte, burch feine Benerale vom Ginbringen ans ber Provence in seine Staaten abhalten laffen, mahrend er Debena bebranate; im September mußte er felbft von ben Grengen bes Rirchenftaats nach Savoven eilen. Die Frangofen und Don Bhilipp batten fich namlich plotlich nach Savopen gewendet und batten Chambery erobert. Der Rbnig trotte bem Schnee und Gis. biefer hohen Begenden und trieb die Feinde ans seinem ganbe, fie wurden aber verftartt, und ein großer Theil des sarbinischen Beers, welches im December wieber nach Piemont gurudgebrangt warb, erlag bem Mangel und ben Mabfeligkeiten harter Witterung und fchlechter Wege.

Diefen gunftigen Augenblick hatte de Gages verfaumt, und erft im Februar des folgenden Jahrs (1743), als er wiederholte Befehle erhalten hatte, versuchte er, um feinen hof zu befauftigen, einen fühnen Ueberfall des öfterreichischen heers am Panaro, welches Trann commandirte, ber in Carpi lag und keinen Angriff erwartete. Die Thore von Bologna wurden gesperrt, das griffte Geheimnis beobachtet; aber ein Freund der Desterreicher fand Mittel, mit eigner Lebensgefahr Traun zu warnen, dieser zog schnell einige sarbinische Truppen an sich und behauptete sich bei Campo Santo gegen die Spanier.

Anch ans Bohmen wurden um biefe Zeit bit Frangofen vertrieben. Sobald nämlich Maillebois fich gurüdgezogen hatte, war Lobtowip mit ber Belagerungsarmee wieder vor Brag erfdienen, Brogliv aber reifete über Dresben nach Baiern, um bort bas Commando ber Armee ju übernehmen, von welcher Maillebois abgerufen war. Belleiste blieb alfo allein in Brag und gerieth. besonders feitbem auch Leutmerit capitulirt batte, in größere Ber legenheit als je vorher; die Ungeschicklichkeit und Rachläffigkeit seiner Reinde gab ihm indeffen Gelegenheit, burch einen Einnen Marfch wenigstens die Schande der Uebergabe zu vermeiden. Seine Ration und ihre Geschichtschreiber verzeihen ihm babei eine unverantwortliche Aufopferung feiner Golbaten, weil er in einer tranvigen Beit einen augenblicklichen Glang über fie verbreitete. Durch Die Cavitulation von Leutmerit waren auch die letten Sulfsquellen ber Prager Armee erschöpft, Die Roth flieg immer bober, ehrenvolle Bedingungen ber Uebergabe maren nicht an erhalten. Belleidle entschloß fich baber im barten Winter m einem Mariche. ben seine Landeleute und auch Boltaire bochst abenthenerlich und lacherlich mit Xenophon's Rückuge aus bem innerften Affen burch unwegfame Gegenden, wilde Gebirge und Boller bis an's fcmare Meer verglichen haben.

Belleible verließ Prag am fledzehnten December (1742), bes schamte bie Wachsamkeit ber schläfrigen Feinde, gewann zwei Märsche über fle und erreichte, nachdem er ben ganzen Weg mit Tobten, Ermatteten, Erstarrten, Berhungerten und Berwundeten bestreut hatte, mit bem Ueberreste Eger. Der Marschall hatte sein heer theilen muffen, um auf verschiedenen Wegen schneller ben teutschen Boden zu erreichen, er war auf allen Seiten von leichten Truppen umschwärmt, die Kälte war unerhört groß in den ranben

Gebingen, Die Gegenden numpegfam, ber Beg führte oft fiber Reifen und barch Abgrunde, es ift baber febr ungewiß, wie viele Kranzelen Eger enrichten. Man gab bie Bahl auf vierzehntaufend an; aber gewiß ift, bag ble Mebriten ber Geretteten ben Reim bes Tobes in fich trugen, man ließ fie beihalb auch nicht nach Baiern geben, foubern rief fie nach Saufe und schicke frische Transven nach Baiern. Dies verringerte indeffen ben Glang bes Bagfinde nicht, und bie Defterreicher vor Prag maren fo bavon betroffen, daß fie bem Beinen Roft ber Befraume, ber fich noch zehn Lage lang toufer vertheibigte, bie ehrenvollen Bebinanngen ungeftanben, die fie vorher bem Marfchall verweigert batten. Im folgenden Avibjahr (1743) ward Maria Theresta in Prag gefront, und machte manche beilfame Berbefferung, verfolgte aber aufangs bie bohmischen Suben, Die fich ber fremben Berrichaft angefchloffen hatten, und es bedurfte ber hollandifchen und englis fchen Berwendung, bis bas harte Gefet ber Berbannung gurud. gensumen warb. Krang Stephan befchäftigte fich inbeffen mit feinen Gelde und Sandelbangelegenheiten, fein Großbergogthum Todcana ward, nachbem bie Spanier gelandet und burchmarichirt waren, für nentral erklart; die Privatschape bes Saufes Mebicis wurden in demfelben Jahr nach Defterreich gebracht, ba bie Kochter bes letten Großbergogs, Cosmus bes Sten, die Mittine Jobann Wilhelms von ber Pfals, barüber zu Gunken Franz Stepbans verfügt hatte.

Der Arieg schien sich im Jahre 1743 ganz zu Gunften Defterreichs zu wenden, und der König von Gardinien ward durch die Bortheile, welche die Desterreicher bei Campo Santo am Panaro erhalten hatten, so beforgt, daß er nach seiner Weise lange Unterhandlungen mit Spanien und Frankreich einleitete und dahnsch dem Arieg in Italien verzögente, die England im Herbst-Maria Theresia dahin brachte, daß sie ihm im Wormser Frieden einige Städte des Mailandischen versprach. In Frankreich war im Anssange des Jahrs der Cardinal Fleury, beinahe neunzig Jahre alt, gestorben; die sogenannte pragmatische Armee in den Riederlanden hatte sich endlich in Bewegung gesett, und in Baiern lebte Gosen-

borf, ber das kaiserliche Beer commandirte und nie als verträglich bekannt gewesen war, mit Broglio in ewigem Zwist. Das baierische Landvolk beschwerte sich fast eben so kark über die Franzosen, als über Croaten und Panduren oder über Mengel's Freikenter; Broglio war nicht zu bewegen, ein Tressen zu liesern, oder mit der ganzen Herreich einzubrechen, obgleich Seckendorf im April (1743) München aufs Benne beset hatte. Der Kaiser keinte in seine Restdenz zurück, ward aber bald aufs Nene vertrieben.

Broglio hatte fich ftets geweigert, Schwenhaller anzugreifen, obgleich er im Winter mehr Leute burch Rrantheit verlor, als eine Schlacht wurde gefoftet haben; im Arübjahr wurde er und Sectenborf von zwei Seiten ber, auf ber einen von Lobtowit, auf ber andern von Bring Carl, ber Rhevenballer unter fich batte, angegriffen. Lobtowit hatte vor Eger, wo fich bie Krangofen bis gum October bes Jahrs (1743) taufer vertheibigten, eine Abtheilung feiner Armee gurudgelaffen und war nach Baiern aufgebrochen. mahrend Rhevenhüller in ber Gegend von Braunau ben Baiern und Frangofen gegenüber ftand. In ber Beit, als man jeben Eingenblick einen Angriff ber Desterreicher erwarten mußte, trennten fich plotlich zwanzigtausend Franzosen von ben Baiern, Rhevenhuller griff die Letteren am 8. Dai in ber Rabe von Begungn mit feiner gangen Macht an, fchlug fe, und wandte fich bame gegen die Kranzofen, die in den folgenden Wochen über zehntanfend Mann burch Krankheiten und Unfalle ober in Reinen Gefechten verloren. Die ofterreichifche Sanptarmee ging bernach über bie Ifar, ber Raifer finchtete aufs Rene nach Frantfurt, Lobiowit brang von Often her immer mehr vor, and Broglio, von ber Armee bes Pringen Carl, welcher Minchen befest hatte, bebroht, burfte bei Ingolftabt, wo er bie Seinigen gesammelt batte. nicht verweilen, er beschloß, an ben Rhein zu ziehen. Die Framzosen hatten bamals unter bem Marschall Roailles ein neues Deer aufgestellt, welches gegen ben Dain jog, um bie Ermee, welche aus ben Rieberlanden ber Ronigin von Ungarn, vorgeblich wegen ber pragmatischen Sanction und ber bestehenben Bertrage, m Sulfe geschickt warb, aufzuhalten; von biefer Armee wurden einige

tamfend.Mann nach Schwaben gefchielt, um ben Radjug Broglio's an den Rhein zu erleichtern.

Bon biefem Angenblick an war bie Answertjamteit von gang Europa auf bie Englander und Frangofen gerichtet, Die fich, ohne bal ber Krieg gertiert war, mit ftarten Urmeen unter Roailles und Stairs im Bergen von Tentichland auffuchten. Der Marichall von Beallied war burch ben Einfluß einer neuen Geliebten bes franzöllichen Rauigs an ben Staatogeschäften gurüdgeführt worden; Die Mailly war naufich von ihrer Schwester, welche ber Ronig aur : Dergogin von Chatenmour machte, verbrangt, und bie Lettere faite ben Rouig an einiger Anftrengung und Thatigfeit für Die Effentlichen Amgelogenheiten zu fpornen. Roailles hatte fchon 1742 bewirft, bag Maillebois nach Bohmen geschicft und eine neue frangoffiche Armee in Flandern gesammelt warb. Die Hole Lanber batten indeffen einige Truppen au bem Seere von Seffen. Englandern, Sannoveranern flogen laffen, mit bem Lord Stairs nach Balem gieben follte, und hatten versprochen, sechstaufenb Mann abinfenden, um fich mit ben Desterreichern jur Bertheibis gung ber Nieberlande ju vereinigen, bamit Lord Stairs bie bedhalb gurindgelaffenen Deffen an fich gieben tonne. 30)

Rvailles war numittelbar nach Fleury's Tobe Mitglieb bes Cabinets geworden, er hatte schon im April (1743) das Commando der am Oberrhein aufgestellten Armee erhalten, er ward nichtsbestoweniger in seinem Marsche ebensowohl durch die Befehle der obern Behorden aufgehalten, als Lord Stairs in dem seinigen. Der Lette verweilte erst sehr lange am Riederrhein, und endlich zog er ungemein langsam über Mainz den Main herauf; Roailles verweilte am Rectar, decte Beoglio's Rückzug aus Baiern und erschien am Main, als die sogenannte pragmatische Armee von

<sup>36)</sup> For ben heftigen Menichenhandel mabrend bes gangen achtzehnten Jahrhunderts, besonders aber im nordamerikanischen Kriege, muffen wir bemerken, das unter Georg sechstausend Deffen dienten, mabrend auch der Raiser sechstausend in Gold hatte; fie hatten fich also mit gleichen Kraften n entgegengesehten Deeren auf dem Schlachtfelde einander gegenüber treffen kompen.



Frankfurt nach Afchaffenburg aufgebeodien war. Dies war im Mai, im Juni tam Georg II. und fein begünstigter Sohn, ber Herzog von Eumberland, zur Armee, birfe ward aber führ um dieselbe Zeit durch eine Uebereilung des Oberbeschlehabers in eine sehr bedenkliche Lage versetzt, als sie sich im Angesicht bes Felindes gegen Franken gewendet hatte.

Die gange englische Armee war nach Michaffunbung gewonen. awolftaufend Seffen waren in Sanau geblieben, wo bie Wagagine fich befanden; Roailles hatte ben Marich beebachtet, er forgte, baß ber Armee nach Afchaffenburg, wo fie feine Magagine hatte, vom Obermain her teine Zufuhr tame, und traf bunn Muftalben, Die Berbindung ber Sauptarmee mit Sanan von Gefigenftabt ans abzuschneiben. Der junge Bergog von Uninbetland foffte Bet bem aften ford Staire, ber noch aus Daribovough's Schule war. die Rriegofunft lernen, diefer wir aber bodift unmufrieben mit ber Unfunft und Einmischung bes Ronigs, beffen Unerbudugen er ben Achler Sthuld gab, bag er fith im Angeficht bes Reinbes gurudgiehen mußte, um nicht von feinen Dagaginen abgefchnitten ju werben. Der Ronig und fein Pring waren taum am 19. 3mi in Afchaffenburg eingetroffen , als ber Ruchmarfch angenteen wurde, wodurch eine Schlacht unvermeidlich ward, denn auch Roailles war von Geligenftabt aus gegen ben Reind aufgebrochen und hatte an beiben Ufern bes Dains vortreffiche Anftalten getroffen, um bes Gieges gang gewiß gu feyn.

Rach ber Beschreibung, die Roailles selbst von seinem Derre und von der Disciplin desselben giebt, mußte ihm alles daran liegen, als am 27. Juni das Treffen bei Dettingen geliesert werden sollte, die Hauptsache durch sein vortresslich bedientes Geschütz zu entscheiden; er hatte auch seine Einrichtungen auf diesen Zweck berechnet; aber sein Resse verdarb alles, weil er den Ruth eines Duellanten zeigen wollte. Noailles hatte außer den Garden nur neugewordene und wenig geübte Soldaten den atten, gedienten Soldnern der Engländer und teutschen Fürsten entgegenzustellen; er selbst gesteht, daß unter den Gemeinen keine Disciplin, unter den vielen vornehmen Herren und Prinzen, die ebenso als Officiere dienten, wie sie eine Ingbparthie machten, trin Gehorsam geweisen, und daß ihre sogenannte ritterliche, in Onellen geübte Aapserstelt dam Peere oft nachtheiliger gewesen sep, als Feigheit gewesen ware. Dies hielt indessen den Marschall nicht ab, einem der übermatthigsten und kecksen der jungen Perren, seinem windigen und leichtsunigen Ressen, dem Herzog von Grammont, das wichtigste Commando zu vertranen. Der Herzog sollte mit dem Kern der Armpen, den er sührte, diesseit eines Bachs im Dorse Dettingen stehen bleiben, die der Feind die Harschalls, die am linken Mainuser stand, verderblich werden mußte; der Herzog wollte sich aber tapser zeigen, er ging über den Bach, erschien auf den Hohen und machte daburch die jenseit des Mains errichteten Batterien und wenden machte daburch die jenseit des Mains errichteten Batterien und wenden machte daburch die jenseit des Mains errichteten Batterien und daburch die jenseit des Mains errichteten Batterien und daburch die jenseit des Mains errichteten Batterien und den Kohen

Der Marschall ward im Augenblick, als die Feinde im Ausinge waren, genothigt, seinen Plan zu andern, über den Bain zu gehen, und in einer sehr unghnstigen Stellung zwischen Kleins Oftheim und Dettingen das Troffen zu liefern. Das Geschütz der pragmatischen Armee ward vortrefflich bedieut, das frauzöstiche konnte wenig gebraucht werden, Roailles mußte über den Wain zuwischgehen und viele Frauzosen verloren ihr Leben im Flusse; der Wog nach Daman war offen. In dieser Zeit war der Krieg in Balern entschieden, die pragmatische Armee marschirte daher weiter bis an den Rhein, um dort die Desterreicher zu erwarten.

Sedendorf und Broglio hatten sich in Unfrieden getremnt und ihr Zwift ward den Angelegenheiten des unglücklichen Kaisers sehr nachtheilig. Der Marschall von Broglio war mit den zwanzig- tausund Mann Franzosen, die er dei Ingolstadt vereinigt hatte, am 12. Inni aufgebrochen und hatte dem Kaiser in aller Form angezeigt, daß er nach, Frankreich zurückgehe. Es entspann sich darüber zwischen dem schwachen Carl Albert und Broglio, der, wie wir oft augedentet haben, dem Kaiser viele gegründete Borwinste machen konnte, ein sehr bitterer Brieswechsel. Der Kaiser bat und beschwor den Marschall vergebens, Baiern nicht zu verslassen, er drohte ihm vergebens mit der Ungnade seines Königs.

Ein lettes, sehr bringendes und empfindiches Schreiben des Roifers beantwortete Broglio so unantig, daß jener fdrudich Genngthung vom französischen Hofe forberte, der dann, um den Bundegenoffen nicht zu tränken, Broglio auf einige Zeit auf seine Gater schickte, wie auch Belleisle turz vorher auf die seinigen geschickt war.

Sedenborf, ber immer bfterreichifch gefinnt blieb und immer, bald verbienter bald unverbienter Meise, im zweibentigen Lichte erscheint, batte gerabe am Tage ber Schlacht bei Dettingen, also am 27. Juni, eine Bufammentunft mit Rhevenbuller im Rlofter Rieber - Schonfelb und folog bort eine Uebereintunft mit ihm , bei welcher bie Beffatigung bes Prinzen Carl vorbehalten warb. Diefe Uebereintunft lieferte gang Baiern und alle fefte Plate an bie Defterreicher, und wenn bas baierische beer auf anfpachischem Gebiete bei Wembbing stehen bleiben burfte, fo war es bort freis lich nach ben Artiteln ber Uebereinfunft por ben Defterreichern ficher; bafür litt es aber an allem Rothigen Mangel: Ingelftabt und Eger allein vertheibigten fich, weil fie frangbiliche Belatungen hatten, bis jum herbst. Der Raiser befand fich in Avantfurt in einer so traurigen Lage, daß er nicht allein, wie der alte Mofer in seiner Selbstbiographie erzählt, häufig perfonliche Beleibigungen erfuhr, und anhoren mußte, was die Weit von ihm urtheile, fondern daß er auch, als ihn Roailles besuchte, um ihn beim Bunbe mit Franfreich zu erhalten, von biefem, alfo von einem Privatmann, eine Summe Gelbes annehmen mußte. Um bie Sache etwas weniger bemuthigend erscheinen zu laffen, fagte er, er nehme bes Marfchalls Gelb nur als Borfchuf auf bie Subsebien, er vergaß aber, bag biefe noch nicht einmal verabrebet waren.

Die frauzösische Armee nuter Roailles sah sich indessen, als die Desterreicher unter Prinz Carl vom Lech an den Rhein zogen, im Rücken bedroht; Roailles mußte daher über den Rhein zurucksgehen, und die pragmatische Armee hatte Zeit, die Franksurter und Hanauer durch Heerschau, die oft gehalten wurde, durch glanzende Feste, durch Zusammenkunste und Lustbarkeiten zu ersfreuen, während Prinz Carl nach Hanau kam, wo sich auch Lord

Einebert befand, um wegen ber Unturminnungen im Folde übereins zukommen. Die öfterwichtische Armen versuchte den Rheinbbergang am Abertiein, die englische gog über Mainz und Oppenheim in die Eine bei Worms. Engländer und Jonnzosen lagen sich im Jede gegenkter, Menzel und Arent und ihre surbartschen Schaaren streisten bis tief in Lothvingen, ohne daß noch eine Ariegdserkung arfolgt war, während die Bairen, um derentwillen alle diese heere ind Feld zogen, ruhig dei Membbing stamben und Roth litten.

Das frangbiliche Cabinet war bamais ichlecht berathen, es lief foger ben Sollanbern, bie febr lange gezogert hatten, Beit, endlich bie von ben Englandern bringend geforberten awangigung fent Mannt abzufchicken und biefe vereinigten fich mit ber englifchhaundverfchen Armee unter Lord States, welche gwifchen Borms und Speier ftanb. Lord Stairs mit feiner achtgige bis hunberts taufend Dann farfen Armes wollte jest Rieberelfag befehen, Pring Carl folite Obereifag einnehmen, er erfnbe aber, was es zu bebenten hat, wenn ein Obergeneral vom birigirenben Minifter, von Rouig und feinen Pringen, von den Divlomaten und bem ftreis tenben Intereffe ber Dachte abhanat, Die ein fogenanntes Bunbedbeer ftellen. Er tonnte bei ben Berathichlagungen nicht burchbringen, fand fich gefrantt, verlief bas Deer und machte ju feiner Bertheibigung ein fehr mertwurdiges Schreiben öffentlich befannt, worin er bie Grunde entwickelte, warum er mit bem gangen Weldzuge, mit bem Ronige und mit beffen Rathgebern bochft une aufrieben fey. Wie fich ber Felbherr entfernt hatte, verfdmanb bie gange ungeheure Urmee ber Bunbegenoffen, bie man im Berbfte am Rheine vereinigt gehabt; benn jeber Berbundete lief feine Texippen im eignen ganbe Binterquartiere nehmen.

Während im Felde die gespannten Erwartungen der Feinde der Franzosen auf eine sehr empfindliche Weise getäuscht wurden, waren die Unterhandlungen desto lebhaster und die Thätigkeit der Federn desto größer; benn Friedrich II. ward um Schlessen besorgt, weil er Georgs II. Abneigung gegen seine Person tannte, Brühl's Berkehr mit Desterreich merkte, und fürchten mußte, daß Waria

Aberesta von ihm Entschlögung für die Albentungen an Gantimien suchen werde. Der Konig von Pransten suche auserdem die Frandschaft des Kaisers wegen seiner Absichten auf Ostsiestland, beren Erreichung ihn nothwendig mit Hannover entsweim unste. "I Die Englander, benen nicht eutgangen war, daß die Franzosen nur darum die spanische Armee in der Producener dei ihrem Bordeingen gegen Piemont nicht sehr lebhast unterstützten, weil sie in ihren Unterhandlungen mit Sardinien so weit gedammen zu sepaglanden, daß die Erklärung Carl Emanuels zu ihnen Gansten seden Tag zu erwarten sep, hatten damals einen diplomatischen Meisterstreich gemacht. Sie hatten Maria Theresta zu Abtretungen bewogen und auf diese Weise in seen dem Angenblick, als Frankreich auf Carl Emanuels Abfall von Desterreich rechnete, den Wormser Bund mit Sardinien zu Gande gebracht (den 12. Sept. 1748), der die getäusschien Kranzosen bestig erbitterte.

Ourch ben Wormser Traceat ward bas frühere Beutheibis gungsbündnist in eine innige Berbindung zwischen Satbinien, England, Desterreich zum Angriff und zur Bertheibigung verwandelt,

<sup>87)</sup> Das Rabere muß man in unfern vielen teutschen Staats - und Rechtsgeschichten suchen. Das Bejentliche ift Rolgendes. Als nach ber Erbebung der häuptlinge von Greetspl zu Reichsgrafen und feit 1654 zu Reichsfürften biefe herren, welche nach und nach herren von gang Diffriefland geworben, mit Stadten und Standen in toffpieligen Proceffen maren und fich die hollander ber Stadt Emben gegen die Reichsbecrete annahmen, fand man rathfam, weftebalifde Rreistruppen marichiren zu laffen; man mablte baju Brandenburger, und 800 Mann wurden nach Greetipl acieat. Bur Entschädigung für bie Roften, und weil 1675 ber Raifer Breufen Ent fchabigung wegen bes ichwedischen Rrieges verfprochen, erhielt es 1884 bie Anwartschaft auf Offriefland, diese ward 1694 mit Einwilligung bes Reicht ertheilt, bann 1706 von Joseph I., 1715 von Carl VI. beftätigt, und bod protestirte Diefer, als Friedrich Wilhelm in bem Augenblid, als ber leste Sprößling Carl Edzard erfrantte, Titel und Bappen von Oftfriefland an nahm. Carl VII. ertannte Breugen als Befiger, und fein Gobn, als Reichsvicarius, belehnte ben 16. Gept. 1745 Preugen mit Dfifriefland. Sanwoer und Bied Runtel führten einen Proces, ber fo lange dauerte, als das Reich. Der Ronig von Preugen brachte ben Proces von den Reichsgerichten an den Reichsconvent, Diefer wies die Sache 1758 an Die Gerichte jurud, wo fe nie entidieben warb.

England gehlte Gelb, Carl Emannel verburgte ber Multin wo Ungarn ben ungetheilten Befit ibred Erbes, abernahm gemoine schaftlich mit ihr die Bertheibigung von Stulien, bafür follte bas farbinifche Gebiet auf bet einen Seite bis an ben langen Ser und auf ber anbern bis nach Biacenza ausgebeinet werben. Durch biefen Aractat, in welchem ber Koniain Maria Theresia ihr um getheiltes Erbe verbürgt warb, wurde angleich Preugen bennenbigt und Genna beleibigt. Raifer Carl VI. batte namlich ben Gounefern bas Marquifat Finale für eine geringe Gumme wit Lorbehalt bes Rudlaufs verlauft, biefes Marquifat ward jest au Sarbinien abgetreten; freilich unter ber Bebingung, bag man ben Gennesern ihr Gelb gurudgable, 28) Das Lettere war eine Mutflucht bes englischen Ministers, ber eine größere Summe (800000 Pfund), als die Gennefer forbern tonnten, an Sarbinien gablen ließ und außerbem eine jahrliche Gubfibie von 280000 Gulber verforach. Der Lonig von Sarbinien follte baffer eine Armer von vierzigtaufend Mann aufftellen. Auf diese Weife maste bie englische Ration nicht blos sechstehntausend hannoveraner bezahlen und baburch die abligen, bort regierenben herren bereichen, fom bers fie mußte auch Beffen taufen, Garbinier ausruften, ben De fterreichern Subfibien gablen; nur Sachfen fehlte noch, und in ber

<sup>38)</sup> Der Tractat ward fehr geheim gehalten und tonnte nicht befannt gemacht werben; benn Carteret verlette barin nicht blos bie Genuefer, bas teutide Reich und bas englische Bolt, fonbern auch bie festeren Bertrage, Die bas englische Cabinet geschloffen batte. Im vierten Artifel ber Quabrupel. allians, als Benua in biefen Bund aufgenommen ward, war ihm ausbrudfich ber Befit von ginale jugefichert. Die Abfaffung bes Bertrags ift ein Beifterftud ber Runft und ber binterliftigen Sprache, Die Carteret fo gut verftand als Talleprand oder Thiers. Alles ift fo auf Goranben geftellt, daß im Rothfall MUes jurudgenommen werden tann, die Bahlung foll geleiftet werben, ohne bag fie ausbrudlich ben Englandern jugemuthet wird, beren Parlament nicht gefragt war. Derfelbe gall ift mit allen übrigen Bunften, wir haben aber von Tractaten und Diplomaten bier nicht ju reben. Die Tractate fetbit, auf die wir und begieben, findet man bei Wemen im Codex juris gentium recentissimi, toch fehlen bier fomohl als in ber Collection of all the treaties of Great Britain Vol. II. die für England läftigen näheren Gelbbeftimmungen, die verborgen blieben.

What faunde Brith nicht, als alle Sanbe gefüllt wurden, auch Die feinige auszustreden. Bruhl fah mit Reib Prenfens wachsenbe Bibfie, er unterhandelte, und Befinicheff forberte biefe Unterhand-Inngen burch feine Creaturen. 39) Enblich tam burch bie Gefchiftigfeit ber Englander querft zwifchen Sachfen und Defterreich ein Tractat zu Stande (b. 20. Dec. 4743), beffen buntel und untes Rimmt ausgebrudte geheime Artitel für Preußen fehr bebentlich Beigte boch ber elende Mann, ber ben Tractat fchloff. schon im britten öffentlichen Artitel jugleich feindlichen Sinn und große Reigheit, und ließ boch wieder im ersten geheimen Artikel bie Bestimmung aufnehmen, bag bie versprochenen sechstausend Mann Sachsen im gegenwärtigen Rriege nicht gestellt zu werben branchten. Die Unterhandlungen mit England bauerten langer, bbgleich in einem geheimen Artifel bes Bertrags mit Defterreich bon einer möglichen Berbindung Sachsens mit England zur Theilnahme am Rriege bie Rebe ift. Das englische Ministerium mußte wift Mittel fuchen, bie Bahlungen an Sachsen ber Ration m verbergen. Diese Berbindung Englands mit Sachsen, woburch bas du folgenden Sahr unterzeichnete Barichaner Bundnif vorbereitet warb, wurde am 43. Bearg gefchloffen, alfo gerabe um bie Beit, als England und Desterreich die frangosische Kriegserklarung ermarteten.

## S. 5.

Preufen, Frantreid, England, Spanien, Deferreid, Solland bis auf ben Frieden von Nachen.

Zwei Umftande vermochten Friedrich II., fich aufs Rene in ben Arieg gegen Desterreich zu mischen, zuerst die Furcht, von seinen alten Bundesgenoffen im Frieden aufgeopfert zu werben,

<sup>89)</sup> Er that noch mehr, er schlof selbst einen Tractat mit Sachfen (am 4. Februar 1744), ber eine gemeinschaftliche halfe im Hall eines Angriffs soffette; aber, wie die Bestimmungen des Tractats mit Desterreich, am etwas gam anders zielte, als er ausbrücklich aussprach. Den Tractat findet man in Martens Requeil, Supplement Vol. III. pag. 16.

nachdem Frankreich am 15. Mai 1744 an England und am 26. April an Desterreich den Krieg erklärt hatte; dann, weil er am England, als Bürgen des Breslaner Friedens, und an dem als mächtigen sächsischen Premierminister sehr ungsverlässige Freunde zu haben weinte, seitdem zwischen England, Sachsen, Desterrich ein höchst verdächtiger Aractat abgeschlossen war. Mas das Lehtene betrifft, so such Friedrich selbst im neunten Capitel der Geschichte der schlessischen Kriege ausführlich zu beweisen, daß der Aractat darauf berechnet gewesen sey, ihn seiner Eroberung zu beranden. Er kounte, um den Krieg zu beginnen, den Vorwand gebrunchen, daß er das Reichsoberhaupt schützen wolle, und dies um so mehr, da die Unterschrift und das Siegel des Kaisers dienen sollien, ihm dem Besit von Ostschadt zu sichen, wo schon seit läugener. Zeit seine Armpen als Kreismacht zum Schutz des schwachen Fürsungelegen hatten.

Friedrich hatte schon seit dem Treffen bei Dettingen und der Erscheinung der Desterreicher am Rhein den Entschluß gefaßt, sich des Kaisers anzunehmen, er hatte deshald mit Sedendorf, der immer noch vier Weilen von Anspach dei Membding unthätig lag, bei seiner Reise nach Franken (Sept. 1748) eine personliche Unterredung, erst im Mai (1744) erstärte er sich disentlich. Er schost damals mit dem Kaiser, mit Hessen, mit Schweden, die soges nannte Franksuter Union, scheindar zur Erhaltung der Ruhe im Reiche und zum Schuse der Nechte des teutschen Reichs und seines Kaisers. Die Bedingungen dieser Union waren so künstlich gesstellt, daß Friedrich einen Vorwand dadurch erhielt, in sedem Augendick den Krieg wieder anzusangen, ohne sich gleichwohl an die Franzosen, die den Krieg sieder Avieg schon erklart hatten, enge anzus knüpsen. 40) Der unmittelbare Vortheil, den Friedrich aus dieser

<sup>40)</sup> Der geheime Urtitel fiber die Erwerbung von Bohmen für Carl und über die Theilung bieses Landes mit Preußen, so wie über Oberschlesten, den man dei Wonak Coden jur. gent. rocent. Vol. II. p. 170 sindet, ift von Preußen und vom Raiser immer für eine boshafte Erdichtung der Oosterreicher, die ihn bekannt machten, ausgegeben worden. Sie luden alle Reichskände zum Beitritt zur Union ein, welche sessente:

Berbindung zog, war, daß er, als der Fürst von Offriestland im Mai 1744 starb, im Besitz des Laudes bleiben durfte; Dannever und Wied-Runkel, deren Ausprüche weit besser gegründet seyn mochten, musten einen Reichsproces aufangen, der nach der Ratur des Rechts, der Formen, Proceduren, Tribunale, Richter und Procuratoren der teutschen Reichsjustiz Jahrhunderte lang socidamern konnte.

Nach dem Abschluß der Franksurter Union, also in einem Angendlick, als die Desterreicher wieder am Rhein standen, ers Adrie Seckendorf (d. 26. Mai 1744) die Convention von Rieders Schönfeld, die eigentlich nie formlich anerkaunt war, für aufges hoben, und übernahm das Commando der Armee wieder, welche man, nachdem man sie im Winter in den entlegensten Gegenden von Teutschland in Quartieren zerstreut gehabt, dei Philippsburg wieder vereinigte. Zugleich hatte der spanische Minister Montijo einen neuen Bund zwischen dem Kaiser, Spanien und Frankreich zu Stande gebracht; der Krieg ward aber darum nicht glücklicher geschhrt.

Die Desterreicher hielten nicht blos im Rirchenstaat die Spasnier unter de Gages von jeder Unternehmung ab, sondern sie würden auch Reapel haben besetzen können, wenn nicht theils die Engländer dies ungern gesehen hätten, theils ein sehr vornehmer General an die Stelle eines sehr geschickten gekommen ware. Traun ward abgerusen, Lobtowis kam an seine Stelle, und machte weder schnellere Bewegungen mit seinem Hoer, noch nahm er besser schnellere Bewegungen mit seinem Hoer, noch nahm er besser Maasregeln, als er vorher in Bohmen und vor Prag genommen hatte. Die Engländer waren zwar unzufrieden, daß der Abmiral Matthews, als er im Februar (1744) die vereinigte spanische und

1) Erhaltung bes Friedens in Teutschland.

<sup>2)</sup> Eine Bereinigung, um die Konigin von Ungarn ju zwingen, ben Raffer anzuerkennen. 3) Durchzusehen, bas ber Erbfolgeftreit ber Entscheidung bes Reichs überlaffen und Baffenruhe in Teutschland besbachtet werbe.

4) Berbargten fic alle Berbunbeten alle ihre Staaten ohne Ausanghme,

<sup>4)</sup> Bervargten fic alle Berbunbeten alle ihre Staaten ohne Andenahme, und versprachen fic Beiftand, wenn einer wegen diefer Union angegriffen werde.

7

französsische Flotte bei den hierischen Infeln angriff, keinen vollsändigen Sieg erfochten hatte, wahrscheinlich wegen seiner Unseinigkeit mit seinem Unterbesehlschaber; doch hatte er gleichwohld durch den verungenen Bortheil den Sardiniern die Bertheibigung ihrer Passe am Bar erleichtert. Die Franzosen unterstätzten nämlich dieses Mal den Infanten Don Philipp so ernstlich, daß man die vereinigte Armee auf sechszigtausend Mann angab, sie war aber ebensowenig als im vorigen Jahre im Stande, in Italien einzudringen. Don Philipp ward, als er schon die Coni gelangt war, doet mit Berlust zurückgeschlagen.

Der König von Frankreich selbst schien damals erwachen und sich des bis dahin unglücklich geführten Krieges annehmen zu wollen. Die Chateauroux wollte gern ihren Liedhaber zum Helden machen, sie war es, welche bewirkte, daß Amelot von den aus wärtigen Geschäften emferut ward, weil Friedrich II. mit ihm nicht unterhandeln wollte <sup>41</sup>), sie ward in ihren Bemühungen von dem neuen Kriegeninisser des Königs, als Schuldenmacher und Wolslüsst wurch prahlende Tapferkeit mehr berüchtigten als berühmsten Herzog von Richelien unterstützt. Drei Armeen wurden gerüsstet, zwei gegen die bsterreichissen. Drei Armeen wurden gerüsstet, zwei gegen die bsterreichischen Riederlande, eine unter Belleiste an der Rosel, um sich mit Seckendorf, der mit seinen Baiern an den Rhein gezogen war und bei Philippsburg stand, zu verbinden und nach Tentschland vorzudringen.

<sup>41)</sup> In den, jehn Jahre vor der Revolution herausgegebenen, Ausjägen des Abbe Millot aus den Papieren des Marschall von Noailles heißt es in Beziehung auf den Justand des ganzen Departements der ausmärtigen Angeiegenheiten Vol. V. p. 324: le maréchal de Noailles voyoit avec une deuleur extrême dans toutes des parties de l'administration une sorte d'engeurdissement, d'indolence, d'insensibilité, présage de la décadence des empires. Les affaires étrangères surtout se trouveient dans un état pitoyable. La plupart des ambassadeurs, soit incapacité, soit désaut de sèle, ne convensient nullement à des sonctions si importantes. Depuis long-toms la brique et la saveur procureient les places plutêt que les talens et le mérite et l'on y cherchoit moins à disn faire qu'à faire sa sortune. L'émulation étoit presque éteinte, l'attachement au prince et à la patrie étoit presque regardé comme une chimère.

Die belben Rorbarmeen ber Frangosen, die eine unter Ros ailles. Die andere unter Morit von Sachsen; waren ben hollanbern , Englandern , Defterreichern an Babl weit überlegen , Lubwig XV. ward daher nach hergebrachter Sitte als Sieger und Eroberer gepriesen, ungeachtet feine Gegenwart beim heer bie Unternehmungen erichwerte und ben foffpieligen, gang awectiofen Brieg für das französische Bolt noch brückender machte. gabireicher Hofftaat und Alles, was bagu gehorte, begleitete ben Ronia; bied erschwerte nicht allein bie Berforgung ber Armee, fonbern veranlagte einen Lurus, ber bas Unglud bes Steuern anhleuben Bolts und ben Uebermuth ber am Sofe begunfligten Versonen mit jedem Tage mehr fteigerte. Die Bergogin von Chabeaurour reisete gleich einer Konigin mit toniglichem Gefolge; man glaubte ben Anftand ju fconen, wenn fie allein reifete und in einem besondern Sanse wohnte, und nichtsbestoweniger warb fie überall mit Körmlichkeiten empfangen und die Behörden ober Stabtobrialeiten mußten, ehe ber Ronig antam, gang öffentlich Berbinbungen zwischen ben Gebauden, wo er und feine Geliebte wohnten. burchbrechen und einrichten laffen.

Am Rhein machte, während ber Krieg in ben Rieberlanden begann, nach ben Zeitungen und nach unfern feets ben Regierenben schmeichelnben Geschichten, Pring Carl, nach ber Babrbeit, Graf Trann, einen vortrefflichen Feldzug. Traun war aus Stalien, wo er fich bei Campo Santo berühmt machte, gurudgerufen, er war Pring Carl beigegeben worben, ber fich beffer an ber Tafel und bei ber Mafche, ale im Relbe gu helfen mußte. Bei biefer Gelegenheit bemerkt Kriedrich II. mit Recht, bag man Traun febr undantbar behandelte. Schon vorher erwähnte man seiner mit teinem Worte, man schickte Lobtowit nach Italien, um bie Lorbeern zu pfluden, bie er verbient hatte, und erft als er bie vortrefflichen Relbzüge am Rhein und in Bohmen gemacht hatte (um 1744 und 1745), wo man ebenfalls feiner nicht gebachte, fchicte man ihn wieder nach Italien. Sogar ber officielle öfterreichische Geschichtschreiber, ber jebes Jahr biefes Rrieges in einem, im abschreckenbsten Rangleiftyl verfagten, biden Octavband beschreibt,

wagt gan leise anzubenten, baß man schon 1744 von Seiten ber Hofparthei bem wackeren Traun sehr Unrecht gethan babe. 42) Uebrigens wollten die Franzosen in diesem Jahr ihren Hauptangriff auf die Riederlande richten, ihre Moselarmee und die Baiern sollten nur die Desterreicher vom Uebergange über den Rhein abshalten.

Lubwig felbst follte in ben Rieberlanden commandiren, bie Kranzofen aber, bie fonft bas lacherliche fo leicht mahrnehmen, fühlten gar nicht, wie lacherlich ihr General baburch murbe, baff man feinen Sarnisch erft burch zwanzig Dustetenschuffe probiren ließ und bag fein, wie es hieß, aufs aller Rothwendigste verminbertes Gepad jebes Mal hundert und neunundfünfzig Daul thiere erforberte. Wenn Morit von Sachsen bas Commando erhielt, so war bas tein Berbienst bes Konigs, obgleich Moris in Bohmen und Baiern bewiesen hatte, daß er allein unter allen Generalen bie Frangofen an begeistern verstehe und ber Kriegstunft machtig fen, wie jebes hbfifchen Talents und jedes genialen Lafters. Es toftete ber Chateauroux und bem Marschall Roailles Anftrengung genug, um ben aberglaubigen, in pfaffifchen Grundfaten erzogenen Ronig babin zu bringen, bag er bem Grafen. den er einen Huguenotten schalt, obgleich er Lutheraner war, ben Oberbefehl vertraute. Moris biente erft unter Roailles, hernach hatte er bas Commando allein, und nahm in furger Zeit unter ben Angen bes Konigs die Städte, bie man ben Schlagbaum von Rlanbern nannte.

Warneton, Meenen, Ipern, das Fort de Knotte, Furnes waren genommen, ber Weg zur Eroberung ber Nieberlande ge-

<sup>42)</sup> Geschichte und Thaten ber allerdurchlauchtigsten und großmächtigken Fürfin und Fran Maria Theresta u. f. w. Ster Theil 1745. S. 159: Man hosse, bei diesem wadern General bassenige wieder zu sinden, was das haus Oesterreich an dem verstorbenen Khevenhüller verloren hatte. Selbst die Konigm ließ sich vernehmen: wie sie ihr ganzes Bertrauen auf ihn sehen thate. Ich weiß dahero nicht, woher es gesommen sehn mag, das man nachber so wenig mehr von diesem braven herrn gehört hat. Geiner ift in denen Nachrichten von der Armee fast gar nicht gedacht worden, daher anch einige vermuthet u. s. w.

bahnt, als auf einmal Ludwig genothigt ward, ben besten Theil bes nieberlandischen Beers an ben Rhein zu schicken, und fich felbst bahin zu begeben, weil bie Defterreicher im Elfaß standen. Der Uebergang ber Desterreicher über ben Rhein (Juli 1744) im Angesicht bet frangosischen und faiserlichen Armeen, wird unter die alanzenosten Kriegsthaten biefes Krieges gezählt, und gewöhnlich dem Pringen Carl jugeschrieben, der fehr unschuldig baran mar. Man beschulbigte babei Seckenborf, nicht gang ohne einen Schein von Mahrheit, baß er nicht die Machsamkeit und Thatigfeit bewiesen habe, bie man von ihm erwarten mußte. Er habe feine Leute, hieß es, nicht gern in den Rampf bringen wollen, theils, weil er Abneigung gegen die Franzosen und besondere Buneigung zu ben Defterreichern gehabt habe, theils weil ihm wenig baran gelegen, daß bie Bewohner bes linken Rheinufers Schaben litten, ba er gewußt habe, baf ber Ginfall bes Ronigs von Preußen in Bohmen Pring Carls Beer gum Rudzuge nothigen werbe, ohne daß die Baiern etwas magten. Das Lettere traf allerdings ein; aber Sedendorf und die Unführer bes frangofischen Seers, vorzüglich Coigny, zeigten fich noch weit ungeschickter beim Rückzuge ber Defterreicher, ale vorher bei ihrem Uebergange über ben Rhein.

Die Franzosen hatten damals im Elsas und an den Grenzen ein bedeutendes Heer gesammelt, der König reisete durch Lothringen, um sich an die Spiße zu stellen, ertrankte aber, und lag eine Zeitlang in Met tödtlich danieder; dies verzögerte zwar die Hauptunternehmung, hinderte aber nicht, daß die vortrefflichen und gedienten Truppen, die Ludwig aus den Niederlanden mitzgebracht hatte, gegen die Desterreicher konnten gedraucht werden. Diese Lettern standen im Elsas, sie streisten nach Lothringen, als sie die Nachricht erhielten, daß der König von Preußen in Bohmen eingefallen seh und gegen Prag marschire; dies wußten auch die Franzosen und bennoch zogen die Desterreicher im August (1744) ebenso ohne bedeutenden Berlust über den Rhein zuruck, als sie im Juli gekommen waren.

Daß der Zweck aller ber langen Unterhandlungen und bes

nach ben Manifesten aus Patriotismus für ben Raiser und bas Reich unternommenen Bugs ber Breufen nach Bobmen fein ans berer war, als Frankreichs Burgichaft für Schlesien und Glas und eine Urfunde bes Raifere fur Oftfriefland ju erhalten, mußten bamale alle, bie gelernt hatten, bag Grofmuth in ber Politit unbefannt und thoricht fey. Es ift aber jugleich auch ausgemacht, bag ein Dann, ber fo talt und fo richtig rechnete, ale Fries brich H., teine neue Eroberungen hoffte, und bag, wie bei bergleichen Tractaten gewöhnlich ift, beibe Theile es nicht ernstlich meinten, ale fie eine neue Theilung ber Erbstaaten ber Ronigin von Ungarn unter fich verabrebeten. 48) In ber fogenannten Frankfurter Union (22. Mai 1744) fagte fich Seffen, nachbem es Jahre lang unermefliche Gummen in Friedentzeiten aus England bezogen hatte, vom Bunde mit England los, unter bem Bormande, bag burch Englands Sulfe Defterreich in Teutschland übermachtig werbe. Seffen hatte babei auf frangofische Gubfibien gerechnet; ale biefe nicht erfolgten, blieb es, wie Coln, Pfalg, ! Wirtemberg, Bamberg, welche ebenfalls ber Union beigetreten waren, gang rubig. Der scheinbar rein patriotischen Ucte ber Frankfurter Union marb im Juni erft ein auf Gubfidien berechs neter Artitel angehängt. In Diefem neuen Artifel ward bestimmt, bag Franfreich ber Berbindung von Preugen, Pfalg, Beffen gu Gunften bes Raifers beitreten werde, und biefer Beitritt erfolgte noch an bemfelben Tage (b. 6. Juni). Erft achtzehn Tage hernach (b. 24) ward ber Bertrag bes Raifers mit Konig Friedrich gefchloffen, in welchem ber Lettere verfprach, Bohmen für Carl VII. ju erobern, wobei bann jugleich eine eventuelle Theilung ber Beute verabrebet mard.

Friedrich brach unmittelbar nachher, ohne Rudficht auf die vorgebliche fachfische Reutralität, burch bas fachfische Gebiet in

<sup>43)</sup> Offner und einfacher tann man das nicht sagen, als Friedrich selbst gethan hat. Er sagt Ocuvres posthumes Vol. II.: L'article des conquêtes n'était ajouté à ce projet qu'à tout hasard, au cas que la fortune favorisat cette entreprise. Il étoit prudent de s'accorder d'avance sur un partage qui dans la suite auroit pu brouiller les alliés.

Bohmen ein und hatte ichon im September, ohne barum ben Rrieg ju erklaren, ale Bunbesgenoffe bes Raifere Drag befest. Dabei war aber auf die Frangosen gerechnet. Konig Ludwig, numäßig im Trinten, in den Bergnügungen ber Tafel und ber funlichen Liebe, lag awar in Met (Angust) tobtlich frant; aber Roailles, ber ben Ronig aus Klanbern begleitet batte, und bie verftartte Armee anführen follte, hatte mit Gedenborf ben Bringen Carl entweber aufhalten ober verfolgen follen. Roailles that teine von beiben; und Seckenborf war ftete mit allen frangofischen Generalen uneinia. Die taiferliche und bie frangoffiche Armee, die fich unter verschiebenen Anführern späterhin sehr gahlreich von Breifach bis Mains am Rhein aufftellte, ließen nicht allein bie Defterreicher unangefochten über ben Rhein gurudgeben, fondern folgten ihnen auch nicht einmal auf dem Rufe durch Schwaben und Baiern. Dan erwartete erft bes Ronigs Genesung, bann befchaftigte fich Die gablreiche, unter bem Oberbefehl bes Konigs von vier Marschallen angeführte Urmee mit nichte, ale mit ber Eroberung bes Breisgau und einem Streifzuge gegen Borberofterreich. Die Frangofen litten Glend und Roth, fie verloren vor Freiburg, bas fie freilich endlich eroberten, zwölftaufend Mann, ber Ronig fah ber Belagerung ju, und bie Urmee bezog hernach am Rhein und in Schwaben bequeme Winterquartiere und überließ Sedendorf bas Gelchaft, Die Desterreicher aus Baiern zu treiben. Sedenborf führte freilich seinen herrn noch einmal nach Munchen gurud; aber ihm traute niemand, ben Frangosen war er burchaus verhaft, als frommelnber Protestant und Zelot im bigotten Baiern verrathen und verlauft; als fich daher bas Glud noch einmal von ihm wandte, mußte ihn ber ungludliche Carl VII. entlaffen und schenkte ihm bennoch, auch nachdem er ihn vom Commando ents fernt hatte, fein unbebingtes Bertrauen.

Brühl zog damals neues Elend über Sachsen; er gab, um englisches Geld zu erhalten, das von Bertheidigern entbloßte Land erft den Preußen preis, und veranlaste hernach, daß sich der ganze Rrieg nach Sachsen wandte, welches dann auf gleiche Beise von Freunden und Feinden litt. Unter dem Borwande, daß man

im Tractat vom Marz (1744) ber Königin von Ungarn, im Falle sie augegriffen würde, Hulfe versprochen habe 44), wurden unter dem Herzoge von Sachsen-Weissensels achtzehn- bis zwanzigtaussend Maun nach Bohmen geschickt, die sich mit Prinz Carls Heer vereinigten, sobald dieses Bohmen erreicht hatte. So sonderbar die Uebereinkunst wegen des wechselnden Commando's auch seyn mochte, so machten doch Sachsen und Desterreicher vom October die Verember (1744) einen rühmlichen Feldzug, weil der König von Preußen die Unmöglichkeit eingesehen hatte, Prag zu beshampten: Er ward dort zugleich von den Feinden bedrängt, von den Ginwohnern als Keizer gehaßt, von den Bauern, die von den Geistlichen aufgehetzt wurden, aus Patriotismus und aus Resligionshaß, nicht allein schlecht mit Lebensmitteln versorgt, sons dern auch durchaus außer Stand gesetzt, Rachrichten einzuziehen.

Prinz Carl, ober besser Traun, wich überall bem Tressen aus, nothigte aber burch seine Bewegungen ben König von Preußen, noch im Winter Bohmen zu raumen, und Brühl, wie Seinesgleichen zu seyn pslegen, im Glück ebenso voll leerer Hossenungen, als im Unglück verzagt, glaubte jetzt die Maske abwersen zu dürsen, da sowohl die Riederlande als England ihn ganz für Desterreich zu gewinnen suchten. Der im März ratisseirte Warschauer Tractat war schon am 8. Januar (1745) gesschlossen worden, und Sachsen hatte für elende hunderttausend Pfund die Verpslichtung übernommen, dreißigtausend Mann ins Feld zu stellen, und wenn diese Truppen gegen Preußen nicht mehr nothig wären, für eine bestimmte Summe zehntausend Mann in die Riederlande zu schieden. Ein geheimer Artikel dieses Bünd-

<sup>44)</sup> Die wörtliche Erklärung von Sachsen am 19. Oct. beim Marsch bes herzogs von Beissenfels lautet: Wie Gr. Königlichen Majestät von Polen nicht allein vor Dero Person die Freundschaft mit Ihro Raiserl. Majestät, und Ihrer Königl. Majestät in Preußen, ingleichen mit andern derselben Allürten unverrückt fortsehen, nicht minder rations dero Chur, und Erblande die exacteste Rentralität, maßen sie sonst an dem Kriege keinen Antheil nähmen, beobachten lassen, sondern auch niemahlen in etwas, so der Bahl und Burde Ihrer Raiserl. Majestät nachtheilig, eingehen, vielmehr u. s. w.

niffes, wo von ber Theilnahme Polens an bem Bundniffe, als von einer Möglichkeit die Rebe ift, scheint fehr verbachtig 45), obaleich sich Brühl in kleinlicher und labrinthischer Cabale anch babei gang gleich bleibt, weil am Ende beffelben Artifels bie Berletung der polnischen Conftitution ausbrucklich abgelehnt wird. Auch Die Theilung ber von Breußen zu machenben Eroberungen batte man im Sten Artifel unter allgemeinen Ausbruden verftedt, und boch beschwert sich Brühl schon am fünfzehnten Marz beim Austausch ber Ratificationen, daß über ben Antheil feines herrn an ben zu hoffenden Eroberungen noch nichts ausgemacht fev. 46) Man faumte nicht, bem eiteln Manne mit Borten zu willfahren. Schon am achtzehnten Dai marb in Leipzig eine neue Uebereinkunft geschloffen, wodurch ber Königin von Ungarn, im Kall man ben Ronig von Preugen bestege, ber Besit von Schleffen und Glas, bem Rurfürsten von Sachsen nicht nur bas Bergogthum Magbeburg, fonbern auch noch andere Stude ber preußischen Befigungen zugefichert murben.

Die glanzenden hoffnungen der Berbundeten verschwanden, weil die Desterreicher und Sachsen, als sie in Schlessen einrückten, ganz nach den Regeln der methodischen Kriegskunst ihrer Zeit versuhren, so daß der König von Preußen, der schon im März bei seinem Heer eingetroffen war, dis zum Juni Zeit batte, seine Anstalten zu einem Treffen zu machen, und dennoch ließen sie sich am 3. Juni (1745) bei Hohenfriedberg zwischen Schweidnitz und Striegau überfallen und zu dem Treffen am vierten zwingen. Dieses Treffen war für die Preußen ungemein rühmlich, da die Zahl der vereinigten Heere doppelt so stark gewesen seyn soll, als die des preußischen, und ihr Berlust auf zwölftausend Mann

<sup>45)</sup> Dieser Ste der geheimen Artitel ist folgender: Pour mettre le royaume de Pologne plus en état d'être utile à la cause publique, Sa Majesté Brittanique et Sa Majesté la Reine de Hongrie et de Bohème promettent d'aider Sa Majesté Polonoise dans ses vues salutaires à cet égard, d'autant qu'Elles le pourront faire sans porter atteinte aux loix et constitutions du dit royaume.

<sup>46)</sup> Martens Supplement Vol. III. p. 24.

angegeben wirb. Benn Friedrich biefen Sieg nicht fo lebhaft verfolgte, als man hatte erwarten follen, wenn er nicht tief in Bob. men eindrang, so bewogen ihn bagu theils militarische, theils politifche Grunde, von benen wir, bes Busammenhanges ber Befchichte wegen, nur die lettern ermahnen. Friedrich batte nämlich. wahrend fich Carteret mit Georg II. in hannover befand, mit Lord Harrington, ber in Condon Die auswärtigen Angelegenheiten leitete, Unterhandlungen angeknupft, bie fchon im Juli fo weit vorgerudt waren, bag ber Tractat nur noch ber Bestätigung Ronia George bedurfte. Am Ende Mugust ward hernach biefer nene Tractat in hannover abgeschloffen, vermöge beffen England aufe Rene ben Befft von Schleffen verburgte und fich verbindlich machte, auch Desterreich und Sachsen jum Frieden ju bewegen. Dabei muß man freilich wiffen, daß nicht blos, wie wir unten ansführlicher berichten werben, der Raifer gestorben, also ber Grund, warum Preugen vorgeblich ben Rrieg angefangen hatte, weggefallen war, fonbern bag Baiern felbft, ju beffen Gunften ber Rrieg geführt murbe, bamals ichon Frieben gemacht hatte.

Maria Theresta, so febr fle wunschte, Friedriche Protestation gegen bie indeffen erfolgte Bahl ihres Gemahls jum teutschen Raifer ju befeitigen, wollte ebenfowenig als Graf Bruhl ihren iconen Soffnungen entfagen, ohne noch einen letten entscheibenben Berfuch gemacht zu haben. Diefen Berfuch follte bas bohmifche Seer machen, welches brei Anführer, aber nuter biefen feinen tuchtigen General hatte. Traun, immer feinen Ropf leihend, ohne je genannt gu werben, hatte ben guten Raifer Frang an ben Rhein begleitet, an feiner Stelle bienten unter feinem Bruder in Bohmen zwei große herren, Aremberg und Lobtowit, ber Gine ein alter und unfähiger, ber Andere ein hitiger und mittelmäßiger General. Der Ronig von Preußen spottet mit Recht Diefer brei fürstlichen herrschaften, bie es mit ihm aufzunehmen magten, und boch wieber nicht recht wagten; er lacht über ihre vielen Berathschlagungen an der Spite eines dem feinigen weit überlegenen Seers und über ibr Recognosciren mit bem Telescop. - Wenn wir aber auch nicht ben fpottischen Ronig, fonbern die loyalen, eben so bemuthigen ale langweiligen bsterreichischen Geschichtschreiber fragen, welche um 1746 schrieben, fo wird bas Lob ber Generale in ihrem Munbe wider ihr Wiffen und gegen ihren Willen gur Satyre. Sie ers gablen namlich, nachdem ben gangen Monat Juli und August hindurch ber Konig von Dreugen in ben bohmischen Provingen ber ichlesischen Grenzen absichtlich alle Borrathe erschopft habe, bamit ihm, wenn er im Berbst aus Bohmen nach Schlesten giebe, bie Reinde nicht folgen tonnten, nachbem in biefer gangen Beit Die beiben Unführer bes feit ber letten Schlacht fehr vermehrten Beers ben Ronig anzugreifen nicht gewagt hatten, fer endlich Lobfomit ale ber Camillus Bohmens gefandt worben. Die Sachsen maren bamale bis auf fechstausent Dann aus Bohmen abgezogen, und ber bohmische Camillus, bem spstematischen Rriege führen getreu, ließ einen formlichen Plan machen, wie er und bie beiben andern herren ben Ronig überfallen und schlagen wollten; biefer aber mar nicht einfaltig ober gutmuthig genng, w warten, bis alle Unstalten gur Ausführung bes fur fie gemachten Plans gang fertig feven. Friedrich tam feinen Reinden guvor, er ordnete fein heer am 30. Sept. in ber Rabe von Trantenau, unweit Gorr, unter ben Ranonen ber Reinde und nothigte fie, ein Treffen nach einem Plane zu liefern, ben fle nicht vorher einftubirt hatten. Friedrich behauptete bas Schlachtfelb, benn bie ungarischen Raubschaaren hielten sich in feinem Lager auf, wo ihnen freilich sein Gepad und feine Raffe in die Sande fiel. Der Berluft war auf beiben Seiten unbebeutend; ber hauptgewinn fur Friedrich bestand barin, bag er jest, ohne Furcht ber Berfolgung burch einen überlegenen Feind, burch bie unwegfamen Gebirge und furchtbaren Paffe fein heer nach Schleffen gurudführen tonnte.

In dieser Zeit drang England darauf, daß Desterreich und Sachsen den hannöverschen Tractat annehmen sollten, und Friedrich wünschte dies, weil er längst mit Frankreich gespannt war, weil er wußte, daß er Ludwig XV. schon als Haupt der Unsgläubigen und als der von ihnen gepriesene held tödtlich verhaßt sey; aber Brühl hinderte die Aussohnung. Brühl haßte den König von Preußen aus demselben Grunde als Ludwig XV, weil

er ihn und feinen schläfrigen herrn burch Leben, Wandel und Regierung beschämte, und Kriedrich verschonte Brubl fo menig als Ludwia mit seinem beißenden Spott. Ariedrich hatte damals betannt machen laffen, daß Brühl's Gemablin eine bobmifche Berrschaft von Maria Theresta, er selbst Gelb von England erhalten habe, um Sachfen, welches mitten im Frieden bem Banterott nabe war, in ben Rrieg zu fturgen. Bahr ift es, ber gewiffens lose Latai bes Grafen, ber berüchtigte Bennite, hatte feine Lanfe babu begonnen und ber schwache August überhaufte seinen Dremierminifter mit Gefchenten, mabrend jeder Rath, ben ihm biefer gab, bem gande verberblich warb. 47) Dies gilt befonbers von bem Blan, den Brühl und Rutowelle, als fie den Borfchlag Englands umm Frieden ablehnten, ju einem Buge nach Brandens burg gemacht hatten. Auf ber einen Seite follten bie Sachsen in Berbindung mit den Desterreichern unter Graf Grune geraden Wegs nach Berlin gieben, auf ber andern follte Pring Carl burch Die Laufit fich mit Rutowelly vereinigen und ben gangen Rrieg aus Bohmen und Schlesien in die Mart Branbenburg verfeten. Diefer Blan gegen Berlin mußte, wenn er gelingen follte, burchans

<sup>47)</sup> Derfiber erfiart fich ber Berfaffer vom Leben bes Grafen von Brubl 1r Th. G. 187 folgendermaßen, in einem freilich etwas nachläffigen Styl: Gie fagen, es tonne boch feyn, bas G. R. D. von Bolen bem Grafen von Brühl alle die erftaunenden Gummen geschenkt hatten, sowohl um deffen Berfdwendung ju unterhalten, als fich bie unbeschreiblichen Gater angetaufen, welche diefer Dinifter befigt. - - - Es ift aber (fagt er irsnifch) nicht ber geringfte Schatten von Babricheinlichkeit porbanden, bat G. R. DR. von Bolen follten ju einer Beit, ba Gie bero Unterthanen unaufborlich neue Abgaben auflegen mußten, ba Gie ben Erebit ihrer Steuertaffe in Berfall gerathen faben, da Gie ju Unterftugung berfelben bie allerauferften Mittel burd Angreifung ber auf gerichtliche Eren und Glauben niebergelegten Depositen. Gelber ergreifen mußten, ba Gie Gich genothigt faben, einen Theil bero Staaten an hannover ju verfeben, ba bem Allen ungeachtet ber Berfall ber Steuertaffe nicht verhindert, fondern u. f. w. - --Aber laffen Sie uns auch einmat annehmen, daß G. R. D. von Volen alle Die große Ungabl von Millionen wirflich gefchentt batten, Die er gu feinen unermeflichen Berfcwendungen und Gutern nothig gehabt bat; was vor ichandliche Berblenbungen mußte er nicht biefem Mongrchen vorgemacht baben, um ibn zu diefen Schentungen zu bewegen?

acheim gehalten werben, Brubl tonnte fich aber nicht enthalten, in einem Gefprache bavon ju reben, und Friedrich erhielt and Dreeben einen Wint. Der Ronig vereinigte baher unter bem alten Rurften von Deffau eine Armee bei Salle, um Grune und bie Sachsen anfanhalten; er selbst brach aus Schlessen nach ber Laufis auf, um Pring Carle Bereinigung mit Rutowelly ju hindern. Pring Leopold von Deffau, aufmertfam gemacht burch Gerüchte, welche Pring Carl ausstreuen ließ, hatte bei bem schlesischen Beer Alles jum Aufbruch fertig gemacht, ehe Friedrich anlangte, und biefer tonnte, als er angetommen war, unmittelbar gegen bie Sachsen gleben, ehe noch bie Defterreicher eingetroffen maren. Im 23. Rov. (1745) stand Friedrich in der Laufit, griff Die Sachfen bei tatholifch hennersborf an, nahm vier Regimenter berfelben gefangen und manbte fich bann gegen bie Defterreicher, bie eben bamals aus Bohmen bervor tamen. Pring Carl eilte nach Bob men gurud; General Grune, ber gerabe auf bem Marich nach Berlin gewesen war, mußte eilig umtehren, als ber Borfall bei Dennereborf in Dreeben Schreden verbreitete, er mußte fich mit Rutowelly vereinigen, und biefes heer lagerte in ber Rabe von Dredben. Der Konig von Polen und fein Bruhl verzweifelten fcon in ben erften Tagen bes Monate December an ihren eignen Anstalten; fie floben nach Prag, und hatten nicht nurecht gerathen.

Friedrich hatte, weil er selbst die Desterreicher beobachten wollte, bem alten Fürsten von Dessau, bessen heer an der Elbe jett nicht mehr nöthig war, besohlen, schnell über Leipzig gegen Dresden zu ziehen, während er eine seiner eignen Heerabtheilungen über Meissen schiedte, um in Gemeinschaft mit dem Fürsten die Sachsen völlig einzuschließen. Friedrich beklagt sich sehr über den alten Fürsten, daß er aus bloßem Eigensinn ganz unbegreislich langsam marschirt sen; dagegen nahm dieser beim Angriff seine Maadregeln so vortrefslich, daß den Sachsen gerade die allgemein für unüberwindlich gehaltene Stellung bei Kesseldvorf verderblich ward. Es tras übrigens sowohl den General Grüne, der mit Rutowsky vereinigt war, als den Prinzen Carl, der, von Friedrich

beobachtet, and Bohmen in ben Planenfchen Grund getommen war, ber Borwurf, bag fle ihre Beere fur die Sachsen teiner großen Gefahr hatten ausseten wollen, obgleich Arledrich in Deife fen, mahrend ber Fürft von Deffan die Sachfen bei Reffeleborf angriff, ebenfowohl unthatig blieb, als Pring Carl in Planen. Die Sachsen wurden am 15. December vollig geschlagen und verloren gehntanfend Dann. Am Tage nach ber Schlacht vereinigte fich ber Ronig mit bem flegenden heer und nothigte Pring Carl nach Bohmen gurudzugeben, verhangte aber über Sachfen einen gang unerträglichen Drud, fo höflich und artig er fich auch gegen bie in Dresben gurudgebliebene tonigliche Familie benehmen mochte, als er am 18ten babin tam. Das gand warb mit unerschwings lichen Contributionen belegt, und Brühl ward boppelt vermanscht, weil er, um fich und feinen Beren fchnell aus ber Berlegenheit gu gieben, jest gang übereilt bie Bermittelung Englands, bie er vorher verschmaht hatte, annahm und bas Land buffen mußte, was er gefündigt hatte. Schon am 25. December 1745 marb in Drefben ein Frieden unterzeichnet, ber fur Preufen und Defterreich auf gleiche Weise vortheilhaft war. Preußen ertannte Frang I. als Raifer, Defterreich beftätigte ben Bredlauer Frieben, folglich auch . ben Befit von Schleffen und Glat; Sachsen allein mußte feines Premierminiftere Thorheit theuer bezahlen. Die Stadt Leipzig und bie Landstände mußten versprechen, und ihre Regierung vers burgte biefes Berfprechen, bag nicht blos alle rudftanbige Contributionen sollten nachgezahlt werben, sonbern noch eine Diffion Thaler auf ber nachsten Oftermeffe. Die gum Dienft mit Gewalt gezwungenen Gachsen mußten unter ben preußischen Rahnen bleiben, und alle Bollftreitigkeiten follten ju Gunften Preugens entschieden fenn. Der Aurfürst von ber Pfalg, ber im Bunbe mit Preugen geblieben war, warb in biefen Frieben eingefchloffen.

Der Krieg horte auf biese Weise in Tentschland vollig auf, und Friedrich hatte im teutschen Baterlande ben Ruhm, für die Sache des einen Kaisers die Waffen ergriffen und mit dem ans bern, sobald es die Umstände erlaubten, Frieden geschlossen zu haben; König Ludwig dagegen, bessen Brieswechsel mit ihm schon

vorber ziemlich bitter geworben war, warb jett noch beftiger gegen ihn erbittert, mas Rannis nach bem Machner Krieben fitr feine Absichten febr gut zu benuten verstand. In Baiern mar, wie wir oben bemertten, ber Krieg schon im Anfange bes Jahrs beendigt, mozn bie verwittmete Raiserin und Seckendorf nicht wenig beige-Carl VII. war namlich freilich am Ende bes tragen batten. vorigen Sahre nach Munchen gurudgefehrt, aber Barentlau (De reflo) warb unmittelbar nachber aus Bohmen verstärft, brang immer weiter in ber Oberpfalz vor, und ber trante Raifer tam in Gefahr, noch einmal and feiner Refibeng vertrieben zu werben. An ber Spipe ber baierifchen Armee ftand berfelbe Graf Torring, ber ben Rrieg immer so eifrig beforbert batte, und so oft er als Kelbberr erschienen, nie glucklich gewesen war; biefer bot auch jett Alles auf, um ben jungen Rurfürsten nach bem Tobe seines Baters, bes Raifers, (am 20. Jan. 1745) beim Bunbe gegen Defterreich zu erhalten. Die Frangofen bemühten fich, ben jungen Aurfürsten Maximilian Joseph, ber in großer Gelbverlegenheit war, burch Gelbunterftutung ju gewinnen, fie gaben fogleich eine - halbe Million Livres und versprachen monatliche Zahlungen, auch wurden bie Pfalger Truppen und eine frangoffiche Beerabtheilung nach Baiern geschickt. Die Desterreicher waren inbeffen fo verftartt, bag fle ihre Bahl auf vierzigtausend Mann angeben tonns ten, und ber General Brown, ber fle auführte, gehorte zu ben vorzüglichsten Generalen bes Jahrhunderts, was sich von Körring schwerlich fagen laßt. Die Kranzosen wollten fich so wenig für Baiern großer Gefahr aussetzen, bag ber Rurfürst schon am 15. April (1745) München verlaffen und nach Angeburg flieben mußte.

In diesem Augenblick ward Seckendorf, der sich wieder bei dem jungen Kursürsten einfand, den die verwittwete Kaiserin kräftig unterstückte, den Baiern und dem ganzen teutschen Reiche wahrhaft nütslich, was auch immer der König von Preußen im seinem Unwillen über den Abfall von Baiern gegen ihn sagen mag. Friedrich wirft ihm, wie es und scheint, nicht ohne Grund, vor, er sey bestechtlich gewesen von Freund und Feind, seine Falschheit habe ihn in ein Labyrinth von Cabalen geleitet, und sein schmutziger

Seig fen fo groß gewefen, bag er vom Raifer, als biefer in der größten Berlegenheit eine Summe als Darlehn von ihm erbalten, fein golbnes Geschirr als Pfand genommen habe. Diefes Mal war feine Cabale gegen Torring gang nutlich. suchte auch nach ber Rieberlage, welche bie pfälzischen und frangofffchen Truppen bei Pfaffenhofen erlitten hatten, und nach ber Gefangennehmung Segur's, Baiern beim Bunbe mit Franfreich ju erhalten; Seckendorf war indeffen mit geheimen Aufträgen in Infprud, er wechselte insgeheim Briefe mit bem Rurfürften, und weil biefen in seiner Roth besonders das Geld, welches er aus Frankreich erhielt, an die Berbindung feffelte, fo versprachen die Seemachte, unter bem Ramen einer Subfibie, Unterftubung. Der achtzehnjährige, von feinem Bater, als er auf bem Tobbette lag, vollfährig erklärte Maximilian Joseph war in Angeburg mischen ben beiben Partheien im Gebrange, balb wollte er nach Mannbeim abreifen, wohin ihn ber Aurfürst eingelaben, balb hielten thu feine Mutter und Gedenborf jurud. Ungeachtet bie Raiferin foll gefagt haben, baf fie, wenn man nicht Krieben mache, nach Wien geben und nicht wieber gurudtehren werbe, war bie Dehrgahl ber Stimmen im Cabinet gegen ben Frieben, bis ber Rurfürft enblich ertlarte, bag, wenn benn niemand für ben Frieben fen, er allein dafür feyn wolle. Diefer Friede war damais ichon in Ruffen verabrebet, man war fcon am 18. April über einen Baffenftilltand übereingetommen. Sectendorf hatte eigentlich ben früher in Infprud entworfenen Tractat in Ruffen beenbigt, ber Rurft von Kurftenberg hatte aber ben officieffen Auftrag, ihn gu unterzeichnen. Der Friede marb am 22ten unterschriebent; am 24ten tehrte ber Aurfürft in feine Refibeng gurud.

Maximilian Isseph versprach bem Großherzoge Franz seine Stimme bei ber Raiserwahl, er ließ Ingolstabt, Scharbing, Braunan, Stranbingen bis zur vollenbeten Wahl in ben Sanden ber Desterreicher, entfernte bie Truppen seiner bisherigen Bundsgenoffen aus seinem Laube und entsagte ben Ansprüchen auf Carls VI. Erbschaft. Die Seemachte halfen ber Roth bes kurfürstlichen hofs durch Zahlungen ab, die den guten hollandern und Englandern,

110

welche bas Gelb bergaben, unter einem schicklichen Borwande aufgelaben wurden. Die jahrlichen Bahlungen, bie dem armen Baiernlande feinen Rugen brachten, betrugen im Gangen etwa acht Millionen. Da Preugen und Pfalz bamale noch im Bunde mit Krankreich waren, so bauerte ber Krieg noch bis jum Dresbner Krieden fort; die Krangolen versprachen sogat dem Ronige von Preußen, die Raifermahl zu hindern und ein Beer unter Maillebois nach hannover zu schicken. Auch im Breisgau und am Rhein blieben bie Frangosen bem lande zur harten gaft und brudten bie Burger und Bauern. Unfere Juriften, Publicifien, Diplomaten ließen es, wie fie pflegen, an langen, gründlichen Borftellungen nicht fehlen; die Frangosen lachten der Beisheit und des Rangleis fivis der Pedanten, gaben febr artige Antworten, verftartten aber bas heer am Rhein und Main. Bon ber Armer am Main warb amar Maillebois abgerufen und mir italienischen Armee geschick, bagegen aber ward Pring Conti von biefer gurudgerufen und erhielt das Commando des Beers am Main, welches die Raiserwahl hindern follte, und bis nach Afchaffenburg vorrückte. In diesem Augenblick erschien, wie wir oben bemerkt haben, ein neues Deer, welches Traun unter bem Namen bes Großherzogs Kranz commanbirte und mit bem fich an der Ring bas öfterreichische heer vereinigte, welches unter Batthiani fo eben ben Rrieg in Baiern beendigt hatte. Erqun's Keldzug ward besonders deshalb febr gepriefen, weil er blos burch feine Marfche und berch bie Wahl feiner Stellungen bie Frangofen nothigte, über ben Rifein gurud-Politische Grunde hinderten die Berfolgung ber Krangofen, weil Desterreich von feinen Bundsgenoffen abbing; das hauptquartier ward nach heidelberg verlegt, Frang im September gewählt, im October gefront, und Maria Thereffa felbft tam nach Beibelberg, um ben Triumph ju theilen.

In Italien und in ben Rieberlauben waren die Franzosen glücklicher als in Baiern und am Rhein, und der Aufstand in Schottland hinderte die Engländer, ihre Bundsgenossen auf bem Festlande mit Rachbruck zu unterstützen. Wir haben oben erwähnt, daß Don Philipp zwei Mal, zuerst von Savoyen aus

durch bas Thal von Nofta, bann von ber Provence aus aber Coni in Italien einzubringen, vergeblich versucht hatte. Im Kirchenstaat standen sich de Gages und Lobsowip am Ende des Jahrs 1744 und im Aufang bes folgenden einander gegenüber, im Krithjahr 1745 marb Lobtowis bis in die Gegend von Mobena getrieben, ale ber Beitritt ber Republit Genue gum fpanifchefrans zöllichen Bunde bem gangen Kriege eine andere Wendung gab. Die Gennefer batten nicht sobald vom Mormfer Bunde und won ber Abtretung ihres Marquifate Rinale an ben Ronig von Gatbinien Rachricht erhalten, als fie fich in Unterhandlungen einließen. Sie schlossen schon am 1. Mai mit Spanien in Aranjuez einen Mliang, und Gubfidien , Tractat, beffen Bedingungen benen bes Wormfer Tractate gerabe entgegengefett waren, boch halten wir es für überfluffig, die geheimen Artitel anguführen, weil fie nie jur Ausführung tamen und es hochft mahricheinlich ben Spaniern nie Ernst bamit war. De Gages batte fich indeffen fcon vorber ichnell and bem Mobenesischen gegen Lucca und Massa gezogen, er hatte bas Gennesische erreicht, Die Genneser hatten aus Corfen und allerlei Bolt fonell ein beer geworben, und Mailles bois übernahm fast zu eben ber Beit an Conti's Stelle ben Obers befehl ber Frangofen beim fpanischen Beer, als Lobbowit aus Itas lien nach Bohmen gerufen marb.

De Sages zog über Sestri di Levaute nach Genua, die Frans zosen, von den Genuesern unterstützt, gelangten über Rizza und Billafranca eben dahin, steben dis achttausend Mann Genueser vereinigten sich mit ihnen; doch danerte es ziemlich lange, die die Spanier nuter dem Marquis Castellar und unter de Gages, die Italiener unter dem Herzoge von Modena und die Franzosen unter Maillebois sich vereinigten. Als endlich das ganze heer unter dem Infanten Don Philipp vereinigt war, rechnete man es gegen stebenzigtausend Mann start, dennoch begann es seine Unternehmungen in der kombardei erst gegen Ende des Monats Juli.

Die Desterreicher und Sardinier konnten der überlegenen Macht im Felde nicht widerstehen, schon im September war die ganze Ebene von Parma und Piacenza bis nach Alessandria, auch Pavia

sogar, in ber Gewalt ber Spanier; im October und Rovember nahmen fle auch Aleffandria und Afti, außer ben Citabellen; im December befette be Gages auch Mailand, fo baff im Anfange bes Sabre 1746 ben Defterreichern von allen ihren Bestbungen in Oberitalien nur noch bie Citabelle von Mailand und die Reffung Mantua übrig blieben.

Der gluckliche Keldung in ben Nieberlanden um 1744 batte Audwig XV. in ben Stand gesetzt, mit einem großen Theil ber Rorbarmee an ben Rhein ju gehen, wo ihn erft feine Krantheit in Met, dann die Belagerung von Freiburg in Teutschland aufbielt. Im folgenden Jahr (1745) ward Morit von Sachsen um gemein verftartt, weil ber Konig einen neuen Feldzug in ben Riederlanden machen wollte, wo der Herzog von Cumberland nicht blos Englander, Sannoveraner und gemiethete Seffen anführte, fonbern ben Oberbefehl über bas gange Beer hatte. Die fehr verftartien nieberlandischen Eruppen commandirte unter bem Derroge ber Kürst von Walbed, Konigsed führte bie Desterreicher; keiner von ihnen war burch Geift; Felbherrnblick, Talente ausgezeichnet, Morit von Sachsen führte baber auch in biesem Reldzuge bie Arangolen gu Eroberung und Sieg. Durch Ausschmeifungen aller Art erichopft, verließ er Paris als Rrauter, unternahm aber fcon im Avril (1745) bie Belagerung von Doornick. Konig Endwig und feine hofhaltung waren ebenfalls wieder beim Beere eingetroffen und bielten Balle und Beluftigungen in Donay, als bie Berbundeten ben ungludlichen Entfchluß faßten, Die Belagerer von Doornic in ihrem Lager zu überfallen. Der Marfchall von Sachfen rechnete so ficher auf ben Gewinn ber Schlacht, womit ihn bie Berbunbeten feit bem fiebenten Dai bebrohten, bag er ben Ronia formtich einladen ließ, ihr beiguwohnen. Dies Treffen ward am 14ten geliefert und wird nach bem Dorfe Kontenay benannt. Boltaire hat fich befanntlich Muhe gegeben, bem Konige Ludwig und feinem Freunde Richelieu einen großen Antheil an bem Siege au geben, obgleich es befannt genug war, bag bie Gegenwart bes Ronigs und bes Genoffen seiner Liebesabentheuer ben Oberbefehlshaber in manche Berlegenheit brachte. Die Zeitungen jener Zeit

und die schmeichelnden Geschichtschreiber, die ihnen folgen, ersbauten das Publisum durch die rührenden Reden, die sie dem Ronige, der mit dem Dauphin als Sieger auf dem Schlachtselde umbergeht, in den Mund legen. Ein Mann ohne Scheu und ohne Scham wie Ludwig, der zwei blutige Kriege ohne allen Grund ansing, die Sitten durch schadbliches Leben, das Reich durch Bersschwendung verdarb, als christlicher Philosoph! So wird die Menge erbaut!!

Die Eroberung von Gent und Brügge, von Oftende, Denbermonde, Dudenarde, von ganz Westslandern, endlich auch von Ath im hennegau folgte diesem Siege. Das heer der Berbünbeten ward im folgenden Jahr zugleich bedeutend geschwächt, als der herzog von Eumberland nach England gerusen ward, weshalb wir hier zu der tollen Unternehmung des jüngeren Sohns des englischen Prätendenten übergehen mussen.

Der Aufftand ber getreuen, aber von Borurtheilen jeber Art beherrschten Anbanger bes Saufes Stuart in England bing mit bem Berfahren ber Ariftofratie, welche bamale England unter bem Ramen Ronig, Ministerium, Parlament beherrschte und Gelb und Stellen unter fich theilte, innig gufammen. Diefelben Leute maren bald Regierung, balb Parlament, balb Minifterium, balb Opposition, und lachten bes jum Besten ihrer Familien gand und Meer burdreisenben, die Erbe burdmuhlenden, in Gewerben und Runften und Erfindungen, um Geld und Comforts zu ichaffen, unermublichen Bolts. Balpole war freilich gefallen und Carteret mar Staatsfecretar geworben, aber ber Bergog von Remcaftle blieb unentbehrlich, Die Pelhams und ihre Greaturen fullten bas Cabinet und die Stellen. Schon bamals spielte Graf harrington, der als Prafibent bes geheimen Rathe eigentlich blos mit einer Ehrenftelle bekleibet war, neben ben Ministern eine bebentenbe Rolle, und Carteret murbe von Remcaftle angstlich bewacht. Er suchte ben Ginfluß ber Pelhams burch innige Berbindung mit bem Ronige und burch Beforberung feiner Privatintereffen aufzuregen, bas reigte ben eben fo eigenfinnigen und herrschfüchtigen, als mißtrauischen und unwissenden Bergog von Rewcastle. Schon im Jahre 1743

führte man laute Beschwerbe über bie Berschwendung, mit welcher Carteret Gelb auf bem Restlande austheilte, ber altere Bitt erhob fich mit großer Beredsamkeit im Varlamente gegen alles, was Carteret, als er ben Ronig (1743) aufs feste gand begleitet hatte, unternahm, gegen feine Unterhandlungen mit Carl VII. in Sanau. besonders gegen ben Wormfer Tractat und gegen bas an Sachsen und an Sardinien verschwendete Gelb. Wenn Carteret bem Ronige mehr, als billig und recht war, nachgab, so beleidigten ihn bagegen bie Belhams oft burch ihren Biberfpruch. 218 g. B. im Kebruar 1744 ber Abmiral Matthews bei ben bierifchen Infeln Die frangofischespanische Alotte angegriffen hatte und seinen Unterbefehlshaber Leftoct antlagte, bag er Schulb baran fen, bag tein vollständiger Gieg erfochten worden, fo nahmen fle gegen Matthews Barthei, obgleich er geflegt hatte, und ber Ronig für ihn war. Matthews ward vom Kriegsgericht unfähig erklärt, ferner un bienen, und ber Ronig konnte ihm ebensowenig belfen, als er Carteret gegen ben Reid ber Pelhams schuten tonnte. Schon im Rovember 1744 mußten Carteret und feine Freunde und Clienten ans bem Ministerium treten, er behielt aber immer einen gewiffen Gin-Auf, und wir werben ihn noch neunzehn Jahre fpater ale Graf Granville eine bebeutenbe Rolle fpielen feben.

Sett übernahm bes herzogs von Rewcaftle Bruber, Belham, als Rangler bes Schatgerichts bie Leitung ber Regierung, und Lord harrington ward Staatssecretar für bie answartigen Angelegenheiten. Der Ronig widerftrebte aufange, Bitt eine Stelle au geben; allein es follte einmal ein fogenanntes gemifchtes Dis nifterium errichtet werben, und ba bie Mitglieber beffelben fich nicht schämten, ihren Ruf und jebe Confequenz bes Charafters ber Liebe jur herrschaft und jum Gelbe ju opfern 49, fo mufte fich and ber Ronig fügen.

<sup>48)</sup> Damit der Renner der englischen Geschichte miffe, was wir meinen. fo bemerten wir, bag wir auf die gang auffallende Ericheimung anfvielen. baf Gir John Sonde Cotton und Gir John Phelipe Stellen annahmen und bann auf einmal gang andere rebeten ale vorber. Der Gine ber genammten

Dieler Amaenblich fchien ben Grangofen und ben Anbangern bes Saufes Stuart fehr gunftig, um ihrerfette bie englischen Tories mit ben Sacobiten an verbinden, und besonbere Schottland jum Aufftand zu beingen. Die Parthei ber Stuarte war nangich in Schottland burch die Graufamleit und Ungerechtigkeit, womit die englischen Whige ben Auffand von 1718 burch Sinricktungen. Gingiebung ber Giter und Anfhebung vieler alten Berfaffungbe und Rationalrechte bestraft hatten, eber verntehrt ale verminbert morben. Die Gefinchteten und Geachteten, felbft Manner wie Die beiben Reith, ber Lordmarfdiall und fein Bruder, fo fehr fie von ber Unfähigfeit und Umvurbinfeit Jacobs III. and feiner mit ber polnifchen Pringeffin erzeugten beiben Gobne, von ihrem Mangel an Tugend und an jeber Rabigfeit übergeugt waren. bingen feft an ihnen; Die in Schottfand mirudgebliebenen Sacos biten bagegen, die fich jum Theil an Georg I. vertauft hatten. hielten es and angeborner Arglift und fehmutiger Gelbliebe oft mit beiben Bartheien. Diefe Elenden unterhielten bie Berbindung ber Ausgewanderten mit bem Sochlande, um aus Kranfreich und aus Rom Belb zu giehen. Unter allen biefen war gorb Simon Avaler von Lovat, haupt bes Clans ber Frafer im hochlande bes Beinamens, ben bie Englander ben auf ihren Bortheil moes. mein fchlan erpichten Schotten zu geben pflegen, (cunning Scots) am warbigken. Er heudjelte Treue und jog Jahrgelber aus England, und bennoch war ber Rrieg mit Spanien taum begonnen. ale er, ber Graf von Traquair, Sir James Campbell von Archimbred, Cameron von Lochiel ber Jungere, John Stuart. Lord Traquair's Bruder, Lord Perth und Lord John Drummond mit Frankreich in Berbindung traten und über fich nahmen, im Rall Pranfreich eine Urmee nach Schottland herüberbringe, amangigtaufend Mann ihrer Landsleute zu vereinigen.

Dei Cardinal Fleury nahm um 1741 die Borfchlage ber Schotten gunftig auf, Drummond blieb in Paris, und kurze Zeit

Berren erhielt eine Gielle am hofe, ber Ambere eine Sinecure im Board auf trade; boch tral er balb mieber ab.

por ber Kriegserklarung gegen England ward am Enbe bes Jahrs 1742 und Unfang 1743 ernftlich an bie Ausflihrung bes Plans gebacht. Rach bem gur Beit bes Carbinal Meury gemachten Entwurf follte ber Graf Marschall Reith mit breitausenb Rrangofen auf einer frangofischen Klotte nach Rorbschottland gebracht werben. mo bie herren einen Auffband in Maffe zu erregen versprochen batten; jugleich follte ber Marschall von Sachsen mit amolftaus fend Mann an bie Ruften von Flandern und von Frantreich marichiren, um von bort in die Gegend von London überzuseten. Rleury farb awar im Anfange bes Jahrs und die Unternehmung unterblieb; boch bewirfte ber Cardinal von Tencin, ber burch ben Bratenbenten bie Carbinalemarbe erlangt hatte, bag im Rebruar 1743 von Dunkirchen aus ein Berfuch gemacht warb, in bie Themfe einzulaufen; Die Ervebition marb, wie es bieff, ber Sturme wegen aufgegeben, es war aber mahrscheinlich nie recht Ernft bamit. Erft als bies Alles gefchehen und bie Sache offenbar geworben mar, reifete im folgenben Jahr 1744 ber zweite Sohn bes alten Jacob III., ber leichtsinnige Carl Eduard, aus Rom nach Kranfreich.

Die Bewegungen und Reifen ber Anhanger bes Saufes Stuart, ihre Begunftigung burch bie Frangofen, war ben englischen Dinis ftern fehr ermunicht, fie erregten bas gewöhnliche Geschrei von Dapiften und von Pavismus und brachten es bahin, bag bie Beforgniß vor ben schottischen Jucobiten allgemein warb. Run gab bas Varlament reichlich Gelb; bie Acte, woburch bie versonliche Freiheit in England gesichert ift, ward fuspendirt; Lord Stairs, vorher bitter beleidigt, nahm bas Commando ber in England aufzustellenden Armee an, um ju zeigen, bag bei ber allgemeinen Gefahr alle Privatfeindschaft aufhöre. Der Pring Carl Couard bieute ben Frangosen, um bie Englander mit ber Furcht einer Landung ju fchrecken, und man trieb bas Spiel fo weit, bag man ben Prinzen sogar einmal mit ben vorgeblich für ihn gerüfteten Truppen einschiffen und bie Alotte auslaufen ließ. Er tehrte inbeffen balb betrogen nach Paris gurud, und verweilte bort vom Mai 1744 bis Dai 1745 ftets mit hoffnungen hingehalten. In

viefer Zeit ward in England jebe Correspondenz mit dem Prinzen für Hochverrath erklärt, und der Kanzler Hardwicke brachte ein Gesetz an's Parlament, welches seibst in assatischen Despotien Abscheu erregen wurde. In diesem, von dem Parlamente angernommenen Gesetz ward die Strafe der hochverratherischen Correspondenz selbst auf die an derseiben ganz unschuldigen Kinder und Enkel des Bermrtheilten ausgebehot.

Carl Chnard, ein thorichter, numiffenber, eigenanniger Jungling, ward wahrend feines Aufenthalts in Paris fo febr von feiner nachtheiligen Seite befannt, bag man bort jeben Gebanten aufgab, viel Gelb ober eine bedontenbe Bahl Truppen für ihn gu magen; er beschloft baber, als Georg II, und Barrington in Bannover, die englischen Truppen auf dem festen gande maren, auf feine eigne Befahr einen Berfuch zu machen. 49) Die beiben Grafen Reith, bie Berichwornen in Schottland, Bord Lovat und andere geheime Freunde erschraden über ben tollfühnen Entfoluf, fie mabnten ihn ab, fie erklarten, baß fie mit bem Beginnen nichts an thun hatten; Alles vergebens. Frankreich gab, als alle Borftellungen vergeblich maren, eine Meine Summe Gelbes, lieferte Baffen, es erlaubte ben ichottischen und irlandischen Officieren im frangofifden Dienft an bem Abentheuer Theil zu nehmen, und Carl Eduard ging im Juni 1745 auf einer fleinen Fregatte nach Schottland. Diese Fregatte erreichte nur burch einen gludlichen Aufall ihre Beftimmung, weil ein englisches Rriegeschiff im Gefecht mit einem frangofischen von 64 Ranonen, welches bie Fregatte geleiten follte, fo fehr befchabigt marb, bag es ihr nicht folgen tonnte. Auch bas frangofifche Schiff hatte fo viel gelitten, daß es nach Breft gurudgeben mußte. Rach ber Lanbung hatte bis im August bie Sache wenig Kortgang; bie Rolle, welche Lord Lovet spielte, verbient indeffen erwähnt zu werben. Er hielt fich

<sup>49)</sup> Die boften Rachrichten aber bie Unternehmung findet man bei Browne. A History of the Highlands and of the Highland clans, Glasgow 1886, we im Appendix jum Ren Theil unter dem Titel Stuart papers die elemben Briefe Carl Chards mitgethellt werden, aus denen man feine games Erbarmlichteit bennen fernt.

ruhig, er war getreuer Anhänger bes haufes hannover, feinen jungen Gohn bagegen ruftetete er aus, er stellte ihn an bie Spitze bes Clans, so weuig Luft ber junge Mann zu einem Unternehmen hatte, bem er geopfert warb.

Die Regentschaft, Die Georg in London gelaffen hatte, nahm indeffen schlechte Maasregeln; John Cope, ber mit einer febr geringen Bahl englischer Eruppen in Schottland lag, jog fich nach Inverneg und hernach weiter gurud; ber Auffand ward bebentenber. Die Geachteten von 1716 fehrten gurid, fie riefen ibre alten Bafallen ju flin, und biefe erschienen. Jest fammelten fich Die Macbonalds und die Camevons, ju ihnen fließ ber herzog von Perth, ber Marquis von Lulibardine, ber bas Bergegthum Athel burch die gegen ihm ausgesprochene Acht verloren batte, Lord Elcho und Lord Murray, fo baf Carl Conard fchon als er Berth befette, alfo noch ehe fich die Grafen von Rimarnock, von Balmerino und Eromartie mit ihm bereinigt hatten, fich an ber Goine von etwa fünftaufend Mann fath. Go fchlecht biefe Beute geruftet waren, fo leicht befetten fle bas Land. Schon am 28. September ward ber Ritter von Sct. Georg als Ronig von Großbritannien in Chinburg andgerufen, und Carl Chuard lief ein Manifeft feines Batere vorlefen und betannt machen, worin er ju beffen Stellvertreter erflärt ward. John Cove vermehrte ben Ruf und bie Dacht bes Prinzen burch feine Unvorfichtigleit. Er verfchmabte namlich thorichter Beife den fehr verftandigen Rath eines fcottis fchen Oberften, glaubte mit breitaufent Daun regularer Eruppen ben ungeordneten und schlecht bewaffneten Saufen der Rebellen feicht gerftreuen gn tonnen, naberte fich Coinburg auf eine unvorfichtige Beife, und ward bei Prefton Pans am 1. Detober auf eine ihm und feinen Leuten gang neneg Beife aberfallen. Biertaufend Bergichotten, ben Regenten an ber Spite, fenraten fich gleich Rafenden mit bem Gabel, ohne Ranonen und Klinten, auf bie englischen Truppen und erhielten einen vollftandigen Sieg. Der Sieg bei Prefton Pans gab nicht allein ber gangen tollen Unternehmung einen Muf und eine Bedeutung, Die fie nicht verbiente, fondern man eroberte bei ber Belegenheit einiges Gefchat und erbentete theils einiges Gelb bei den Feinden, theils tonnte man es von den Gegnern erpressen. Man hatte freilich auch ganz Schottiand besetz, das nütte aber sehr wenig, da die befestigten Plate und Forts in der Gewalt der englischen Acgierung blieben und man an keine Belagerung benten konnte.

Die Radpricht vom Aufftande in Schottland hatte indeffen ben Ronig nach England jurudgeführt; Die Sollander murben aufgeforbert, die fechetaufend Dann ju fchicken, bie fie für einen folden Kall in ben Tractaten verfprochen hatten; bie schottischen herren, welche ber hannoverischen Onnaftie anbingen, fammelten ihre Bafallen und vereinigten an verschiebenen Orten eine nicht unbebentende Macht. Die Frangofen schickten gwar auf Ranffahrern, die zuweilen fo gladlich maren, ben englischen Schiffen au entgeben, geringe Gelbsummen und Buffen und Bulfe nach Coinburg; bagegen war aber ber reichere und zahlreichere Theil ber Bewohner bes Rieberlandes und alle Burger ber Stabte ben Bergichotten, ihrem Ronige und feiner Religion beftig entgegen. In England vereinigte man um biefe Zeit an zwei Orten Truppen und Miligen, Wabe jog mit einer fleinen Beerabtheflung nach Rewcaftle, wahrend eine andere Armee fich unter Ligonier in Strafforbibire fammelte. Carl Conarb hoffte bamale auf eine Candung ber Frangofen im Guben von England, er verfolgte ftets abentheuernd fein Gind, befette Carlible und brang in England ein, weil er auf einen großen Bulauf ber Anhanger feines haufes hoffte, an benen es in England feineswege fehlte. Das Unternehmen flöfte aber tein Butrauen ein, er fand nur in Manchefter einigen Anhang; bennoch ructe er bis auf wenige Tagmariche von London vor, erschrad aber, ale er bis nach Derby gefommen war, über feine eigne Ruhnheit und eilte eben fo fchnell nach Schottland gurud, ale er burch England gegogen mar. schlechte Leitung, Die Unvorsichtigkeit ber Unternehmung zeigte fich bei bem Rudzuge, wie beim Ginruden. In gang Europa vernahm man übrigens mit Staunen, bag es möglich gewesen, bag ber Pring, ber tollfuhn genug war, nicht blos die Befatungen ber Englander in Schottland, fonbern auch bie freilich nur fleine

vorher ziemlich bitter geworden war, ward jetzt noch beftiger gegen ihn erbittert, was Rannis nach bem Nachner Frieden für feine Absichten fehr gut zu bennten verftant. In Baiern mar, wie wir oben bemertten, ber Rrieg schon im Anfange bes Jahrs beendiat. worn die permittwete Raiserin und Seckendorf nicht wenig beige-Carl VII. war namlich freilich am Ende bes tragen hatten. vorigen Sahre uach Dunden gurudgefehrt, aber Barentiau (Deretid) ward unmittelbar nachber aus Bohmen verftartt, brana immer weiter in ber Oberpfalz vor, und ber traute Raifer tam in Gefahr, noch einmal aus feiner Refibeng vertrieben zu werben. Un ber Spite ber baierischen Armee stand berfelbe Graf Torring. ber den Krieg immer fo eifrig beforbert hatte, und so oft er als Felbherr erschienen, nie gludlich gewesen war; biefer bot auch jest Alles auf, um ben jungen Rurfurften nach bem Tobe feines Baters, bes Raifers, (am 20. Jan. 1745) beim Bunbe gegen Defterreich zu erhalten. Die Kranzosen bemühten fich, ben jungen Aurfürsten Maximilian Joseph, ber in großer Gelbverlegenheit war, burch Gelbunterftutung ju gewinnen, fie gaben fogleich eine halbe Million Livres und versprachen monatliche Zahlungen, auch wurden bie Pfalger Truppen und eine frangoffiche Beerabtheilung nach Baiern geschickt. Die Desterreicher waren indeffen fo verftartt, bag fie ihre Bahl auf vierzigtausend Mann angeben tonnten, und ber General Brown, ber fie anführte, gehorte ju ben vorzhalichsten Generalen bes Jahrhunderts, was fich von Torring schwerlich fagen läßt. Die Frangosen wollten fich so wenig für Baiern großer Gefahr aussetzen, bag ber Rurfürft ichon am 15. April (1745) Dünchen verlaffen und nach Angeburg fliehen mußte. In diesem Augenblid ward Sedenborf, ber fich wieber bei

In diesem Augenblick ward Seckendorf, der sich wieder bei dem jungen Kurfürsten einfand, den die verwittwete Kaiserin kräftig unterstützte, den Baiern und dem ganzen teutschen Reiche wahrhaft nützlich, was auch immer der König von Preußen in seinem Unwillen über den Absall von Baiern gegen ihn sagen mag. Friedrich wirft ihm, wie es und scheint, nicht ohne Grund, vor, er sey bestechtlich gewesen von Freund und Feind, seine Falschheit habe ihn in ein Labyrinth von Cabalen geleitet, und sein schmutziger

Beig fen fo groß gewesen, bag er vom Raiser, als biefer in ber größten Berlegenheit eine Gumme als Darlehn von ihm erhalten, fein golbnes Geschirr als Pfand genommen habe. Mal war feine Cabale gegen Torring gang nutlich. Diefer suchte auch nach ber Rieberlage, welche bie pfälzischen und französtschen Truppen bei Pfaffenhofen erlitten hatten, und nach ber Gefangennehmung Segur's, Baiern beim Bunbe mit Frantreich ju erhalten; Seckendorf mar inbeffen mit geheimen Auftragen in Infprud, er wechselte insgeheim Briefe mit bem Rurfürsten, und weil biefen in feiner Noth besonders bas Geld, welches er aus Frankreich erhielt, an bie Berbindung fesselte, so versprachen bie Seemachte, unter bem Ramen einer Subfibie, Unterftutung. Der achtzehnfährige, von feinem Bater, als er auf bem Tobbette lag, volljährig erffarte Maximilian Joseph war in Augsburg zwifchen ben beiben Partheien im Gebrange, balb wollte er nach Mannheim abreisen, wohin ihn ber Aurfürst eingelaben, balb hielten ihn feine Mutter und Sedenborf jurud. Ungeachtet die Raiferin foll gefagt haben, baf fie, wenn man nicht Krieben mache, nach Bien geben und nicht wieber gurudtehren werbe, war bie Dehrgahl ber Stimmen im Cabinet gegen ben Frieden, bis ber Rurfürst endlich ertlarte, bag, wenn benn niemand für ben Frieben fep, er allein bafur feyn wolle. Diefer Friede mar bamals schon in Suffen verabrebet, man war fcon am 18. April über einen Baffenftillftand übereingetommen. Sedenborf hatte eigentlich ben früher in Jufprud entworfenen Tractat in Aussen beendigt, ber Rurk von Fürkenberg hatte aber ben officiellen Auftrag, ihu gu unterzeichnen. Der Friede marb am 22ten unterschriebent; am 24ten tehrte ber Aurfürft in feine Refibeng gurud.

Maximilian Joseph versprach dem Großherzoge Franz seine Stimme bei der Kaiserwahl, er ließ Ingolstadt, Schärding, Brannan, Strandingen bis zur vollendeten Wahl in den Handen der Desterreicher, entfernte die Truppen seiner bisherigen Bundsgenoffen aus seinem Lande und entfagte den Ansprüchen auf Carls VI. Erbschaft. Die Seemachte halfen der Roth des kurfürstlichen Hose durch Zahlungen ab, die den guten Hollandern und Englandern,

110

welche bas Geld hergaben, unter einem schicklichen Borwande aufgelaben wurden. Die jahrlichen Zahlungen, die bem armen Baiernlande feinen Rugen brachten, betrugen im Gangen etwa acht Millionen. Da Preußen und Pfalz bamals noch im Bunde mit Frankreich waren, so bauerte der Krieg noch bis zum Dresbner Frieden fort; bie Frangosen versprachen fogat bem Ronige von Preugen, die Raiserwahl zu hindern und ein heer unter Mailles bois nach hannover zu schicken. Unch im Breisgau und am Rhein blieben bie Krangosen bem Cande jur harten Laft und bruckten bie Burger und Bauern. Unfere Juriften, Publiciften, Diplomaten ließen es, wie fie pflegen, an langen, grundlichen Borftellungen nicht fehlen; Die Frangosen lachten ber Weisheit und bes Rangleis fiple ber Pebanten, gaben febr artige Autworten, verftarften aber bas Beer am Rhein und Main. Bon ber Armer am Main warb gwar Maillebois abgerufen und pir imlienischen Armee geschickt, bagegen aber ward Prinz Conti von biefer jurudgerufen und erhielt das Commando des Heers am Main, welches die Kaiserwahl hindern follte, und bis nach Afchaffenburg vorrückte. In diesem Augenblick erschien, wie wir oben bemertt haben, ein neues Deer, welches Traun unter bem Namen bes Groffherzogs Krang commanbirte und mit dem fich an der King bas öfterreichische Seer vereinigte, welches unter Batthiani fo eben ben Rrieg in Baiern beendigt hatte. Erqun's Keldzug ward besonders deshalb febr gepriesen, weil er blos durch seine Marsche-und burch die Wahl feiner Stellungen bie Frangofen nothigte, über ben Riein gurudaugeben. Politifche Grunde binberten bie Berfolgung ber Kransofen, weil Desterreich von feinen Bundegenoffen abbing; bas hauptquartier ward nach heibelberg verlegt, Frang im September gewählt, im October gefrout, und Maria Thereffa felbft tam nach Beibelberg, um ben Triumph zu theilen.

In Italien und in den Niederlanden waren die Kranzosen gludlicher als in Baiern und am Rhein, und ber Aufftand in Schottland hinderte Die Englander, ihre Bundegenoffen auf bem Kestlande mit Rachbruck zu unterftuten. Wir haben oben erwähnt, daß Don Philipp zwei Mal, zuerft von Savonen aus

burch bas Thal von Nofta, bann von ber Provence and Aber Coni in Stalien einzubringen, vergeblich versucht hatte. Im Rire chenfigat fanben fich be Bages und Loblowit am Ende bes Sabrs 1744 und im Aufang bes folgenden einander gegenüber, im Frubjahr 1745 ward Lobtowis bis in die Gegend von Modena getrieben, als ber Beitritt ber Republit Genua jum fpanifchefrans gouiden Bunde bem gangen Kriege eine andere Wendung gab. Die Genneser batten nicht sobald vom Wormser Bunde und won ber Abtretung ihres Marquisats Kinale an ben Ronig von Gatbinien Radpricht erhalten, als fie fich in Unterhandlungen einließen. Sie schlossen schon am 1. Mai mit Spanien in Aranjuez einen Mliang. und Subfibien. Tractat, beffen Bebingungen benen bes Wormfer Tractate gerabe entgegengefest waren, boch halten wir es fur überfluffig, die geheimen Artitel anguführen, weil fie nie zur Ausführung tamen und es hochft mahrscheinlich ben Spas niern nie Ernst damit war. De Gages batte fich indeffen schon vorher schnell aus bem Mobenesischen gegen Lucca und Massa gezogen, er hatte bas Gennesische erreicht, bie Genneser hatten aus Corfen und allerlei Bolt fchnell ein beer geworben, und Mailles bois übernahm fast zu eben ber Beit an Conti's Stelle ben Obers befehl ber Franzosen beim spanischen Beer, als Lobkowis and Italien nach Bohmen gerufen ward.

De Gages zog über Sestri di Levaute nach Genna, die Fransposen, von den Genuesern unterstützt, gelangten über Nizza und Billafranca eben dahin, sleben bis achttausend Mann Genueser vereinigten sich mit ihnen; doch dauerte es ziemlich lange, bis die Spanier nuter dem Marquis Castellar und unter de Gages, die Italiener unter dem Herzoge von Modena und die Franzosen unter Maillebois sich vereinigten. Als endlich das ganze heer unter dem Infanten Don Philipp vereinigt war, rechnete man es gegen slebenzigtausend Mann start, dennoch begann es seine Unternehmungen in der Lombardei erst gegen Ende des Monats Juli.

Die Desterreicher und Sardinier konnten der überlegenen Macht im Felde nicht widerstehen, schon im September war die ganze Ebene von Parma und Viacenza bis nach Alessandria, auch Pavla sogar, in der Gewalt der Spanier; im October und Rovember nahmen sie auch Alessandria und Asti, außer den Eitadellen; im December beseite de Gages auch Maisand, so daß im Anfange des Jahrs 1746 den Desterreichern von allen ihren Besthungen in Oberitalien nur noch die Citadelle von Maisand und die Festung Mantua übrig blieben.

Der glückliche Reldung in ben Rieberlauben um 1744 hatte Endwig XV. in ben Stand gesett, mit einem großen Theil ber Rorbarmee an ben Rhein zu gehen, wo ihn erft feine Krankheit in Met, bann die Belagerung von Freiburg in Teutschland aufhielt. Im folgenden Jahr (1745) ward Morit von Sachsen ungemein verftartt, weil ber Ronig einen neuen Keldzug in ben Rieberlanden machen wollte, wo ber herzog von Cumberland nicht blos Englander, Sannoveraner und gemiethete Beffen anführte, sondern ben Oberbefehl über bas gange Beer hatte. Die fehr verftartien nieberlandischen Truppen commanbirte unter bem Bergoge ber Kürft von Balbed, Konigsed führte bie Desterreicher; teiner von ihnen war burch Geift; Kelbherrnblid, Talente ausgezeichnet, Morit von Sachsen führte baber auch in diesem Keldzuge bie Arangofen zu Eroberung und Sieg. Durch Ausschweifungen aller Art erfchopft, verließ er Paris als Rranter, unternahm aber fcon im April (1745) bie Belagerung von Doornick. Ronig Endwig und feine Sofhaltung waren ebenfalls wieder beim Beere eingetroffen und hielten Balle und Beluftigungen in Douay, ale bie Berbunbeten ben ungludlichen Entschluß fasten, die Belagerer von Doornid in ihrem Lager ju überfallen. Der Marfchall von Gachfen rechnete fo ficher auf ben Gewinn ber Schlacht, womit ihn bie Berbundeten feit dem flebenten Dai bebrohten, daß er ben Ronig formtich einladen ließ, ihr beizuwohnen. Dies Treffen ward am 14ten geliefert und wird nach bem Dorfe Kontenay benannt. Boltaire hat fich befanntlich Muhe gegeben, bem Ronige Lubwig und feinem Freunde Richelien einen großen Antheil an bem Siege m geben, obgleich es befannt genug war, bag bie Gegenwart bes Ronigs und bes Genoffen feiner Liebesabentheuer ben Dberbefehlehaber in manche Berlegenheit brachte. Die Zeitungen jeuer Zeit

und die schmeichelnben Geschichtschreiber, die ihnen folgen, ersbauten das Publisum durch die rührenden Reden, die sie dem Könige, der mit dem Dauphin als Sieger auf dem Schlachtselde umhergeht, in den Mund legen. Ein Mann ohne Scheu und ohne Scham wie Ludwig, der zwei blutige Kriege ohne allen Grund ansing, die Sitten durch schabliches Leben, das Reich durch Bersschwendung verdarb, als christlicher Philosoph! So wird die Menge erbaut!!

Die Eroberung von Gent und Brügge, von Oftende, Denbermonde, Onbenarde, von ganz Weststandern, endlich auch von Ath im hennegan folgte diesem Siege. Das heer der Berbünbeten ward im folgenden Jahr zugleich bedeutend geschwächt, als
ber herzog von Cumberland nach England gerusen ward, weshalb
wir hier zu der tollen Unternehmung des jungeren Sohns des
englischen Prätendenten übergehen muffen.

Der Aufftand ber getreuen, aber von Borurtheilen jeder Art beherrschten Unbanger bes Saufes Stuart in England bing mit bem Berfahren ber Ariftofratie, welche bamale England unter bem Ramen Ronig, Ministerium, Parlament beherrschte und Geld und Stellen unter fich theilte, innig jufammen. Diefelben Leute maren balb Regierung, balb Parlament, balb Minifterium, balb Opposition, und lachten bes jum Beften ihrer Familien ganb und Meer burchreisenben, bie Erbe burchwühlenben, in Gewerben und Runften und Erfindungen, um Gelb und Comforts ju ichaffen, unermublichen Bolts. Balpole war freilich gefallen und Carteret war Staatsfecretar geworben, aber ber Bergog von Remcaftle blieb unentbehrlich, bie Belhams und ihre Greaturen füllten bas Cabinet und bie Stellen. Schon bamals fpielte Graf harrington, ber als Prafibent bes geheimen Raths eigentlich blos mit einer Ehrenftelle bekleidet mar, neben ben Ministern eine bebentende Rolle, und Carteret murbe von Newcastle angstlich bewacht. Er suchte ben Einfluß ber Pelhams burch innige Berbindung mit bem Ronige und burch Beforberung feiner Privatintereffen aufzuregen, bas reigte ben eben fo eigenfinnigen und herrschsüchtigen, ale mistrauischen und unwiffenben Bergog von Rewcaftle. Schon im Jahre 1743

führte man laute Beschwerbe über bie Berschmenbung, mit welcher Carteret Gelb auf bem Restlande austheilte. ber altere Ditt erhob fich mit großer Beredfamteit im Parlamente gegen alles, was Carteret, ale er ben Ronia (1743) aufe feste gand begleitet batte. unternahm, gegen feine Unterhandlungen mit Carl VII. in Danau. besonders gegen ben Wormfer Tractat und gegen bas an Sachsen -und an Sarbinien verschwendete Gelb. Wenn Carteret bem Ronige mehr, als billig und recht mar, nachgab, fo beleidigten ibn bagegen bie Velhams oft burch ihren Biberfpruch. Als 2. B. im Rebruar 1744 ber Abmiral Matthews bei ben hierischen Sufeln Die frangolische spanische Klotte angegriffen batte und seinen Unterbefehlshaber Leftod antlagte, bag er Schuld baran fen, bag tein vollständiger Gieg erfochten worden, fo nahmen fle gegen Matthews Parthei, obgleich er gestegt hatte, und ber Ronig für ihn mar. Matthews mard vom Rriegsgericht unfahig erklart, ferner m bienen, und der Konig konnte ihm ebensowenig belfen, ale er Carteret gegen ben Reid ber Velhams ichuten tonnte. Schon im Rovember 1744 mußten Carteret und feine Freunde und Clienten aus bem Ministerium treten, er behielt aber immer einen gewiffen Ginfluß, und wir werben ihn noch neunzehn Jahre fpater als Graf Granville eine bedeutende Rolle fpielen feben.

Jett übernahm bes herzogs von Newcastle Bruder, Pelham, als Kanzler bes Schatzerichts die Leitung der Regierung, und Lord harrington ward Staatssecretar für die auswärtigen Angelegenheiten. Der König widerstrebte anfangs, Pitt eine Stelle zu geben; allein es sollte einmal ein sogenanntes gemischtes Ministerium errichtet werden, und da die Mitglieder besselben sich nicht schämten, ihren Auf und jede Consequenz des Charakters der Liebe zur herrschaft und zum Gelde zu opsern 49, so mußte sich auch der König fügen.

<sup>48)</sup> Damit der Kenner der englischen Geschichte wiffe, was wir meinen, so bemerken wir, daß wir auf die ganz auffallende Erscheinung anspielen, daß Gir John Hund Gir John Phelips Stullen annahmen und bann auf einmal ganz anders robeten als vorher. Der Eine der genaunten

Diefer Augenblich fchien ben Frangofen und ben Anhangern bes Saufes Stuart fehr gunftig, um ihverfeits bie englischen Tories mit ben Sacobiten ju verbinden, und besonders Schottland jum Anfftand zu beingen. Die Parthei ber Smarte war nandich in Schottland burch die Graufamteit und Ungerechtigfelt, womit die englischen Whige ben Auffand von 4716 burch hinrichtungen. Einziehung ber Giter und Aufhabung vieler alten Berfaffungeund Rationalrechte bestraft hatten, eber vernwehrt ale vermindert morben. Die Gefliechteten und Geachteten, felbit Manner mie die beiben Reith, ber Lordmarfdjall und fein Bruber, fo fehr fe von der Unfähigfeit und Umwurdinteit Jacobs III. und feiner mit ber polnifden Bringeffin erzeugten beiben Gobne, von ihrem Mangel an Tugend und an jeder Rabigleit übergeugt waren, hingen fest an ihnen; Die in Schottland mrudgebliebenen Jacos biten bagegen, die fich jum Theil an Georg I. verlauft hatten. bielten es and angeborner Arglift und fchmutiger Gelbliebe oft mit beiben Partheien. Diefe Elenden unterhielten bie Berbindung ber Ausgewanderten mit bem Sochlande, um aus Frantreich und and Rom Geld ju gieben. Unter allen biefen war gord Simon Krafer von Lovat, haupt bes Clans ber Frafer im Dochlande bes Beinamens, ben bie Englander ben auf ihren Bortheil miges mein fchlan erpichten Schotten zu geben pflegen, (cunning Scots) am wurdigften. Er heuchelte Treue und jog Jahrgelber aus England, und bennoch war ber Rrieg mit Spanien taum begonnen. als er, ber Graf von Traquair, Gir James Campbell von Archimbred, Cameron von Lochiel ber Jungere, John Stuart, Lord Araquair's Bruder, Lord Perth und Lord John Drummond mit Krantreich in Berbinbung traten und über fich nahmen, im Rall Mantreich eine Urmee nach Schottland herüberbringe, gwans giataufend Mann ihrer ganbeleute ju vereinigen.

Der Carbinal Fleury nahm um 1741 bie Borfchlage ber Schotten gunftig auf, Drummond blieb in Paris, und turge Zeit

Berren etfielt dite Stelle am hofe, ber Anbere eine Ginecure im Board of trade; bod tral er balb mober ab.

por ber Kriegserklarung gegen England ward am Enbe bes Jahrs 1742 und Anfang 1743 ernstlich an bie Ausführung bes Plans gebacht. Rach bem gur Beit bes Carbinal Meury gemachten Ents wurf follte ber Graf Marfchall Reith mit breitausenb Krangosen auf einer franzöllichen Rlotte nach Rorbichottland gebracht werben. wo bie herren einen Aufstand in Maffe zu erregen versprochen batten; qualeich follte ber Marichall von Sachfen mit gwolftanfend Mann an bie Ruften von Klandern und von Kranfreich marfcbiren, um von bort in bie Gegend von London überzufeten. Aleurn ftarb amar im Anfange bes Jahrs und bie Unternehmung unterblieb; boch bewirfte ber Cardinal von Tencin, ber burch ben Bratenbenten bie Cardinalswurde erlangt hatte, bag im Rebenar 1743 von Dunkirchen aus ein Berfuch gemacht marb, in bie Themfe einzulaufen; die Erpebition marb, wie es bieg, ber Sturme megen aufgegeben, es war aber mahrscheinlich nie recht Ernft bamit. Erft ale bies Alles gefchehen und bie Sache offenbar geworben mar, reifete im folgenden Jahr 1744 ber ameite Sohn bes alten Jacob III., ber leichtsinnige Carl Eduard, aus Rom nach Frankreich.

Die Bewegungen und Reifen ber Anhanger bes Saufes Stuart, ihre Begunftigung burch die Frangofen, war ben englischen Diniftern fehr erwunscht, fie erregten bas gewöhnliche Gefchrei von Papiften und von Papismus und brachten es bahin, bag bie Beforgniß vor ben schottischen Jacobiten allgemein warb. Run gab bas Parlament reichlich Gelb; bie Acte, woburch bie personliche Freiheit in England gesichert ift, ward fuspenbirt; Lord Stairs, vorher bitter beleidigt, nahm bas Commando ber in England aufzustellenden Armee an, um zu zeigen, bag bei ber allgemeinen Gefahr alle Privatfeinbichaft aufhöre. Der Pring Carl Couard biente ben Frangosen, um bie Englander mit ber Rurcht einer Landung ju fchrecken, und man trieb bas Spiel fo weit, bag man ben Prinzen sogar einmal mit ben vorgeblich für ihn gerüfteten Truppen einschiffen und die Flotte auslaufen ließ. Er tehrte inbeffen balb betrogen nach Paris jurud, und verweilte bort vom Mai 1744 bis Dai 1745 ftets mit hoffnungen hingehalten. In

biefer Zeit ward in England jebe Correspondenz mit dem Prinzen für Hochverrath erklärt, und der Ranzler Hardwicke brachte ein Geset an's Parlament, welches seibst in affatischen Despotien Absche erregen würde. In diesem, von dem Parlamente anges nommenen Geset ward die Strafe der hochverrätherischen Correspondenz selbst auf die an detselben ganz unschuldigen Kinder und Entel des Bernrtheilten ausgebehnt.

Carl Conard, ein thorichter, umwiffenber, eigenfuniger Jangling, warb während feines Anfenthalts in Varis fo febr von feiner nachtheiligen Seite befannt, bag man bort jeben Gebauten aufgab, viel Gelb ober eine bedontenbe Bahl Aruppen für ihn gu magen; er beschloß baber, als Georg II, und harrington in Bannover, die englischen Truppen auf bem festen Lande waren, auf feine eigne Gefahr einen Berfuch zu machen. 40) Die beiben Grafen Reith, die Berfcmornen in Schottfand, Lord Lovat und andere gebeime Freunde erichracten über ben tollfühnen Entfchluß, fie mahnten ihn ab, fle erklärten, bag fle mit bem Beginnen nichts an thun batten; Alles vergebens. Frankreich gab, als alle Borftellungen vergeblich maren, eine fleine Gumme Gelbes, lieferte Baffen, es erlaubte ben ichottifchen und irlanduchen Officieren im frangbifichen Dieuft an bem Abentheuer Theil ju nehmen, und Carl Chuard ging im Juni 1745 auf einer kleinen Fregatte nach Schottland. Diese Fregatte erreichte nur burch einen glücklichen Bufall ibre Beftimmung, weil ein englisches Rriegeschiff im Ges fecht mit einem frangofischen von 64 Ranonen, welches bie Fregatte geleiten follte, fo fehr befchabigt warb, bag es ihr nicht folgen tonnte. Auch bas frangofifche Schiff hatte fo viel gelitten, daß es nach Breft gurudgeben mußte. Rach ber Landung batte bis im August bie Sache wenig Fortgang; bie Rolle, welche Lord Lovat spielte, verdient indeffen erwähnt zu werden. Er hielt fich

<sup>49)</sup> Die besten Rachrichten über die Unternehmung findet man bei Browne, A History of the Highlands and of the Highland clans, Glasgow 1826, wo im Appendix jum Sten Theil unter dem Titel Stuart papers die elemben Briefe Carl Conards mitgethellt werden, aus demen man seine gange Erdärmlichteit kennen sernt.

rubia, er war getrener Unbanger bes Saufes Sannover, feinen jungen Gohn bagegen ruftetete er aus, er ftellte ihn an bie Spite bes Cland, fo wenig Luft ber junge Dann zu einem Unternehmen hatte, bem er geopfert warb.

Die Regentschaft, Die Georg in London gelaffen hatte, nahm indeffen schlechte Maabregein; John Cope, ber mit einer febr geringen Bahl englischer Truppen in Schottland lag, jog fich nach Inverneg und bernach weiter jurud; ber Muffant ward bebentenber. Die Geachteten von 1716 fehrten guritd, fie riefen ihre alten Bafallen ju fla, und biefe erfchienen. Jest fammelten fich Die Macbonalds und bie Camerons, ju ihnen flief ber Bergog von Perth, ber Marquis von Tuffbarbine, ber bas herzogthum Athel burch bie gegen ihn ausgesprochene Acht verleren hatte, Lord Elcho und Lord Murran, fo baf Carl Conard fcon als er Berth befette, alfo noch ehe fich bie Grafen von Rilmarnock, von Balmerino und Eromartie mit ihm vereinigt hatten, fich an ber Goine von etwa fünftanfend Mann fach. Go fchiecht biefe Bente geruftet maren, fo leicht befetten fle bas Land. Schon am 28. September marb ber Ritter von Sct. Georg als Ronig von Grofbritannien in Ebinburg ausgerufen, und Carl Eduard ließ ein Manifeft feines Baters porlefen und befannt machen, worin er ju beffen Stellvertreter erflart ward. John Cope vermehrte ben Ruf und Die Macht bes Pringen burch feine Unverfichtigleit. Er verfchmabte nämlich thörichter Beife den fehr verftandigen Rath eines fchottifchen Oberften, glaubte mit breitaufent Daun regularer Truppen ben ungeordneten und fchlecht bewaffneten Saufen ber Rebellen feicht gerftreuen gu tonnen, naberte fich Edinburg auf eine unvorfichtige Beife, und ward bei Prefton Pans am 1. Detober auf eine ihm und feinen Leuten gang neues Weife aberfallen. Biertaufend Bergichotten, ben Regenten an ber Spige, fintzten fich gleich Rafenden mit dem Gabel, ohne Ranonen und Rlinten . auf bie englischen Truppen und erhielten einen vollständigen Gieg. Der Sieg bei Prefton Pans gab nicht allein ber ganzen tollen Unternehmung einen Muf und eine Bebeutung, Die fie nicht verbiente, fonbern man eroberte bei ber Belegenheit einiges Gefchut

und erbentete theils einiges Gelb bei den Feinden, theils tonnte man es von den Gegnern erpressen. Man hatte freilich auch ganz Schottsand besetz, das nütte aber sehr wenig, da die befestigten Plate und Forts in der Gewalt der englischen Regierung blieben und man an teine Belagerung benten kounte.

Die Rachricht vom Aufstande in Schottland hatte indeffen ben Ronig nach England jurudgeführt; Die Sollander murben aufgeforbert, Die fechetaufend Dann ju fchicen, Die fie fur einen folden Fall in ben Tractaten verfprochen hatten; bie schottischen herren, welche ber hannoverischen Onnastie anbingen, sammelten ihre Basallen und vereinigten an verschiebenen Orten eine nicht unbebentenbe Dacht. Die Frangofen fchicten gwar auf Ranffahrern, bie zuweilen fo gladlich waren, ben englischen Schiffen au entgeben, geringe Gelbsummen und Baffen und Bulfe nach Ebinburg; bagegen war aber ber reichere und zahlreichere Theil ber Bewohner bes Rieberlandes und alle Burger der Stabte ben Bergichotten, ihrem Ronige und feiner Religion befrig entgegen. Bu England vereinigte man um biefe Beit an zwei Orten Truppen und Miligen, Babe jog mit einer fleinen Seerabtheilung nach Rewcaftle, wahrend eine andere Urmee fich unter Ligonier in Strafforbibire fammelte. Carl Couard hoffte bamale auf eine Landung ber Krangofen im Guben von England, er verfolgte ftete abentheuernd fein Glud, befette Carlible und brang in England ein, weil er auf einen großen Bulauf ber Unbanger feines Sanfes boffte, an benen es in England feineswegs fehlte. Das Unternehmen flöfte aber tein Butrauen ein, er fand nur in Manchester einigen Anhang; bennoch ructe er bis auf wenige Tagmarfche von London vor, erschrad aber, ale er bis nach Derby getommen war, über feine eigne Ruhnheit und eilte eben fo fchnell nach Schottland jurud, ale er burch England gezogen war. fchlechte Leitung, Die Unvorsichtigfeit ber Unternehmung zeigte fich bei bem Rudzuge, wie beim Ginruden. In gang Europa vernahm man übrigens mit Staunen, daß es moglich gewesen, bag ber Pring, ber tollfühn genug war, nicht blos die Befatungen ber Englander in Schottland, fonbern auch die freilich nur fleine Anzahl regulärer Truppen, welche sie bort hatten, und die von ben schottischen Whigs aufgebotenen Basallen hinter sich zu lassen, bis auf vierundzwanzig teutsche Meilen von London vordringen, sich sast einen ganzen Monat lang in England aufhalten und bann unangegriffen zurückzehen konnte, und zwar an der Spitze von fünstausend schlecht bewassneten Schotten, die nicht bedeutend durch Zulaus verstärft wurden.

Jett ward der Herzog von Cumberland vom niederländischen Deer ju bem in England versammelten gerufen, die hollander ließen fechstaufend Mann alter, gebienter Truppen einschiffen, und Babe in Newcastle machte Unstalt, ben Bergog von Enms berland zu unterftugen. Diefer folgte ber tleinen schottischen Armee, beren Mannegucht, Enthaltung vom Plunbern im reichsten Lande man ungemein bewundert hatte, auf dem Rufe, nahm am letten Tage bee Jahre 1745 Carliele, und brang nach Ebinburg, bald noch weiter nach Rorden vor. Das Glud war inbeffen ben Schotten am 17. Januar 1746 noch einmal gunftig gewefen. General Sawley nämlich wollte Kalfirt, welches von ben Schotten belagert ward, entfegen, biefe tamen ihm aber guvor, überfielen ihn, und brachten feine Dragoner burch ihr gut gerichtetes Feuer fo fehr in Unordnung, daß Samley völlig gefchlagen marb. Dies war ber lette Schimmer eines Glude, beffen ber elende und unverständige Pring, ber fo viele madere Manner und bas Land felbft ins Unglud fturgte, gang unwurdig gewesen mar.

Cumberland ruckte immer weiter nach Norden vor, die Schotten mußten die Belagerung von Stirling aufgeben, Carl Eduard hatte völlig den Kopf verloren, er übereilte zuerst thörichter Weise die Flucht; dann suchte er wieder in einem verzweiselten Kampfe Entscheidung. Dies Letztere war im April (1748), und der Derzog von Cumberland, der am dreiundzwanzigsten aus Aberdeen gezogen und im Angesicht des Feindes durch den Strom Spey gegangen war, erfuhr zu seinem großen Erstaunen in Nairne, daß der Prinz plötzlich von Inverneß nach Culloden gezogen sep, um ihn anzugreisen. Die Schotten, achttausend Mann start, versuchten bei Gulloden am siebenundzwanzigsten April mit ihren National-

wassen, den Schwertern und Schlachtärten, dasselbe kühne Mandover, das ihnen bei Preston Paus so gut gelungen war, sie hatten aber dieses Mal ein ganz anderes Deer, eine überlegene Zahl, ein gutes Geschütz gegen sich; sie selbst hatten unr einige schlecht bediente Feldstücke. Das regelmäßige und gut gerichtete Feuer der Engländer endete den Ramps innerhalb dreisig Minnten, und die Reitrrei, woran es den Schotten gänzlich mangelte, vollendete den Sieg, den eigentlich Teutsche ersochen. Die Dobständer bei Emmberlaubs Geer nämlich warm sene wachen Dessen, die, von ihrom herrn an die Meistlichenden vorlauft und verpachtet, überall mit ihrem Blute nicht sich und ihrem Vaterlaube Ruhm und Chre, sondern ihrem Gerrn Geld auf den Schlachtsseldern fremder Kriege erwarben.

Imischen Hollandern und Franzosen veranlaste die Absendung dieser sechstausend hessen, welche vorher als Besahung in Tournay und Audenarde gelegen hatten, einen Stratt, wril die Hollander, obgleich sie Hulfstruppen in die österreichischen Riederlande schickten, welche als Theil der Armee der pragmatischen Sanction gegen die Franzosen im Felde standen, darum doch mit diesen nicht im Kriege seyn wollten. Die Franzosen behanpteten, diese Truppen sepen vorher von ihnen nur unter der Bedingung entlassen worden, nicht im Felde gegen sie zu dienen, die Schotten und Irländer und einige französische Compagnien seyen aber im Namen des Königs von Frankreich und unter französischen Fahnen auf dem Schlachtselde bei Culloden erschienen.

Rach bem Siege ward das heer der Schotten entweder niedergehanen oder zerstreut, und gegen die Anhänger des alten Adnigshauses von den sogenannten Freunden der Freiheit, das heißt mit andern Worten von der nenen Aristofratie der Whigs und ihren Berbundeten, den reichen Kauskeuten und geschickten Rabuslisten Englands, die grausamste Berfolgung verhängt. Jeder, den ein Argwohn traf, wurde gefangen, alle Kerter von Edinburg bis London waren mit Unglücklichen angefüllt, denen nach absichtlich zu diesem Zweck erst gegebenen Gesetzen der Proces gemacht wurde. Carl Eduard selbst entkam durch eine so abentheuerliche Flucht,

43

daß bie Umftande derfelben und bas Mabchen, welches babei thatia war, und bie mancherlei Gefahren, verbunden mit ben Sitten ber Gegent, wo biefe Gefchichte vorfiel, schon gu manchem Roman ben Stoff geliefert haben. Unferin 3med ift bie Erzablung bes Einzelnen ber Abentheuer eines Mannes, ber fo ebler Areunde, als er gefunden hatte, vollig unwürdig mar, burchans fremt; wir muffen indeffen, um bie Bahrheit bes harten Urtheils, bas wir aber thu gefällt haben, ju beweifen, hernach noch einmal auf ihn juruntommen und feiner fvätern Auffihrung in Paris gebenten. Wir eilen übrigens hier über viele Puntee binand, auf welche wir weiter unten, wenn etwas ausführlicher vom Leben und ben Sitten Diefer Beit bie Rebe febn wirb, gurudtom-Dahin rechnen wir bie unerhorte Graufamteit ber men werden. Seger, Die Buth ber Englander und ber ju Gunften ber beftebenben Regierung bewaffneten Schotten, bie Grauel, bie Rache, bie Blutgerichte, Die fur George II. Andenten eben fo fcbinipfich find, als die Scenen von 1717 für seinen Bater. Benn wir weiter unten auf biefe Gefchichten gurudtommen, werden wir auch erft ber Smumen erwähnen, welche bas englische Bariament für frembe, besonders fir teutsche Truppen, an Garbinien, an bie tentschen Fitten, fogar an Maing, an Rufland, und an Defferreich gabite. Bei ber Gelegenheit werben wir auch bes mifflungenen Berfuchs gebenten, ben Carteret, jest Lord Granville, in Berbindung mit bem Ronige machte, bas Staatbruber wieber in seine Hande zu bringen. Auch auf Teutschland muffen wir noch einmal gurudtommen, mare es and nur, um bei Belegenheit ber Raiferfronung im September 1745 anzudeuten, mit welchen Arms feligfeiten man bas gute tentiche Bolf bamals in ben Reitungen unterhielt und jest gern wieber unterhalten möchte. ergahlte fich von der Pracht und ben Feierlichkeiten bei der Anne fenheit ber Maria Thereffa in Seibelberg, alle Zeitungen und Geschichten bemerten genau die Bahl ber vorreitenden Boftmeifter und ber blafenden Postillons, die dem Landgrafen von Darmstadt voranszogen, als er bie Radricht ber Raiferwahl nach Beibelberg brachte. Darauf blieb ber Untheil ber Tentschen an öffentlichen Ungelogenheiten beschräuft!

In Italien erichienen um 1746, als nach bem Dresbner Krieben ber Krieg in Teutschland aufhörte, breiftigtaufent Dann frifder diterreichifder Enwopen, aber leiber hatten wieber zwei vornehme herren, ber Fürft Lichtenftein und ber Marchese Untonietto Botta Aborno, ben Oberbefehl, und bie ihnen untergeorbneten beiben erfahenen und tachtigen Generale, Brown und Barenflan (Berefib), mußten fich gefallen laffen, bag ihre vornehmen Oberbefehlehaber nach hergebrachter Beife methodifch lang. fam verfuhren. Die beftige Ronigln von Spanlen hatte ben wolferen Rath bes be Gages verworfen, ihr Cohn Don Philipp hatte übereilt zugleich Barma, Mailand, Aleffandria im Winter befest, ohne im Stande ju feyn, bie Gitabellen anzugreifen, und hatte, obaleich Mantna noch in ben Sanben ber Freinde mar, fein Beer über bie gange Lombarbei gerftrent; er fah fich im Marg 1748 von brei Geiten ber augleich angegriffen. Der Rouig von Garbinien griff Afti an, Barentlau marfchirte auf Dailand, Brown brangte Caftellar nach Barma und folof ihn fo enge ein, bag Don Philimo und be Gages, bie erft eine Beitlang bei Pavia gelegen hatten, nach Placenza giehen mußten, um Caftellar gu erreiten. Diefer war grar ben Desterreichern burch einen Marfch über bas Gebirge in's Genuefifche gludlich entgangen, er verlor aber, ebe er burch bie beschwerlichen Bege bas Sauptheer wieber eureithen tonnte, aber bie Salfte feiner Beute; Parma hatte er ben Defterreichern überlaffen. Geit biefer Beit lagen fich bie beiben Deere bis im Juni in ber Gegend von Piacenga gegenüber, Maillebois mit seinen Rrangofen lag bei Rovi, um bie Berbindung mit dem Genneftichen ju unterhalten und ben Ronig von Sorbinien gu beobachten. Die Defterreicher hatten fich indeffen in ihrer Stellung verfchangt, die Berbundeten fußten endlich ben Entfching, fe in fren Berfchanzungen anzugreifen, und Daillebois marb gu Diefer Abficht nach Piacenza gernfen, wo er am 16. Juni erschien. Der Angriff ber Spanier und Franzofen ward überall gurudge-Schlagen. Diefer verfehlte Angriff ift unter bem Ramen bes Treffens

bei Guffolegno bekannt; beibe Theile sollen, nach dem Urtheil der Renner des Ariegswesens, große Fehler gemacht haben, auch war der Bestust an Todten auf beiben Seiten ziemlich gleich.

Bon diesem Augenblick an lagen fich Spanier und Desterreis der mit gleichem Phlegma einen gauzen Monat gegenüber, und verloren burch mörderische Scharmubel, burch bie Sommerhite, Clima und Mangel weit mehr Leute, als eine blutige Schlacht wurde gekostet haben. Der Tob des Konigs Philipp V. von Spanien, wodurch Elifabeth ibren Ginfluß verlor, die Thronbesteigung Rerdinaude VI., am 9. Inline 1746, veranberte auf einmal die Gestalt ber Dinge in Italien. Don Philipp, ben man beschulbigte, bag er gang in frangofficher Gewalt fen, und nicht einmal mehr gut fpanifch fpreche, batte, als die Defterreicher von Piacenza aufgebrochen maren, um fich mit ben Sarbiniern am Trebbia zu verbinden, ben Krangofen zu Gefallen, zwerft gegen be Gages Rath die Stellung bei Piacenza aufgegeben und war mit großem Berlufte nach Tortona gezogen, bann hatte er wieber, ebenfalls gegen be Gages Rath, eine Stellung bei Boghera genommen, während einige Zeit lang ber Zusammenhang mit Genna über Rowi gang abgeschnitten war. Die Kranzofen fchickten bernach ben Marquis von Mirepoir, der mit achttausend Mann Novi und Gavi befette und die Berbindung mit Genua wieder herstellte, auch murben sechstausend Mann Spanier erwartet, als Kerbinand gleich nach seiner Thronbesteigung feinem Stiefbruber bas große Ansehen entzog, bas er bis babin im heere gehabt hatte.

Der neue König von Spanien rief Castellar und be Gages jurud, der Marquis las Minas, ein Mann voll spanischen Stolzes und spanischer Borurtheile, der den Franzosen durchaus abgeneigt war, erhielt den Oberbefehl; Don Philipp blieb zwar beim Deere, er verlor aber die entscheidende Stimme im Ariegsrath. Die verssprochenen sechstausend Spanier wurden jest von ihrem Marsche zurückgerusen. Las Minas, taub gegen die Borstellungen der Franzosen, zog sich am zwanzigsten August in's Gennesische und die Franzosen mußten ihm folgen. Als die Spanier und Franzosen ihren Marsch über Rizza in die Provence fortsetzen, ge-

riethen Die gennefischen Dligarchen, welche die Regierung bes Genats bilbeten, in eine Berlegenheit, die fie burch ihre treulose Reigheit berbeigeführt hatten. Unf ber einen Seite verficherte namlich der Senat, daß er mit Desterreich und dem neuen Raifer nicht im Rriege fen, und ichicte Botichafter nach Bien; auf ber anbern hatte er boch ben Rrangofen und Spaniern beim Ginfall in die Lombarbei geholfen und ein heer zu ihrer Berftartung geworben. Auf ber einen Seite wußte er, bag bie gesammte Burgerichaft, Die er an ben Rand bes Berberbens gebracht batte, an bem Schickal ihreb ftolgen Abels wenig Antheil nahme, und auf ber andern batte er felbst, geigig und feige, keine Anstalt zu irgend einer Bertheibigung gemacht. Da wir aus vielen Grunden bas Schickal ber Stadt Genua viel ausführlicher im nachsten Baragraphen berichten muffen, so wollen wir hier, bes Ausammenbanaes ber Rriegebegebenheiten wegen, nur im Allgemeinen bie Samptfachen erwähnen. Es gelang nämlich bem genueffichen Bolle, bas man in ber Stille aufgeregt hatte, bie Defterreicher aus ber Stadt ju treiben; bas gange Gebiet marb vom Reinbe gereinigt, und die Stadt vertheidigte fich achtzehn Monate mit Aufopferung und Patriotismus; nach Berflug biefer Beit ward bas Boll von seinem eignen Abel und von ben frangolischen Soffeuten um alle Bortheile feiner Anstrengungen schandlich betrogen. Uebrigens bereitelte ber Erfolg bes genuesifchen Aufftanbes ben am Enbe bes Jahrs 1746 gemachten Blan ber Berbundeten, Die Krangofen in ihrem eignen ganbe anzugreifen. Die Defterreicher und bie Sarbinier hatten fich lieber gegen Reapel gewendet, einer folden Unteruehmung waren aber bie Englander ichon beshalb abgeneigt, weil Maria Theresta, einmal im Besty von Reapel, schwerlich jum billigen Frieden mare bewogen worben.

Bas den Ing gegen Frankreich betrifft, so hatte der König von Sardinien nach dem Abunge der Spanier und Franzosen Savona und Finale beseth; Brown mit den Desterreichern und Sardiniern seines Heers rückte über Rizza in die Provence ein und erwartete schwere Artillerie aus Genua, um mit Hulse der Engländer erst Antibes, dann Toulon zu erobern; aber es fehlte,

wie gewöhnlich im diterreichischen Beer, an ftrenger Auflicht auf bie Rablmeifter, Lieferanten und Renameifter: bagu tam noch eine Biebseuche. Die Berbundeten verloren burch Clima und Bitterung, burch Mangel und Senden ben größten Theil ihrer Pferde und ein Drittel der Truppen, fie würden nach Botta's Bertreis bung aus bem Genuckichen in Gefahr gewesen fenn, ganglich vernichtet ober abgeschnitten zu werben, wenn nicht die Franzosen mid Spanier ebenfalls in Roth gemefen maren. Die Erstern tounten nicht schnell folgen, weil fie im eignen Lande Damael litten; außerdem waren bie beiden Obergenerale, Maillebois und Las Minas, in beständigem Saber, und felbft als ber Lettere von seinem Sofe Befehl erhielt, fich ber Frangofen beffer angenehmen , und als Belleisle das Commando der Frangolen erhalten hatte, weil er die Talente des Diplomaten mit den Eigenschaften eines Kelbherrn zu vereinigen fchien, war die Eintracht nicht viel gröffer: Don Philipp aber und ber Bergog von Mobena hatten in der Dauwhine Muhe genug, ben Konig von Sarbinien abzu-Die Spanier und Frangofen folgten freilich bernach (Rebr. 1747) Brown, als fich biefer aus ber Provence berandzog, auf bem Rufe, fie wurden aber aufe Rene uneinig, und ber Marfchall erlaubte feinem Bruber, burch einen gang unverftanbig tollfühnen Aug ben Marfchallftab ju fuden. Der Chevalier Belleisle brang nämlich, als fein Bruder Bentimiglia erobert batte und die Cottischen Alven überftiegen waren, weiter vor, um bie Diemonteser im Col di Sietta, wo fie tury vorher von den Defterreichen verftartt maren, angugreifen. Seine besten Officiere erflarten bas Unternehmen für tollfühn und unmöglich, er befahl nichtebestoweniger bie Schangen zu frurmen und preferte feine tapfern Schaaren. Runftaufend tapfere Frangofen und ber Chevaller felbft bezahlten ben tollfühnen Sturm auf bie Schanzen mit bem Leben. Seit biefem Berluft ber auserlefenen Manufelyaft mußten las Minat und ber Marichall Belleible fich begunaen. bie Grafichaft Rigga zu behanpten. Wir geben gum Kriege in ben Rieberlanden über.

Unter bem Marfchall von Gachfen bewiefen auch in biefem

Priege, wie in jebem anbern, wo ein General ihre nationale Gigenthumlichkeit gehörig zu bennten verftanb, bie Francofen. baft ibre Lebhaftigleit, ibre Genugfamleit, ihr triegerifcher Ehrgeis, ihr leicht faffenber und practischer Ginn fie gang vorzuglich ju einem friegerifchen Leben geeignet macht. Babrend ber Abmefenheit bes herzogs von Cumberland und ber Trumpen. Die er mit fich nahm, fpielten bie Frangofen an ihren Ruften bie Combbie einer Unternehmung gegen England und Schottland, bie felbit ber Lord Marfchall Reith, ber fich als eifrigen Jacobit in Baris befand, ernftlich widerrieth. Der herzog von Richeiten war bies Mal ber paraebliche Befehlshaber ber Arme, bie man mahlend auf breifigtaufend Dann augab. Man trieb bie Sade fo weit, bag man Ernupen wirklich einschiffen und von Bottaire, bem leichtfertigen und geiftreichen Freunde Richelben's, ein Manifeft ber Landung abfaffen und besannt machen lief, obgleich alles biefes mur bienen follte, um bie Unternehmung in ben Rieberfanben gu mastiren. Schon im Januar (1746) warb namlich Bruffel angegriffen, am Ende Webruges, als nach ber Einnahme biefer Stabt Die Kranzofen fich ben fogenannten Generalitätelanben maherten, marb holland erschüttert. Wir tommen im nachften Capitel auf ben innern Buftand von holland jurud, wir bemerten baber bier blod, bag zwei Partheien bied Land gerriffen, bag bie Gine in Diesem Augenblicke brobender Gefahr heftig tobte, auf Rrieg und Ruftungen brang, nach England und jum afterreichischen Beer in Die Rieberlande unter bem Borwand bes Uetrechter Ariebens und ber pragmatischen Sanction Truppen schickte, und fich gang in die Arme bes englischen Ministeriums warf, mahrend ble Andere mit ben Kranzofen auf jebe Beife m unterhandeln fuchte, um fich bes Statthalters und Generalcapitans aus ber Dranifden Anmilie, womit fle von ihren Gegnern und befonders vom gemeinen Bolle bedroht ward, zu erwehren.

Im Mai erschien Ludwig XV. seibst bei seinem niederländisschen heer, und dieses Mal begleitete ihn die neue Matresse, (die Pompadour) die im vorigen Jahre nur in einer Aut Incognito erschienen war, in vollem königlichen Glanze mit verschwenderischen

128

Domo. Man nahm babei bamals noch einige Racklicht auf bie Sittlichkeit und wollte wenigstens bie Gemahlin bes Dauphins, eine fachfiche Pringeffin, mit welcher er erft im vorigen Sabre permählt mar, nicht aleich in den Pfuhl der Berdorbenheit einer idunablichen hofhaltung, wo ber Bergog von Richelieu und ahnliche Buflinge ben Con angaben, einführen. Der Dauphin blieb ber Schicklichkeit wegen biefes Mal zu Saufe. Schon am Enbe Mai war Untwerven und auch sogar die Citabelle diefer Stadt erobert, und obaleich in ben folgenden Monaten das verbundete Beer immer mehr verftartt warb, wurden bennoch auch Ramur, Mond und andere Stabte genommen, fo bag im Geptember von allen Platen ber Rieberlande nur noch Limburg und Euremburg in ben Sanben ber Defterreicher waren. Die Rrangofen hatten übrigens ben Augenblick benutt, als bas verbundete Beer nicht ftart genug war, ihnen im Selde zu widerfteben und fich beshalb an die Maas gezogen hatte, wo es endlich nach und nach bedeutend verstärkt warb. Die Armee am Oberrhein war burch ben Arieben in Teutschland entbehrlich geworben, es trafen baber schon im Juli amangigtaufend Mann Defterreicher aus bem Lager bei Beilbronn in ben Rieberlanden ein; aber leiber! mit ihnen anch Pring Carl von Bothringen ale Dberbefehlehaber. Bald folgten gebutanfent Sannoveraner, bann tehrten bie fechetaufent Seffen aus Schottland gurud. Im September trafen anch die Englander wieder ein. Pring Carl als Oberbefehlshaber flofte aber weber ben Sollandern noch ben Englandern bas geringfte Bertrauen ein; bie Lettern hielten ben Bergog von Cumberland in England gurud. und bie Ersteren ftellten ihr heer und ben Rurften von Balbed, ber es anführte, nicht unter Bring Carls Befehl, ber bann, als noch gang am Enbe bes Welbzugs ein Treffen geliefert warb, nicht ungern fah, bag ber Rurft von Balbed Schaben litt. Der Marschall von Sachsen war feit Juni ber laftigen Gegenwart bes Ronigs, feiner Matreffe und bes gangen Sofgefindes entlebigt, Endwig reifete in Frankreich mit seiner Pompadour von einem Enfischloffe jum andern, während feine nieberlandifche Armee eine Reftung nach ber andern wegnahm und alle Berfuche ber Berbundeten, ihnen hulfe zu leisten, vereitelte. Alle Bewegungen, die Prinz Carl in dieser Zeit machte, wurden allgemein getadelt, am mehrsten aber die Stellung, die er im October zwischen Mastricht und Lättich nahm. Diese Stellung fand der Marschall von Sachsen so schlecht gewählt, daß er am 11. October die Berbünzdeten in ihren Berschanzungen angreisen ließ, und den Sieg, den er bei dem Dorse Naucour ersocht, sogar ganz sicher voraussagte. Der linke Flügel unter dem Fürsten von Walded titt bei dieser Gelegenheit am mehrsten, und der König von Preußen behauptet sogar, Prinz Carl habe diesem linken Flügel absichtlich keine Hüsse geschickt, sondern habe sich begnügt, den Rückzug des Fürsten von Walded durch Ludwig von Braunschweig decken zu lassen. Die verbündete Armee zog sich nach der Schlacht mit geringem Verlust unter die Rausonen von Mastricht.

Die Frangosen machten im folgenden Jahr in den Riederlanden benfelben politischen Wehler, ben bie Defterreicher in Italien gegen Genna begangen hatten. Die Lettern hatten burch bie Brutalitat ihres Generals, bes Marquis Botta, bie Genuefer gur Berzweiflung getrieben, fie hatten einen Aufftand erregt, ber ben Einfall ber Englander, Sarbinier, Raiferlichen in Die Provence vereitelte, Genua nothigte, frangofifche Bejagung einzunehmen, und fich aufs Menferfte zu vertheibigen; Die Frangofen nothigten auf ahnliche Beife bie Sollander, fich gang ben Englandern in die Arme zu werfen. Die nachfte Folge ihres Ungriffs mar, bag ber Schwiegersohn bes Ronigs von England Erbstatthalter warb und daß badurch holland nach und nach in völlige Abhangigleit von England tam. Die Frangofen hatten biefes übrigens allerbings geahnt, fie hatten baher vorher in Breba Unterhandlungen angefnäpft und ben Sollandern einen befondern Frieden angebotens fle glaubten aber, nachbem bie Englander bie Unterhaublungen geftort hatten, Solland burch einen zweiten Ginfall in die Repnblit jum Krieben gwingen ju muffen, weil ein Einfall in die nieberlandischen Provinzen billich von ber Maas Preußen und bas Reich reigen fonnte.

Die ariftofratische Parthei in holland und Seeland batte nach Wilhelms III. Tode seinen Erben Johann Wilhelm Krifo, trot ber Berordnung ober bes Rathe bes verftorbenen Generalfatthale ters, nicht in biefer Burbe erkannt, und fuchte, nachbem er 1711 auf eine traurige Beife ertrunten war, seinen Sohn Bilbem IV. auf jebe Beife zu hindern, wiederum Saupt ber gangen Republit an werben. Wilhelm warb inbeffen Statthalter von Friesland, Groningen, Gelbern, er beirathete bie englische Pringeffin Anna, und feine Rrennde, befonders die Deputirten der Proving Friedland, fuchten fcon im Jahre 1744 feine Ernenmung jum General ber Infanterie von ben Generalftaaten ju erhalten; fie hatten aber nur vier Stimmen für fich. 3m Anfang bes Jahrs 1747 brang bie oranische Parthei barauf, ihm, statt bes Fürsten von Walbed, ben Oberbefehl bes Seers ju geben, tounte aber wieder nicht durchdringen, bis die Franzosen 1747 im April formlich ben Krieg erklarten und in holland eindrangen. Diefen Augenblick nahmen bie Betrenen bes oranischen Sauses mahr, um, mahrent bie Obrigkeiten ganberten und bie Generalftaaten berathichlagten, bas Bolt in Bewegung zu bringen, wie um 1672 gefcheben war.

In Seeland zuerst, befonders in Bliessingen und Bere, machte das Bolt den Anfang. Es erschien in lärmenden Jügen mit Fahren und Bändern der oranischen Parshei, bedrohte seine Obrigiteiten und rief, ohne diese zu fragen, Wilhelm IV. zum Stattshalter aus. Die andern Städte Seelands solgten dem Beispiel, und die aristotratischen Regierungen von Holland und Seeland wurden dadurch um so mehr erschreckt, als sie vorher stemlich verweigert hatten, dem Prinzen die erblichen Rechte, welche seine Familie in Bere und Bliessingen besaß, wieder einzuränmen. Die Hollander säumten nicht, dem Beispiel der Seelander zu solgen. Schon am Ende April ersolgte der Ansstand in Rotterdam, bald hernach in mehrern andern Städten, und die Obrigkeiten wurden überall bedroht, die endlich die aristotratischen Behörden, des Schicksals ihrer Borgänger um 1672 eingedent, erschracken und nachgaben.

Am 2. Mai 1747 ward erft in Holland, bann in Overpffel

und Uetrecht Wilhelm IV. jum Generaltaaten jum Statthalter ihrer Provinzen, bann von den Generalftaaten jum Oberadmiral und Generalcapitan ernannt; gleich hernach ward ihm ein Borrecht und eine Stelle nach der andern übertragen. Im folgenden Jahr erhielt er auch die Erbstatthalterwürde, und nach einer allerdings fonderbaren und auffallenden Bestimmung, welche die hol-ländische Ritterschaft schon im Detober 1747 in Borschlag brachte, ward das Recht der Rachfolge sogar auf die weibliche Nachsonmenschaft ausgedehnt. Uedrigens war Wilhelm IV. ein freundlicher, milder und verständiger Mann, und die dieher regierenden Familien hatten schmählich alle Anstalten und das Heer verstumt, die Ofscierstellen und Nemter als ihr Eigenthum angesehen und Eluadenbezeugungen vertheilt.

Die Seemachte hatten schon ehe biefe Revolution in Solland vorging auf die Abberufung des Prinzen von Lothringen gebrungen, er war auf einige Zeit nach Wien gegangen, wo er, tros aller Fehler, bie er gemacht hatte, mit Jubel und Reften war aufgenommen worden. Die Reihe, Rehler ju machen und bem Marichall von Sachsen bie Eroberung von Solland zu erleichtern, tam jest an ben Bergog von Cumberland. Diefer war burd feine schottische Expedition und burch das Treffen bei Gulloden in Enge land an einem leichterworbenen Ruhm gelangt, und Die burch ibm befestigte Aristofratie ber Whigs hatte ihm 54000 Pfund jahrliche Einnahme aus bem Bentel bes Bolts becretirt, bie auch auf feine Radfommen übergeben follten; ber Feldzug von 1747 ranbte ihm aber ben leicht erworbenen Ruhm. Die Frangofen ließen es lange ungewiß, wohin fich ihr hauptheer richten wurde, welches eine feiner hamptabtheilungen nach hollandifch Flandern gefendet und Bergenopzoom bebroht hatte, mahrend bis im Juni die Berbunbeten eine fehr vortheilhafte Stellung gwischen ben beiben Reten einnahmen. Der frangofische Sof und mit ihm alle Cabalen und Intrignen hatten fich wieder beim Beer eingefunden, und Aries brich II. behamptet, die hofhaltung habe täglich zehntaufend Rationen verbrancht und badurch die Berforgung der Truppen fehr erichwert. Erft im Juni wandte fich ber Marfchall von Gachfen

gegen Maftricht, ber Marschall von Lowenbal gegen Bergenopaoun und Breba, und die Sauptheere tamen fich an der Daas fo nahe, baf im Anfange Julius in ber Rabe von Maftricht ein Ereffen unvermeiblich ward. Diefes Treffen ward am 2. Jul. bei bem Dorfe Bal ober Laffelb geliefert und von den Kranzosen gleich allen bis bahin in ben Rieberlanden gelieferten Schlachten gewonnen. Wenn man den Bergog von Enmberland wegen feiner Inordnungen jum Treffen und mabrend beffelben nicht loben tonnte, fo pries man bagegen mit Recht bie Urt feines Rucknugs; bagegen beschuldigten bie Frangosen Clermont Connère, bag er biefen Rudjug ber Berbundeten baburch ungemein erleichtert habe, bag er ben wiederholten Befehlen, mit ber Reiterei einzuhauen, nicht Rolge geleiftet. Während ber Bergog von Cumberland, jenfeit Maftricht gelagert, die Belagerung biefer Stadt au binbern und bas frangoffiche Beer in Unthätigfeit ju erhalten fuchte, begann ber Darichall von komendal auf ber andern Seite bie Belagerung von Bergenopzoom.

In diefer Zeit war Ruflands Politit gang in Beftuscheff's tauflichen Sanden; boch ward er mitunter wieder plotlich von seiner Kaiserin ober einem ihrer Lieblinge in ber Ausführung seiner Plane gehindert. Er blieb feiner Keindschaft gegen Preußen getreu und hielt feit 1744 ein heer in ben Oftseeprovingen vereinigt. Seine Anstalten und Drohungen waren im Jahr 1745 fo bebent lich geworden, daß Friedrich, um Rufland abzuhalten, fich feindlich zu erklären, erft in Sannover mit England unterhandelte und hernach ben Sturm durch ben Dredbener Frieden abwendete. Defterreich ward indeffen nicht mube, es arbeitete insgeheim in Rugland und in Sachsen, und schon 1746 ward mit Rufland ber Tractat abgeschloffen, beffen geheimfter Artitel gehn Jahre hernach Beranlaffung gab, Rufland mit Frankreich gegen Preufen au vereinigen. Borgeblich erneuten beibe Machte nur ben Tractat, ben fie um 1726 gefchloffen gehabt; Maria Theresta hatte aber nicht umsonft im vorigen Jahre bewirtt, daß vom Raifer und vom tentschen Reich ber ruffische Raisertitel anerkannt marb. Es marb ihr in einem, nach einer ausbrucklichen Bestimmung gang besonders

gebeim zu haltenben, Artifel verfprochen, bag man ihr wieber zu ben an Preugen verlornen Provinzen belfen wolle. 10) In einem andern Artitel beffelben Bundniffes ward Danemart bebroht, benn Defterreich nahm bie Anspruche bes Großfürften in Solftein und auf Schleswig int Schutz. Sonderbar und acht deplomatisch mard, nachdem biefes Bunbnif am 2. Juni 1746 unterscheieben worben, ein anderes mit Danemart am 10ten gefchloffen, worin man eine freundliche Uebereinfunft wegen ber Aufprüche bes Groffürften an Schledwig verfprach. Um biefelbe Beit fuchte man fur Belb rufe Afche Sulfstruppen fur ben Rrieg in ben Rieberlanden zu erhalten. Der hollanbifche Gefandte de Dien follte in Petersburg einen Sanbelotractat fchliefen, als biefer nicht ju Stanbe tam, unterhanbelte er mit dem Grofflangler (Mai 1746) über russische Truppen und erhielt bas Berfprechen, bag man breißigtanfenb Dann bereit halten wolle, um fie einzuschiffen, sobald fie geforbert wurden, ober bas Waffer offen fen; boch tonnte man lange über bie Summe nicht einig werben, welche für biese Ernppen geforbert Dem öfterreichischen Tractat mit Rufland war England awar beigetreten, bis auf ben geheimen Artifel; boch magten erft nach ber Dampfung bes Aufftanbes in Schottland, die englischen Minifter auch noch an Rugland Gelb zu verschwenden. Erft am 23. Juni 1747 marb ber Tractat in Petersburg unterzeichnet, worin England hunderttaufend Pfund Subsidien für dreißig bis fünfundbreißigtaufend Dann Ruffen verfprach, welche in ben Rieberlanden bienen und auf Untoften der Berbundeten unterhalten merben follten. 81)

In biefer Zeit war bie Anfmerksamkeit von Europa auf Die Belagerung von Bergenopzoom gerichtet, welche kowendal, ursprunglich ein Schwede, als französtscher Marschall leitete, waherend die Bertheibigung der Stadt von der neuen hollandischen

<sup>50)</sup> Martens Supplement au rocuoil des Traites Vol. II. No. 50. pag. 272. Der 22te Dai ift bort vom alten Styl ju verstehen.

<sup>51)</sup> Das floine Stud ber liebereintunft, welches man rathfam fand, be-tannt ju machen, geht bei Wonck Vol. II. p. 244.

Megierung ebenfalls einem Schweben, bem achtzigfährigen Grouftrom, überlaffen mar, ber and bas zum Schut ber Reftung gefendete heer, fo ftumpf und tanb er auch vor Alter war, commanbiren follte. Schwarzenberg, ber, nachbem ber Firft von Balbed fich unwillig entfernt hatte 52), als Unterbefchishaber Cronftrom's an ber Spite biefes Beers ftanb, bewies fich eben fo unfabig ale biefer; ber einzige fabige und thatige Mann in ber Keftung, ber Pring von Deffen-Philippsthal, mard frant, und bie für unüberwindlich gehaltene Festung warb wegen Unfichigfeit und Ungeschiedlichkeit ber Befehlshaber am 16. September (1747) wie eine Schange mit Sturm genommen. Der alte Cronftrom, Ratt fich dem Reinde bei ber Rachricht von beffen Gindringen ents gegenzuwerfen und, wenn gleich feine Ehre verloven war, boch bas Leben ju magen, um feiner Ernppen Chre ju retten, machte fich eilig bavon, und überließ Keftung und Truppen ihrem Schickfal. Er verfor freilich feine Stellen, überlebte aber feine Schande noch vier Jahre.

Der laute Jubel in Frankreich über Siege, Eroberungen, Ruhm in den Riederlanden täuschte indessen niemand über die sich mit jedem Jahr vermehrende Berlegenheit der Regierung und über die Roth und den Oruck, der die erwerbenden Rlassen ganz allein traf. In sedem Jahr, ja fast in sedem Wonat dieses Krieges verlor Frankreich in Indien und auf allen Weeren, eben so wie Spanien, Menschen, Schiffe, Gater, Bestungen, Gelder. Frankreich trug die Last des Krieges der Engländer mit Spanien; es mußte Genua mit Geld und Truppen untersächen, den Derzog von Modena erhalten, und die Anwesenheit des Konigs bei der Armee vermehrte die Kosten des Feldzugs, während die surchbaren Erpressungen im seinblichen Lande nie in die öffentliche Kasse Cossen.

<sup>59)</sup> Der Fürft von Balbed ward mit einer heerabtheilung von 10000 Dann vom heer an ber Maas jur Berftärfung der Truppen, welche die Belagerung von Bergopzoom erschweren follten, abgeschickt und ersuhr, das biese, so wie das ganze übrige heer in jener Begend, unter Eronftrom's Oberbefehl sollten gestellt werden; darüber zerfiel er mit der neuen bellandischen Regierung, entfernte fich ploglich vom heer und ward entlaffen.

Diefe Reifen gur Armee tomte man schidlicher Weife nicht absichaffen, und boch waren fie läftig und befonders ber Pompadour febr ungelegen. Man hatte baher längst ben Frieden gesucht.

Unter ben Papieren bes Herzogs von Richelien im franzosts schen Archiv finden fich lange und prahlende Berichte über seine Thätigkeit in diefer Zeit, worin er viel von seinen Bemühungen um Friedenskliftung redet; wir wollen aus diesen handschriftlichen Rotizen nur eine herandheben. Richelieu behauptet nämlich, er habe schon im August 1747 die Abschließung des Friedens für so gewiß gehalten, daß er deshalb aufangs das ihm angetragene Commando in Genua nicht habe übernehmen wollen.

Die Franzosen rühmen die Großmuth ihres Königs, wegen ber billigen Borschläge gum Frieden, die er in dem Augenblick machen ließ, als er der Eroberung von Mastricht, Breda und Derzogendusch sast glicher war. Was Großmuth in der Politist augeht, so weiß jeder, was er davon zu halten hat; wahr ift es aber, daß, nachdem die Generalstaaten den der französischen Parthei zu Gesallen gemachten Vorschlag, Holland völlige Reutralität zu gewähren, hatten ablehnen mussen, der in der Schlacht bei Laffeld gesangene englische General Ligonier unmittelbar von König Ludwig Borschläge erhielt, welche in London Gehör fanden.

Im October (1747) tam man überein, in Nachen über ben Frieden zu unterhandeln, und die Raiserin ernannte zu ihrem Besvollundchtigten den Grasen von Kaunits-Rittberg, der mit einem hohen Rang und einem großen Bermögen eine diplomatische Gesschicklichkeit verdand, die ihn unsterdlich gemacht hat, mit dieser aber Eigenschaften vereinigte, die man sehr selten dei Hosseuten sindet. Die Unterhandlungen wurden übrigens unstreitig dadurch gesordert, daß Rußland, anger der Armee, welche in den Ostsesprovinzen bereit gehalten wurde, siebenundbreißigtausend Mann durch Polen, Oberschlessen, Mähren und Böhmen nach Teutschland marschiren ließ, deren erste Notheilungen (1748) den Rhein erreichtun, ehe noch der Friede abgeschlossen war. Die Seestaaten hatten um diese Zeit alle Fürsten im Solde; sie bezahlten in ihrer Bedrängniß das Blut der armen Russen und Teutschen, die

auf gleiche Weise verlauft wurden; sie unterhandelten endlich auch mit den gnädigen Herren von Bern, die damals ebenfalls noch Unterthanen hatten, die sich anwerben ließen, um unter ihnen dem zu dienen, der sie bezahlen wollte. Man hatte nämlich für den neuen Feldzug hessische, hannöverische, baierische, gothaische Eruppen wirklich gemiethet, man unterhandelte mit Wolsenbättel, Darmstadt, Durlach, Schwarzburg, und der geistreiche Zwier van Haaren, welcher der Haupturheber der holländischen Revolution und der Erneuerung der Erbstatthalterwürde gewesen war, reisete nach Bern, um von den protestantischen Cantons eine Armee von 12—13000 Mann zu erhalten. Das konnte aber wegen der bestaunten Berhältnisse der Schweizer Aristotratien zu Frankreich und weil man in Paris zu gut wußte, wen man zu bestechen habe, auch durch die glänzenden Reden nicht bewirft werden, die der gelehrte und geistreiche Herr van Haaren damals in Bern hielt.

Mahrend man in Nachen unterhandelte, danerte der Krieg im Felde ununterbrochen fort, der Erfolg entsprach aber auch im Jahre 1748 den Kosten und den großen Anstalten nicht, die man gemacht hatte. Man hatte nämlich im Januar (1748) im Haag verabredet, 192000 Mann ind Feld zu stellen, ohne die Besahmsgen der Städte einzurechnen, und zwar sollte jede der Seemachte sechsundsechszigtausend Mann, Desterreich sechszigtausend Mann in den Niederlanden und eben so viel in Italien unterhalten, der König von Sardinien die Hälfte, doch sollte er den Oberbeschlüber die ganze italienische Armee sühren. Die Seemächte behandelten übrigens Desterreich und Sardinien als Kunden und ihre Truppen als Waare. Sie versprachen nämlich freisich an Sardinien 300000 Pfund, an Desterreich 400000, aber sie behielten sich vor, sur die an der versprochenen Zahl sehlenden Soldaten einen Abzug zu machen.

Der Marschall von Sachsen, an der Spige des heers einer einzigen Ration, welches von seinem einzigen Willen geleitet ward, vereitelte alle langen Berathschlagungen der Berbundeten und machte im April (1748) den berühmten Marsch zur Belagerung von Raskricht, der für das Meisterstück seiner Kriegsunternehmungen ges

batten wirb. Schon am Enbe April waren bie Praliminarien wifchen England, Holland, Frankreich unterzeichnet, bie frieges rifden Unternehmungen bauerten aber nach einer ansbrudtichen Uebereintunft fort, weil Frantreich vor bem Abichlug bes Friedens Raftricht erobern wollte, und England biefe Eroberung nicht ungern fah, bamit holland und Defterreich genothigt maren, ben Krieben fo adjufchließen, wie ihn England wunfchte. Die Frans gofen, welche burch ben Ruhm glangenber Baffenthaten fitr ben gang fruchtlofen Aufwand von Gelb und Menfchen in biefem Rriege getroftet werben follten, eroberten am 11. Dai Daftricht, bann folgte eine Waffenruhe, Die Praliminarien bes Friebens fetten die Welt in Erstannen, weil die Frangofen alle Erobernugen gurudgaben; aber auch ohne bie Sofcabalen, ben Bunfch ber Pompadour, bie Ungebuld bes Ronigs in Anschlag zu bringen, wird man in der Erschöpfung ber Finangen, in dem Ruin der Seemacht und bes Sandels hinreichende Beranlaffung feben, ben Frieden durch jedes Opfer ju erkaufen, wenn man nur bie Ehre rette. Außerdem ward auch die Behauptung ber Eroberungen in ben Rieberlanden gang unmöglich, je ausgebehnter fle maren, ba England und Solland ben Rrieg nothwendig fortfeten mußten und fonnten, Frantreich aber erschöpft mar, und ber Marfchall von Sachsen fichtbar nur turge Zeit zu leben hatte.

Die vorläusigen Bebingungen des Aachner Friedens, über welche Holland, England, Frankreich erst insgeheim übereinkamen und welche sie hernach öffentlich unterzeichneten, und zu deren Annahme sie, wenn es nothig sen, ihre Bundsgenossen zwingen wollten, waren: Alle Eroberungen werden zurückgegeben; Dünkirchen bleibt nur auf der Landseite befestigt, gegen die See hin offen. Um die Spanier nicht gauz zu erbittern, bestand Frankreich darauf, daß Maria Theresta Guastalla, Parma, Piacenza an Don Philipp abtrete, doch mit der Bedingung, daß, wenn er ohne Erben sterben oder sein Bruder König von Spanien werden sollte, die Herzogthümer an Desterreich zurückselen. Modena und Genua sollten in ihren alten Stand gesetzt werden, und der König von Sardinien bes halten, was man ihm im Wormser Tractat zugesichert hatte. Die

Spanier sollten ihre Sclaven wieder von den Engläubern taufen (b. h. der Affiento Tractat sollte erneuert werden); bem Konige von Preußen ward Schlessen und Glatz verbürgt. Wir übergehen andere, weniger wichtige Artisel; doch muffen wir nothwendig bemerken, daß Frankreich sich verbindlich machen mußte, nicht nur die Familie der Stuarts auf keine Weise serner zu unterstützen, sondern nicht einmal ein Glied derselben auf seinem Gebiete zu dulben.

And ber Ibgerung ber Kaiserin, die Bedingungen anzunehmen, and ihrer stemlichen Protestation gegen dieselben erkannte man hernach, warum die drei Mächte für rathsam geachtet hatten, Mastricht als Psand zu nehmen und zu geben. In der Chat versor die Kaiserin nicht blos Parma und Piacenza, sondern auch ein bedeutendes Stück des Mailändischen, welches an Sardinien abgetreten ward. Erst im October erfolgte der Abschluß des Friedens, und wenn gleich die sesten Plätze der Abschluß des Friedens, und wenn gleich die sesten Plätze der französsischen Grenze wieder holländische Garnisonen erhielten, so blieben doch die Werte geschleist. Den Franzosen hatte man zugestanden, so lange in den Riederlanden verweilen zu dürsen, die Desterreich gewisse Forderungen zu Gunsten von Modena, Genna, Don Philipp erfälkt und den Ibt von Gct. Hubert befriedigt habe. Erst im Jahre 1749 zogen alle Franzosen ab.

## Zweites Capitel.

Innere Geschichte der europäischen Staaten in Beziehung auf Leben, Sitten und Berwaltung bis 1755.

## **S.** 1.

## Stalien.

In Italien versuchte man in biefem Zeitraum einige Ibeen ber neuern Zeit im Leben anzuwenden; aber freilich nur solche, die ber Hierarchie und der Fendalaristotratie feindlich, der Monarchie gunftig und baber auch bem Bolfe verhafit waren. Wie beginnen bie Ueberficht bes Auftandes ber italienischen Staaten baber auch am paffendften mit Reavel, weil bie Berbefferungsverfuche Carls IV. und feines Ministere Canucci am berühmteften find. Carl IV. litt freilich, wie Endwig XV. und Ferbinand von Spanien, an bem erblichen Uebel ber Bourbons, an einer thorichten Leibenschaft für bie Jagb, und gab nicht blos harte Jagbgefete, fonbern veinigte and bas Land burch feine Gorge fur bas Bilb; bafur war er aber giemild, frei von firchlichen Bornrtheilen. Sein Minifter Bernard Tanucci, ehemals Abvocat und Vrofeffer ber Rechte in Difa, fuchte bie Macht bes Clerns zu befchränfen, fo weit bies moalich war, ohne bas blinde Bolf zu reizen, oder die Rlaffe von Leuten ju beleidigen, welche man bie Rirdye nennt. Das Mittels alter verschwand immer mehr and bem Leben; jeber Berftanbige fibite bas Beburfuif, bie Einrichtungen beffelben ber neuern Beit anzupaffen. Bie nothig biefes in Beziehung auf ben Clerus in Reapel bamals mar, wird man schon aus ber Bahl ber muffigen und größtentheils unwiffenben Geiftlichen fchließen fonnen, bie Carl IV. bei feiner Antunft antraf. Diefe Bahl betrug hundert und ambiftaufend Ropfe, unter biefen waren zweiundzwanzig Erzbifchofe, hundertfechezehn Bifchofe, fecheunbfunfzigtaufend funfhundert Briefter, einundbreißigtausend achthundert Monche und dreiundzwanzigtaufend sechshundert Ronnen. Unter ie viertausend Einwohnern bes kleinen Reichs waren baher immer achtundzwanzia Geiftide. Lanucci fchloß merft ein Concordat mit bem Pabfte gu Gunften einer Berminberung ber Bahl ber Beiftlichen, gur Abichaffung vieler burchaus mit einer guten Berwaltung ftreitigen Borrechte ber Rirden, Albster, Geiftlichkeit; boch blieb er babei nicht fichen. 43) Der Pabft fand rathsam, in bie Abschaffung

SB) Die zwolf Artitel bet Concordats hat Colletta I. G. 67 vortrefflich zusammengebrängt: Die Guter, welche die Rirche vor der Zeit des Concordats beseigen hatte, sollten kunftig die Salfte der gewöhnlichen Abgaben, Alles, was fie kunftig erwerben wurde, das Gange befreiten. Die Finanz-kummer des Staats follte alle Laien-Guter, die irriger ober bollicher Beise mit den eigentlichen Kirchengütern vermischt waren, trennen burfen. Die

vieler Feiertage zu willigen, und die Regierung sah nicht ungen, daß sich das Bolt (1746) mit Gewalt der Einführung der Inquisition widersetze, vertrieb selbst alle Geistlichen, die bei der Einführung thätig gewesen waren, und nothigte den Pabst, zu erklären, es sollte beim Alten bleiben und die Glaubenbrichter sollten in besondern Fällen den Proces an weltsiche Gerichte übergeben.

Auf biefelbe Beife, wie man in tirchlichen Dingen ben Digbranchen bes Mittelalters neue Gefete entgegenfotte, anderte man auch andere Giurichtungen im Geifte ber neuern Reit. Bir reben nicht von der neuen Urt der Auflagen, von der ftarten Besteuerung ber Einfuhr, vom neuen Ratafter, benn alles biefes war um den königlichen Raffen allein vortheilhaft; wir reben vom Kendals wefen. Bis jum Nachner Frieden wagte man nicht, Die Baronen zu reizen, nach demfelben ward ein Borrecht nach bem aubern aufgehoben, aber leiber reformirten Tanucci und fein Ronia nur. um ben toniglichen Beamten mehr Macht und Ginfluß zu verschaffen, jeder Migbrauch, der biesem nicht hinderlich war, ward aufrecht erhalten. Man jog außerdem, wie auch Endwig XIV. gethan hatte, ben hochsten Abel von feinen Gutern an ben Sof, wo er fich burch Glanz und Aufwand zu Grunde richtete und boch durch die damals erft eingeführte spanische Etitette in unendliche Entfernung vom Regenten gestellt warb. Wie lacherlich übrigens biefes byzantinisch s spanische Geremoniel war, bas man hier mitten im achtzehnten Jahrhunderte einführte, tann man barans beurtheilen, daß felbit ber an die gewiß recht fteife sachfische Sof-

Befreiungen sollten reducirt, die gebrändslichen Beguntigungen (i favori d'uno) aufgehoben werden. Das Recht der Freiftätte sollte auf die Rirchen beschränkt seyn, und auch dort nur für wenige und leichte Bergehungen gelten. Es sollte genau bestimmt werden, welche Personen zum geistlichen Stande zu rechnen seynen, und deren personliche Borrechte genau bestimmt sewn. Die bischbstiche Gerichtsbarkeit sollte beschränkt, die weltliche erweitert werden; die Schwierigkeit der Ertheilung der Beihen und die Sittenzucht der Priefter sulle vermehrt werden, um die Jahl der Priester zu vermindern. Ein gemischtes (aus Laien und Geistlichen) Gericht sollte über die Streitigekeiten, welche aus dem Concordat entsprängen, entscheben.

ordnung gewöhnte Kurpring, Friedrich Christian von Sachsen, der Sohn des Königs Friedrich Angust von Polen, dadurch beleibigt ward. Der Kurpring tam nämlich um 1738 nach Reapel, um seine Schwester, die Königin, zu besuchen, durste aber, der spasnischen Ordnung gemäß, während der Zeit von mehreren Monaten, die er in Reapel zubrachte, nicht mit ihr an einer Tafel speisen.

Bir follten bier eigentlich auch ber Banwerte bes Konigs erwähnen, ba er burch sein Schloß in Caferta, burch sein ungebeures Theater in Reapel, burch bie Aufgrabungen in Pompefi und Berculanum, burch Sammlung von Runftwerten ben Schmeichlern Belegenheit gegeben hat, ihn wegen feiner Liebe ju ben Runften herrlich zu preifen. Bie es fich mit bergleichen lobreben verbalt, wird man aber am besten beurtheilen lernen, wenn wir im Borbeigehen turg andeuten, wie er gum Ruhm eines Kriegshelben tam. Rachbem er namlich erft burch bie Brutalitat bes Abmiral Martin gur Reutralität gezwungen war, jog er, nachbem er feine Samptftabt gegen ein Bombarbement geschütt hatte, gegen Lobtowis und erhielt bie unbedeutenden, von den Reapolitanern oft aepriefenen Bortheile bei Belletri, bie nur baburch mertwurbig And. bağ es bie einzigen Lorbeern maren, welche die Reapolitaner im achtzehnten Jahrhundert geerntet haben. Ungeachtet bes Gieges bei Belletri ward bei bem neuem Borbringen ber Desterreicher in Italien Reapel nur baburch gerettet, bag bie Englander ben Gpaniern gefällig fenn wollten.

Rom fühlte sich damals noch so sicher in seiner geistlichen Herrschaft, daß es, unbesorgt über die von Frankreich als Mobe in allen Läudern und unter den höheren Ständen sich verbreitende Austlärung, auf der einen Seite den bringenden Forderungen der Regierungen durch Berordnungen einigermaßen nachzugeben und mit der Zeit fortzuschreiten, gedrängt und gezwungen, doch auf der andern wie im Mittelalter zu versahren wagte. Clemens XII., wie sein Rachfolger Benedict XIV., trotten der diffentlichen Meisung, und der Lette, der für aufgeklärt, mild und verständig gelten wollte, betrug sich in den teutschen Angelegenheiten, als

wenn er die Answilche eines Hildebrand zu erneuern gebachte. Wir wollen durch einige Beisviele die Art ber pabstlichen Regierung erklaren. Clemens XII. war ein Mann von beinabe achtzig Jahren, als er bem Cardinal Alberoni erlandte, in feinem Ramen noch einmal gang im Rleinen gegen die Republik San Marino die Rolle ju spielen, die er in Spanien gegen bie vier Sauptmachte Europa's gespielt hatte. Alberoni mar nämlich Statthalter, ober, wie bie Romer es nennen, Legat, in Ravenna geworden, und hatte ale folder im Kriege einen fehr vortheilhaften Gebrauch von feinen biplomatischen Runften gemacht; nach bem Krieben richtete er biefe gegen bas kleine San Marino. Die Beranlaffung zu ber neuen Uebung feines Talents für Cabalen und Intriguen nahm ber Carbinal von dem oligarchischen Druck, ben Die in San Marino berrichende Ariftofratie über ihre menigen Mitburger ausübte. Alberoni mußte eine Angahl Burger babin gu bringen, bag fie ihn Afuchten, ihren Staat bem pabftichen Gebiet einzuverleiben; ber alte Pabft (Clemens XII.) erlaubte bies zwar, boch unter ber ausbrücklichen Bebingung, welche Albewni fich wohl in Acht nahm, ju erfüllen, bag er erft bie Stimmen gable, um ju erfahren, ob benn wirklich bie Leute ihrer Rreiheit überbruffig feven. Alberoni jog mit zweihundert Goldaten und mit bem gangen Safchercorps aus Ravenna nach San Marino, nahm gewaltsam Besit von ber Stadt, nothigte die Bewohner, bem Pabst zu hulbigen, und fehrte bann triumphirend nach Ravenna zurück.

Dies Berfahren erregte ein ganz ungewöhnliches Aufsehen in Italien und ber Pabst ward von allen Seiten mit Borstellungen bestürmt, er sah sich genothigt, in der Angelegenheit einen Commission zu ernennen, der in San Marino selbst die Sache genauer untersuchte, den alten Pabst durch seinen Bericht dewog, Alberroni's Berfahren zu cassicen und nicht lange- vor seinem Tode die Republik wieder herzustellen. Alberoni dagegen erließ eine Art ganz diplomatisch abgefaßten Manisestes, worin er sein Berfahren rechtsertigte und allerlei diplomatische Sünden des Cardinal-Staatssevetärs ausdeckte. Rach Clemens Tode schien der Geist, der das

mals von Paris aus über die gange vornehme Belt von Europa tam, and über bie Rachfolger Petri ju tommen. Der Carbinal Lambertini, ber an Clemens Stelle gewählt warb, war and einem gnten Saufe, er hatte in Paris im Saufe ber berühmten und berachtigten Fran von Tencin neben Montesquien geglangt und tannte and Boltaire; er begann feine Regierung mit bem Berfuche, feine unwiffende Clerifei boffer unterrichten ju laffen und bas dammernbe Licht befferer Staatsverwaltung and in ben Rirchenftaat zu bringen. Er errichtete in Rom vier bobe Schulen, er fuchte bem Enrus ju fteuern, er machte weife Berordnungen, und man rebete aller Orten viel bavon; am Enbe blieb boch Alled, wie es gewefen war, ober warb gar noch arger. Derfelbe Kall war mit feinen Berfügungen zur Reformation ber Rirche. Pabft Benedict XIV. Schaffte in Spanien viele Reiertage ab. sobald er darum ersucht ward; er erklärte in einem eignen Birtenbriefe, bag er, mas er in Spanien gethan habe, auch in Reapel au thun fur nothig finde. And in biefem ganbe fuchte er burch Aufhebung vieler Feiertage bem Duffiggang bes Bolts und feiner Bettelei Schranten zu feben, und bewilligte mehrern anbern itas Lienifden Fürften Concordate, wie er bem Ronige von Reapel eins bewilligt hatte. Wir tonnten noch viele andere Beifpiele von ber Milbe und Rachgiebigfeit bes Correspondenten ber Fran von Tencin anführen; man wurde aber fehr irren, wenn man glaubte, er habe bas Wefentliche und Unwefentliche in den Rirdyenangeles genheiten gefaunt und unterschieben und ben Forberungen feiner Beit weise entsprochen. Daß biefes nicht gefchah, bafür forgten fchon die Cardinale Gonzaga und Aquaviva, die unter ihm allmadtig waren, und wenn er felbft verftandig gewesen mare, batte er numbglich in ber wunderlichen Schriftstellerei, Die er trieb, einen Ruhm fuchen konnen. Wir wollen inbeffen noch einige ans bere Thatsachen auführen.

Der von Jesniten geleitete, von Pfaffen umgebene Carl Albert von Baiern hatte, als er zum Raifer gewählt war, nicht blos dem Pabste Anzeige davon gemacht, sondern hatte sich formlich seine Einwilligung zu dieser Wahl erbeten. Benedict oder vielmehr

seine Cardinale forberten von Frang I. ein Gleiches, fo fromm aber biefer und seine Gemahlin auch maren, fo ertaunten fle boch ihre Zeit beffer als Benedict, ber vergeblich einen langen Streit und Schriftwechsel über einen veralteten Anfpruch führen ließ und fic lacherlich machte. Das gilt auch von feiner erneuerten Proteffation gegen die braunschweig-luneburgische Rurwurde und gegen bie Bahlcapitulation, ja fogar gegen ben westphälischen Krieben. Der Spott ber Protestanten über die hoffnung einer Biebertebr ber Zeiten eines Silbebrand, Die ber Babft zeigte, hielt ibn nicht ab, auch noch gegen ben Nachner Frieden ju protestiren. fanatischen Schritte geschahen indeffen durch die Cardinale, benen er die Geschäfte überließ; er selbft schried dicke Bücher, bereicherte bie Rirche mit Carbinalen, bevollferte ben himmel mit neuen Beiligen und vermehrte die romischen Sammlungen heiliger Anochen.

Diefes Alles hing mit ber Schriftftellerei bes Pabftes enge gufammen. Er hatte nicht blod vier bide Bande über Beiligmerben und Heiligsprechen (de servorum dei beatificatione et de sanctorum canonisatione) geschrieben, sondern auch über bie Rirchendisciplin, und glaubte baber am besten im Stande ju fenn, Die Bebeutung ber Carbinale für bie hofhaltung Chrifti auf Erben zu beurtheilen. Er ernannte mitten im Kriege auf einmal flebenundzwanzig Cardinale, und als 1747 brei ftarben, faumte er nicht, ihre Stellen durch fleben neue ju fullen. Weil er in ben oben augeführten Buchern fo viel Gutes von ben Beiligen und ihren Gebeinen herleitete, bas wir andere nicht wahrnehmen tonnen, fo fürchtete er, bie vielen Reliquien, die er jahrlich verschentte, mochten ben romischen Borrath heiliger Anochen erschöpfen; er ließ baber nach Martyrern graben.

In Avignano im romischen Gebiet fant man, sobald man erfuhr, mas ber Pabft fuche, ein Gemolbe mit breifig Grabern, lauter Martyrer. Da hatte man benn freilich Borrath an Go beinen genug. Das die Beiligen angeht, die ber Pabst felbft creirte, fo kundigte er auf ben Dai beffelben Jahre (4746), in welchem er ben gludlichen Fund von Gebeinen gethan hatte, ein glanzenbes Keft ber Beiligsprechung an. Bu ber wedchtigen Reierlichteit ftromten aus allen Gegenden und Enden Fremde nach Rom und es wurden fünf Heilige zu gleicher Zeit gemacht, unter benen zwei Damen und der Pater Fidelis, Kapuziner aus Siege maringan, fich befauden. Auch die Moncheorben, die Quelle der Kirchenheiligkeit, hatte der Pabst kurz worher vermehrt, er hatte nämlich den Orden der Brüder Barfüster des Leidens Christi geschiftet.

Im oberen Italien erhielt der spanische Prinz Don Philipp, den man eher für einen Franzosen als für einen Spanier hätte kalten sollen, durch den Aachner Frieden Parma und Piacenza, er war aber seiner Zeit und ihrem Geiste ganz fremd, denn er brachte nicht allein spanische Etikette nach Parma, sondern er vers medete auch den italienischen Aberglauben mit spanischem. Das Bolk frente sich, wie es psiegt, einen Sprößling der Farnese in Parma zu sehen, und so schwach auch Don Philipp war, so war boch sein Stiesbruder froh, ihn von Spanien sern halten zu können. Er hätte hernach um 1759, als sein Bruder Carl Tdnig von Spanien ward, den Thron von Reapel besteigen sollen; allein Carl hatte gegen diesen Punkt des Aachner Friedens sogleich prostestirt, er überließ Reapel seinem dritten Sohn, und Maria Thesresia konnte während des siedensährigen Krieges ihre Forderung nicht geltend machen, Don Philipp blieb also Herzog von Parma.

In Mailand wirfte der Geist des Jahrhunderts wohlthätig, Maria Theresta ließ viele und große Berbesserungen einführen, und wir werden im folgenden Zeitraum nachweisen, daß die besseren und milderen Grundsätze der neuern Zeit über Eriminalrecht und Eriminalversahren, über Staatsverwaltung und Staatshaushals tung dort merst gelehrt und geübt wurden.

Diese Ambentungen über biejenigen Staaten von Italien, bie seit bem sechögehnten Jahrhnubert teine Geschichte und teine Besbeutung mehr gehabt haben, können für unsern Zweck hinreichen. Das neue Königreich Sarbinien erwähnen wir gar nicht, weil wir nur von Cabalen und Intriguen, von Berrath an Freunden und von heimlichen Unterhandlungen mit den Feinden würden erzählen können; Genna allein zeigte eine Anstrengung und eine Ausbauer,

Die eines beffern Lohns werth gewesen waren, als wien die Rrauwien bereiteten. Die alte Regierung hatte ben Staat auf jebe Weife ind Berberben gefturgt, bas Boll rettete ihn und leiftete Frankreich burch feine Andbauer große Dienfte, bennoch ward es burch ben Erieben ben Dligarchen preisgegeben, Die nichts für's Baterland gethan hatten!!

Die wenigen Kamilien, welche bamals über Genua und Coruca bespotisch berrichten, batten ichon vor bem Anfange bes ofterreichilden Erbfolgefriege bie Corficaner burch Stols und Saute gur Bergweiftung getrieben, ba bie Bewohner ber Jufet, besonders bie Bebirgeberochner, befauntlich heftig, reigbar, wilb, zu Gewaltthat und Mard jederzeit bereit find. Das gemeine Boll mar burch Erhohung mandjer Abgaben, befonders bes Salzpreifes, erbittert; bie eblen Geschlechter wurden tief gefrantt burch bie Beringschätzung und Berachtung, womit fie als Unterthanen von bem ficken Abel ber Genueser, ber feine eigne Mitburger als tief unter ibm ftebent betrachtete, behandelt murben. Dies veranlagte feit 1728 einen formlichen Brieg zwischen bem genuefischen Genat und ben ibm unterworfenen Corficauern.

Die Bauern und bie verzweifelten lente ber Gebirge, bie bis auf ben heutigen Tag noch taum und nur hie und ba von Gelbstrache und Hankrecht zur Anerkennung von Obrigiviten und Gerichten fannen gebracht werben, machten ben Unfang. brachen bie Zeughäufer, fle bewaffneten fich mit ben ben Bennefern abgenommenen Gewehren, fle fochten, fich felbft überlaffen, vier Jahre lang gegen bie Goldlinge ber gennesischen Robili und gegen beren elende Anfichrer mit Glud, bis fich im Jahr 4730 auch eine große Angahl eingeborner, angesehener Familien: wit ihmen vereinigte. Jest tamen bie Banben and ben Gebirgen hervor und Baftia fogar marb belagert. Diefe hauptstadt warb freilich burch gutliche Unterhandlungen gerettet, man rechnete aber, bas bie Rebellen zwanzigtaufend Mann unter ben Baffen hatten, als fie bas Bergeichnis ber Beschwerben einreichten, beren Abstellung fie ferberten.

In biefem Angenblide rieth ber gemueffiche Genator Girolamo

Benerofo, welcher Corffca und beffen Bewohner tannte und fich burch feine Berwaltung auf ber Infel beliebt gemacht hatte, ju freundlichen und friedlichen Mitteln; ber Trop bes bevorrechteten Abels, bas Gefchrei von Rebellen, benen man Energie zeigen muffe, welches man auch in unfern Lagen überall bort, febrectte alle, welche Billigfeit und Radgeben aurfethen. Die fünftaufenb Miethlinge, welche ber Genat batauf nach Corfica schickte, waren nicht einmal im Stande, bie erneuerte Einschließung von Baftig an hindern, und man mußte fich an Carl VI. wenden, ber immer Beft branchen tonnte, um achttaufent Befterreicher gu miethen. Diefe erften achttaufend Dann, welche bas genuefiiche Bott bezahlen mußte, weil bie Ariftofratie ber Beorgegefellichaft, welcher der großte Theil ber Infel gehörte, ihre Ginnahme fichern wollte, wurden vom Oberften Wachtenbont angefahrt, ber nur bie Salfte mitnahm und in ber That mit biefen viertaufend Mann Baftia, entfette. Der fleine Rrieg, worin bie Corfen wie bie Spunier Meifter find, toftete bald bem Oberften fo viel Leute, bag er auch bie zweite Satfte feiner Truppen tommen ließ und bann freilich im September (1731) einen Sieg erfocht. Gobald er im October bie Corfen im Gebirge aufzusuchen magte, marb er in Gegenden gelockt, wo man ihn mit Vortheil angreifen konnte; viele seiner Leute, bie zum Theil in Italien, Istrien und Dalmatien geworden waren, tiefen zum Feinde über, er verlor sogar einmal tausend Dann auf bem Schlachtfelbe und febelterte am Ende ganglich. Dan gubite fitbeffen neue Summen an Besterreich, und Carl VI. fchickte (1782) ben Prinzen Endwig von Wirtemberg mit einem nicht unbebentenben Sert. Der Pring hatte ausbrudlichen Befetyl, nicht bie Rache bes genuefischen Abels gegen ben corficanis fchen, ber fich nicht verachtlich wollte behandeln laffen, und nicht bie habstichtigen Absichten bes Druck ber herren, bie man Sct. George - Gefelfchaft namte, ausführen zu helfen; fonbern bie tapfern Corfen burch Milbe gu gewinnen.

Pring Endwig fuchte ju vermitteln. Er ertheilte eine Ams neftie, er brachte es bahin, baf bie Genueser eine Befriedigung ber Ungufriedenen bewilligten und bag die Anführer und Familiens

haupter ber Corfen diese annahmen, er machte endlich ben Raiser jum Burgen ber Sicherheit ber früher Berfolgten und ber Abbulfe ber Beschwerben, welche bie Corfen bem genuefichen Genat über-Die Ruhe ward hergestellt, die Abgeordneten bes geben follten. corffichen Abels gingen nach Genna, um fich zu entschuldigen, und die nenen Einrichtungen zu verabreben; die teutschen Truppen und ber Pring verließen bie Insel; bie thorichten jungern Arific. fraten beharrten aber in bem, was man jest conservative Restigfeit zu nennen pflegt. Rach einer beftigen Debatte im genueftichen Senat flegten bie jungeren und heftigen Senatoren über bie alteren und weiseren, und bie nach Genua getommenen Corfen wurden verhaftet, ber Raifer beleidigt. Anf bes Raifers bringenbe und endlich brobenbe Korberungen wurden freilich bie Befangenen endlich freigelassen; aber erft nach mehrern Monaten, und in die rachfüchtigen Gemuther mar ber Saame unverfohnlicher Reinde schaft gestreut. Schon zwei Jahre hernach (1784) brach ber Rriea wieber aus.

Dieses Mal war es nicht blos ein Boltsaufstand, sondern ein förmlicher Bersuch der zwei Hauptanführer, die ganze Inseld ver gennesischen Herrschaft zu entziehen; der Kampf war aber zu ungleich. Die Senneser waren mit Geld und Wassen reichlich versehen, die an sich arme Insel litt daran gänzlich Mangel, so lange sie nicht von Holland oder England Unterstützung zu hossen hatte. Diese Hossung wußte ein Abentheurer, der sich größerer Berbindungen rühmte, als er hatte, in der That aber einige Kannonen und Kriegsvorräthe nach Corsica brachte, im Jahre 1736 an seine Person zu knüpsen und bewog die Corsen sogar, ihn zu ihrem König auszurusen, unter dem Borwand, daß man sie nur, wenn sie sich unabhängig erklärten, von Seiten der Seemächte unterstützen werde.

Der Baron Theodor Anton von Neuhof, ber vom April bis Rovember (1736) die Rolle eines Königs von Corfica fpielte, war in der Graffchaft Mart in Westphalen geboren, ward Page des berüchtigten Regenten von Frankreich, wo er die beste Schule gur Rolle eines Abentheurers machte, die er hernach unter Alberoni und

Ripperda vollends einabte. Er ward nämlich erst in Frankreich Ofsicier im Regiment Essas, diente dann dem Cardinal Alberoni und hernach dem Baron Ripperda in Spanien, heirathete eine spanische Hosdame, verließ sie aber, um nach Frankreich zurückzugehen. Bon dort ging er wieder nach Holland und England, wo er sich eine Zeitlang umhertrieb und dann noch einmal in Paris sein Glück versuchte. Aus Paris ging er, als die corsischen Deputirten sich in Senna befanden, nach Italien, machte in Genna mit den Corfen, die jest an der Spite des Ausstandes waren, Bekanntschaft, und wußte in England und Holland speculirende Rausseute zu täuschen. Bon diesen unterstützt kam er auf einem englischen Schiss mit Kanonen und mit Vorräthen, die er mit dem Gelde der Betrogenen augeschaft hatte, aus Tunis nach Corsica.

Der Abentheurer fand indeffen ichon nach acht Monaten rathfam, feine Unterthanen einstweilen ju verlaffen, ba fich bie Benuefer jett an Franfreich gewendet und frangofische Truppen erhalten hatten. Die Corfen fetten auch gegen bie Frangofen ben Rrieg mit abwechselnbem Glad fort, und wurden um fo mehr bewundert, je machtiger und reicher Genua damals noch war, je beffer bie gegen fle geschickten frangofischen Eruppen ausgerüftet, je geringer ihre eigne Bahl mar, ba bie gange Insel nur hundert und zwanzigtausend Ginwohner gabite. Ronig Theodor hatte inbeffen bie von ihm betrogenen Kauflente noch einmal ju tauschen verftanden, er brachte es fogar bahin, bag Englander und Umfterbamer Juben einige Millionen jusammenbrachten; er ruftete funf Schiffe and und erschien im September 1738 aufs Reue in Corfica. Dies Mal verweilte er nur furze Zeit, er war schon Enbe Octobers wieder auf ber Reise; boch schien ber Erbfolges frieg, ber die Frangofen, beren bisheriger Unfihrer auf Corfica, Mailleboit, eine große Rolle im Erbfolgefriege fpielte, von ber Infel entfernte, neue Aussichten für Theodor herbeiguführen.

Rach bem Ausbruch bes Erbfolgetrieges und nach ber Entfernung ber Franzosen versuchten bie Genueser (1741) aufs Reue eine Ausschnung zu Stande zu bringen, erbitterten aber balb bie verschnten Corsen burch neue brudende Forberungen so sehr, baß diese wieder zu den Wassen griffen. In diesem neuen Ariage, sange vorher, ehe die Engländer den Krieg au Frankreich erklärt hatten, unterstützten sie ganz inögeheim den eorsischen Abel, und man beschuldigte sie, daß sie die Insel für Sardinien zu gewinnen suchten; wenigstens erschien dieses Mal (1743) König Theodor auf einem englischen Kriegsschiff an der Küste. Damals erließ er ein lächerliches Manisest an seine sogenannten Untershanen, man hatte ihn aber kennen lernen und sein Manisest ward verslacht. Erst als die Genueser, durch den Wormser Bund gereitz, sich an den französische spanischen Krieg auschlossen, begannen die Engländer den Ansstand auf Corsica össentlich zu unterstützen. In denselben Monaten, in welchen die Desterreicher Genus belagerten (1746), zerstörte das Feuer eines englischen Linienschisse die Bessessigungen von Bastia, so das sich die Insurgenten hernach der Stadt ohne Widerstand bemächtigten.

In Genua feibst ward, wie mir oben berichtet haben, ber Genat burch seine Politit, die auf ber einen Seite Defterreich nicht beleidigen wollte und auf ber andern mit Spanien und Frankreich freundliche Tractate schloß, bei Don Philipps Radung um 1746 in fehr große Berlegenheit gebracht, und bas Boll fand nicht rathsam, sich für seine Regierung zu bewaffnen, so lange nur biese allein bebroht war. Der Senat wandte fich bittenb an ben Marchese Botta, ben öfterreichischen Oberbefehlshaber, ber felbit Burger in Genna war und beffen nahe Bermandten im Genat faffen. Er bewies fich aber barum nicht weniger bart. Er forberte unmittelbare Uebergabe ber Stadt, ber Festungen und bes gangen Gebiets, Absenbung einer Deputation, boftebenb aus bem Dogen und foche Sengtoren, um in Wien Bergeibung und Snade ju fuchen; vier Senatoren follten als Geiffel nach Mailand geführt merden und für die Bablung von Millionen, die man forberte, burgen. Die Summe ber Forberungen magte man nicht einmal gleich auszusprechen, fondere es hieß, Die Stadt folle gablen, mas ber Kriegscommiffar Chotect forbern murbe. Die Dlis garchen, für ihre prachtigen Landhaufer und Guter beforgt, übergaben feige eine mobibefestigte, mit Allem versebene Stadt, welche

fle, da fie mit einer nicht unsebemmben Befahung regelnäsiger Armspen versehen war, sehr lange hatten vertheibigen tonnen, unter Bedingungen, die fie auch in dem Augenblick, in welchem ihre Mauern maren erftiegen gewesen, würden erhalten haben.

Alle Magazine und mit denfelben unermegliche Borrathe wurben ben Desterreichern übergeben, und biefe forberten aufferbem brei Millionen Genovinen (9 Millionen Gulben) baar. um bas erfte Drittel ber geforberten Gumme gablen at fomen. ward bas Beiligthum ber Georgebant, Die Stute bes gennefiften Grebits, angetaftet, und als die fchwere Daffe biefes Gebes auf Bagen und Galeeren fortgeführt marb, wiate fich Bewegung nuter bem gennefischen Bolte. Die Gabrung nahm täglich an, bis ber gemeine Sanfe burch ben Drud, ben Botta und feine Go nerale andubten, burch ihre Erpreffungen und ftete fich ernenernben brudenben Forberungen jur Bergweiflung gebracht marb. Mis namich Brown, die Englander und Sardinier in die Provence eindrangen und Antibes belagerten, blieben Botta und Choted in Genna, und ob man gleich vorher angebeutet und bie Raiferin foger bem Dabfte ausbrudlich verfichert hatte, wenn bie beiben erften Millionen Genovinen recht schnell gezahlt wurden, werbe man auf die Rablung ber britten nicht bringen, fo mußte fle bew noch bezahlt werden. Außer biefer Gumme forberte Ehsted noch 600000 Benovinen für die Winterquartiere ber Truppen und zu ihrer Entschädigung, daß fie die Gennefer nicht als Reinde behanbeln burften; endlich verlangte man, weil man wußte, bag fur bie gennesischen Truppen, die man zu Rriegsgefangenen gemacht hatte, Magazine angeschafft worden, bie man nicht vorgefunden hatte, daß auch noch bafur zweimalhunderttaufend Gulden erlegt murben.

Der feige Senat widersetzte fich ben Forberungen erft, als es zu spat war, und Botta begann sogar die Arsenale ausleeren zu laffen, um die Berbundeten in der Provence mit Kanonen und Mörfern zu versehen. 34) Endlich ward das Bolt inne, daß auch

<sup>54)</sup> Ein Italiener (Muratori), der hier Quelle ift, wie er Zeitgenoffe mar, beschreibt bas Kolgende rocht gut: Questo orn il doptorabile state

bie Schlechteste Rationalregierung bem Joch ber Andlanber vorgngieben fen; benn auch ber Sanbel ftodte, man brobte mit Plimberung und reitte endlich burch torperliche Mighandlung einige Lente aus bem niebern haufen. Die Defterreicher hatten bamals nur ein Thor befest und wenige Lente in ber Stabt, fie wollten einen Morfer fortschaffen, und gebrauchten, als die gennefichen Arbeiter babei nicht helfen wollten, nach teutscher Beife ben Goo poralftod; dies veranlagte einen formlichen Aufstand. Der erfte Rampf in ben engen Straffen mar ben Defterreichern nachtheilig, We mußten fich an's Thor juruckziehen, bas gange Bolt erhob fich; bie bekanntlich fehr engen Straffen wurden verrammelt und ein Undlouf bes Bolls organistrt. Das Boll ward bewaffnet, man bielt bem Schein nach zwar die oligarchische Regierung aufrecht, und biefe mifbilligte, hemmte, hinderte auf jede Weife bie vom Bolte bestellte Commission, welche ben Wiberstand gegen bie wenigen Defterreicher, welche in ber Stadt maren, einrichten und leiten follte, wahrend ber Genat fich bemuthig entschuldigte und ben Keinden schmeichelte.

Obgleich sich der spanische und französische Minister noch in ber Stadt befanden und das Bolt mit ihrem ganzen Einfluß und mit Geld unterstützten, obgleich der Abel nothwendig allen Bortheil des Boltsenthussamus ernten mußte, so war doch die katte egoistisch berechnende Augheit so überwiegend, daß tein Adiger sich unter dem Bolte sehen ließ, die am zehnten December (1746) der Rampf entschieden war; dann stellten sich die Robili ein, um zu ernten, was sie sich mit Rühe zu faen wohl gehütet hatten.

di Genova, cagione, che gia molti nobili, e ricchi mercatanti avenue cangiato cicle, non sofferendo loro il cuore di mirare i mali presenti della patria, con paventarne ancora de' peggiori in avenire. La troppo disgustosa voce del minacciato sacco, vera o falsa che fosse, dissemimata oramai frà quel numeroso popolo accrebbe di troppo il gia prodette fermento d'odio, di rabbia, di disperazione. E tanto più crebbe, perche tamentandosi alcun del aspro trattamento, che provavano, scappò detto ad un uffiziale Italiano nelle truppe Cesaree (es mar der Marquis Betta (elbh) che si meritavano di peggio. Poi soggiunee: E vi spegtieremo di tutto, lasciandovi solamente gli occhi per poter piangere.

Der gang ungeordnete haufe bes Bolls batte namlich vom fanften bis mm achten in ben Straffen ber Stadt mit ben Defterreichern getampft, erft am achten und neunten mifchten fich Ingenieurs und Officiere unter ben Pobel. Die Leute vom gach leiteten bie Aufflellung ber Ranonen auf ben bochften Soben und an ben paffendfien Stellen und ihren Gebrand, am gehnten fo gut, bag Botta rathfam fand, feine Truppen and ber Stadt und aus ihrer nachten Umgebung ju gieben, um bie Bocchetta mit Dacht gu befetten, ehe fich bie bisher von der Oligarchie nur mit Dube mrudgehaltenen tapfern Bewohner ber Thaler bes gangen Gebiets in Daffe erhoben hatten. Anch in ber Bocchetta getraute fich Botta nicht fteben gu bleiben, er gog nach Rovi und überließ bie gerftreuten und vereinzelten Poften feines heers ihrem Schicffal. Die gerftreuten fleinen Befatungen, Poften, Die vertheilten Schutwachen ber Defterreicher ichatte man auf viertaufend Mann (mahrscheinlich etwas übertrieben), fie wurden alle von ben Gennesern acfangen.

In Genna bestand freilich in biefer Zeit ein Ausfchuß, ber ben Aufftand leitete, und ber Senat, fo lange er bes Boll's beburfte, mußte bem aufeben; allein ber Abel vergaß feiner Runfte nicht, er fuchte fich im Stillen ber Regierung wieber vollig gu bemachtigen. In biefer Beziehung war ihm die gabireiche Rlaffe ber Sanbeibleute, ber Sandwerter und Rinftler am gefährlichften, mit bem eigentlichen Bobel war leicht fertig zu werden. Die Regierung bulbete und ftiftete baher unter bem Pobel allerlei Unordnungen, Unruhen, gefetlofen Unfug, bamit bas Beburfniß bes abligen Ausehens bem burgerlichen Stande recht fühlbar werbe. Auf Diefe Beife tonnte man fich auch ber fraftigften Anfthrer, Die beim Aufftande felbft am thatigften gewesen waren, am leiche teften burch einen gerichtlichen Proces entledigen, ba biefes vom Bolte felbit, fobald es nach einem folden Tumult jur Befinnung tam, nicht blod gebilligt, fondern fogar geforbert marb. Die Elienten ber Senatoren wurden nach und nach überall eingeschoben und es ward ein augesehener Genator nach Paris geschickt, um ju hintertreiben, daß der Boltsausschuß nicht anerkannt werbe

und zu biefem Zweck ber französtiche Josabel ausmerkam gemacht, wie leicht der Bürgerstaud in Genna, die Berdienste, die er fich bei der Befreiung seiner Baterstadt erworben, gegen den Abel, der gar nichts dabei gethan habe, gestend machen könne. Dies Alles geschah ganz im Stillen, denn in der Gefahr brauchte man das Volk noch; es behielt daher der gemischer Bolldrath von vierzig Personen, der in einem großen Gedände der Strase Baldi seinem Sit hatte, vorerst unch sein ganzes Ansehen; denn nur durch diesen war es möglich, das Bolk zur verzweiselten Gegenwehr gegen einen mächtigen Feind, der jeden Augenblick zur Rache heranziehen konnte, zu begeistern.

llebrigens fehlte es nicht an Gelegenheiten, wo der alte Sernat ganz anders handelte, als der neue Rath in der Strafe Balbi. Während nämlich der Letztere mit den Gorsen in freundliche Berbindung trat, begannen die Oligarchen noch in demfelben Jahr den Krieg aufs Neue und schieften sogar sechehundert Franzosen hinüber. Die Corsen hatten damals nicht blos mit dem Beistande der Engländer Bastia genommen, sondern auch Calvi, San Fiorenzo und andere Pläte, sie hatten sogar die Boltsobem (capi dei pievi) in einer allgemeinen Versammlung vereinigt, eine Resgierung eingerichtet und die Demokratie verkündigt.

Belleisle unterstützte den Aufstand der Genneser so gut er tonnte, sandte ihnen zwölftausend Louisd'or, ließ sechstausend Mann Soldaten den Bersuch machen, zu ihnen zu gelaugen, von denen zweitausend glücklich durchkamen, und die französische Regierung selbst gewährte zwölsmalhunderttausend Livred sogleich und zweihundert und fünfzigtausend monatlich. Als die Desterreicher mit einem ernstlichen Angrisse drohten, ward Bouslers, einer der angesehensten herren des französischen Reichs, gesendet, um die Bertheidigung der Stadt gegen die österreichische Belagerung zu leiten. Die Genueser hätten übrigens der österreichischen Racht unmöglich widerstehen können, wenn nicht die Maasregeln der Desterreicher in jeder Beziehung sehlerhaft gewesen wären; wie wan schon vorver in blinder Wuth eine Maasregel ergriffen hatte, die sur Desterreich selbst verderblich sen mußte und als solche bald

erkannt und juridgenommen ward. Man hatte nämlich nicht bios alle Capitalien, sondern auch alle Güter, welche Gennesern in den Erbkaaten gehörten, eingezogen. Die Berfügungen in Rücksicht des Heers, welches in den ersten Monaten des Jahrs 1747 gegen Genna selbst gerüstet ward, waren nicht verständiger.

Diefes Beer follte mit Garbiniern verftartt merben, ber Ronig weigerte fich aber, Truppen bergugeben, weil Defterreich im vorigen Jahre ben Ranb Genna's nicht mit ihm getheilt batte; Schulenburg erhielt bas Commando, Brown weigerte fich baber, unter ibm se bienen. Daritber warb unterhandelt und eine ziemliche Beit verloren, endlich ward Brown commanbirender General in ber tombarbei, Soulenburg an Botta's Stelle Rubrer bes gegen Genna beftimmten Beerd, und ber Ronig von Sarbinien lief fich bereben, Truppen an senden. Schulenburg ließ es bei biefem Buge gegen bie jur verzweifelten Gegenwehr burch bie Umftanbe felbft gezwungenen Gemefer, welche große Anftalten gemacht und nene Befeftigungen angelegt hatten, an ber allergewöhnlichsten Borforge fehlen; tein Bunder, bag er icheiterte. Er jog im April (1747) von Rovi in die Bocchetta, fein heer litt aber Mangel an Borrathen, an Rriegsbebürfniffen und befonbers an Pferben und Dauls thieren. Unter biefen Umftanben begann bie Belagerung und banerte wei Monate fort, ungeachtet die Genuefer mehrere Mal im Begriff maren, um ben ungeheuern Unftrengungen und Aufopferungen, welche fie machen mußten, ju entgeben, fich in eine Capie tulation einzulaffen. Gie wurden babei von den Kranzofen und Spaniern fraftig unterftust, und Schulenburg bob im Juni bie Belagerung unter bem Bormanbe auf, bag zu fürchten fen, bie Spanier mochten über Savona vorbringen.

Mit der Aufhebung der Belagerung war man in Wien sehr unzufrieden, und Brown erhielt Befehl, gegen Genua zu ziehen; ebe er aber mit seinen Zurustungen fertig war, kam die Nachricht von der Unterzeichnung des Friedens in Nachen. Der prablerische Freund und gepriesene Feldherr Boltaire's, der sich stees mit der Bertheidigung Genua's brüstete, der Herzog von Nichelien, war an Boussers Stelle getreten; er kam aber erst im October (1747), als die größte Gefahr längst vorüber war. Wir sehen ans seinen handschriftlichen Briefen im französischen Archiv, daß er sich zwar alle mögliche Rühe giebt, seine Berschwendung und die niedrige Prellerei, die er gegen seinen Staat übte, zu rechtsertigen, und seine Berbienste recht groß zu machen; er scheint aber doch am Ende selbst einzugestehen, daß seine Thaten in Genua allein schwerslich die Marschallwürde verdient hätten, die er dasur erhielt.

<sup>55)</sup> Bir wollen bier gelegentlich und im Borbeigeben Giniges aus dem officiellen Berichte des Bergogs von Richelien mittheilen, worin er felbft feine Berbienfte in den Jahren 1747 - 48 rubmt. Diefer Bericht findet fich in ben Archives du Royaume de France Carton K. 150 in einem und bemfelben Convolut mit andern Berichten bes herzags. Bir baben bes Berichts von der Schlacht bei Kontenov gar nicht gedacht, weil der Inhalt burch Bok taire befannt genug ift, und bas Gange ausfieht, wie eine recht arge Robomontabe; ben Bericht über die Berdienfte in Genua wollen wir mittbellen. weil er wenigftens nur in elegantem Beitungsfipl prabit. Es beift nach Einigem, mas wir weglaffen: Le duc de Richelieu devant croire alors par le compte qu'il a rendu des négociations dont il avoit été chargé que la paix alloit être conclue refusa le commandement qui lui étoit offert. Mais Mr. d'Argenson insista si vivement pour le lui faire accepter de même que le maréchal de Nouilles qui étoit informé des motifs de son refus qu'il se décida enfin et consentit à aller commander l'armée. Le plaisir de retourner en Italie et de voir Rome entra pour quelque chose dans la resolution qu'il prenoit. Il partit donc pour Gènce. Aussitôt qu'il y fut arrivé il prit connaissance des troupes Françaises. Celui qui les commandoit par interim avoit fait un trèsgros détachement qui étoit très-exposé, le duc de Richelieu tenta tout ce qui fut possible pour le faire revenir, mais il n'étoit plus tems. Colui qui commandoit ce détachement arriva avec ciuq hommes seulement, le reste avoit été tué on fait prisonnier. Le duc de Richelien se vit alors avec une armée fort inférieure à celle des ennemis obligé de se défendre et de garder une très-grande étendue de pays et malgré la supériorité des ennemis il n'eut pas le plus petit échec et fit asses de prisonniers pour pouvoir échanger ceux qu'ils nous avoient fait et avec eux M. Montal, lieutenant-général en Piémont, qu'ils retenoient. Il out même doux avantages considérables, le premier fut contre Mr. de Nadasti, qui étoit venu pour surprendre et attaquer Voltri. Les officiers généraux qui y commandoient étoient venus à Gènes il n'y restoit que le marquis de Monty avec son régiment, celui de Bavière et quelques autres troupes Mr. de Monty, qui étoit le plus ancien, commanda etc. - Das flebrige fann man fich benten; er fcblieft: Pen après

Dis jum Frieden branchte man die Opfer und Anstrengungen der Bürgerschaft von Genna und ließ sie in Besitz des Antheils, dem sie an der Verwaltung erlangt gehabt; sobald die Sache an die Diplomaten, die Hose und den an diesen ausschließend gelstenden Adel kam, stimmten Freund und Feind darin überein, daß der conservative Grundsatz in Europa so lange gelten musse, dis alles einmal in Brand siehe. Die Bürgerschaft verlor allen Austheil an der Verwaltung dessen, was sie mit heldenmuthiger Austheil an der Verwaltung gerettet hatte; der Abel erlangte die volle Herrschaft des Staats, den er seige und niederträchtig verstathen und verlassen hatte, nebst einem Theile des Geldes wieder; sand es aber schwerer die armen Corsen, als die reichen Genneser wieder unter sein drückendes Joch zu bringen.

Der Aufstand in Corfica war burch Bulfe ber naben Sarbinier und ber Englander, wie wir bemerkten, unterhalten und vermehrt worden, und auch als die dahin gesendeten Franzosen bie Stabte ber Rufte wieber erobert batten, als Sarbinier und Englander teine Sulfe mehr gaben, weigerten fich bie Corfen, bie Waffen niederzulegen. Die Berrichaft bes gennefischen Abels, ober bes Senats, wollten fle burchaus nicht bulben, fle erfnehten Krantreich, fle unter feinen Schut zu nehmen, fle wollten Endwig XV. hulbigen. Das kounte freilich nicht geschehen, boch erhielten bie Befehlshaber ber frangofischen Truppen, welche auf ber Insel aus ructblieben, and Paris ben Befehl, zwar auf ber einen Seite bie Corfen in Kurcht zu halten, aber auch auf ber andern bafur zu forgen, bag ber genuesische Abel nicht bie alten Bebrückungen ernene. Daraus entstand bann allerdings ein fehr fonberbares Berhaltniß zwischen Regierung und Unterthanen, und bie bewachenden hunde waren gewissermaßen zwischen Beerbe und hirten geftellt.

le due de Richelieu prit le ton effensif, il s'empara d'un hatailles tout entier dans Varagio. Cette guerre défensive n'eut pas l'éclat des grandes actions, mais elle pouvoit être plus difficile et l'objet en étoit bien important. Le sort de la république en dépendoit à tous memens. On fut si content du duc de Richelieu qu'on le fit maréchal de France et il peut assurer qu'il ne l'avoit demandé ni directement ni indirectement.

Wir werben erst im folgenden Bande des neuen Ausstandes in Corfica erwähnen, weil der Krieg der Franzosen auf dieser Jusel und Pavli, der ihnen entgegenstand, nach dem Ende der flebens jährigen Krieges die Ausmerksamkeit von ganz Europa auf sich zogen.

## **S.** 2.

## Spanien, Portugal, Franfreid.

Spamien und Portugal haben bekanntlich noch viel mehr Drientalifches in ihren Sitten und in ihrem Boltoleben, als Italien. Bon einer Beranberung, einem Wechfel, einem Ginfluffe bes hofes auf die Sitten läßt fich bort nicht reven, und bie Religion, wie die Poesse, find von der Morat unseres nordischen burgerfichen Lebens fo weit getrennt, bag nur bie großen und genialen Manner unter und ihren Ginfing im Leben richtig murbigen tomen, weshalb wir auch biefe Aufgabe ale ju fcmeierig von und ablehnen und und blod auf eine Andeutung ber Sof- und Regierungegefchichte ber beiben Staaten befchranten. merten babei, bag man in Spanien und Portngal nicht, wie in Rufland, bie Geschichte bes Sofs und ber Privatverhaltniffe ber Regierenden von ber Geschichte ber bffentlichen Angelegenheiten trennen tann, und behaupten barf, bag um fo viel meht Leben, Regfamteit, Bewegung in bem Lettern ju bemerten ift, je fchandlicher und argerlicher bie Erfte feyn mag; man muß im Gegentheil ertennen, bag Rrantheit und Blobfinn ber Regenten jeben Kortschritt bes spanischen und portugiesischen Bolls hemmten. Dies wird in Spanien um fo leichter erkannt, weil Alberoni und Rips perba während ihrer turgen Bermaltung gezeigt hatten, welche Rrafte im Lande verborgen waren, und wie leicht die Ration nen gewedt werben fonnte.

Wie haben in bem vorigen Bande berichtet, wie Etfabeth von Parma, nachdem sie ihren blodsinnigen Gemahl mit großer Mühe bewogen hatte, die Regierung wieder zu übernehmen, durch Ripperda zuerft, dann burch Billarias für ihre Gohne arbeiten ließ und Spanlens erschöpften Schäte für diesen Zwed verschwen-

ben. Die Adnigin unterftatte nämlich Don Carlod, ben fie auf ben mapelitanischen Ahron brachte, nicht blod anfangs, um ihn auf bien Ahron zu bringen, mit spanischem Gelbe, sondern fle sette ihn auch später in den Stand, den Glanz bes Ahrons zu unterfalten und Summen zu verschwenden, die besser hatten konnen angewendet werden. Dies berichten nicht etwa blod spanische Geschichschreiber, sondern neapolitanische, deren Baterland von diese Summen Wortheil zog.

Die Regierung von Spanien und Die Gesetgebung ging, bent Ramen nach, allein vom Ronige aus, weil ber Form wegen feine Unterfchelft unentbehrlich war, ba es nicht Gitte war, einen fogenannten Premierminifter, wie Richelien, Magarin, Brühl, ju ernennen, iniv boch war Phillipp schon 1730 - 1740 in einem Buftanbe, ber bie Bermanbten eines Privatmannes berechtigen warbe, fin eine gerichtliche Bormunbfchaft bestellen zu luffen. Er brachte fcon in biefer Zeit die Tage im Bette gu, lief haare mb Ragel wachfen, beobachtete ein bartnadiges Schweigen, ftant um Rachts einige Augenblicke auf, um Rahrung zu nehmen, und war nicht babin zu bringen, auch nur zugegen zu fenn, wenn feine Gemablin Audienz ertheile, ober bie nothigften Unterfchriften p gen. Muff und vorzüglich Gefang wecten ihn aus feiner Relandpolie gur Bernunft; Dice fuchte feine Gemahlin zu benuten, um fin von Reit ju Beit aus bem Bette und gur Anhörung von Berichten zu treiben; beshalb rief fle ben berühmten Caffraten Farinelli nach Dabrib. Diefer war ein geborner Reapolitaner, machte in ben Jahren 1734 - 35 in England großes Auffehen, tivart als Opernfanger bedeutenbes Bermögen, und marb nach Frankrich eingelaben, von wo ihn Elisabeth nach Mabrib rief. Er fang bort gine erften Dad in einem toniglichen Gemach, weldes an babfenige fließ, in weldem Philipp im Bette lag (1797).

Die Birkung feines Grfangs auf den König war gleich anfangs fo groß, daß diefer fich von ihm bewegen ließ, aufzustehen, fich anzuleiden, an den Geschäften Theil zu nehmen. Bon diesem Angewällt aus war Farinelli für die Königin und für die spanische Regierung und Berwaltung ganz unentbehrlich; doch ruhmt man ben bescheibenen und im Ganzen wohlthätigen Gebranch, ben ber Castrat von seinem Einstusse machte. Sonderbar genng ist es, wenn man bedenkt, daß der Krieg in den Niederlanden und in Italien nur zu Gunsten Spaniens sortdauerte, und daß der Friede nur um Don Philipps willen Schwierigkeit hatte, daß ein blodsknniger Mann, eine Frau von beschräufter Einsicht, voll blinder Borliebe für ihre Sohne, und ein italienischer Opernsänzer ganz Europa in Bewegung brachten und erhielten. Auch der Rathgeber des Insanten Don Philipp, welcher ungemein schwach an Berstand war, und daher im Cabinet wie im Felde mußte geleitet werden, der Marquis Ensenda, hatte sich nur durch Farinelli in Gunkt gesetzt, und spielte deshalb uach seiner Rücksehr aus Italien unter der solgenden Regierung des Königs Ferdinand die Hauptrolle.

Unter biefen Umftanben wird man leicht begreifen, warum Spanien nichts baburch gewann, bag bie Krangofen mit ihrem Blute und unermeflichen Gummen bem einen Pringen ber Glifabeth ein Königreich und bem anbern ein Berzogthum in Italien tauften: benn ber Sanbel, bie Schlfffahrt, alles, was Alberoni und Ripperba gethan hatten, um Gewerbe, Betriebfamteit, Bif fenichaft zu weden, ging im Rriege unter. Die fpanischen Rlotten wurden vernichtet, ber Wohlstand fant, und bie lette und tramige Bulfequelle Spanient, bas ameritanische Metall, fiel oft in bie Sande ber Feinde. Die Staatsschuld Spaniens wuchs unter Philipps Regierung um fünfundvierzig Millionen fpanifcher Diafter, und Philippe Testament entgog ju Gunften feiner Bittme bem Staat einen Theil ber einträglichsten Einnahme bes Reichs. Dies war um fo harter für bas verarmte Land, als icon nach ber gewöhnlichen Ordnung ber verwittweten Königin 200000 Ducaten jahrlicher Ginfunfte angewiesen maren; bagu erhielt fie, außer ber Bezahlung ihrer Schulden, bas prachtige Set. Ilbefonfo nebit einer jabrlichen Ginnahme von 70000 Piafter.

Ferdinand VI. und seine Gemahlin, die portugiefische Prinzessen Barbara, waren oft beibe in demfelben Zustande melanchelischer Laune, als Philipp; Must und Gesang wirten auf sie, wie einst auf Lonig Saul und turz vorher auf Philipp; Farinelli ward daher unter der neuen Regierung noch unentbehrlicher, als er unter der alten gewesen war. Ferdinand verstand nichts und erkaunte dies selbst an, er liebte nur Jagd und Musst; Farinelli, der unter der vorigen Regierung, ungeachtet des Einflusses, den er hatte, und der Geschenke, die er erhielt, nie disentlich ausges zeichnet ward, war daher jest eine Staatsperson; doch blieb er in seinem Fach und überließ andern die Staatsgeschäfte. Als Dis rector der Oper machte er diese zur glänzendsten Anstalt dieser Art in Europa, aus allen Gegenden wurden Sänger und Tänzer und Massichinisten nach Madrid berusen, und wer etwas in Spanien zu sinchen hatte, auch die Regenten, schweichelte Farinelli; selbst Maria Theresta, als sie später der Pompadour freundliche Briefe schreiben mußte, tröstete sich damit, daß sie ja auch Farinelli habe schreiben mußte, tröstete sich damit, daß sie ja auch Farinelli habe schreiben mußte, und der Minister Ensenda war sein Geschöpf.

Die Regierung wurde gewissermaßen auf gut Glud geführt, und die fremden Mächte suchten durch Farinelli oder durch einen der Minister ihren Zweck zu erreichen. Ensenda blieb den Franzosen ergeben, Farinelli behielt seine alte Borliebe für England und begünstigte zugleich Desterreich; Carvajal allein wird allgemein wegen seiner Festigkeit und trocknen Rechtlichkeit gerühmt und wollte unstreitig das Gute. Er behauptete seinen Einsluß durch den Jesuiten Ravago, der sich als Beichtvater täglich eine Stunde mit dem Könige unterhielt.

Die Königin Barbara war weit weniger geeignet, die Rolle 3m spielen, die ihr unter Ferdinand zusiel, als Elisabeth von Parma gewesen war, obgleich man auch diese nicht gerade durch Geistelgaben ausgezeichnet nennen kann; doch schien es anfangs, als wenn man auch sogar am spanischen Hole, man werde es auf dem bisherigen Wege nicht lange forttreiben können. Auch Ferdinand und seine Gemahlin mußten in einige Maasregeln willigen, welche die veränderten Umstände forderten. Man suchte nämlich die Schulden zu bezahlen, den Handel wieder zu beleben und den Auswand des Hoss zu vermindern. Man brachte es dahin, daß blos am Hose jährlich eine Willion Thaler gespart

ward, und daß man daran benten konnte, der armen Dienerschaft, die während des ganzen Arieges nicht bezahlt worden und deshald in die größte Roth gerathen war, ihre Besoldung regelmäßiger zu bezahlen. Die Mannfacturen und Fabriken erhielten neue Ermunterungen; aber dennoch gab sich Carvajal trot der Bedingungen des Friedens alle Mähe, den englischen Haudel in Sideamerika zu beschreten, weil er der alten, schlecht bevochneten Staatspolizei gegen die Colonien getren blieb. Derfelbe Streit, der 1739 den Arieg veranlaßt hatte, erneute sich mit großer Hesptigkeit nach dem Frieden, und die Erhitterung der Spanier ward aufs Aensterste gebracht, als die Engländer eine Colonie auf den Kalklands Anseln anlegen wollten.

Des Streits zwischen Portngal und Spanien über San Sascramento am Flusse la Plata, als die Portngiesen und die von ihnen geduldeten Engländer dort einen Handelsplatz am Andlusse bes Plata. Stroms einzurichten drohten, mussen wir schon and der Ursache erwähnen, weil die Geschichte desselben mit der der Anschebung des Jesuitenordens, die wir im solgenden Bande erzählen werden, genau zusammenhängt. Die Portngiesen waren nämlich nach langem Streit durch den Uetreihter Frieden in Bests eines

<sup>56)</sup> Da wir im folgenden Bande von dem Streite reben muffen, den die Berftorung ber englischen Riederlaffung veranlafte, fo wollen wir bier bemerten, bag gegenwartig eine englische Dieberlaffung jum Robbenfang bort ift. Meber diese Rieberlaffung, fo wie über die Jufeln felbft, findet man in ben Times, Monat December 1896, ausführlichen und guten Bericht. Bir wollen hier nur ben Anfang mittheilen: Bort Louis, ber Bohnfts ber Coloniften, besteht aus zwanzig verfallenen und fechs bewohnbaren Keinernen Sebanden. Die Stagge Grofbritanniens (Union Jack) fedt auf bes Seen lieutenant Smith Baufe. Der Ginwohner find in Allem 90. Lieutenant Smith und vier Matrofen, der jungere Berr Smith, Coronel (ein Granche), brei Beiber und zwei Rinder, gebn andere Berfonen. Alle Ginwohner baben Soweine, Federvieb, gabme Pferbe, große, farte hunbe, und man rechnet etwa 80000 Stud wilbes Rinbvieb und 15000 wilbe Pferbe. Die Danner folagen Robben und Gee : Elephanten. Es giebt nur Gofmande, tein Baum wird über 4 guß boch. Das Elima ift nicht febr raub, und bie Bewohner. von benen fich einige mehrere Binter bort aufgehalten hatten, verfichern, daß fie mie fo ftartes Eis gefeben, bad einen Atrafchen batte tragen formen.

bafent an bem braftlischen Ufer bes LasPlatasStrome (San Sacramento) getommen, obaleich die Spanier beide Ufer in Anfornch nehmen : bagegen batten bie Spanier ben Resuiten erfaubt. am Umanan, affo in einem Lande, bas bie Vortngiesen als einen Theil von Brafilien anfahen, einen eignen geiftlichen Stadt gut grinden. Die Conftitution biefes geiftlich : weltlichen Staats fchloff mit hantider Buftimmung jeden Spanier und Portugiesen, der nicht um Jesuitenorden gehörte, von bem Theile von Varaguay, ben man ben Staat ber fieben Miffionen nannte, vollig aus. Dies hatte einen guten und verständigen Grund, und es lagt fich nicht langnen, daß die Indianer, ble freilich wie eine Beerde Schafe gehatet, nicht wie Europaer regiert murben, unter ihren Befuiten gufrieben und gludlich lebten. Die Jesuiten hattett nicht Unrecht ju gurnen, bag bie Ausschnung von Portugal und Spanien mit bem Untergang ihres Staats, dem Unglud bes armen Bolls und ber Bernichtung feiner Constitution gefauft ward. Die Sponier namlich, um bie langen Sandel mit ben Portugiefen gu benbigen und fle aus San Sacramento, wo fle ihrer Stadt und Proving Buenos Apres gu nabe waren, zu entfernen, traten ihnen in Emopa bent Diftrict Eny in Gallicien und in Amerita bie fiben Milionen in Paraguat ab und durften dagegen San Satramento besetzent.

Der Bertrag über die Abtretung von San Sacramento und von den Missonen in Paraguay ward in demselben Jahre (1750) geldsessen, als endlich auch die Streitigkeiten mit den Engländern wegen des Regerhandels und wegen der in der Südsee wegges wunnenen Schiffe beendigt wurden; nur die Jesuiten allein, auf die Bedingungen, unter denen sie die Bekehrung, Einrichtung und Regienng der Indianer ehemals übernommen hatten, gestückt, widessetzt sich. Der mächtige Orden setze in Spanien Alles in Benegung, und sogar Ensenda, der ihm sonst nicht gerade günstig war, vereinigte sich dies Mal mit dem königlichen Beichtvater zu der Islaten Gunsten; der König von Neapel als spanischer Throns solger nahm sich threr an, und ihre getreue heerde, die Indianer

der Missionen selbst, wollten die portugiefische herrschaft nicht aus erkennen.

Wenn man blos baran bentt, bag bie Jefniten ein geiftlicher Orden waren, daß fie als Prediger bes Christenthums ihre Unterthanen für die weltliche herrschaft bes Orbens bewaffneten. fo wird man geneigt feyn, die heftigen Daastregeln ju billigen, welche fie burch ben Rrieg, ben fie in Paraguay veraulagien, herbeiführten; die Sache hat indeffen doch auch eine andere Seite. Betrachtet man nämlich die englische und hollandische herrschaft in Indien, die Despotie bes von ben liberalen Frangosen fo ungemein gepriesenen Dehemet Ali in Aegypten, Die Art, wie bie Spanier und Portugiesen damals mit ben Ameritanern verfuhren, bas Betragen ber Nordameritaner gegen bie Reger und Mulatten, bebentt man, in welchen Buftand Amerita, von Merito bis gu ben außersten Grengen von Chili, burch bie in unsern Tagen erlangte Freiheit gerathen ift, fo wird man ben Berbienften ber Resulten um die Indianer in Amerika nothwendig Gerechtigkeit wiberfahren laffen, und ihren Unwillen über bie unbarmherzigen Diplomaten theilen. Der Tractat gerftorte ben Frieden einer Familie, die gufrieden mar, weil fie nichts Befferes tannte, um bie Glieber biefer Familie ber ftrengen, aber vaterlichen Sorge zu entziehen und bie Schafe einer treubewachten Beerbe ben Bolfen preibzugeben. Richt in Amerita, wo fie Glud und Krieben brachten, fondern in Europa, wo fle jeden Fortschritt hemmten, jeden Frevel billigten, jebes Lafter, bas ihnen nütlich mar, entschuls bigten und entfühnten, verbienten bie Jesuiten ben Rinch ber Menfchheit.

Der Widerstand ward so weit getrieben, daß die Sesuiten ihre Unterthanen wirklich ind Feld ziehen ließen und den vereinigten spanischen und portugiesischen Truppen eine Schlacht lieferten. Die geistlich- indianische Armee erlitt eine blutige Niederlage; doch setzen die Jesuiten immer noch auf den damaligen König von Portugal ihr Bertrauen; allein auch dieser ward ihnen unerwartet durch den Tod entrissen. Wir brechen diese Geschichte hier ab, weil der Tod Johanns V. von Portugal für die Jesuiten so furcht-

bare Zeiten herbeischhrte, daß wir der Geschichte derselben im nachsten Bande einen eignen Abschnitt widmen muffen. Die Berfolgungen der Jesuiten in Portugal unter Johann's Nachfolger,
Joseph, wird jeder rechtliche Mann mur mit Abscheu und Unwillen
erwähnen, man muß aber die vorige Regierung kennen, um zu
begreisen, daß nur Schreckensmaasregeln, zu denen kein guter
Rensch je rathen wird, Land und Bolk aus den Klanen des
Psassenhums erretten konnten. Dies wird aus einer kurzen Geschichte Johann's V. hervorgeben, dem Benedict XIV. mit großer
Feierlichkeit nach langer und lobender Rede den Titel des Allergerreuchen (Fidelissimus), seine Zeitgenossen aber den des Allereinstlissten gegeben hatten.

And der folgenden Uebersicht der Albernheiten König Johann's wird man begreifen, warum die grausame Berfolgung der edelsten, gesehrtesten, vortrefflichsten Jesuiten unter König Joseph allen Fremden der Aufstärung und des Fortschreitens mit der Zeit wesniger gehässig und verabscheuungswürdig erschien, als sie wirklich war. Man schried es nämlich den Jesuiten ganz allein zu, daß die abergläubische Berblendung des Königs Johann V. (bis 1750) das keine Reich so ganz unbeschränkt und unverständig in die hände der Geistlichseit gegeben hatte.

Portugal war seit der Zeit, daß es sich im stebenzehnten Jahrhundert von der Macht der Spanier befreit hatte, fast auf dieselbe Weise wie Spanien seit Philipp's II. Zeiten von Königen ohne Fähigkeit und ohne Krast regiert worden. Schon Johann IV., der Erke aus dem Hause Braganza, ward von seiner Gemahlin, einer Lochter des Herzogs von Medina Sidonia, geleitet. Er hinterließ einen blödsinnigen Sohn, und seine Wittwe setze nach seinem Lode, um 1658, die Regierung unter dem Ramen ihres Sohnes Alphons VI. fort, die die Nation gegen die Regierung eines Weides unter dem Ramen eines Blödsinnigen protestirte. Jeht bemächtigte sich der Bruder des unglücklichen Königs, Don Pedro, der die von seinem Bruder geschiedene Prinzessen von Kesmons heirathen durste, der Regierung. Der wahnstnnige König ward hernach auf den Azoren gesangen gehalten und starb dort

(4883) als Rasenber. Auch Pebro saut balb in Schwermuth. und war oft lange Reit hindurch seines Berftandes nicht machtigt ihm folgte endlich (1708) Johann V., ber im Mittelalter gewiß eine Stelle unter ben Beiligen murbe erhalten haben, im achte gehnten Jahrhundert aber, ungegehtet ihn die Monche und die Jefuiten, der Pabft und ber Pobel mit großer Berehrung nannten, unter feinen Reitgenoffen für einen Blobfinnigen galt.

Während man in gang Europa ben außern Bohlftand ber Boller ju beben, Tragheit, Schmut, Robbeit, Aberglauben und Retischismus Des Mittelalters zu entfernen fuchte, permehrte Ronig Iohann gerade ben Theil ber firchlichen Ceremonien, ben bie glanbigften Ratholifen am wenigsten billigten.

Portugal hatte schon seit bem breigehnten Jahrhundert ber Monche und Riofter zwiel, und bennoch pereinigte Johann mit feinem neuen Dalafte ein Gebaube für hunberte von Monden, wie außer dem Escurial keins in Europa war. Portugal hatte an Bilchofen und Domcapiteln Ueberfluß, ber Pomp bes Gultus verschlang ungeheure Summen, und Johann ertqufte 1716 von Clemens XI. Die Erlaubnif zu neuer firchlichen Berfchwendung. Der Pabft gestattete namlich bem Ronige fur Die Beiftlichen feiner Softavelle besondere Rleibung, firchliche Ehren, firchlichen Rana: ber Ronig bezahlte ben Romern und ben neuen portugiefischen vornehmen Beiftlichen die Ehre, ein fleines Rom um ach ju haben, fehr theuer. Um dem Ronige Geld ju schaffen, erlaubte ber Pabft, der große Summen fur feine Conceffionen bon dem schwachen König jog, daß biefer gehn Jahre lang ben gehnten Theil ber gesammten Ginfunfte ber Geiftlichkeit feinen munberlichen Grillen gemäß verwenden fonnte,

Benedict XIII., Clemens XI, Rachfolger, ber eben fo monchifch beschränkt war als König Johann, gerieth freilich mit biefem in einen so heftigen Streit, daß einige Zeit hindurch alle Berbinbung mit Rom abgebrochen war; aber Clemens XII. und Benes bict XIV. hatten hernach weltliche Rlugheit genug, einen fo getreuen Freund der Geremonien nicht zu beleidigen. Der arme Mann grollte bem Pabst, weil er nicht für gutes portugiefisches

Beld ber Patriauchen fibr einen gebornen Carbinal ber romischen Rirche affaren, und bem Lonige nicht erlauben wollte, feine Pfrinden m vertheilen, wie andere Regenten ihre Orben. Auch bie Einfidrung ber Juquifition, worliber bekanntlich bie Babite chenfalls mit ben Reapolitanern in Streit geriethen, wollte Joham nicht gugebeng nicht etwa, als wenn er mit ben armen Reben Mitleib gehabt batte, fondern weil er felbst bas Berbienst baten wollte, fle gu verbernnen. Alls Clemens XII. und Benebirt XIV. ihm nachgegeben hatten, machte ihnen baber auch ber Rieig ble Rreube, bag er ein feierliches Gericht halten, und im Rovember 1742 eine recht feierliche Ketzerverbrenmung. Auto da Ké genannt, wornehmen ließ. Der Ronig war feit 1740 brei Mal wur Schlage getroffen und umfahig ju jebem ernften Gefchaft, a wohnte nichtsbestoweniger perfonlich bem feierlichen Gerichte bei, welches fein Patriarch offentlich über zweinnboierzig Irrglaubige hielt, von benen acht verbrannt wurden.

Die Krankheit bes Konigs und seine Schwäche, die alles Omien vernichtete, nachdem das Handeln längst verschwunden gwesen, ließ, wie das zu seyn pflegt, nur den Glauben übrig, de sich dann in kosispieligen Kirchenfesten, in Andachten, in Cormonien zeigte, wovon wir einige Beispiele anführen, um im nächsten Bende besser deutlich machen zu können, warum Pombal bernach dekpotisch und gewaltsam glaubte zerstören und ausrotten zu missen, was Johann abergläubisch und bethört eingerichtet batte.

Diefer König bante nämlich zuerst mit einem Aufwande von sünsmboierzig Millionen Ernsaben, die etwas mehr als ebensoviel Millionen Gulden betragen, das portugiestsche Schrial, oder das sönigliche Kloster Mafra, das sonderbarste Prachtgebände für betende Müßiggänger, bessen Plan je in ein verbranntes indisches oder ägspeisches Gehirn gekommen ist, und das im achtzehnten Jahrandert in Europa!! Dreihundert schmutzige Franziskaner wohnn königlich prächtig in dem einen Flügel des Gebändes, dessen Mitte ihre Kirche ansmachte. In diesem Flügel waren alle kösterlichen hole, Gärten, Zimmer, Einrichtungen, und für die

franken Monche war an bemselben Plate ein prächtiges Hospital gebaut; ben anbern Flügel bes ungehenern Gebändes bistete bie Wohnung bes Königs!

Ein folder Ronig hatte bann freilich verbient, baf ibm in feiner Rrantheit von allen Eden und Enben Religuien von Rirchen und Kloftern geschickt wurden, um ihre Wunderfraft an ihm an probiren; und auch biefes mußten am Enbe bie gebrudten Portugiefen bezahlen. Jebes Rlofter und jebe Rirche, welche Reliquien schickte, erhielt aweihundert Thaler, biefe Bunberversuche tosteten daber ber Ration zweimalhunderttausend Thaler. Diese Schentung erfolgte 1742, als ber Ronig emfig beschäftigt mar, fein neues Patriarchat ju verherrlichen, eine Patriarchalrefibeng bauen an laffen und bem Domcapitel bes Patriarchen ben Ornat ber Car-Er hatte zu bem Enbe im Jahre 1741 webinale zu ertheilen. niaftens hundert Saufer in Liffabon nieberreifen laffen, um für die neue Patriarchallirche und für ben Palaft bes Patriarchen Blat zu gewinnen, war aber bamit noch nicht zufrieden, fondern baute, als er fich von einem ersten Anfall erholt hatte, auch noch unserer lieben Frau, die aus ben Rothen hilft, (das necessitades) eine prachtige Rirche.

Im Jahre 1743 schien des Konigs Gesundheit einigermaßen hergestellt, bafür glaubte er Gott dadurch danken zu mussen, daß er große Summen auf den hohen, in Pracht und lleppigkeit lebens den Clerus wendete. Er ließ (Marz 1744) die vierundzwanzig von ihm vorher gestisteten und dotirten Domherren an den Hoftommen, überreichte jedem ein Biret, violette Strümpse, rothe Schuhe, eine goldne Hufchnur, einen Stab, wie ihn die Cardinale in Rom tragen, wollte jedem die herzogliche Mürde ersteilen, sügte zweitausend Erusaden zur Einnahme eines Jeden derselben hinzu, und machte sich die Freude, sie gleich am andern Lage, der ein Festrag war, in diesem neuen Ornat in der Kirche erscheinen und agiren zu lassen.

Daß unter einem solchen Könige Geistliche bas Staatsruber führten, mar gang in ber Ordnung, und in ber That regierte erft ein Sarbinal, bann bie Patres Gusmann und Gaspard, welche

oft die allersonderbarsten Dinge gesehlich verordneten. Dahin rechenen wir vorzüglich ihr wunderliches Gesetz zu Gunsten der Industrie, die gar nicht vorhanden war. Es wurden nämlich auf einmal alle kostdare Arbeiten von Gold, Silber, Seide, seiner Wolke, die nicht im Lande versertigt würden, gänzlich verboten; doch nahmen sie weislich von diesem Berbot Alles aus, was zum Kirchenschmuck oder Gottesdienst gebraucht werde. Während man auf diese Weise die Laien durch die Polizei zur Begünstigung der Künstler des Inlandes treiben wollte, unterhielt König Iohann in Rom eine Anzahl fremder Arbeiter, die ihm dort ein wundersliches Kunstwert aus Silber versertigten. Dieses Kunstwert, welches 1747 zu Schisse aus Rom nach Portugal gebracht ward, war eine Kapelle, ganz aus Silber, und kostete nach Muratori's Bericht in Rom fünsmalhunderttausend Scudi.

Rein gand war in biefer Zeit einträglicher für Rom, als bas fleine Portugal, weil feit bem Antritte feiner Regierung ber Ronig bald biefe, bald jene Ehre, Auszeichnung, Privilegium von Rom fuchte, wo befanntlich nichts umfonst gegeben wirb. Sehr thener ward besonders erft bas indische Patriarchat, bann die Rechte bes an bemfelben gehörigen Domcapitele, bann bas portugieffiche Das triarchat und endlich bie bazu gehörige Carbinals - Comodie bem Pabfte bezahlt. Derfelbe Dabit Benebict XIV., ber fogern Carbinale und Seiligen machte, gab bem Ronige wenigstens eine Auszeichnung, foviel wir wiffen, umfonft; er ertheilte namlich dem Ranige ein Jahr vor beffen Tobe (1749) durch ein formliches Breve einen geiftlichen Titel, wie feine Borganger bem frangoffs schen Rbnige ben Titel bes allerchristlichsten, bem spanischen ben bes tatholifden ertbeilt hatten. Wahrscheinlich hatte boch Johann einige Bebenklichkeit, ben schon bem ungludlichen Gebaftian ertheilten Titel bes allergehorfamften erneuern ju laffen, Benebict XIV. gab ihm wenigstens einen anbern (Fidelissimus), ber fich eben so gut auf ben Glauben an Christus, als auf ben an ben Pabft begiehen laft.

Wir brechen hier ab, und schließen mit ber Bemerkung, daß damals in Spanien und Portugal Leben, Sitten, Meinungen,

Poruntheile bes Soft, aller Rlaffen ber Gefellichaft und bet miebrigften Saufens vollig übereinftimmeen; in Franfreich bagogen zeigte fich ein feneibenber Contraft. Der größere Theil bes frans edifichen Batte war noch untwillend, aberglanbild, ber Monarchie, der Bierarchie, den finfterften Bornrtheilen gang eraeben, ber Robnig ward von ihm als Gote verehrt. Die gebildeten Mallen bagegen, besonders die Barifer Welt, warf nach und nach nicht blod bie Reffeln bas Mittelalters ab, sondern verlachte aus Unwillen über ben Misbrauch ber kirchlichen Lehren auch ben mutlichen chriftlichen Glauben und Die wohlthatigen Ginrichtungen ber Rirche, welche bie Leibenschaften bes Menschen babund maßigen, daß fie fein Gefftell und feine Phantafte befchaftigen. Der Dof und berseuige Theil bes Abels, ber von biefem begingligt ward, wollte, blind gegen iches neue Licht und auf feine Borrechte twosend, die Hierarchie, Rirchenvolizei, religidse Uebrungen, die alte guaufame Parlamentsinftig gegen Hugnenotten aufrecht erbalten, und gab boch babei bunch Leichtfertigkeit, burch Berlange nung aller Scham und durch die offentlich jur Schau getragene Sittenlofigleit dem gangen Reiche ein Aergernif.

Der Ronig und seine Umgebungen suchten eine Ehre darin, unwiffend mt fepn und ein wuftes leben au ficheen; ber Sofabel behanptete, und et find fogar manche, wie ber Berfaffer ber Abendunterhaltungen Carle X., die es noch behanpten, bag Geburt und hofleben allein bie Bluthe ber Bilbung, bes Cons, ber Manieren und bes Luebrucks gaben, weil jedem andern Berhait niffe bas Schmubige und Riebrige anglebe, welches Plato bes Lebend Schufterpech (Barqvoor) nennt. Der Rreis ber Anderwählten, theils Prinzen, wie Soubise und andere, theils Pairs und Brofe, wie Richelien und feine Freunde, bilbete fich feit ber Beit, die wir oben bezeichnet haben, um die erklarte konigliche Geliebte und in biefem Rreise ward Rrieg und Frieden befchioffen, wurden alle Stellen vergeben, und aus biefem Rreife gingen bie Manner hervor, bie, um eine glangende Rolle gu fpielen, alle Sulfomittel bes Reichs erschöpften. Bir werben weiter unten sehen, bag baburch bas Parlament ermuthigt warb, bas Recht ber Stande fich anzumasten, und, um fich an dem hofabel zu rachen und sich eine Bedeutung zu geben, dem Könige harte Borftellungen zu thun, welche dann den hof zu Schriften trieben, die eine offene Fehde und heftige Schriften veraulasten.

Wir haben gesehen, welche Rolle Belleible spielte, welche Berichwendung er in Tentschland zeigte, und baf er in fletem Zwift mit Broglio mar; feinen leeren und windigen Charafter bat ber Ronig von Preußen in wenigen Worten fehr treffend gezeichnet; boch war biefer Schutzling ber herzogin von Chateaurour unfreitig noch ein gang anderer Mann, als die Leute, welche mater von ber Donnabour empfohlen wurden. Bir haben oben Die Beschichte ber Gefangennehmung biefes Marfchalls und feines Bruders übengangen, weil wir fie hier benuten wollten, um beutlich zu machen, welche Bebeutung für bie gange bamalige Beit bie großartige Manier, ber freie Lon, die leichte Unterhaltung der framgolischen großen Welt hatte, und um zu bewiesen, baß man m jeber Zeit in Tentschland ungestraft, und ohne Schen vor irgend einem erwachenben Rationalgefühl alles wagen burfte, was teine andere Ration gebulbet hatte. Bas ben erften Puntt betrifft. fo verschwand vor bes Marschalls höfischem Talent sogar ber Rationalhaß, Belleible entzudte als Gefangener anch bie englische Ariftofratie und glangte in England nicht weniger, als er an ben teutschen Sofen und in Berfailles geglangt hatte. Der meite Bunkt verbient andführlicher erwähnt zu werben.

Wir laffen es unentschieden, ob, wie viele gleichzeitige Schrifts steller behanpten, die Gefangennehmung des Marschalls zu den elenden diplomatischen Künsten gehörte, deren arglistige Künstlichteit die einsachsten Dinge mehr verwickt, als fördert; wir unterssuchen nicht, ob Belleiste die Sache mit den Englandern abgeredet hatte, sondern heben nur hervor, wie das hanndverische und engslische Ministerium handelten und was Teutschland und seine stolzen Fürsten zugaden. Als nämlich Belleiste nach einer kurzen Unsgnade schon im Jahr 1743 seinen Einfluß wieder erlangt hatte, sollte er mit dem Könige von Preußen die Maastegeln des Feldzuges von 1744 verabreden, oder, wie andere behaupteten, unter

biesem Borwande burch Tentschland reisen, und als Relbbert Die Schwächen bes bannoverischen ganbes theile felbit auswahen. theils burch Offiziere aufnehmen laffen, um den Marfch ber Franzosen nach hannover zu erleichtern. Wie flein erscheint bei biefer Gelegenheit die teutsche Abele, und Beamten Regierung und ber engherzige Egoismus ihrer fogenannten prattifchen Bilbung! Auerft macht nämlich bas hanndverische Ministerium ben Plan, bem englischen Ministerium zu Gefallen ben Marschall aufbeben und nach England bringen zu laffen; bann nimmt ein hanndverischer Oberbeamter, feinem Ministerium ju Gefallen, bie Berantwortung in biefer Sache über fich. ale er in bem Schoofe bee teutschen Reichs, das mit Frankreich in Frieden und Freundschaft ift, das Bollerrecht verlett. Belleisle reisete nämlich als Gesandter berjenigen Macht, welche bamals gang allein ben teutschen Raifer aufrecht hielt, mit beffen Auftragen nach Caffel und Berlin; augerbem hatte ihn Carl VII. wegen ber Berbienste, bie er um ihn als Raifer erworben hatte, jum Reichsfürsten gemacht. Berbacht, daß eine politische Absicht ben Marfchall bewogen habe, fich verhaften zu laffen, schien baburch bestätigt zu werben, bag er auf Kriedrichs wiederholte Warnung nicht hörte und bem ihm in Caffel gegebenen Rath, bei feiner Reise nach Berlin bas bannoversche Gebiet zu vermeiben, weil die hannoverschen Beamten ben Auftrag hatten, ihn unterwegs anzuhalten, verschmabte. Belleidle, ber in Caffel aufs Reue burch feinen Aufwand großes Auffehen erregt hatte, warb, als er mit seinem Bruber aber Elbingerobe nach Berlin reisete, in bem ersteren Orte vom hannoverischen Amtmann verhaftet; und man glaubte um so mehr, bag bies ein biplomatisches Runstftud fen, weil gegen biefen Bruch bes Bollerrechts ber Marschall selbst und ber frangosische Sof meniger lebhaft protestirten, als ber Raifer und Preufen. hannoveraner hatten ben Marschall als einen gefährlichen Reis senden verhaftet und boch lieferten fie ihn als Rriegsgefangenen an England aus, und bas englische Bolt, fonft immer fur Recht und Geset so kosmopolitisch eifernd, jubelte über die That bes Amtmanns in Elbingerobe, billigte die Auslieferung burch bas hannoverische Ministerium und sah gern, daß Belleiste nach Engeland gebracht warb!!

Wenn Belleisle die Sache mit den Engländern ausgemacht hatte, um unterhandeln zu können, so waren diese Unterhandlungen eben so kostspielig und eben so vergeblich, als die auf den Augenblid alles Andere gewesen war, was der Marschall unternommen hatte. Er ward hernach losgekauft, spielte in der Dausphine und in der Provence auf Kosten Frankreichs eine neue glänzende Rolle, und erlaubte seinem Bruder, bei einem tollen Unternehmen fünftausend auserlesene Franzosen zu opfern.

Reben Belleisle hatte fich fcon au ben Zeiten ber zwei erften Raitreffen ber Bergog von Richelien erhoben, welcher ber Dompabour burch feine Uebung in allen leichtfertigen Runften, befonders im Belegenheitenmachen, oft fehr verbachtig marb. Man batte glauben follen, ber hof, bie hochsten Stande, ber Clerus habe es absichtlich barauf abgesehen, burch Scandal, burch öffentliche Scham . und Sittenlosigfeit mit Unwissenheit verbunden, burch blinden Fanatismus alle Achtung für bie burgerliche Ordnung ber alten Zeit, für ben Clerus und für bie Rirchenlehre ju gers Ihren thorichten Gifer für bas Unwesentliche und ihre vollige Gleichgültigkeit gegen bas Wefentliche zeigte bie frangofische Beiftlichkeit auch bei ber Rrantheit bes Ronigs in Det, ale fie unter dem Schein, eine offentliche Genugthuung fur feine Gunde von ihm zu fordern, biefe Gunde erft recht auffallend machte und eine Collision ber toniglichen Leibenschaft mit ber öffentlichen Moral und Religion veranlagte, wobei bie Lettere fchmahlich unterlag. Aus biefer Urfache allein verdient bie Sache hier genauer ermabnt an merben.

Die Chateauroux und der Kriegsminister d'Argenson trieben (1744) den König nach Flandern, obgleich Roailles und andere verstäudige Manner ihn abzuhalten suchten, die Unternehmungen des Heers durch seine Gegenwart zu erschweren. Die Geliebte und mit ihr drei Prinzessinnen von Geblüt und der ganze Hosstaat einer Königin folgten dem Könige erst nach Flandern, dann bes gleiteten sie ihn nach Met, wo er tödtlich erkrankte. Dies gab

zu der geiftlicheweltlichen Tragicombbie am Kranfenbette und zu einer Urt Ranferei zwischen bem Bergoge von Richelien als Oberfammerheren und bem frommen Bergoge von Chartres, ber bes Abnias Seele and ber Solle retten wollte, im Borgimmer Aulag. Der Bergog von Chartres und ber Bischof von Soiffons brangen endlich zum Ronige und wecten seine Angft vor ber Solle; fie vertrieben die Chateauroux, die bis dahin den Tobtranten mit Ansbaner und Liebe gepflegt hatte, und ber Bifchof wollte bie Sterbfacramente nur unter ber Bebingung reichen, bag bie Chateaurour verjagt und bie Abnigin gerufen wurde. Die Heine Seele bes Königs ward freilich burch bie Aurcht ber Solle geschrecht; er willigte in die Bertreibung feiner Geliebten, war aber taum einis germaßen genesen, ale er fich feiner Reigheit schamte, bie Chateaurour gurudrief und bem Bergoge von Richelien feine Dantbarteit und Anhanglichteit in ber Rolge bei jeder Gelegenheit bewies, weil er ben fturmenben Frommen ben Eintritt in's Rrantenzimmer hatte wehren wollen.

Die Art, wie man bie Chateauroux entfernte und ben Bobel gegen fie in Bewegung brachte, zeigt bie Berworfenhelt eines von Boffingen und Pfaffen geleiteten Geschlechts. Es ift schwer gu enticheiben, wer bei biefer Belegenheit niebertrachtiger erfcheint, der Rriegominister b'Argenson, ber bis dabin stets unterthaniger Client ber Chateaurour gewesen war und ihr jest auf eine harte Beise ihre Entlaffung antintoigte, ober ber Bobel aller Stande und Maffen, ber fie bother vergotterte und nun, von Kanatitern angeregt, fich überall gegen fie erhob und bas Leben eines fcmachen Beibes mehrere Mal auf ber Reise in Gefahr brachte. Um bas Scandal noch arger zu machen, ließ man die vernachläffigte Ronigin, bie ju biefer Reife taufend Louisb'or in Paris borgen mußte, nach Met fommen, woburch es hernach erft recht auffallend warb, bag ber Ronig ein offentliches Beispiel ber Berachtung gottlicher und meufchlicher Gefete gebe. Die Konigin warb in ihre vorige Duntelheit ju ihren Prieftern und Undachteubungen jurud. geschickt, ber Derzog von Richellen triumphiete, und ber Bischof von Soiffons, ber ben König mit ber Solle bebroht hatte, ward

in lingmoten vom hofe geschickt, die Chateauroux lehrte auf ihren aten Plat, in ihren vorigen Glanz zurück, und das Aergernist der Emlassing ward durch die Art ihrer Wiedereinsetzung verdoppelt. Sie durfts nämlich eine Liste aller derer eingeben, die sie für ihre Friade erkläre, und diese aller wurden fortgeschickt.

Die herzogin ftarb unmittelbar nach ihrer Rueffehr, und unter ben bamalinen Umftanben war bies ein Unglied für bie armes Amupfen; benn in einer Zeit, wo es unter ben Damen von guten Lon für eine Chre galt, vom Bergoge von Richelien ents cht ju fenn, brangten fich Marquifen und Sperzoniunen zwe Ehre Buiglicher Bubifchaft. Wir überfaffer unfern Lefern, in andern Buchern ble Ramen ber Damen aufzusuchen, die man anbringen wollte, ober bas Register ber Balle und ber Mittel, welche ans gewendet wurden, um jeden Rest von Scham in dem Konige au eftiden: boch muffen wir erwähnen, daß fogar bie Bermählungsfrier best tugendhaften Damphin mit feiner ersten Gemahlin, einer gan jungen fremifchen Bringeffin, benutt ward, um bem Ronige schamlose Bewerberinnen um bie erlebigte Stelle vorzuführen. Wir übergeben bie auffößige Geschichte bes Mastenballs und ber konige ligen Jagb, wo ber König fich enblich öffentlich für bas Weib ettarte, bas fich mit bem Bewußtseyn, bag fie feiner grobfinnlichen Begierbe entspräche, an ihn gebrängt hatte, und ihr bie Prachtzimmer in Berfailles, die zu biefem Zwed neben ben feinigen eingerichtet waren, einraumen ließ. Wir wurden alles Kolgende nicht ewahnen, wenn nicht von biefem Augenblick an die neue Gelichte und ihre verächtlichen Gunftlinge ausschließend bas Reich regiert batten.

Die weise Geliebte war die Gemahlin eines herrn d'Etioles, sie ward poar zur Marquise von Pompadour gemacht, jedermann wußte aber, daß sie der Geburt, der Erziehung, der Bisdung, den Sitten nach nicht einmal dem höheren Bürgerstande, geschweige dem geschhossenen Kreise des Hosadels angehörte, aus dem die vorigen Geliebten gewählt waren. Dies machte, den Borsmieilen der Zeit nach, ihre unbegrenzte Herrschaft und das könige liche Ansehen selbst doppelt verächtlich. Während des Erbschgekrieges

machte fie einen bescheidenen Gebrauch von ihrem Ansehen; ihre Bildung, die Gesellschaft, die sie begünstigte, der Ton ihrer Arcise war aber viel schlechter, als derjenige, den die Chateaurour begünstigt hatte. Der Abbe Bernis, ein Mann von Familie, hatte ihr vorher die Briefe an den König geschrieben, er kam mit ihr nach Bersailles, und spielte, als die Einleitungen zum sieden jährigen Kriege getroffen wurden, unter der Pompadour eine bedeutende politische Kolle; darauf werden wir im nächsten Capitel zurücksommen.

Um den Zustand ber Sitten und ber Regierung von Frantreich anschaulich zu machen, wollen wir am Schluffe noch einige ber hauptpersonen jener Zeit etwas naber bezeichnen. Bir übergehen ben Bergog von Richelien, weil wir überall auf ihn floßen werben, wohin wir uns auch menben. Fur bie Sitten ber Beit und in Beziehung auf ben Charafter bes Mannes muffen wir jeboch im Borbeigeben ermahnen, bag er, umgeben von einer gangen hofhaltung, auch in Sachsen im fünfzigften Jahr feines Alters als Zerftorer hauslichen Friedens berühmt warb 57), und baß er numittelbar nachher in Genua auf eine gang fchmahlige Beife die ihm anvertrauten Gelber migbrauchte und dafür Darschall warb. Menn wir in die Geschichte seines Privatlebens eingehen konnten, fo murbe es leicht fepn, ju zeigen, bag bie Pariferinnen unferer Beit weit bober fteben, als bie Franen ber hoberen Stande jener Beit, ba man jest nicht leicht, wie bamals, mit Enberlichfeit prahlen wirb.

Der einzige Stern in dieser bunkeln und ehrlosen Zeit, ber

<sup>57)</sup> Er erschien bei ber zweiten Bermählung des Dauphins mit ber fächsischen Prinzessin in Dreeben, umgeben von einem ganzen hofstaat und als Eroberer aller Damen. Das arme Sachsen blutete nach an den Bunden, die der Dreebner Frieden mehr aufgerissen, als geheilt hatte; dennoch prablen die teutschen Zeitungen und zwingen den Bürger, der seinen letten Deller giebt, sich darüber zu freuen, das die hochzeit in Sachsen 1747 geseiert worden mit Opern, Combdien, Operetten, (wir schreiben nur die Zeitung ab) Inventions-Masqueraden, Ringelrennen, Rachtrennen, Damen-Rennen, Rachtschießen, Birthschaften, Jahrmartte, Iluminationen mit Feuerwerten.

angebetete Belb bes Erbfolgefrieges, bes galanten Ronigs Angust wulter Cobn, Moris von Sachsen, tonnte nur mit febr geringer Kertigfeit lefen, orthographisch schreiben hatte er nie gelernt. Moris machte fich, gleich ben Rittern bes Mittelalters und gleich ben erften Berren feiner Zeit, aus ber Unwiffenheit ein Stanbespripis legium; boch bewies er allerbings mehr gefunden Menfchenverftand, als die eitele Schaar privilegirter Gelehrten der Sofe, die man Academien nennt. Er lehnte fpottend bie Ehre ab, welche bie Leute, die fich einbildeten, an der Spite ber Civilifation ju fteben. Ach felbft baburch anthun wollten, bag fie ihn in ihre Uniform fleideten. Die Unwissenheit bes Marschalls schabete übrigens niemanben; bas Beispiel feiner Gitten bagegen mußte aus vielen Grunden verberblich wirten, weil ber Ronig lebte, wie er, und weil bie Gefete und bie Verfaffung jener Beit beiben erlaubten, Die ber Regierung anvertraute unbegrenzte Polizeigewalt zur Befriedigung ihrer Lufte ju gebrauchen.

Der Ronig und die Bompadour fullten bekanntlich die Staats. gefängniffe mit Leuten, Die Berfe gegen fie in Umlauf gebracht, bergefagt, ober gelefen hatten, und wer in Begiehung auf einen ber ausschweifenden und nichtswürdigen herren, bie mit bem Ronige lebten und fcwarmten, auch nur ben leifeften Fehler gegen ben Refpect gemacht hatte, warb ohne Bericht ins Gefängniß geworfen. Dies mußte fogar ber niebertrachtig ichmeichelnde Darmontel erfahren, ale er in einer Gefellichaft Berfe gegen ben Duc d'Anmale hergefagt hatte und ben Berfaffer nicht verrathen wollte. Marmontel ergablt in feinen Denkwurdigkeiten bie Umftande fo andführlich, bag wir and biefer Ergablung allein ben traurigen Buffant ber Sitten und ber Regierung beutlich machen tomnten. Der Graf Maurepas, ber hernach unglücklicher Weise als alter Ged um Dentor Ludwigs XVI. bestellt ward, stand damals bem Geewesen mit Geschicklichkeit vor, er warb auf feine Guter gefchicht und ein unfahiger Geeminister an feine Stelle gefett, weil man ihn in Berbacht hatte, bag er Berfaffer ber unter bem Teller ber Pompadour gefundenen Berfe fey. Dem Marfchall von Sachfen ftand gegen feine ungetreuen Geliebten, beren Bahl nicht

flein mar, und gegen beren Liebhaber, ober gegen Schauspielerinnen, die fich feiner Leibenschaft und feinen Rrantheiten entzieben mollten, die Macht ber Willführ zu Gebot. In ben Rieberlanden burfte ber Marschall Erpressungen üben, Die alles Maas überfliegen und jedermann emporten, und bies ging fo weit, daß Rogilles ihn zu einer Beit, als man ben hollandern noch nicht einmal ben Rrieg erflart hatte, nur mit großer Dube abbielt, auf feine Rechnung Raper gegen Solland auszuruften. Dit Geschenken überschüttet, auf jede Art bereichert, war er nichtsbestoweniger immer um Gelb verlegen und verschwendete fchimpflich und schmählig, was er grausam und schändlich erprest hatte. an Dirnen und Schausvielerinnen. Wenn man bas Innere ber gegenwartigen auglischen Aristofratie und ber fogenanuten Kafhionables. ober bas Leben ber Marichalle von Sachlen, von Richelieu, Ludwig XV. genauer betrachtet, werden die Grauel der Revolution, beren bloges Instrument ber Saufe, beren eigentliche Urbeber aber Die Aberten ber vornehmen Weisheit maren, Die Bord Buron lehrt, febr beareiflich.

Die damals noch andächtigen Franzosen fanden es national und genial, daß auf Befehl des Marschalls von Sachfen Dirnen und öffentliche Saufer ber Ausschweifung bem Beere toleten: bas gange Publitum jubelte und fand bie Erfindung vortrefflich, bag Die Schauspielerin de Metz bem nach Paris purudgefehrten fiege reichen Belben im Schausvielhause, in feiner Loge nabe um Theater, in ber Rolle ber Gottin bes Rubme ben Lorbeerfrang auffette! Daffelbe Publifum billigte die Erscheinung ber Parifer Schaubühne im Lager, und fand es zugleich unvergleichlich und genial, bag Ball und Tang und Schausviel und Dver mit morberifchen Gefechten abwechselten, mahrend bie Schmeichler ber Beitungen ben Dauphin in rührenben Gefprachen mit bem Ronige auf bem blutigen Schlachtfelbe herumführten. Die frangoftichen Geschichtschreiber schamen fich noch heutiges Tages nicht, einen elenden Runftgriff, ben man taum einem Martischreier vergeiben wurde, bem Marichall ale toftlichen Ginfall nachwrühmen. Die von ihm besondere begunftigte Schauspielerin Kavart mußte namlich.

als sie am Tage vor der Schlacht bei Nauroux hervortrat, um das am solgende Tage zu spielende Stück anzukjindigen, dies mit den Worten thum; Morgen wird nicht gespielt, wegen der Schlacht, übermorgen u. s. w. Dies mürden wir indessen, als nationales Wittel, zu Thaten zu treiben, noch mit dem Beispiele anderer Generale, seihft Rapolean's, entschuldigen können, wenu wir es gleich misbilligen; Anderes dagegen zeigt die ganze Nerworsenheit der damals herrschenden Casten, die sich über alle Rücksichten erhaben glaubten.

Dabin rechnen wir, mas Marmontel von ber Geschichte ber Araulein Ravarres, ber Berrieres und andern Begunftigten bes Marschalls ergablt, und die gemeine Antwort, die er ber Dompadour gab, ale biefe ibm vormarf, bag er fich herablaffe, ben Generalpadter la Poplinière so oft zu besuchen, als er thue. Bir wollen die unwurdigen Ausbrude nicht anführen, ber Ginn tommt barauf hinaus, daß biefer ihm Gelb leihe, bas er nicht wiederbezahle. Demfelben la Poplinière wollte er mit Gewalt feine untreue Gemahlin, Die, ber Dobe ber Damen folgend, fich bem herzoge von Richelieu überlaffen hatte, wieder aufbringen, ale er ihr fein Saus verschloß; auch war teine Schausvielerin. Die fich ihm entzog, vor willführlicher haft ficher. Dies zeigte fich noch turg vor feinem Ende auf eine emporende Beife. Durch wuftes Beben zu Grunde gerichtet, lag namlich ber Marfchall auf feinem Schloffe Chambord, bas auch burch feine neuesten Geichichen und Befiger berühmt ift, tobtlich danieder, wollte aber burchand die Frau von Chantilly, eine Parifer Schauspielerin, bei fich haben, obgleich fie fich ftaubhaft weigerte, Paris zu verlaffen. Der Marfchall fchrieb an ben Ronig ; ber Polizeilieutenant Berrmer erhielt einen foniglichen Specialbefehl (lettre de cachet). vermoge beffen ward bie Chantilly fehr höflich und bequem, immer aber boch gewaltsam, auf's Schloß Chambord gebracht.

Der alte Marschall von Roailles fah freilich ein, daß Alles schleckt gehe und sagte dies auch, wenn er einmal zurückgesett ward; aber auch er wurde nur durch die Chateauroux wieder in die Geschäfte gebracht, war wehr Hosmann als Staatsmann,

forberte bie Digbranche, forberte für feine Anverwandten Unmartichaften auf Ehrenamter bis ind britte Glieb, und cabalite unaufhörlich, mahrend er in seinen Briefen an ben Konig immer über Cabalen flagt und ben Mentor macht. Der Ronia feibit war miftranisch gegen seine Minister, borchte weit aufmertsamer auf bie argerlichen Unerboten und Ramiliengeschichten, Die ihm fein Polizeilientenant taglich ausspahen und berichten mußte, als auf bie wichtigsten Geschäftereferate, gab balb biefem, balb jenem seiner hofteute Gehor, und hielt an allen Orten biplomatifche geheime Agenten, bie ben Gefanbten bes Ministeriums oft gerabem entgegen arbeiteten. Die dffentliche Stimme warb, aller Polizei und allen Rerfern gum Trot, mit jedem Tage bedentenber, Die verständigften und zugleich ganz unbeschränften Regenten in Danemart, in Preußen, Catharina II. von Rugland, fanden fich Muglich mit ben frangoffichen Organen ber herrschenben Meinungen ab, ber Berfailler hof allein verachtete fie. Diefe Berachtung ber Meinung ber Ration zeigte fich besonders, als man ben unglacklichen Carl Gouard um ber Englauber willen ohne alle Schonung behandelte und badurch eine Theilnahme für ihn erwecte, bie er feineswegs verbiente.

Carl Eduards schottisches Abentheuer hatte alle Halfsquellen ber unglücklichen Stuarts erschöpft, sogar die Edeskeine des Baters und der Mutter waren geopfert; der Pabst mußte helsen, und er ernannte, während sich Carl Eduard noch in Spanien und Frankreich herumtrieb, seinen Bruder, den sogenannten Derzog Heinrich von York, schon im dreinndzwanzigsten Jahre zum Cardinal, damit er ihn mit Pfründen unterstützen könne. Carl Eduard, auf dessen Kopf die Engländer einen Preis von mehr als dreimalbunderttaussend Gulden gesetzt hatten, machte sich zuerst den Freunden des Romantischen durch seine Abentheuer im schottischen Hoch lande und auf den Inseln und durch die Art, wie ihm die Flora Macdonald durchhalf, interessant, da er vom Inli die September 1746 allen Rachstellungen glücklich entging, und auf den Inseln, in Grotten, in Höhlen noch mehr duldete, als seines Großvaters Bruder (Carl II.) einst erduldet hatte. Die Pariser verziehen ihm

daber bennach, bag er auf eine gemeine und unwürdige Weise unter ihnen lebte, gurnten aber ihrer Regierung, bag fie ihn im Nadmer Arieben gang aufopferte; allein er schien ihnen beweisen m wollen, baf bie Stuarts, wie bie Bourbons, jeber Befferung unfibig feven. Er machte, Ratt fich aus Paris auf ben erften Bint ber Regierung zu entfernen, ober in ber Stille zu leben, einen gam thorichten Anfwand, hatte große Schulden, miethete einen Palaft, migbrauchte Ludwigs XV. Freigebigkeit, und widerfeste fich nicht allein ben bringenden Forderungen ber frangofischen Minister, als fie verlangten, er folle Paris verlaffen, soubern achtete auch weber auf die wiederholten Befehle seines Baters, noch auf die bringenden Bitten bes Runtins. Im Bertrauen auf die ihm gunftige Stimmung bes Boll's trug er beständig gelabene Piftslen bei fich und war, ber Regierung tropend, in ber Oper, im Theater und an allen Bergungungsorten flets zu finden. Nichtsbestemeniger ift gang ausgemacht, bag nichts ben Ronia von Frankeich weehr um jeben Reft ber Zuneigung gebracht und bag er burch keine Ehat mehr pasquillantische Lieber gegen seine Regienng bervorgerufen hat, als baburch, bag er ben ungludlichen Pringen mit Soldaten und Polizei im Schausviel aufheben, erft als Gefangenen nach Bincennes bringen und bann über bie Alpen treiben ließ. Freilich machte fich biefer in Italien hernach noch vollends verächtlich. 574) Dag übrigens weber Roailles noch bas Parlament einer befondern prophetischen Gabe bedurften, um mit einer Beftinemtheit, worüber bie Lefer erstaunen wurden, wenn wir ihre Borte auffthrten, die Auflosung bes Reichs und seiner Ordnung schon in jenen Tagen voranszusagen, wird man aus einigen Angaben über bie Art, wie bie Geschäfte behandelt murben, leicht einsehen.

<sup>574)</sup> Er heirathete bort bekanntlich hernach die Prinzessin Stolberg, die unter dem Ramen Berzogin von Albany ein sehr unglückliches Leben führte und recht sehnerzlich bat busen muffen, das ihr, wie das zu seyn pflegt, der Schatten der Größe lieber war, als stilles Glück. Sie ist durch ihre enge Freundschaft mit Alsseri am bekanntesten. Carl Eduard selbst lehte, seit ihm die Pädste die kinglichen Ehren und das Jahrgeld entzogen hatten, in Florenz mit einem Einkommen von 30—40000 Gulden.

Wir bemerkten oben, daß burch ben Ginfing bet Chatrantour ber Minister ber auswärtigen Angelegenheiten (Ameldt) in bent Augenblick (1744) entlaffen ward, ale man mit ben wichtinften Unterhandlungen beschäftigt war. Nachbem bie Ungunft ber Geliebten Amelot vertrieben hatte, warb, welf fie Roailles beginnflis gen wollte, eine gang fonderbare Befchaftvordnung gemacht. Ros ailles, ber bamale bas Deer commandiren follte, beforgte einen Theil ber Gefchafte and ber Ferne, ein untergebedneter Mintfes rialbirector (premier commis) einen zweiten, und Endvigtit einen britten. 216 bernach b'Argenson Amelot's Stelle ethielt, beitete er, wie fein Bruber, ber Kriegsminifter, und alle anbern Dinffer, ihr Gefchaft ohne alle gemeinsame Berathung. Jeber ber Minfice ging feinen Beg und ber Konig wieber einen anbeite, ber nicht blod von dem ihrigen abwich, sondern ihm oft gerade entigegengefest war. Bon bem Lettern führt Rodiffes ein mettiskiviaes Belipiel an. 216 biefer nämlich (1746) auf einer Gefandefchaft in Mabrid war, hielt ber Minifter fier vatifum, ihm aus gewiffen Actenftuden nur Auszüge zu fchiden; ber Ronig bamger fchicte ihm heimlich bie Actenftude felbft, und gwar, bantt es fein Bis nifter nicht merte, in Schachteln.

Derfelbe Fall war im Kriegswofen, wo wir den einigigen Marschall von Sachsen ausnehmen, den sein Rang, seine Ergebenheit gegen die Matressen, seine Sitten und feine ganz und durchaus gemeine Gesinnung eben so fehr empfahlen, als seine militärischen Berdienste. Belleiste und Brogsto, Gotgop und Matterbois waren im ewigen Streit, Conti und Don Philipp mitgren getrennt werden, Belleiste und Las Minas vertrugen sich gan nicht bester zusammen, und Noailles, der d'Argunson dans staten helsen, wollte auch Belleiste stürzen. Aus der handschriftlichen Correspons den des Nessen des Marschalls von Noailles, des durch den Bersluft des Tressens bei Dettingen berühmten Düc de Grammont, im französischen Reichsarchiv 30 sehen wir, das auch dieser in uns

<sup>58)</sup> Sa den Archives du royaume de France sindet sich in Carton K.
150 ein gastifel unter der Ausschrift Papiers trouvés chez Madame d'Ossum
eine Anjahl Briese und Rapports des Herzogs an den Konig und dessen

mittelbam Correspondenz mit dem Konige war, beffen eigenhans bige Antwerten beiliegen, und beffen Correspondenz dem Arieges minister forgfättig verborgen gehalten wurde.

Granmont commandirte die französischen Garben, und behauptrte, auf das Borrecht der Garben und ihres hauptmanns
trotend, daß er nicht blos im Frieden, sondern auch im Kriege
nicht dem Oberbeschlöhaber oder dem Kriegsminister, sondern nur
dem Könige unmittelbar über die ganze Berwaltung Rechenschaft
zu geden habe. Am Rhein und in Teutschland, wie hernach in
Flandern, correspondirt er, wie wir and den Briefen sehen, nicht
blos über die innere Detonomie des Regiments, sondern behauptet
handhaft, daß es ihm allein zusomme, unmittelbar an den König
Borstellungen über Besetzungen von Generalöstellen und Ordensverseihungen zu thun, die dann hernach erst der Minister zu genehmigen habe. Die Antworten des Königs auf diese ganz unverschlungen Forderungen beweisen, daß er sehr zut einsah, wohin
diese periodsegirten Unordnungen führen; dennoch zieht er im Wesemlichen nach. \*\*)

eigenhandige Antworten, vom Jahre 1748—1746 und hernach im Frieden bis 1756. Sudmis (chreibt dem Herzoge im Juli 1748 nach Borms: Commo j'ai passé dix jours à Choisy, vous seres peut-être impatient de ne point recevoir de mes réponses, pour y remédier quand il y aura quelque chose de pressé dans vos paquets, mandes à l'aide-major de me l'aller porter où je cerni, si non, il attendra mon retour comme il a fait cette fois ci.

<sup>189)</sup> Der herzog schickt bem Konige ein langes Memodre über die Geschickte ber Gurden Françaises, an beren Spitze erst ber Marschall von Beuilide, damm der Marschall von Boufflers, seit 1701 aber sein Bater gewesen sey, und dieser hatte mit den Ministern harte Kampse gehabt, nach dem Lode des Konigs aber in der Stille ein Privitegium erhalten, sein Bruder sey dem Bater gesolgt, er dem Bruder, stehe sich aber ganz gut mit dem Kriegsminister d'Argenson, der König möge es daher ja verdorgen halten, daß er ihm das vergessene Decret über die Borrechte des Obersten der Sarden zugeschickt und ihre Bestätigung gesordert hade. Wir wollen nur eine Stelle aus der Antwort des Königs abbrusten lassen, daraus schon wird man sehen, wie weit die Forderungen gingen und wie sehr der König Spielwert seiner Schrauen war. It n'est pas doutoux, schreibt er, que le colonel de mes garden soit soul chargs de tout le détail du régiment et de ce qu'il y a part et je le maintiendrai toujours dans ces droits, mais

Wenn fich in biefen Sandeln mit ben privilegirten Barren. den Sofleuten, der Umgebung des Konigs die Ohumacht einer scheinbar allmächtigen, unbeschräntten Regierung zeigte, so geschah bies noch mehr in ben Streitigkeiten mit bem Parkament, beren wir nicht erwähnen, weil fle und in ein Labyrinth fichren warben, ans bem mir nur ichmer auf ben Beg ber allgemeinen Gefchichte gurudfamen. Diefe Streitigfeiten betrafen theils bas Ginregifiriren ber toniglichen Berordnungen, theils Dinge, welche in unfern Las gen gewiffe Profefforen und Regierungen gar ju gern wieber jum Bantapfel machten, wenn es nur möglich mare, und fie nicht im Stillen überall ausgelacht wurden. Da war über die Bulle Unigenitus ein wichtiger und beftiger Streit; ba tampften bie Sasfeniften auf Tob und Leben mit ben Jefuiten, und wenn ber Pabft gu Gunften ber Lettern feine talten Blibe fchleuberte, fo betre tirten die juriftischetheologischen Parlamente ju Gunften ber Erftern forperliche Saft (prise de corps). Die Sansenisten thaten an Gunften ber Gnabe ihres unbarmherzigen byzantinisch-arifiotelischen Gottes Munber, bie bas Parlament glaubte, bie Jesuiten und Softheologen bagegen verfolgten bie Bunberthater, und ber Sof verbot alle Wunder, die nicht von der rechten Kirche andgingen. Dagegen wehrte fich bas Varlament, es verfolgte alle Bischofe

je ne pense pas, que les promotions d'officiers généraux, gouvernemene, on cordons de St. Louis à donner soient dans le cas de l'ordonnance. Je veux bien, que le colonel me propose ce qu'il creira juste que j'accorde au régiment même, qu'il s'y prenne d'avance afin que je le prévienne sur ce que je voudrois faire; mais en fait de promotion d'officiers généraux, elles ne doivent pas être séparées des autres, et par conséquent doivent être soumis au ministériat de la guerre, parceque cela n'a nei rapport avec la manutention du régiment. Les gouvernemens et croix de St. Louis ne sont pas tout-à-fait dans le même cas et ont plus de rapport avec le gouvernement du régiment, mais cependant comme il n'y a rien de fixe pour eux, ni ne doit y aveir, je ne puis rien denner sans savoir par le ministre de la guerre les autres personnes de mes troupes qui sont susceptibles de ces grâces. Dann folgt mandes Unbedeutende, endlich: Ma réponse doit être aussi secrète que votre mémoire, ainsi je vous prie de ne la communiquer à plus de monde que j'ai fait votre mémoire, personne que moi ne l'ayant lu.

und Griftliche gerichtlich, die den befchrändten Pietisten der romisichen Rieche die Sacramente auch sogar auf dem Sterbebette versagten, wenn sie nicht vorher den undarmherzigen Fluch des Pabstes billigten, und gewisse wunderliche Satze, woran sie ihr Lebelaug geglaudt hatten, sterbend verwünschten. Der ganze karm entstand über die Gnade, und beide Partheien gestanden, daß niemand, selbst der Apostel nicht, gewußt habe, oder wissen konne, wie es sich eigentlich damit verhalte!!

Schon im October 1747 war übrigens bie Roth besjenigen Theils bes Bolls, ber bamals alle Lasten gang allein trug, burchaus merträglich geworben. Die Bachter ber öffentlichen Abgaben hatten auf mehrere Jahre voransgezahlt, jeber Privatmann, wenn er aoldnes ober filbernes Gerath nicht in die Münge liefern, ober baar Gelb bei fich nieberlegen wollte, mußte Gelb und Gerath mit einem befondern Stempel versehen laffen und bafür eine Abs gabe entrichten. Diefes, fo wie bie Antlage auf Ebeifteine, beren Berth hundert Livres überftieg, tonnte wenigstens nur Reiche treffen; man bestemerte aber auch die erften Bedürfniffe. Baaren und alle Lebensmittel, Die in Paris eingeführt wurden, sollten kunftig ben fechoten Theil mehr Auflage bezehlen als vorber (4 sous auf jeben livre), und mur mit Dabe erhielt ber Bergog von Orleans burch feine Gegenvorstellungen, bag wenigstene Mehl und Brod von biefer harten Steneuerhöhung andgenommen wurden. Alle Stenern reichten aber nicht mehr hin, ber hof brauchte Gelb und die Diplomatie nicht weniger, ber Krieg bauerte fort, ber Saubel fodte; man nahm ju burftigen Mitteln feine Bufincht. Erft wurden 1200000 Livres neuer Leibrenten verfauft, bann errichtete man, um breißig Millionen zu erhalten, eine Lotterie und mothigte die oftindische Compagnie, die damals das Regale bes Tabads gepachtet hatte, gehn Millionen voransmanblen. Denn man mit ben geringen Summen, bie man auf biefe Weife borgte ober expreste, ben Aufwand bes hofs und bie Bahlungen an fchwebifche Große und an teutsche Fürsten, ober die Berschwente bung ber Gefandtichaften vergleicht, fo wird man einsehen, baß Roailles Recht hatte, wenn er um 1745 ben Konig beschwor, fich nicht durch den Ausgehein der Wohlhabenheit gewisser Rlassen tauschen zu lassen; sondern überzeugt zu senn, daß das Elend des eigents lichen Bolls unsäglich sey. 60) Die einzige Behorde, welche sich damals das Ausehen gab, sich des Bolls anzunehmen, war das Parlament; aber es zeigte sich bei selnen Borstellungen gegen die königkichen Berordnungen um 1748 ganz klar, was für Schutz das Boll von einer Bersammlung begüterter Rechtsgelehrten und Abligen zu erwarten habe.

Der Finanzuninister, in seiner Verlegenheit Geto zu schaffen, vhne die Privilegirten zu beleidigen, kam im Marz 1748 auf dem Einsalt, von gewissen Klassen liegender Gater und von allen durch Schenkung oder Erbschaft von Seitenverwandten erworbenen Mobilien ein Procent zu sordern; außerdem wollte er die Abgabe des Stempels der Wechsel und Waaren erhöhen und eine neue Auflage auf Puder, Wache, Seise, Papier legen. Gegen diese neue brohende Last protestierte das Parkament sehr trästig zu Gunken der Klassen, welche damit bedroffe waren; allein nicht weniger hestig gegen eine andere Vervordnung, welche die sparsamen und erwerbenden Bürger gegen den verschwenderischen, verschusseten und auf Underdunkerlichkeit seiner Güter trohenden Abel in Schuß nehmen sollte. Die Regierung nämlich hatte verordnet, daß, wenn rin Gutsbesther seine Wechselsschunden nicht bezahle, seine Wäter versauft werben und mit allen daran klebenden Rechten an den

Sir welles the Berte beristen, die tury und treffend Alles autiforchen, mas wir eine im Tert sagen fonnten: La situation du royaume est plus déplorable qu'elle ne l'étoit en 1704 après la bataille de Hochstet. Il a fallu continuer la guerre depuis 1704 jusqu'en 1714 et on a'u pu la soutenir que par des mayeus forcés. Depuis la paix en au peis aucuses mesures pour diminuer le sardeau des dettes; es a's en aucuse préveyance pour se préparer des soumes exorbitantes, dont une partie très-considérable a passé dans le pays étranger et ne pourre de leug-tems rentres dans l'état. Essis, en sepporte excere le fardeau de la dernière guerre; il s'est augmenté per la guerre actuelle; et malheureusement loin que l'on puisse espérer d'en voir bientôt la fin etc. etc.

Räufer äbergeben sollven. Darüber beschwerte sich bas Parlimene viel bestiger, als über die neuen Auflagen, die swischen ber Beschwerden dem Boste aufgeladen wurden. Die Berschwerdung vermehrte sich invessen eher, als daß sie wäre vermindert wurden, man zuhlte an Hosseute und Fürsten fremder Länder unermestliche Suumen, dies werben wir welter unten im siedensährigen Kriege nachwessen; den Aufward am Hose, die Summen, die Belleiste verschwerder, sinder nun in allen zahlreichen Dentwärdigkeiten jener Joit, wie uber Generale und Große die Staatstasse dennes von, wollen wir hier aus einigen Papieren des Staatstasse im Beispiele des Marschafts von Richelien zeinen.

Es gest namlich aus bem handschriftlichen Briefwechsel zweier Minister der answärtigen Angelegenheiten, deltogenson's und seines Rachfolgers Papsteux, mit Richelieu, worauf wir uns hier der ziehen, dentsich hervor, daß dieser für die dezsten Saumereien mit dem Burschjaklade belohnt ward. Die Spunior thaten nichts sie Gema, Prontreich zohlte unverwösliche Gunnen e., dies benutzte aber der verschuldete Gunstling des Königs gang unverschaut sie sie der der der Kichel einmal die militärlichen Angelegenheiten wurden ordentsich besorgt; denn der Befehlshaber der spanischen Tempon in Genna, Humada, wollte nicht unter Richelsen siehen und verstand bein französlich, die französlichen Officiere machen es, wie sie die Baiern unter Brogsio gemacht hatten, sie entsernten sich im Winter schaarenweise und eigenmächtig und rossen nach Paris. Das Lestere konnte Wichelsen unter der damanigen Werschlung nicht

<sup>61)</sup> Diese officiellen Correspondenzen, sauter Originalbriese, sindet man Archiven du Royaume de France Carton K. 161. Dort scheidt Puysieux im Rovender 1747 an den spanischen Minister, herzog von husseur, wie bocht ungesieden man in Paris sev, daß die Spanier gar nichts thäten, um Senia zu retten, und es heißt unter andern: Le roi aura dientat donné eing millions de livres de subsides à la république, indépendamment des dépenses extraordinaires pour les troupes Françaises qui sont à Gènes, lesquelles montent par mois à des sommes considérables au-dest de leur solde, et cependant en assure que si cette république a'est pas sidée très-promptement de quelques subsides extraordinaires elle out prête à succomber. J'en suis en effet persuadé ect.

anbern ; bagegen wirft ihm fein Minifter mit Redt vor, baff feine Berfdwendung unerträglich fer, ba er blos für Winterholz in einem Clima, wie bas gennefifche fen, ungehenere Gummen berechne, mas man begreifen wirb, wenn man hört, daß für einen Marechal be Camp biefer Artifel taglich 16 Livres und für andere verhalts nifmäßig betrug. Der Minifter bemertt, bag ber Darfchall allerlei Leute in Rechnung bringe, Die ihn blos perfonlich angeben, ball er unter biefen feinen italienischen Argt aus ber frangofischen Ruffe besolde, ohne feiner je ermabnt zu baben, und einen Debufti, ber anch bei Belleisle ben Schmeichler gemacht, und von ber Artillerie nichts verstehe, im Geniecorps eingeschoben habe. Wir wollen nicht einmal aus ben eignen Briefen bes Marfchalls nachweisen, wie schmählich er überhaupt mit ben sogenannten Subfibjen umging, wir wollen nur zeigen, wie fich damals Dof und Miniftevien, große herren und Lieblinge und Boamte verhielten, und wie bie Lettern friechen mußten, wenn fie im Amte bleiben wollten.

Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten entschnlogt sich namlich demathig, das sich der Finanzminister (Controlour genéral) darüber beschwert habe, das die anserordentlichen und geheimen Ausgaben der Armee in Genua sich so ungemein hoch beliefen, und schämt sich nicht, damit er ja die Gunst des gnäsdigen Herrn nicht verliere, sich in einem officiellen Schreiben auf die Maitresse des Königs zu bernsen. 42) Derselbe Minister droht hernach einem Unterhändler, der die Heirath der Schwester des Konigs mit dem Könige von Sardinien durch Richtlen in Paris einleiten lassen will, mit ewigem Kerker, wenn er sich unterstehe, sich in Sachen zu mischen, die ganz allein vor sein Ministerium gehören. 42) Püpsseur scheint sich, nach seinen Briefen

<sup>62)</sup> Puyeloux ist niedertrachtig genug, die solgenden Borte zu gebrauchen: Je no vous pardonne pas, d'imaginer qu'on ait pu faire certaines comparaisons. Je viens d'en parler à Madame la Marquise de Pompadour j'espère qu'olle vous aura guéri de vos scrupules.

<sup>68)</sup> Et schreibt am 16. Sept. 1748: J'aveue, Monsieur, que je n'ai pas été moins surpris que vous de voir traiter le mariage d'un des Mosdames entre les Srs. de St. Oyen et Farcanet. Je crois pouvoir assurer

Ì

murifeten, isder die Berlogmheit feines Collogen, des Finanzminifiers, zu freuen, und doch räumt er ein, daß dieser schon sechs Millionen Livres und hernach drei Wechsel zu sechsmalhunderttausend Livres (632500 L) nach Genna geschickt habe, wo nichtsbestoweniger alle Kassen leer sepen. 64)

Wir haben biese Rachrichten auch aus bem Grunde hier am Schlusse angehängt, damit man sehe, daß ber Nachner Friede gezwungen war und keineswegs aus Großmuth und Friedensliede hergeleitet werben darf. Die Contributionen bereicherten nur Munip von Sachsen und nährten ganz kurze Zeit seine Berschwendung, Substien, die Genna erhalten sollte, verschlenberte Richetien, der Minister selbst gesteht, daß alle Mittel, den Krieg sortzusuben, seinen. Was war zu thun?

Will man sich übrigens eine Borftellung machen, mit weischem Leichtsun man am hofe der öffentlichen Stimme hohn sprach, so darf man nur bedenken, daß zu derseiben Zeit, als man das Silber der Privatlente gewaltsum wognahm und die erssparten heller des Burgers durch die Anstage des Stempels au sich zu dringen wuste, die Ausgaben der koniglichen Silberkammer und der Menus plaisiers, wie wir unten aus handschriftlichen

que cela ne plaira pas du tout au roi. Il faut, que le premier soit non sculement un étourdi, mais un impertinent du premier ordre pour a'avisor de traiter de son chef une affaire aussi respectable et de vous mottre en jou sans que vous y ayez donné occasion. Si le Sieur Ferconet s'avisoit de répondre à la lettre, un eachet éternel seroit sa récompense (!!) etc. etc.

<sup>64)</sup> Thusseux schreibt am 20. Sebr. 1748 an Richessen: Co que vous demanden est très-important et vous l'appuyen d'arguments si solides qu'il n'y a d'autre réponse à y faire que celle d'une impuissance absolue. Les dépenses de cette année sont monstrueuses et je plains véritablement Mr. le Contrôleur général. Cependant je viens de le celliciter avec la même vivacité que si j'avois ignoré son embarras, mais il no m'a donné aucune réponse précise our toutes les instances que je lui ai faites de vous envoyer des fonds. Il prétend qu'il n'y peut avoir dans la esisse militaire un vide aussi considérable que vous lui marques et il areit que les trésoriers ou les commissaires des guerres se sont trempés.

199 Bweiter Beitrauer. Exfter Abfcheit. Sweins Sapitel.

Rechnungen nachweisen wollen 46), under einem Michalicu, dielwes mont, Gedones jährlich Missionen betwaen.

S. 3.

Cngland, Solland, Rufland, Schweben, Danemark

Wenn man aus dem Reichthum, der Plathe der Gewerbe, bem Wachschum der Gerenund Eandmacht, der Vermebrung des Einfinfes in politischen Schudeln auf Vontreflichkeit der Regierung und Gefeggebung schließen konnte, so wärden die deri erhon Regierung genten des Hauses Hamver das größte Lob verdienen und übre Minister Meister und Wuster seus; in einem freien Lande aber schreitet oft das Boll unaushaltsam fort, wähnend Magierung und Gesetzebung in der Stille kinftiges Eineb vordemiten. Died läht fich aus der englischen Geschichte der Jahre 1748 -- 1763 leicht erläutern.

Wie haben berichtet, wie schon unter Walppile die Familie bes Herzogs von Verwastlle und ihre Creaturen das Cabinet und die Stellen külten, wie man sich von allen Seiten gegen Wasppole's Berschwendung und Bestedung erhab und ihn ans dem Winsterium gewaltsam ventrieb. Carteret, der ihm solgte, setze mit genialer Oreistigkeit seines Borgängers Verschwendung für das hanndversche Interesse seines Königs fort, er ließ, wie man seit Georgs I. Regierungsantritt gethan hatte, unnütze Zahlungen englischen Gestes an tentsche Fünsten und enwopäische Regenten leisten und bestach das Parlament, als wenn nie vorher duvon die Rede gewesen und das vorlge Ministerium keineswegs deshalb gestürzt worden. Auch hatten ja dieselben Männer, die das norige

<sup>65)</sup> In dem Canton K. 150 der Anchives du Royaume sinden fich in einem Gascibel unter andern Papieren die Etats de la dépense de l'angranteris et menne plainire der Jahre 1745, 46, 47, 48, da beißt es, sie hätten im Jahre 1745 unter dam due de Richelien, indegrissen die Causquagen die vol., betragen 2,849097 Livres!!! Im Jahre 1746 unter dem due d'Aument, 1,902804. Aber es wird hinjugeseht, sie seven meine ferten qu'en 1745 megen der heirath des dauphin. Dann im Jahre 1747 unter dem due de Geovres 2,800523, im Jahre 1748 mir 1,827099.

ŧ

Ministemmn ausgemacht hatten, wie wenigen Ausnahmen in dem neuen ihren Plat. Der ältere Pitt allein redete damals gegen das Spstem der Unredlichkeit und des diplomatischen Trugs und exward sich einen Namen als Vertheidiger der Bottstrechte; doch behampteten die Pelhams ihr Ausehen. Dieses Ausehen des Herzzzges von Newcastle beruhte so sicher auf der englischen anistoliestische plutokratischen Berfassung, daß auch selbst der Rönig unicht im Stande war, Carteret zu halten, sobald er den Reid und die Eisersucht des eigensunigen Herzzges von Newcastle einmal erragt hatte. Im November 1744 mußte Carteret das Ministrum aufgeben und ward unter dem Titel Graf Greuwille Mitglied des Oberhauses.

An der Spige des neuen Ministeriums stand, weil der Jengog von Newcastle durchans unfähig war, die Geschäfte zu leiten, dessen Bruder Pelham, auch dieser war aber immer mit seinem neidischen, eisersuchtigen, wunderlichen Bruder in Streit. Der wene Minister hatte weder Genie, woch viele erworbene Kennts nüsse, so sehr ihn Core, der bekannte Sammler von nur für Engsländer anzischenden historischen Lappalien, der zwei diese Rände inder dies Ministerium geschrieben hat, rühmen mag; doch besasser viele Eigenschaften, die seinem Bruder gänzlich mangelten, und unter diesen Alngheit und einen gesunden, richtigen Kact. Er nahm der diesen Ministerium, das Volk gewann aber dadurch nichts, weil man die Plane auf dem Fostlande weiter verfolgte, und keine Sitzung des Parlaments vorbeigehen ließ, ohne große Summen zu verlangen und die Staatsschuld zu vermehren.

Alles schritt damals in England fort; Europa gaffte und staunte; aber niemand gewahrte, daß das eigentliche Bolt immer mehr zu Sclaven der unermeßlich Reichen, zu Tagidhnern ohne Grundbesst und zu untergeordneten Commis und Arbeitern herabsauf, daß wohlhabende Krämer und Gewerbsleute und überhaupt die mittleren Klassen sich an Comforts oder conventionelle und eingebildete Bedürsnisse gewöhnten und ihnen frohnend so lange unter der reichen Gesellschaft glänzten, die die Entel, vielleicht schon

den Sefeten des Mittelalters gegen hodpvernichen im Unteilems, gesprochen, aber nach einer ftillschweigenden Uebensinfunf nie migeführt murben, gerade jeht wirflich vollgieben lieft?

Die Vartheimuth trieb namlich zur Bollziehung ichenbechefter und rober Graufamteiten, beren Befdreibung bie Arber verfest, und biefe Granel murben gegen Manner von Stanbe und Er siebung geubt, bie nach ben Gefeten allerbinge ben And verbient hatten, als Menichen aber zum Theil meit achtbarer word, ale ibre Berfolger. Wir wollen unter bem Text auf bem bilm Detaubande, ber bie Actenftude Diefer Broceffe enthalt, bie Gelle des Urtheils über das Dinausschlappen ber Bernetheilten und in ung in China ober unter Irolofen und Cannificien erhöute Metel und Granfamteit ber hinrichtung in ber Sigrade ber Richter all fithren 44), feten aber ausbrudbich bingn, bag alles biefet gen einen Oberften Townley und andere wactere Manner geibt war, weiche man mit mehr Recht französtliche Officiere, als schotische Rebellen nennen tann. Bon ben hinrichtungen wollen wir um einige auführen. Siebenzehn berseiben erfolgten in Londen, ander in andern Städten, worliber man die Acten in bem angefichten Buche findet; nenn Berurtheilte wurden im Cartifte geffeifch,

<sup>66)</sup> State Trials Vel. XVHIth (Lond. 1813. 8.) p. 351 lantet bas the theil über 17, unter benen auch Townley ift: Let the several priseers above samed return to the gaol of the county of Sarrey from where they came and from thence they must be down to the place of execute and when they came these they must be severally hanged by the neck, but not till the are dead for they must be cut down alive, then their bowele must be taken out and burnt before their fuces etc. etc. Dami man febe, daß biofe, der Meifaner und Brotefen würdine Granfamlei nich bied Drobung, alte, legale Formel Des Untheils mar, fo mollen wir bie Be foreibung ber hinrichtung Townley's beifugen: After he had hung ut minutes he was cut down, and having life in him as he lay upos the block to be quartered, the executioner gave him several blows on his becase, which not having the effect designed, he immediately est in threat; after which he took his head off, then ripped him open and took out his bowels and heart and threw them into a fire, which consumed thom; then he shahed his four quarters and put them with the head into a coffin etc.

feigl in Besupten, fieben in Penrith, ellf in Bort, und die Lezinen sone ebent fo munenschlich als Lowelles und seine Fraude. Anferdem wurden ben bamais noch gekenden Geseigen gemäß Schanen von Berkriheilten gir Sclavenarbeit auf die westindischen Infin gebracht. Lesb Levat's Schicksi mollen mir andschrift mollinen, weil der Manschun verkehrtes Unifieil ihm einen Inha im Lobe gewährte, den er im Leben nie verdient hatte.

Lood Loone war Meister in jener kalem Ringheit, die Alles gelin löse, was nützt, in der Kunft Geundstie, Parthei, Geschilche, was nützt, in der Kunft Geundstie, Parthei, Geschilche zu wechseln und zu dulden, die in unsern Aagen als hichste koendweldholt, als pretische und diplomanische Bollendung gestehn wird. Er vervieth, wenn etwas zu gewinnen war, strud und Feind, schob feigherzig und selbstächtig seinen Sohn in die Parthol, die der Geschir andgesetzt war, der der Alle entszehn wordte, stand auf diese Wosse auf seden Andgang gesichert, groß von Abuig Georg obre Pensson, während er von Aduig Jack U. der Lerzogswiel suchen, während er von Aduig Jack U. der Lerzogswiel fuchte. Tord Lovar kannte der Manschlift nur kannte der Menschen, wie se war in seinem ganzen Leben schlecht und verworken, ober schlau, wie se war, gedrauchte er die Menschen, wie se war, gedrauchte er die Menschen und erheit im Leben große Bortseile, in Tode einen Ausun, den die Augend seiten erlaugt. So unsächer is der Wonschen Urrheit, so elend ihr Lob if

ben ' gelr gef

u 1

200 Ineites Intrasm. Erfer Michaitt. Jweites Capitel. and complet parte. Die lange und ermüdende Proangrengen und aniber bie Stinmung gu Lovat's Gunften ges assanding batte for hinrichtung erbitterte vollends das wendet, die Bestieben Gr batte bie betteliger. Er batte bie bette wendet, die Bespolger. Er hatte bis dahin jeden Schritt Boll gegen nach einer genauen Rauadaman jeden Schritt Boll gegen fem nach einer genauen Berechnung bes außem Bors feines tham parant ziehen tounte, aethon an feines florer barand gieben tounte, gethan 67), der schlaue Schotte thelle, best jum Ende getreu, und berechnete forgfaltig auch fein bild fra in ben letten Lagen und bei ber hinrichtung. Bouris Tob beweiset, wie viel leichter es ist, groß und muthig ge fterben, als gut und rechtlich zu leben. Bon ben brei burch ein Gefet verurtheilten Pairs ward nur Cromartie verschont, ber Graf won Derwentwater war schon 1716 verurtheilt und warb nur por Gericht gestellt, damit bewiesen werbe, bag er berfelbe fep, ber vor breißig Sahren jum Lobe verbammt worben.

Die Dacht und ber Reichthum Englands muche bamals allerdings mit jebem Jahr, bas Fabrilfpftem, bie Gewerbe, alles, mas Gelb giebt und mit Gelb bewirft wird, blubte, Die Reifenden tounten nicht fatt werben, zu loben und zu bewundern, fie faben um bie Oberfläche, die mit Golbblech bebeckt mar. Den Jammer ber Millionen Bewohner Irlands vergaß man über Prachtgebanbe, Gallerien, Bewirthung ber wenigen Reichen; Die Thrauen ber von speculirenden Pachtern vertriebenen Schotten floffen im Stillen; bas Elend, Die Qual und bie Laster ber tausenbe von Rinbern und ungludlichen Arbeitern in ben Fabriten bemertte niemand, benn die Palafte ber Kabritherren und bie Ausfuhrliften blembeten ben gierigen Saufen. Unstreitig verbreitete fich bamals mehr wie jett auch über ben Mittelftand große Behaglichkeit und felbft Reichthum; aber er gewöhnte fich zugleich an eingebildete und funftliche, conventionelle Bedürfniffe und ward Affe und Sclave ber Reichen. Mit bem wachsenben Reichthum mehrten fich Die

<sup>67)</sup> Der Rupferftich von hogarth, ber Lord Lovat vorftollt, ift unvergleichlicher Ausbrud biefes in feiner Art ausgezeichneten Charafters; ber Erflärer hat aber ben trefflichen Bug überseben, ber barin liegt, bag er turg vor seinem Tobe ba fist und an den Fingern abrechnet, was ben größten Bortbeil bringen mochte.

kaften, und die Erfieber aller Maschinen erfanden endlich eine Maschine ber Besteuerung, die früher ober später allen Bests in die Hände weuiger Reichen, Bucherer, Speculanten und ber Resgierung und ihrer Creaturen bringen wirb.

Ge ward freilich vom Staat und von Privatleuten ganz uns gemein Großes geleistet; aber es ward auch theuer erkauft. Die Nationalschuld ward in den Jahren 1789—1748 um eine größere Gumme vermehrt, als im ganzen spanischen Erbsolgekriege, die Stenern wuchsen in eben dem Maße und drückten bald heftig die Ritsetklasse, während der Reiche wenig dadunch litt. Blos in den Jahren 1746—47 ward die Schuld um eils Millionen Pfund vermehrt, und sie stieg im dsterreichischen Erdsolgekriege überhaupt von stuffig auf achtundslebenzig Millionen (78,293) Pfund. Auch die Beränderungen, die nach der Dämpfung der Rebellion in Schoetland vorgingen, lassen sich von zwei Seiten betrachten. Auf der einen freut sich der Freund des behaglichen, verschöners ten, sortschreitenden menschlichen Lebend; auf der andern trauert der Bewunderer patriarchalischer Sitten.

Schottland ward inniger mit England vereinigt, Die obeften Gegenben wurden angebaut, große Capitalien angewendet, um nach menem Syftem , nach ben Grundfagen einer gang neuen Wife fenfchaft in benugen, mas bisher gar nicht, ober nur nach alter Sitte benutt war. Die Cultur Englands verbreitete fich über gang Schottfand, bequemes und behagliches Leben trat in gangen Ges genben an die Stelle ber Armfeligfeit und bes Mangels, welche fle werher gebrudt hatte. Der Reifenbe bewunderte bie umge-Schaffenen Saiben und Moore, ber Wohlstand, bie Reinlichfeit und Rettigfeit entgudte ihn, er verfundigte bei feiner Rudfehr im Baterlande Die Bluthe ber Manufacturen und Fabriten, Reichs thum, Glang, Gaftfreundschaft ihrer Befiger; aber mahrend bie Reffenben und die Menge jandgen, flagt ber bentenbe und einfame Forfder, baf bie Poefie bes Lebens bem Gelbe gewichen fep. Die einft gladlichen, wenn gleich fehr armen, Bafallen ber Guterbefiger mußten nach wenigen Jahren ben geliebten Boden neuen. betriebfamen Pachtern überlaffen, fle ichieben im Sammer von ben Erabern ber Beder und von der Erkmanung der Borgeit, um in Amerika eine Freiheit ohne Guschichte, ein Glad ohne Packe zu suchen; selbst die Religion der Schotten ward fatr und jädlich, wie die englische oder pietistische, eine Fanne, ein todar Glaube. Mit dem Patriarchatischen und Wilden unwich der heroische Sinne und das Leben der Ammuth und Ratur; Geld ward auch dort einziges Jiel des Strebens, und sortan herrschte von der Civer bis zum änsersten: Thule nur Gehmut des Erwerds.

Diefe Beranberung marb burch bas Gefet bes englischen Bar-· laments bewirft, vermöge beffen bas Band moffthen Befallen und Lebatheren in Schottland gewaltften geriffen, put bem hoben Abel, mochte er bem Saufe Sannaver ober ben Stuarts nubange lich feun, ftatt ber bieber geleenben vlierelichen Rechte und ber Ehre ber Berrichaft Gelbwortheile gefichert wurden. Man benablte bie Sampter ber Familie bafür, bas fie biefe ihrem Wabidinfe überließen. Die wernehmen Berren gewannen nicht blob bas von ben Englanhern geftenerte Belb; fonbern fie benneten ibre Bafallen, die Bewohner ihres Bobens, nicht mehr als Glieber ihrer Mamilie angufeben, und faumten nicht, gange Gitter nob einzelne Laubftliche den Meifibletenben zu verpachten. Wer nicht Anglobuer werben wollte, mochte ausmanbern. Die Gumme, welche big nachher mehrentheils in gondon lebenden und nach Stellen jagenben herren für ihre alten Rechte von ben Englandere erhielten. betrug mehr als fünfmalhnuberttansend Chund, und ihre unbamehemigen Agenten forgten bafür, bag recht viel Gelb aus ben Gus tern gezogen und rocht wielen Neinen Gibberbestigen ihr Raub abgeftruft wurde; bamit man mit bebeutenbem Betriebetrapital Genfes beiften tonne. Das Bestrer geftbab, bie Beit flaunte iber ben Erfolg; die Rolaen bes. Softenes aber fleht das bibbe Mage ber Gafe femben nicht!

Wir gehen zu ben Nieberlauben über, wo aristotratische Misbranche eine Newolution herbeitschrieur. In England war, wie wir geschen haben, auch nicht ein Schein bemokratischer Bewegung in diesen Zeiten; eine neue Aristotratie hatte vielmehr die alte verbrangt und sicherte sich den Besith der Herrschaft durch dem Sieg

in bem Rampfe mit ben vertriebenen Stnarte; in Solland ward bei ber Beranberung ber Berfaffung alleebings bie Maffe bes Bolls aebramht, boch war es and bort eigentlich mar Wertgeng in ber Dant ber atten Anbanger bes Baufes Raffan. Dan badite, als man bie Edftatthalterwirbe 1747 gewiffermaßen jum Ronigthum erhob. Morbines an Die Rechte bes Bolte, ba man bei biefer Geloundeit fogar an einem Platte bie Converanetat beffelben autrief; aber in ber hauptfache konnte und follte eben fo wenig geideben. als mn 1880 in Reandreich. Es war nämlich aans unmöglich. went fich nicht Alles aufibsen follte, bie fiets vermehrten Canben bes niebergebonuten Bolle au erleichtern und ihm bie alte Beharfichteit bes aufrem Cebens wiebergugeben. Man tonnte bie Auflagen auf alle Beblirftiffe und Gefchafte bes Lebens nicht berntifeben, wenn man bie Berbindlichkeiten, bie man eingegangen war, erfüllen wollte; boch hob man bie Pachtungen ber Gefälle auf, woburch bie fogenammten Patrioten, b. h. bie herrschenben Ramitien, ihre Glienten gu bereichern pflegten, man ftellte Ginnehmer au nab gab Armiter und Stellen an Leute, welche fabla bagu fchienen, fant bag fie verber ben Bebienten und Greaturen ber Decigleiten vertiehen waren, bie jest ebenfalls entfernt wurden.

Withelm IV. war weber ein Ariogsheld, noch ein großer Mann; aber er war zum Oberhaupt eines Handelsstaats geboren und zwiedet, er war ein milder, billiger, gemäßigter, einsichtsvoller Negent; er stand keinen Augunblick an, unmittelbar nach dem Arioge zwölftausend Mann Goldaten zu verabschieden, und nahm sogar in der Berwaltung nicht eher Veränderungen vor, als die er genöthigt ward, zwischen der aufgeregten Bollsmasse und den haldsaarigen Aristokaten, die lieber Alles verlieren, als irgend etwas steinelig ausgeben wollten, als Schiederichter aufzutreten. Das Boll nämlich erhob sich zuerst in allen Gegenden gegen die Pachtus und Stenern, die man als Beweicherungsmittel benutze, styleich sie schon an sich drückend genug waren; besonders aber ward die Biergerschaft und die Bauern dadurch zur Wuth gereigt, das die alten fortbestehenden Regierungen der Provinzen und die Magistrate der Städte, das Postregal und andere dem Staat ge-

Grabern ber Bater und von ber Erfungunge ber Borbeit, wat itt Amerita eine Rveiheit ohne Gefchichte, ein Gild ohne Boche me finden; felbst bie Religion ber Schotten warb fatr und jubifch. wie bie englische ober pietiftifche, eine Ronne, ein tobter Glaube. Die bem Patriarchalischen und Milben antwich ber beroffche Sinne und bas Leben der Ammuth und Reiter; Gelb ward ench bort einniges Riel bes Strebens, und fortan herrfchte von der Ciber bis jum angerften Thule umr Schmut bes Erwerbs.

Diefe Berauberung warb burch bas Gefet bes englischen Bar-· laments bewirft, vermöge beffen bas Band mofthen Befallen und Lebetherren in Schottland, gewaltftem gerriffen, und beut hoben Abel, mochte er bem Saufe Dannaver ober ben Stuarts nutange lich fevn, fatt ber bisber geltenben vherelichen Rechte und der Ehre ber herrschaft Geldwortheile gefichert wurden. Man begablte bie Samter ber Ramilie bafür, bas fie biefe ihrem Schieffafe überließen. Die wernehmen Berren gewannen nicht bies bas von ben Englandern gesteuerte Gelb; fonbern fie brundten ibre Bafallen, die Bewohner ihres Bobens, nicht mehr als Blieber ihrer Kamilie anunsehen, und faumten nicht, gange Gitter und eftigelne Laublinde ben Meiftbietenben an vervachten. Wer nicht Anglobner werben wollte, mochte ausmanbern. Die Caumne, wolche big nuchber mehreutbeile in Conbon lebenben und nach Stellen jagenben herren für ihre alten Bechte von ben Engiandere erbieten, betrug mehr als fünfmalhnuberttaufent Pfund, und ihre unbennhemigen Agenten forgten bafür, bag recht viel Beib und ben Gatern gezogen und rocht vielen Heinen Ginterbeliftern ihr fland abgeftruft wurde; bamit man mit bebeutenbem Betrichtragital Goses beiften tonne. Das Lettere gefthab, die Weit flaunte über ben Erfolg; bie Wolgen bes. Spitemt aber fleht bas bibbe Mage ber Gafe fenben nicht!

Wir anhen an ben Rieberlauben über, wo ariftofratific Misbranche eine Revolution herbeiführten. In England war, wie wir gefeben haben, auch nicht ein Schein bemofratifcher Bewegung in biefen Zeiten; eine neue Aristokratie hatte vielmehr bie alte verbrange und ficherte fich ben Befit ber Berrfthaft burch ben Gieg

in bem Amupfe mit ben vertriebenen Stnarte; in Solland ward bei ber Berkabenung ber Berfaffung alleebinge bie Daffe bes Boils artumit, boch war es auch bort eigentlich unr Wertzeug in ber hand ber alten Anhanger bes hanfes Raffan. Dan bachte, ats man bie Erbfintthalterwirte 1747 gewiffermaßen jum Rouigthum erhob, Marbings an bie Rechte bes Bolle, ba man bei biefer Gelogniet foant au einem Platte bie Converantat beffetben ausrief; aber in der hauptfache tounte und follte eben fo wenig geiden. als um 1880 in Frantreich. Es war nämlich gang unmoglich, wenn fich nicht Alles auflbsen follte, die flets vermehrten faften bes niedergeboniteren Bolle au veleichtern und ihm die alte Behaglichkeit bes aufern Cebens wiederungeben. Dan tonnte bie Anflagen auf alle Bebürfniffe und Gefchafte bes Lebens nicht bereifeben, wenn man bie Berbinblichkeiten, bie man eingegangen war, erfillen wollte; boch hob man bie Pachtungen ber Gefälle auf, weburch bie fogenamiten Patrioten, b. h. bie bertichenben Janillen, ihre Clienten zu bereichern pflegton, man ftellte Einnomme au mub gab Stemter und Stellen an Leute, welche fabla Mu fchienen, fint baf fie verher ben Bebienten und Greaturen ber Dieigkeiten vertichen waren, bie jest ebenfalls entfernt wurden.

Mitheim IV. war weber ein Ariogsheld, noch ein großer Mam; aber er war zum Oberhaupt eines Handelsstaats geboren mb gebildet, er war ein milder, billiger, gemäsigter, einsichtsvoller Regent; er stand keinen Augmblick an, unmittelbar nach den Arioge zwölftausend Mann Goldaten zu verabschieden, und nahm sogar in der Berwaltung nicht eher Veräuderungen vor, als die n genöttigt ward, zwischen der aufgeregten Bollsmasse und den haldsacrigen Aristokraten, die lieber Allos verlieren, als irgend etwas seinen aufgeben wollten, als Schiederichter aufzutreten. Das Boll nämlich erhob sich zuerst in allen Gegenden gegen die Pacion und Steuern, die man als Beweicherungsmittel benutze, vogleich sie schon an sich drückend genug waren; besonders aber ward die Birgerschaft und die Bauern badurch zur Wuth gereigt, das die alten fortbestehenden Regierungen der Provinzen und die Razistrate der Städte, das Postregal und andere dem Staat ge-

borige Anstalten als Drivetout für fich und bie Ibrigen beweitere: Die Unruben verbreiteten fich endlich (1748) auch nach Amfterbent. 68)

Die Reichen mußten es freilich auch bei biefer Bevolution babin an bringen. bag bas Spitem ber Steuern. welches fur ben Armen febr brudent ift, weil es immer feine erften und natürlichen Bedürfniffe trifft, nicht geanbert mart, bie Erhebung mart inbellen billiger eingerichtet, nur fant leiber jugleich Sollands Boblftanb, theils burch unvermeibliche Beranderungen, welche Die Reit und bas Schickfal berbeiführten, theils burch politische Berhaltniffe. Die Englander batten bie Uebermacht an allen Ruften und auf allen Meeren, ihre Kabriten, Manufacturen, Sanbet, Schiffs fahrt blühten, bie Sollander tomten nicht mehr mit ihnen wetteifern, die innige Berbindung ihrer Regierung mit ber englischen war baher eine ungleiche, Die immer bem fcmbederen Theil gum Berberben gereicht. Das warf man ichon Wilhelm IV. vor ; moch feinem Tode schien Solland vollig eine englische Proving ju werben.

Wilhelm IV. nämlich, abnend, bag er nur wenige Sabre au leben haben werbe und an todtlicher Schmache leibe, fuchte fich gang enge an England gu fchließen und feiner Gemablin, ber englischen Prinzessin Unna, in der Person eines Prinzen ihres eignen Saufes eine Stute zu geben. Diefer Pring war ungludlicher Beise ein im Baterlande an teine Conftitution, am fein ben Rursten bindendes Gefet gewöhnter teutscher Rurft, ber mit ber militarischen Disciplin und bem Corporalitoch viel befannter war, als mit Freiheit und Recht oder mit Menschen, die Ach des Burgerthums und ihrer eignen Rechte bewußt find. Dies ward

<sup>68)</sup> Die viertausend Amfterdamer der mittiern Klaffen, bie fic genen duren Magistrat erhoben, fic an Wilhelm mandten und von dem Ort ihrer Berfammlung Doeliften genannt murben, forderten 1748, mas man fcon vorber in andern Stadten und Provingen burch Bolfbaufftand erzwungen hatte: 1) Die Poften follen bem Pringen übergeben werden, ber die Einnahme nur jum Beften des Landes anwenden merbe. 2) Die Migbrande bei Befehnng der Aemter follten abgestellt und in Amfterdam nur eingebornen ober naturalifirten Burgern bie Stellen ertheilt werden. 8) Die Burgerschaft forbert, bas man fie in die Rechte und Privilegien, beren fie burch ihre Regierung berantt fop, wieder einfene.

Urfache unfüglichen Uebets in ben Nieberlanden und veranlafte nach dem ameritanischen Kriege die Entstehung einer britten Paus thei in Holland, die weder patriotisch aristotratisch noch erbstatts halterisch am Alten kiebend war.

Bilheim IV. wämlich, ber feine Wittme fcwanger binterließ . batte im December 1750 ben Bringen Lubwig Ernft von Braunfdmeig-Bolfenbuttel , ber als Generalfelbmarichall im biter reichilden Beere biente, unter Bebingungen nach Solland gerufen; woburd bie fieben Provingen mahrent ber langen Minberfahrig. feit Bilbelms V. einem tentichen, militteifchen Ahrfben aberlaffen wurden, ber, two bes biden Ocunbandes, worin ihn Schlozer für fein antel Gelb mm Phocion gemacht hat, bunch bie elenbe Ergiebung Wilhelms am beften bewiefen bat, welche Begriffe et von feiner Micht hatte. Es follte namlie freilich ber gefehlichen Beftimmung und bie Buttere Milheims IV. an ber Spige ber nieberfanbifthen Regierung fleben; allein fie und ihr Gemahl hatten eine formliche Uebereinfunft mit Ludwig Ernft unterzeichnet, vermoge beren er wabpent ber Minberjahrigteit Bilbelme V. nicht blos bem Deere mit gang unbedingter Gewalt vorfteben, fonbern and bie gange Regierung mit bem vollen Anfeben eines Erb-Matthalters führen und das Wohl bes Landes beforgen folite. Auf bie Rolgen, welche biefe Einrichtung für Holland nach bem ploslichen Lobe Withelms IV. (Detob. 1754) gehabt hat, werben wir erft im fainenben Banbe ancheftommen, wir geben ju ben norbis iden Staaten iber.

Rufland, wit einem der englischen Berfassung gang entgegens gesetten Sostem der Regierung und Berwaltung, schritt in seiner In micht weniger rasch fort, als England in der seinigen. Els sadeth regierte eigentlich nicht, sondern lebte ihren Leidenschaften, michtelesweniger gewann Rufland unter ihrer Regierung nicht weniger an Civilisation, Macht, Reichthum, Ansehen in politisschen Angelegenheiten, als unter ihrem Bater. In einem Stücke stimmten die englischen Aristokraten mit der russischen Laiserin überein. Sie eiserten für den außern Cultus, für Priestur und

Pfeituben gelebifch, fle ftellen fich blinbaltubig wir ber bunte und lacten jeber Sittlichfelt und Scham. Go weit burften bie emallichen Groden freilich Bergeffenheit ber Gittliddeit mit alle burgerlichen Angenben bamals nach nicht treiben. als icht, ster als de Ruffigud gefchath, b. h. in einem Laube, wo min am mit Geinesgleichen voer mit einem bliebetlinbigen, ftlavifchen haufen su thun batte; beit fiechte man auch nicht einemal ben Schit bürgerlicher Augenber, sondern brüftete fich mit feiner genielen Bernserfeinbeit. Wir haben oben erwähnt, bag L'Eftach und & Chetorble am mehrfien bagn beigetragen hauten, Glifabeth auf in Ahron au bringen, baf aber michtebellemeniger bus rufflich Die misterium im Jahre 1742 auf de Chtearbie's Aurinthaufung # brumgen und biefe auch bewirft bette. Die Bullerin gab in bamals bei feiner Abreffe fo reiche Gefchente, buff, als er mis Baris lam, ber Routh feibft der Miche werth hielt, fie in fie gemidein zu nebenen. und bag man firm Morth auf anderhab Milliones Livred anidika.

Die Berhälttuffe bes Erbfolgetriegs bewogen den fungbfichen Sof, la Chetinbie mift Reue nach Peterdburg gu fenben, un it ma rified , uneiligebon an fiefdelbelle Befreit profies tien penednichten ihnen indeffen an Hinterfift wie ein Lafenten übenlegen. Imf fuchtern fie bie Raiferin gegen Defterroich, gesegentlich gegen Pur fent eitigenehmett, obgleich Frürbrich gentobe went biefe Beit bie Heirath des Herzogs won Solffein und Theonerben: was Muflad mit ber Pringeffin von Anhalt-Berbft vermittelt hatte: Man go namlich wer, ber Cientenant Berger, ber beit imglücklichen Biren wollbe die feiner Befangenfchaft bewachte, habe eine weit bertreitt Berfchwerung entbedt, woran ber ehemalige bilierreichische Gefande in Petersbing, heman in Berlin, ber Manchese Botta, grift Antheil gehabt, und von beren Plat ber König von Preufen w terrichtet gewesen seb. Die graufamiten Veinigunden wurden gege Die angeseinensten Derfonen ungewendet, um Gottanbuiffe erpreffe und foredliche Strafen verhängen gu tommen; boch war bie gang Berfchworung entweber erbichtet, ober wenigstens fehr übertriebet ungeftelle 49; Berger, ben man ule Mulikare gebrauche-have, ward indessen mit einer auschnlichen Matte besehnt. Mania Theoressa welgerte sich aufungs, Wetta, den jeden Antheis au der dass gebilden Verschussen gandhaft abstängnete, dier Ungunde zu bezeigenz all aber Bestockess in diese Angaiegenheis eine Bernstassung socher; die Advisio von dagan mit der Antserie ausgeschwen und Friedrich dampele verhalt zu machen, Ues sich Woner gent gesehen, das er auf ninige flete entsem weche. Hickelich und gene gewiste habe, wie wen ihm nach einigen Gellen aus, Bertock Verletz Schuld gab, blieb stebensch, dass einigen Gellen aus, Aprese unbiger die Antien Allebeit der und ihm hausen mitschädigte.

La Chetarbie war übrigens taum nach Peterthutg mithate Sommen, selb er auf vine febr enwfindliche Art erfiebe, wie febr er fich übre feinen Ginfluft gebinfct linbe. Mr hatte nambich im Berternen auf eine Gunft, bie ge nicht befat ; einen bachft findem Lichen mufaffenben Plan etmacht, etft bas Ministrium in fibren. bann große Aegberungen in Ruffland geb. bewirfen dath Rounfreichs übenvefeganden Einflaß fest Zu gehalbar, und bier frangitliche Begierung som venblendet genut, ihm in attanber, für die Ausfahr rreng : Diebes : Luftinen: Projects Liber eine Million Biered in Million me perficienten, und ebe er ben Charatten ninen Gtfanbin fonner lich anamounten batte. Bind fa Eintenbie's eigenen Meicfen march ber netter Man aule Licht gebracht und ber Raffenin wargelieft. ber Wefanden wart auf ihren Befeigt aufgehaben, alle Gefchantes Doben . Diamanten, bie ihm bie Laiferin vereben, ihm abgeneunt man, and at felbft einter militarifcher Beberfung über bie Grente gebruck (4844). Leftog biele fich noch wier Jahre laugt bann wordanden fich der Rangler Befinfchaf Rimmin, und ber Genantt Storarda ae febenn Stinne.

Die felechte Babl ber Gefanbere und bie Parfanlichfeit bes

<sup>60)</sup> Dies behauptet wenigstens ber fehr gut unterrichtete und verfidnbige Berfaffer ber enffischen Ganftinge. (Labingen 1808. Cotta.)

la Chetarble und seines Nachfolgers d'Allion trug nicht wenig das bei, daß die großen Geldsummen ganz verloren waren, die finnbreich angewendet hatte, um sich einen Einstuß am russisch obes zu sichen. D'Allion gerieth erst mit la Chetardie öffentlich in einen so hestigen und unanständigen Streit, daß beide den Orgen gugen einander zogunz dann misbrunchte er die Zollstellieh, denn die fremden Gefandten damals in Petensburg genossen, auf eine sollstellieh und seinertwellen abgeschafft ward. Wie man la Chetardie über in strenze gestacht hatte, so muste man seines Rachfolgers üben sonng dringend verlangen; und boch beschimpste er seinen Hof wie sohmal durch einen scannactleid in Anspruch nahm, das er nicht sitt die vertag hiefe.

Rath biefer Zeit war bie ruffifche Regierung in ben hinten von Momangoff, Beftufcheff, Wosengoff, bie nur zuwellen gefint wurden, wenn einer ber vielen Liebhaber ber Raiferin fie einmi berete, fich nach ben Gefchaften ju ertanbigen. Elifabeth felbe bate foredbullich gang allein fich und ihrem Bergnagen, puste fic wie ein Rind, weitzste an jebem Tage wiel Male bie Riebe und mahrte mei Leibenfchaften, die mit ber Sorge für bffenticht Orfchafte gang unverträglich find. Erftannen wird man:forigett, wenne nene bei Wichmann bas Regifter ber fonberburen, willfihm lichen ,: bierchaust ungufämmenhängenben Gefete und Bererbaugen Litfet, bie gur Beit ber Etifabeth erlaffen, aber felten berbacht wenden , daß das Breich tres biefes Unffinns fortichreiten und blibe founts; Wer ibrigens biefe fich burchfreuzenben, winderliche Mervebuningen, ober nur bas Register berfelben gelefen bat und behauptet, man lerne aus Diolomen, offentlichen Actenfliden, Gefehen und Bewordmingen Die Gefchichte ber Boffer und bie Up fachen ihres Berfalls und ihres Bachethund, ben warben wir and durch eine ausführliche Präfung ber Artenftücke wint zu belehm im Stande feyn. Denjenigen aber, ber mit und ber Deinms ift, daß die menfchlichen Dinge und besonders die Bluthe ber Bolter und ber Bachsthum ihrer Racht felben von den verftan dien Mandrogeln, Einzelner und niemals von der Angend der Heurschauben bengeleitet marben durf, wollen mir durch einen Blist auf den Hof der Ansforin in seiner Moinung bestellen. Wir wollen andeuten, welche Loute in diesen Zeiten der Bildung der colosischen Macht Russands am Dofe Giaci machten und die Kniserin besterrseitzen, oder welche Eigenschaften und Berdienste am glanzendesten beschut wurden.

Die Mergerniffe bes Bubgetlebens ber Raiferin Elifabeth anfe anachlen, tanu fo wenig ber Zwed einer allgemeinen Befchichte feun, ale fie ber geheimen Gefchichte Ludwig XV. erwähnen barf, eine allagmeine Bemerkung und Anführung einiger Ramen wird ben Lefer in ben Stand feten, ben Buftand bes Sofs gu beupe theilen; wer ärgerliche und fdmutige Gefchichten liebt, ber maa We felbit in ben anftoffigen Dentwürdigleiten und Anerboten and iener Reit auffnehen. Der hof ber Elifabeth mar aus Pobel im ichlimmeften Ginne bes Worts gebildet. Es wimmelte bort von gang gemeinen, aller Gigenschaften bes Berftaubes ober bes Bersend burdand ermangelnben, mim Theil gang verworfenen Lenten, Die einmal ber hochsten Gunft genoffen hatten. Bauern, Stalls tmedite. Goldaten, Bebienten befleibeten bie bochiten Stellen am Dofe, die hatten ungeheure Reichthumer erhalten und gingen mit ben eriten Deben geschmudt einber. Ginige von biefen maren ber Rais ferin bei ihrer Thronbesteigung nütlich gewesen, bie Debriten machten ihr Bluck, wie bie Schubin und die Rasnmowelly's.

Weris Rasumowely, Banerusohn und geringer Chorsanger, ward Generalseldmarschall und endlich sogar insgeheim rechtmäßisger Gemahl der kirchlich gläubigen Kaiserin. Der Bruder des Alexis, Kyrilla Rasumowsky, ward nach Berlin geschickt, um dort ein wenig oberstächlich gebildet zu werden, kehrte dann zurück und ward Prässbent der Academie der Wissenschaften. Wie weit er es mochte gebracht haben, wird man daraus schließen können, daß er nenuzehn Jahre alt war, als er hetman der Kosacen wurde, ohne Militär zu seyn. Sievers, ehemals Bedienter und Kassenwirth, ward Reichsgraf und starb unter der Rezierung Castharina's II. als Oberhosmarschaft. Die Leute, die blos durch ihre

dusjere Gestalt ihr Glied norderen, ausjugablen, witche unt ju weit stihren, und es warbe sich nicht der Ditthe seinen, die nicht Bamen ohne Thaten hier zu faunneln, einer der berüfnnteften unte ihnem ist Echawaloss, der indessen einen politischen Einstaß hatte. Der Graat war gang in Bestechtesen Gewalt, der, au England wertanse und Despercial bester stigend, den Groll der Raiserin gegen Preußen nahrte, nab bei halb in die Plane einging, die unwittelbar nach bem Frieden von Nachen, oder einentlich schon friber, gegen Priedrich II. gemaßt

MIERERE.

Schweben litt biefen gangen Beitranne binburd gugleich in ben Udieln follecht eingerichteter Reunbiffen und von fomader Megenten vermalteter Monarchion. Die fremben Michte verfdum beten ihr Gen, um Die fchwebifche Beiftofratie an tunfen, unbbe sufffiche, bes entilifiche, ber feangoffiche Gefanbie wettefferten, met Durch Bestedung, Bewirthung und Aufwand ben Anbeite iber bieten Binnte. Diefe Gefandten vereinigten an ihren gfingenben Lafeln, bei Schmanfen, Ballen, Degleer, feber bie Menten feine Soft, und bie fehmedifihen Rulcherathe, beren Stolz teine Garab Ben hatte, fchamten fich nicht, gang öffentlich ju geigen, baf mitt mit Gelb und Genitffen fiere Gunft taufen tonne. Rbuig fin brich, der in Schweben mu Wertzeug bed Weit war, liff in Deffen, wo fein Bruber Wiffelm VIII., ber thur and bon'in ber Magierung folgte, Die Bermaftung fuhrte, mehrentheils bie entgegengefehten Daadregeln von beneu befolgen, die er in Som den befolgen umfte. Dies ging fo weit, baf er im Jahre Mil wegen bes Subfibientractats, ben er als Landgraf von heffen mit England abgefchloffen hatte, alle feine heffithen Diener unb Sof fente and Schweben wegfchiden mußte.

Die Hannoveremer waren übrigens damale besser damn, all bie heffen; denn Georg II., wie sein Bater, suchte ben Ersta auf Untosten ber Englander nüblich zu seper, Friedrich bagest benufte seine arme hessen, nu die Würde eines Schattenswisten Schweben zu behaupten. Der Blutsold, Substien genannt, der seine hesse ihm verdienten, half feiner schwedischen Arnuch

ab, und siene mit dem Feducin von Tande eigengten undeltichen Kinden, die ihm in Schweben so manche Predigt, so manche distant iche und harte Bornduse und Schwähungen und Denntchigungen zwogen, wurden in Tentschland nuter den orfen Abel anfgenommen, erhieben, gleich so viebes andern nathrlichen Ausbern der Landgenfen von Gassel und gleich den Liebtingen der enststehen Aniswinnen, große Gitter und wurden als Grafen von Hessenstein Stister einer nemen Familie. Bon welcher Art die Berfassungen die getanfte und verlaufte Oligorchie von Recht und Gesch hatte, strach Gyllenburg, der damals Haupt und Stiche der famuglischen Partiet war, um 2842 ganz laut und keine aber sinne kanngessien Partiet war, um 2842 ganz laut und keine

Der mellenburgifche Gefander wollte burch eine Cabale ben unverftanbigen Dlan ber frangbilithen Parthei, einen Rrieg mit Rudiant angufangen, fibren, biet wart ausgefpahet, auf Befehl bes Intiduffes bet Gefanbten Diener verhaftet, ber Gefanbte felbft febr gent behandelt, und and bem lande gebracht; barüber befowente fich bas gange biplomatifche Corps, und Gyllenberg erwiederte auf beffen Borftellingent "Die Berren wieften ja, baff nach ber schwebischen Ibegierungeform ber geheime Ausschuß bie Monte befige, fich ber Perfon aller Reicherathe indgefammt, fa des Manigs felbft ju werfichern, wenn er bage gefetymäßige Urfanden finde." Diefem Grundfat gufolge mußte fich bamais ber Rouis gefalten laffen, bag nicht bies ber mellenburgtfche Gefanbte wogen verfiedter Friedensfliftung augenblidtich aus bem Littbe getriden warb, fonbern er mußte gegen feinen Billen bem englie fichen Gefandten ben buf verbieten laffen, blus bamit teine Stinnire gegen ben unglichtlichen Rrieg mit Rufland lant werbe. Welche Graufamteiten und Grauel eine folche Art Regierung veranlafte, wollen wir nur an einigen wenigen Beispielen bentlich machen.

Die Rache wegen des russischen Krieges traf, mie mir oben bemeilt haben, die allerdings unfähigen Oberbeschleinaber Bubbenbese und kovenhaupt; aber nicht bies biese wurden hingerichtet, sondern auch unter den Unterhesehlshabern der Gennalmajne
Dideron, die Obersten de la Balle und Gilversparre, der Admirah

Aronhaven, der Oberst Frahderg an Chre und Geld gestaft. Rehnliche Rachsacht und Gransamkeit bewissen die Oligarden, pur großen Betrüdnis des altersschwachen Ronigs, bei der harmatig sortgesetzen Bersolgung seines Leibauztes Blackwell, des Kansmann Goringer und des Fabrikanten Hedmann, die mit euglischem Gede dem König sollten haben gewinnen wollen, um dänische und mische Plane zu fördern. Diese Sache ward gerichtlich untersucht, es kamen die gehässischen Dinge an's Licht, alle Partheien und besonders die Leute, welche an der Spitze glänzten, erschimen als durchaus verdorben und nichtswürdig, und die Art, wie der Proch gefährt ward, erinnert an das Gericht, welches 1719 über Girg gehalten ward. Nur Hedmann allein wurde lodgesprochen, seinn Arzt konnte der König nicht retten, Blackwell ward hingericht, Springer in lebenstänglicher Haft gehalten.

Die drei unteren Stände, befonders aber die Geistlichkinder der Bauernstand, sühlten indessen mit Unwillen den Orad der Arisbotratie, und man rieth dem alten, schon. 1748 vom Schlage getrossenen Könige, drei Ritterorden zu gleicher Zeit zu süsten, un wenigstens seinem Rachfolger den Bersuch einer Beränderung perseichtern. Das Reich ward damals immer ärmer, die Reichvähreiten. Das Reich ward damals immer ärmer, die Reichvähreiten, so daß es um 1740 dahin tam, daß Russland sich bewogen sand, die ihm die Herrschaft sichernde Oligarchie sörmlich in Schudzunden. Die russische Regierung, die man von der Kaisein, welche den Schweden ihren Berwandten Abolph Friedrich pun Abronsolger aufgedrungen hatte, wohl unterscheiden muß, behamtete, die französische Parthei in Schweden siehe mit einer Parthei in Russland in Bervindung, und Bestusches nutze die Bewegung

<sup>70)</sup> Wie sehr man daranf ausging, das Recht des Bolls jum blofen Schein und die Deputirten der Stände zu Mitschuldigen und Wertzugen der Oligarchie zu machen, kann man unter andern daraus sehen, das men Springer ein Berbrechen daraus machte, behauptet zu haben, daß die De putirten der Ständeversammlung eigentlich ihren Committenten verantwortlich seyn sollten. Es ward unter schweren Strafen verdoten, auch nur zu versuchen, dergleichen Grundsähe in Anwendung zu bringen.

ber fichereffen Parthei, welche Aenderungen im Staat machen wollte, um: Leftocq zu verberben. Die Schweben hatten namlich in Finnland aufs Neue Truppen gesammelt, die Ruffen ließen auch derfeits eine Kleine Heerabtheilung sich bort vereinigen, und Panin, rufficher Mittifter in Stockholm, mußte die, im Munde eines Auffen sonderbar genug Ningende, öffentliche Erklärung geben:

Das in Schweben Leute maren, Die nach bem Tobe bes ges genwartigen Ronigs ben Despotionmes einführen wollten; biefes fen aber nicht Bunfch ber gangen-Ration, fonbern nur einzelner Beivatterfonen, Die fich baburch gegen Unterfuchungen ihres gangen Beneinnens fichern wollten. Seine Raiferin fanbe, baf bie Musfibrang eines folden Pland der Anhe des Rorbens verderblich fer und fie ertlare baber, daß fie in folchem Kall Kraft ber Tractate von 1721, 1743, 1745 verbunden fen, bie besten und bienlichften Mittel anzuwenden, um die gegenwärtige Berfaffung von Schweben und mit ihr bie Rube im Rorben gu-erhalten. Diefe Erftarung, welcher Danemart, bamale gang von Rugland ab. bangig , beiftimmen mußte , galt nicht bem alten Ronige , fonbern bem Genfen horn und feinen Freunden im Reicherathe. Abolph Ariebrich erflatte indeffen bei seiner Thronbesteigung, und hielt fpater fein Bort, bag er nicht baran bente ober benten werbe, bes Beringfte in ber Berfaffung ju anbern.

Der Kob des fünsundsiebenzig Jahre alten Königs Friedrich (25. May 1751) und die Chrondesteigung Adolph Friedrichs schien die Gewalt der Oligarchie zu vermehren, schon die Pracht und Berschwendung bei dem Leichenbegängnisse des alten und bei der Kronnug des neuen Königs schien der Armuth der Nation und der Ohnmacht des Monarchen, zu Gunsten der Herren, die bei den beiden Feierlichkeiten eine Rolle hatten, sormlich Hohn zu sprechen. Die Feierlichkeiten mogen andere beschreiben, wir wollen nur die einzige Chatsache, und zwar ohne alle weitere Anwendung ober Bemerkung anschien, daß blos die Juwelierarbeiten, die man zur Krönung aus Paris tommen ließ, einen Werth von mehr als achtmalhunderttausend Chaler hatten. Schon vor der Krönung hatte Geaf Tessin die oben angesührte, mit einem sormlichen Eide

beträftigte Berficherungsacte bes Konigs porgelefeng auf bem Richtige wurden, gar neue vierundzwanzig Prifel. alle um Bonist bes oligarchischen Drucks und Stellzes und zum Bonist Bolf schützenden mignarchischen Gemalt, aufgesetze, und der Konig mußte am Ende bes Reichstages eine eidliche Persicherung gein, daß er auch biese vierundzwanzig Arpitel gewissendaß berbeiten wolle.

Die bemunderungswürdige Gebuld bes, redlichen Ronich wan schon im folgenden Jahre von ben Berren Reichenathen auf eine barte Probe gefett, weil man bie Aghtung gegen ibn felbt it folchen Dingen vergaß, bie man feinem eignen Urtheit batte uter laffen follen, auch wenn er Unrecht batte. Man war ihm in ben unbebeutenblien Dingen entaggen, man gab ihm, Berweife, man warf ihm por, bag er feiner gegebenen Berficherung enterge handle, bie Gefete nicht tenne, zuviel Gold auf Baungte un auf Lustbarkeiten wende; mehr als Alles pointiges ihn das Poor gen eines langweiligen, frommelnben Rangleivebanten, ber, mie Leute feiner Art pflegen, feine Berrichfucht in ben Mantelbe Moral und Religion hullte. Diefer Mann mar bas Iheal unferet pictifi fchen R. C. von Mofer, ber feine Briefe an ben: schwedischen Rom prinzen wie, ein Evangelium citirt, und ihn oft in feinen Buden preiset und feguet, es mar ber Rangleipraffbent, Graf Kaffin, br Oberhofmeister bes Krouprimen und als folicher Berfaffer von Bris fen an biefen, beren lange und langweitige Maraliman aus Do fer's. Buchern tennen lernen tann, weil biefer benfelben ftarfen Glauben und diefelbe Manier hat. Der Ronig wollte anfangt ben Druck ber Ermahnungen des Dberhofmeifters an ben Row pringen, in benen wiel frommes Gift war, nicht augeben, und Teffin, ale er mit feinen Befchmerben, über feinen Boning bein Ranige tein Gehor gefunden, hatte auf eine vingardifte Com miffion gur Untersuchung biefer Bonterei angetragen, Rach ber Berweigerung bes Drucks nahm Graf Teifin, feinen Abichied als Oberhofmeifter und machte feit, ber Zeit: erft in aller Demuth ub Frammigkeit bem armen Abolub Friedrich bas Leben recht fauer. Der Reicherath ging endlich fo weit, bag er, ohne ben Rinig !! fragen, bem Dberften ber königlichem Gurve, ber boch nothwendig bios nurve bem König ftehen mußte, eigenmächtig Befehl ortheilte, ben kinterofficier zu verhaften, ber zufolge ber konigitchen Beisung einem abermächigen Reichstand abgehalten hater, in den innern Gofloshof zu fahren. Wie werden im folgenden Capitel noch eine mat auf Wollph Friedrich zurüstlonanen, und werfen zum Schlusse noch einen Bick auf Danemurt.

3# Danemart waren bie letten Jahre Briebriche IV. in einer Radfiche gludlicher ale bie erften, in anberer Beziehung aber um fo brudenber, ate eine abiblute Regierung bort Leber, Bertehr, Sandel Burch Polizei und ine Rieinfle eingehenbe Gefete bestimmen founte. Pratfit und Berfcwenbung wavent nicht mehr, wie in voriger Zeit, am Sofe herrschend, ber Konig ward sparfum und binterfieß micht affein feine Schniben, fonbern auch mehrere Dils lionen im Schape. Die Furcht vor ber Solle trieb übrigens ben alten Dann, ber vorher ohne Bebenten in offener Bigamie gelebt batte, ju einer Bermahlung mit einer feiner Dieten Geliebten, Die bem Lunde nachtheiliger ward, ale eine wue Liebschaft gewesen ware. Ronig Friedrich vermählte fich namtich endlich mit ber Grafin Reventlow, Die ihm fchlau bas Gewiffen vom Geiftlichen schärfen ließ und als feine Gemablin dann fich und ihre Berwandten bereicherte und festfette. Der Mann, ber gur Scharfung bes Buiglichen Gewiffens gebraucht war, ber Bifchof Deichntann, ftant ihr bef ben auf ihren Befehl genbten Gewaltstreichen gur Seite, und fie brachten burch die ichanblichsten Mittel fehr gwiße Ematten an fich. Die Sache mart freilich hernach gerügt, es wart eine formlitte Unterfuchunges und Gerichtscommiffion ans geordnet; abet Beichmann und bie Reventlord jogen ben Ropf aus ber Schlinge, fe liefen bie Schuld auf bie untergeordneten Bertegeuge firer Megierung berebgleiten und biefe traf nach ber barbariftier Juftig jener Beit manche graufame Strafe.

Im October 1730 bestieg Christian VI. ben Thron, ein froms mer Mann von ben besten Absichten, ber aber, gleich unsern gegenwänigen Staatswissenschaftlern und Doctrinars, ber Ueberzeus gung war, baß handel und Berkehr, Retigion und Moval, Uns betrieftigte Berficherungsacte bes Konige norgelefeng auf bewilchte tage wurden, gar neue vierundzwanzig Artifel, alle um Bonkil bes vligarchischen Drucks und Sentges, und dem Bonkil ber bat Bolf schützenben monarchischen Gemalt, aufgesetz, und der Konigentiften mußte am Ende bes Reichstages eine eibliche Berlicherung genn, daß er auch, diese vierundzwanzig Arpitel gewillendaß berlichten wolle.

Die bemunderungswürdige Gebuld bes, redlichen Ranick mit fcon im folgenden Jahre von ben Herren Reichenathen auf eine barte Probe gesetzt, weil man die Achtung gegen ibn felbs it. folchen Dingen vergaß, die man feinem eignen Urtheil hatte uter. laffen follen, auch wenn er Unrecht hatte. Dan war ihm in bei unbebeutenbsten Dingen entgegen, man gab ihm, Berweife, man warf ihm var, daß er feiner gegebenen Berficherung empon handle, bie Gefete nicht tenne, zuviel Gelb auf Bannate un auf Lustbarkeiten wende; mehr als Alles veinige, ihn das Publ. gen eines langweiligen, frommelnben Rangleivebanten, ber, mit Leute feiner Art. pflegen, feine Berrichfucht in ben Mantche Moral und Religion hullte. Diefer Mann mar bas Iheal unferet nicifi fchen R. C. von Mofer, ber feine Briefe an ben fchwebifden Rom pringen wie, ein Evangelium citirt, und ihn aft in:feinen:Buden preiset und fegnet, es mar ben Rangleipraffbent, Graf Taffin, br Oberhofmeister, bes Krompringen und als falcher Berfaffer von Brib fen an biefen, beren lange und langweitige Moraliman aus Di fer's Buchern tennen lernen tanne weil biefer benfelben ftarin Glauben und Diefelbe Manier hat. Der Ronig wolle anfant ben Druck ber Ermahnungen des Oberhofmeisters an ben Row pringen, in benen wiel frommes Gift war, nicht augeben, und Teffin, ale er mit feinen Beschwerben, über feinen Bonling beim Ronige tein Gehor gefunden, hatte auf eine oligardische Com miffon gur Untersuchung biefer Bonterei angetragen, Rach ber Berweigerung bes Drucks, nahm Graf Telfin, seinem Abichied alb Oberhofmeifter und machte feit, ber Zeit erft in aller Demuch ub Frammigkeit, bem armen Abolub Kriedrich bas Leben weht fauer. Der Reicherath ging endlich fo weit, bag er, ohne ben Rinis ! frugen, dem Doeften der königlichen Gurde, der doch nothwendig bies unter dem König ftehen mußte, eigenmächtig Befehl ertheilte, den Unterofficier zu verhaften, der zufolge der konigsichen Beisung einem aberunistigen Beichstrand adgehalten harte, in den innern Schloshof zu fahren. Wer werden im folgenden Capitel noch eine mat auf Woolph Friedrich zurürklonanen, und worfen zum Schlusse noch einen Bilck auf Danenturt.

3# Danemare maren bie festen Jahre Mriebrichs IV. in einer Bendfiche gludlicher ale ble erften, in anberer Begiehung aber um fo brudenber, ale eine abstlute Regierung bort Leben, Bortebr. Sandel Burch Polizei und ine Recufer eingehende Gefete bestimmen fornte. Practit und Berfchwendung wovent nicht mehr, wie in voriger Zeit, am Sofe herrschend, ber Romig wurd sparfum und binterfieß nicht allein feine Schuiben, fonbern auch mehrere Dils lionen im Schate. Die Rurcht vor ber Solle trieb übrigens ben alten Dann, ber vorher ohne Bebenten in offewer Bigamis gelebt hatte, ju einer Bermahlung mit einer feiner vielen Geliebten, bie bem Lunde nachtheiliger ward, ale eine wene Liebschaft gewesen ware. König Friedrich vermablte fich nautich endlich mit ber Grafin Reventlow, die ihm fchlau bad Gewiffen vom Geiftlichen ficharfen ließ und ale feine Gemahlin bann fich mub ihre Berwandten bereicherte und festfette. Der Dann, ber zur Scharfung bes Balgfichen Gewiffens gebrancht war, ber Bifchof Deichniann, fant ihr bef ben auf ihren Befehl genbten Gewaltstreichen gur-Seite, und fie brachten burch bie ichanblichsten Mittel fehr gwife Emutten an fich. Die Sache ward freilich hernach gerügt, es wart eine formlitte Unterfuchunge und Gerichtscommission ans geordnet; aber Deichmann und bie Revention jogen ben Kopf aus ber Schlinge, fie liegen bie Schuld auf die untergeordneten Werter geuge threr Regierung herabgleiten und Diefe teaf nach ber barbarifthen Inflig fener Belt manche graufame Strafe.

Im October 1730 bestieg Christian VI. ben Thron, ein froms wer Mann von ben besten Absichten, ber aber, gleich unsern gegenwärtigen Staatewissenschaftlern und Doctrinars, ber Uebergeus gung war, baß hanbel und Bertehr, Retigion und Moval, Uns

terricht. Runft und Wiffenschaft burch Berordnungen und Giebe nach einem Spitem mußten geförbert werben. Biel Bortrefliche ward allerdings unter ber fehr frommen Regierung eines Ronigi, ber Religiositat. Sittlichkeit. Austand burch barbarild graufene Befete erhalten wollte, geforbert; wir halten aber far Micht bei Gefchichtschreibers, in einer Zeit, mo man nur ju geneigt fdeint, bie and ber Seele und bem Leben entwichene Religiofitat mit ber Peitsche in ben Leib zu treiben, etwas ausführlicher zu berichten, mas in Danemart verordnet warb, als ber fromme Ronig Chriftian und fein Sofpfaffe Blume aufammen für Gott und für bas luter thum eiferten. Damit wir inbeffen einem wirklich frommen, m Schulen, Bilbungsanftalten, Biffenfchaft verbienten, aber fc beschränkten Könige nicht Unrecht thun, so burfen wir nicht m terlaffen, au bemerten, daß bie auguführenden Berordnungen mit ähnlichen, welche Kriedrich Wilhelm von Vreußen erließ, gleich zeitig waren, ober nur wenige Jahre nach beffen Tobe erlaffen wurden. Go gebot g. B. ber Ronig in brei verschiebenen Jahrn hinter einander, daß man jeden, der entweder dem Morgen, obr bem Rachmittage-Gottesbienste nicht beimohne, entweber mit einer Belbstrafe belegen, ober boch an ben Pranger Rellen folle. Zugleich murben burch ein Rescript von 1743 die Geif lichen angewiesen, von bem Betragen ber Golbaten, bie in ben Stabten lagen, por und bei bem Gottesbienft genauen Bericht # erstatten. Um Robbeit, ben Ausbruch ber Unwissenheit, ober auch fogar ben Scherz über theologischen Unfinn zu hindern, nahm mat feine Buflucht zu einem Gefete gegen unterlaffene Unzeige bes mit ber Bunge begangenen Berbrechens (um 1738), welches arga war, als ber neueste frangofifche Gefetesborichlag ber Doctrinart, ober philosophirenden Despoten. 71). Einen Mord ober auch um ben Mordversuch wollte man gesetzlich auf eine folche Beise be strafen, daß nothwendig jeder Mensch von Gefühl christliche Gefch

<sup>71)</sup> Allen toniglichen Beamten, Eltern, Dausvätern, Gaftwirthen wird unter Androhung ichwerer Strafen geboten, diefenigen, welche fich Gottelläfterung, Fluchen und Migbrauch bes gottlichen Borts in Scherlesteben erlauben wurden, anzugeben.

geber Befer Art linger als dineffiche ober barbarifche verabidenen mußte. 3 Alle Schaufpiele mußten bem Beten und Singen weis chen; jebem Schanfpieler, Marionettenmeifter, Tafchenfpieler, Seilstager u. f. w. warb ber Eingang ind Reich unterfagt; bas gegen blibte bas Diffionemelen. Bas bas lettere betrifft, fo aab unftreitig ber unverstandige, aber gutgemeinte Gifer in Gronland Beranlaffung ju mander bewundernewurbiger Aufopferung frommer und ebler Manner für ihre Rebenmenichen und für bas. was fie Beil ihrer Seele nannten. Uebrigens lagt fich nicht lange nen, baß, weil der hof mit gutem Beispiele voranging, bie hoberen Stande in Danemart im Allgemeinen weit weniger Mergerniß gaben, als in ben übrigen europäifchen Reichen. Die banifche Regierung nahm fich unter biefem und unter bem folgenden Konige nicht blod bes hohern Schulwefend, ber vornehmen und glangens ben und umnittelbaren Rugen bringenden Literatur und Biffenfchaften an; fie besoldete nicht, wie damals die hannoverische Ariftofratie that, eine vornehme, prahlende Professorschaft und ließ Die Schulmeifter hungern und betteln, fondern nahm fich ber niebern Schulen fraftig an. Die Grundbesiter gogerten und ganberten; boch fahen fie fich endlich genothigt, in ben ihnen gehos rigen Dorfern überall Schulmeifter ju befolden und Wohnungen für fle an erbauen; felbft in Gegenden, wo bie Wohnungen gerftreut lagen, mußte für ben regelmäßigen Schulunterricht ber Rinder geforgt werben. Die Bermehrung bes Sanbels, ber Kabriten und Gewerbe unter biefer und unter ber folgenden Regierung wurden wir eher bem fortichreitenben Wohlstande bes Burgerftanbes, bem ungeftorten Frieden, ber Begunftigung bes banifchen und norwegischen Sandels, ber Schifffahrt, ber Zufuhr von Seiten ber anbern feefahrenben Dachte, mahrend fie im Rriege waren, als den sonderbaren Berordnungen unter Christian VI. und Fries brich V. anfchreiben. Beibe Regenten, ober vielmehr ihre Minifter,

<sup>72)</sup> Sie follen neun Boden nach einander öffentlich vom Scharfrichter mit fiebenmbzwanzig Ruthenstreichen gepeischt, und hernach von unten auf gerädert und ohne Empfahung eines Gnadenstoßes lebens dig aufs Rad geflochten werden!!!

erließen alle Arten von Bersugungen, bald, um die innen Fabriten zu begünstigen, bald, um die Einsiche affer möglichen somben Fabrisate zu verbieten; da aber viele Dinge nicht im Laube
verfertigt wurden, auch nicht entbehrt werden sonnten, andere nur viel theurer und schlechter im Lande als auswährts zu haben waren, so ward diese Weisheit als sehr thöricht ersunden. Der swomme Christian ward übrigens durch die Beränderungen in Rustand und Schweben, durch die Gesahr, welche Holkein vom Graffürsten brohte, durch die Plaue, das scandinavische Reich zu ernenen, ungeachtet der englischen Substdien, an donen auch er somen und theil hatte, zu so vielen Ausgaben genöttigt, das er etwa so viel Schulden hinterließ, als er baar im Schatze gesunden hatte. \*\*

Unter ber Regierung Friedrichs V., ber feinem Bater um 1748 folgte, gefchah in Danemart mehr fur Wiffenschaft und Runk, für Gelehrfamteit und Gelehrte, für fromme Pocfe und Dichter teutscher Ration, als im gepriefenen preußischen Bacis. Dh nicht zuviel gefchah, wollen wir nicht untersuchen, gewiß ift. bag Europa getheilt mar zwischen ber Bemunberung ber etwas verschwenderischen, aber alterthumlich frommen und driftlichen Regierung bes banischen Konige Friedrich bes bten und ber philofophischen, aber oft targen und etwas antichriftlichen bes preunis ichen Ronigs Friedrichs bes 2ten. Uchrigens mar Friedrich ber Ste fromm, ohne Betbruder ju fonn, er ließ bahen mieter Balle, Affembleen, Cour am Sofe halten, er erlaubte wieder offentliche Luftbarkeiten. Richt bies bes banischen Rationalbichters (Solbera's) Stude erfreuten bas Bole: fonbern ber gute und freundliche Ronie ward guch in diefem Puntte, wie in andern, me Rachabernne Ludwigs XIV., ale bes Maufters eines nittenlichen Roniad. von feinen. Cavaliers getrieben, Frangofffehe Schaufpieler murben gerufen, itglienische Opern gegeben, Abel, Citel, Chrengelchen und mit ihnen Reib, Stols, Ermfeligfeit und Riedertrachtigkeit ver-

<sup>78)</sup> In Bufching's Magazin werben, 2,878008 Thalen angagaben. leiber seben mir, aber aus Rrag hoft's Leben Christian VII., daß fie under Friedbrich V. bis 1766 bis auf 26 Millionen, Reichsthaler gestiegen: maren.

mietrete bet Baute beleb wabtele ber gibanila Babre von Arcebricis Registith Lettigatt faiter Gatoberten , ohne Eigenitum an bem Little, bies er bebante. Den Gelehrten warb unter biefer Regierung reichlich gespendet, wie bem Abel; Dichaelis und gang Botethath Witeln ben battfiften Ronig, ber ihnen und ber Bibelbeutung gu Geftillen eine toffbare Reffe in ben Drieht unternehmen ließ, und frembe Dichter, Gefehrte und Runftfet wurden mit Jahrnels bert te's Reich gegoffert, Erniner, Rlobffod, Stury, Schlegel, Debers Rrabenfielle, Dallet und alibere Gelehrte glangten, wer hatte ba fragen burfen, wibber bas Gelb tam? Elend, Armuth. Signatty ber Banern verbargen ihre fraurigen Sutten; Rlopftock's Dbe die ben Ronig, bem er ben Deffins widmete, fannte bie gange-Wift, und Rinftler und Gelehrten, Baumeifter, Glang ber gut befoldeten Beamtett verfundeten eine golbene Beit. In ber That war Danemurt reich an Abepten jener Wiffenschaften, bie unfer arines Leutschland fest ebenfo ausschliefend forbert, als einft Gobbadjer. Der Rinangminifter Schimmelmann nämlich hatte fo ant fier fich felbft foeculirt, baf niemand an feiner tameraliftis fchen Beisheit inbelfelt tonnte; ber Dberhofmarfchall Abam Gottlieb Dotte und ber Bicefangler, Erich Pontoppiban, find ale Stattsbiomen berühmt. Die beiben Lettern maren gang im Beifte unferer Beft gebilbet, b. f. fie wollten einen Wohlftanb fchaffen, ber Sparfamteit entbehrlich macht; fie waren baber auch große Schitter ber Phyfitalifchen, naturhifterifchen, btonomifchen Wiffetfchaften.

Leiber ward bad System ber Thoren vom Glanz bes Chrons und wie Russen ber Berfchwendung bes Regenten für die Betriebs sauten Kandbaft befolgt. In den zwanzig Jahren bieser Regies rung Baken bierundstebenzig Familien geadelt worden, der Thron in neben Glanz gehüllt; aber diesem Glanze und dem hohen Geshatte gewisser Beaunten waren die Staatseinkunfte nicht angeswessen. In Copenhagen erhoben sich bewunderte Gebäude, die Friedrichsstadt oder Amalienburg entstand wie durch Zanber, wer hatte stügtt diesen, woher zur Erhaltung der Gebäude, zur Schwelgerei der Großen und Rleinen, zu den kleidungen,

Sastmählern, Wehnungen im armen Lappe bie Wittel tammen follten? boch wurde man sehr ungerecht fepn, wenn man nicht bas rasche und fühne Fortschreiten eines so fleinen Staats bewundern wollte.

Graf Bernftorf, ber unter Friedriche Regierung nur burch bas bochst zweideutige Lob ber Gelehrten und Dichter berühmt warb. hat unter Christian VII. hernach mahren und unsterblichen Rubm. die Krone der Menschheit und den Segen aller Guten burch feine Erlofung ber leibeignen Bauern verdient, und wird Rets neben Wilberforce genannt werben. Dies ift berfelbe Bernftorf. ber als junger Mann unter Repfler's Leitung bie berühmte Reife burch Europa gemacht hat, welche Rengler auf eine folche Beife befchrieben, bag ber Lefer auf ben erften Blid fieht, bag es nicht eine gewöhnliche Cavalierereise fen, fo wenig ale ber Begleiter einer ber Aubrer mar, wie man fie gewöhnlich fur vornehme Berren zu mablen pflegt. Bernftorf hat ichon unter Kriebrich V. auf dem ihm vom Ronige geschentten Gute auf Geeland einen Anfang zu Bertheilung ber Gemeinbegüter gemacht, um bem Bauer ju einigen Meckern ju verhelfen; Die verwittwete Ronigin batte fogar auf ben Rath bes Grafen Gunther von Stolberg jebem leibeignen Bauer auf bem ihr gehörigen Gute hirfcholm Eigenthumsrecht an ben von ihm bewohnten Sof verlieben. Es mar eine Commission niebergesett, um Theilung ber Gemeinheiten m beforbern, ber Borfiger berfelben, Graf Moltte, batte auf viele Weise, besonders in Beziehung auf Frohndienste, die Bauern feiner Guter begunftigt; bagegen maren burch Beraußerung ber Rronguter, burch bie Berminberung ber Bauernguter und Bermehrung ber herrnguter unter biefer Regierung aufs Reue mehrere hunbert Bauernfamilien vernichtet, mehrere taufend Kreibauern zu frabnenben Leibeignen gemacht worben. Biele, die Antheil an bem Gemeindeeigenthum hatten, widerfesten fich ben Anordnungen m feiner Aufhebung, und bie Bemühungen ber murbigen Danner. bie ihren Unterthanen Frohnfreiheit zufließen laffen wollten, miflangen, weil biefe bie maßige Abgabe nicht zu entrichten im Stanbe maren, bie bie Stelle ber Arbeit vertreten follte.

Dassol gill von ben Flitangen, trop alles Laumas über ben handel und über die geschicken Operationen bes Omerand bes siebenjährigen Krieges, des Grafen von Schmmelmann. Recht allein die prächtigen Banwerte, die Academian, das Hospital,, der bodanische Garten, die Lustvarkeiten fraßen große Summen, die schwierigen Unterhandlungen mit Schweden, Holstein, Rustland erforderten bedeutende geheime Ausgaben, die diffentlichen nicht zu rechnen. Man darf sich nicht wundern, daß die Schulden auf sechandpvanzig Millionen stiegen; aber es ist schon viel, daß man behannten darf, daß unter dieser Regierung alles geschah, was möglich und was frenndlich war.

## S. 4.

Rurfachfen, Defterreid, teutiche garften.

Wir wollen hier Preußen gang übergeben, well wir für pasfend halten, ben folgenden Sauptabschnitt, die Erzählung, wie fich bas alte Europa in Maffe gegen ben König von Preufen erhob, mit ber Erwähnung seiner Berbienfte um die neue Ordnung ber Dinge, nach welcher bas Wohl bes Bolts mehr als ber Glang der hofe berücksichtigt wird, zu beginnen. Wie Bruhl damals Sachfen regierte, haben wir an mehreren Orten ichon beutlich gemacht, wir bemerten hier nur noch, bag fein gutmathiger Ronig dabei auf die allergröbste Weise hintergangen ward, wie benn überhampt Gutmuthigkeit des Regenten oft verderblicher wird, als Schlechtigfeit; weil die Erfte nur benen gu Gute tommt, die ihn schmeichelnd umlagern und als Bevorrechtete Butritt haben, und weil er ihnen unbedingt traut, bahingegen ein Schlechter niemanben trant und baber schwerer zu betrügen ift. Go erfahren wir 3. B., bag, ale es einmal ein Oberft magt, Bruhl ju umgehen und bem Ronige ju fagen, daß feine gange Armee feit fünfundawanzig Monaten nicht bezahlt fen, Konig Angust in ben heftigsten Born und in die tiefste Betrübniß gerieth; er war aber zu phlege matifch, die Sache felbft zu untersuchen. Der fchlafrige und gutmuthige Ronig ward von Brühl burch einen gang groben Runftariff getäuscht; er gab den Obersten als einen Reind feines Ministers

peris; obgiebt gang Sachfen bie Währhott ber Abatfinde Chingen tounte. Dies war um biefelbe golt, als ber Gohn bes Potaniers matifiters mit größerbis Giange und Answarde in Europa ertitte, als ein köbiglicher Peinz sich wirde ertaubt haben.

Gille, wie ber angeführte, fchrecken jebermatte ub. bent Ebilige bie Magen biffnen gu wollen, bas wagten auch bie Ebnigin med bie Beoribringefffer micht, fo bestig fich biefe oft fiber Bricht much bellendere aber bellen tollen Ehofmand ausforadien. Ubeleinens war die Deduotie villegmatifch, wie die Lente, welche fie abein; Granfeinfelten wieden nicht begatten, aber ber Ringfielte, ber Sonnenstein, die Pleissenburg waren vierundzwangig Salte lang immer voll von Staatsgefangenen; wie unnennbar aber bas ftille Leiben ber getreuen und bulbenben Sachsen mar, mag man aus einigen zufällig aufgegriffenen Bugen fchließen. Brubl's Sandofficiere und Bobienten waren immer gut bradfit und verforgt, Die Officiete ber toniglichen Armer unften, went fie micht berhumee's wolltein, Steutrscheine fatt baar Geto nehmett, att benen fle brei Biertel bber gar fieben Achtel bes Rentwerthe verloren. Als die Beiffenfelser Rebenlinie bes Rurhanfes ausstand, Kelen bie Gater und bas Rurstenthum Querfurt an Autsachsen; Bradl und fein Latai Bennite, ber immer feine alten Pofitnedes Sanieren behielt und unf biefe Beife eine folle fur bie Briffanten seines bollichen herrn bilbete, fannten nicht, and biefen Theil bes armen Sachfens als ihre Domaine zu benuten. Alle von biefer Linie jemals veräußerten Kammergater und Regalien wurben, wie bie genkogelehrten Inriften leicht bewiefen, mit vollem Recht, jurudgerufen, Ramitien fauten ins Elend, lange beguterte Befiber von Gatern gingen gu Grunde. Das Recht gefchat, Brubl gog bas Gelb, bie Juriften bie Ehre. Bergebent wandten fich bie and langjahrigem Befft getriebenen Ungludlichen an Die Landfchaft und biefe an ben Ronig (1749); bie gange Stadt Beiffenfte war mit Bernichtung bebroht. Die ungflicklichen Burger, Die bet ihnen chemals gur Benntimg von ihren Regenten überlaffenen Beder nicht entbehren tonnten, versprachen zwanzigtonsend Thaler und gabiten fie mit einer Anfopferung, Die fie jur Bergweifing brachte.

Die Bieten ber armen Loute tühnten ben gutmithigen Minig, et befahl, man folle ihnen achtrausend Tholor gerürtzihlen; bas mat reiner Sewinn für Brühl. Er rechnete achtrausend Thaler du, und zahlte sie ben armen Burgern in Stauerscheinen, die feine tausend werth waren.

Michts beweiset beffer, wie fleißig, wie bantlich, wie fotes fam, wie geschielt und gebildet ber fachfische Amein ber teutfiche Familie ift, ale bas es moglich mar, nach ber Beit von Brühl's Bermaltung und nach ber vreußischen Etweffung im fiebenjahriate Rriege ben Mohlstand in Gadhen wieder zu beleben, bad Intereffe an Biffenfchaft ju erhalten, und die getreuen Geelen bei ber Ere gebenbeit für ihre Beberricher zu bewahren. Satten boch fomm gleich nach bem Dresbner Frieden bie größeren Saufer in Leipzig von meis bis fechehundert Thaler an Abgaben zu entrichten; mußte man boch von manden Rittergutern vom Morgen Canbes von handertundzwanzig Quabratruthen, ben man nicht um zwei Thaler vervachten tonnte, mei Thaler Stenern entrichten. Die Regierung ward weber von Bruhl, noch von ben Collegien, fom bern non ben Schreibern bes Premierminifters geführt, von beffen Tagebordung und ein Beitgenoffe und Augenzeuge folgenben Bericht giebt: Die Gecretare beforgen Alles, fagt er, boch unterrichtet fich Graf Brühl jeben Morgen von dem, was bem Ronige voraetragen werden foll. Wenn er bies erfahren hat, geht er von sebn bis halb ambif Ulm an ben Sof, lauft aber mahrend ber Beit beftanbig mit Papieren in ber Sand von einem Ende bes Schloffes gum andern. Bon hofe wird er alebann erft zur Grafin Mafgineta, Dann in fein Palais jur Tafel getragen. Um brei Uhr fahrt er mie bem Ronige entweber fpagieren, ober auf Die Jagb, ober juis Schribenichiegen. Bon fieben bis acht Uhr bes Abende geht et wieder mach hofe und von ba in fein Palaid, we entweder große Befellidaft ober Loge gehalten wirb.

Die wahren Unfachen bes Berfalls ber Maunfacturent, bes Mangels an Crobit, bas Sintend bes Landels lagen gang offen am Tage, die Regierung wagte nichtsbesteweniger, ben Stanben verzuschängen, für eine and Brühlichen Croaturen gusammengesehte

Spacenaturie Commembenatation aux Untersuchung ber Ursachen bes Borfalls itheild breitausend Thaler herzugeben. Das lehnten fie freilich ab, aber fie tounten nicht hindern, bag bie Stenerichulben immer bebeutenber wurden, fo bag fie um 1750 fchon mehr als breißig Millionen Thaler betrugen; jugleich fliegen bie Laubesverwillianngen unter biefer Regierung höher, als unter ber vorigen. Das Land erlag unter ben ausfaugenben Berorbnungen bes Rammercollegiums und bennoch ward bies Collegium gerade jest zum Richter in feiner eignen Sache gemacht. Bergebens proteftirten Die Stunde burch bringende und oft wiederholte Borftellungen gegan biefe unerhörte Justig bes alles verschlingenden Fiscus in feiner vianen Sache; erft nach bem flebenjahrigen Rriege, erft unter Ronig August's zweitem Rachfolger ward ber orbentliche Rechtsgang wieber hergestellt. Brubl's Pagenregierung zeigte fich nach außen nicht weniger verächtlich, als im Innern.

In einem Augenblid, als Gachfen überall von Brenten genedt und auf jebe Beise beeintrachtigt marb, wo man einen neuen Rrieg in naber Zufunft voraussah, warb bas Beer um breifige musenb Mann vermindert, um Gelb zu lacherlicher Berfcmendung m gewinnen. Die Papiere, welche Friedrich II. and bem fachfifchen Archiv wegnehmen und bruden ließ, die wiederholten Erflarungen Ruflands ju Gunften von Sachsen, ber gegen Preufen gerichtete Artitel bes Tractats mit Desterreich im Jahre 1746, werben gewöhnlich als Beweise angeführt, wie bumm boshaft Bruhl cabalirte, wie früh er fich mit Rufland und Defterreich enge verbunden hatte, und fich alle mögliche Dube gab, Frantreich jum Bunbe gegen Preußen ju bewegen; wir wollen in biefer Beziehung bie Worte bes frangofischen Ministers ber auswärtigen Angelegenheiten anführen. Wir entlehnen biefe, bamit man febe, wie lange Bruhl mit bem Plane schwanger ging, ben man ihm vorwirft, aus einer geheimen Justruction, die unmittelbar nach bem Nachner Frieden einem frangoffichen Gesandten ertheilt ward. Zwei Puntte werben nämlich bem Marquis von Sautefort, als er im September 1750 ju einer glangenben Gefandtichaft nach Wien abgeht, besonders als solche empfohlen, worauf er durchaus

nicht eingeben foll: Die Miedwerlangung von Schiffen und bie romifche Königswahl. In Beziehung auf ben erften Puntt heißt; es, Sachfen habe beshalb ichon zwei Jahre zu Gune; ften Defterreichs am frangolischen hofe cabalirt. 1895

Eine ganz andere Ordnung der Dinge, als in Sachsen, gorwahrt man in Desterreich, wo Maria Theresta, ohne die Rücksstatem zu verletzen, welche das Wesen der österreichischen Staatsseinrichtung und die Macht des Herrenstandes nottig macht, verbesserte, was sich mit einem klaren Verstande und gutem Wilken,die ihr die Ratur verliehen hatte, verbessert ließ. Sie mußte den hohen Wel schonen und war ihm Dankbarkeit schuldig, sie ließ,
ein verknöchertes Ministerium von Pedanten und in den abgen,
schwaacten Folianten teutscher und römischer Rechtswissenschaften,
wie in allen Formen der Kanglei und des Ceremoniels gründlich
bewanderter Männer bestehen; aber sie schenkte ihr eigentliches
Bertrauen nur einem genialen Mann, dem Grasen Kaunis, Ritts
berg.

Schon vor dem Anfange des flebenjährigen Krieges waren Heer, Finanzen, Gerichtsverwaltung völlig umgestaltet. Zu: Earls VI. Zeiten bilbeten die Hofbeamten und Hofbebienten, Cameralisten genaunt, ein heer von vierzigtausend Mann, deffen Unterhaltung zehn Millionen tostete, die Zahl der Einnehmer der Abgaben, Zöllner u. s. w. gab man sogar auf sechstigtausend an. Der Gemahl Maria Theresta's verstand sich auf Handel und Detonomie und Handaltung vortrefflich, sie überließ ihm daher die Sorge, eine bessere Ordnung in ihre Finanzen zu bringen. Dies

<sup>74)</sup> In der dem Marquis de Hautefort ertheilten Sufruction in den Archives des affaires étrangères, Autriche Vol. des Correspondances No. 241 wird gesagt: La cour de Vienne ne perd point de vue le projet de recouvrer le plutôt qu'elle pourra ce qu'elle a cédé malgré cèle dans le cours de la dernière guerre. Cet objet lui tient tellement à coens que soit par elle-même soit par la cour de Dresde elle a fait faire au roi depuis 1745 jusqu'en 1748 plusieurs propositions de paix particulière et des offres même d'abandonner à la France quelques places des Pays-Bas Antrichiens pourva que S. M. voulût bien etc. etc.

gefchab; Butfer Frang bat inbeffen wegen feiner mertreititen Unlagen bem bosbaften Bib bes Konigs von Preufen gut Bietigewe Bienen miffen. Friebrich erzählt fpottend von ihm, buf er mit Bolga im Banbeleverbindung getreten fem und mit biefent Die füchfle feben Abaaben in Dadit genommen habe, buf er in Berbinbung mit Schimmelmann Lieferungen and fitr Machte übernommen, bie mit feiner Gemablin in Rrieg gewesen feven. Rrang unberwarf bie Ruchen - und Rellerrechnungen zuerst ber Revision und femerte babei gang unerhörten Digbrauchen, bann befchrantte er Die Lies ferungen an Softente und entfieß gange Schaaren von Diffig. gangern. Daburch wurden Diffionen erfpart, und bie Raiferin, ofne Rachicht auf die Gifersucht zu nehmen, mit ber ber hohe Abel und ihre Minister bie Oberaufficht eines Fremben, eines Rothringers, wie fie fagten, Betrachteten, überließ ifim (1747) and bie Reform ber Ant ber Erhebung ber Alfgaben. Es wurden Schaaren unbrauchbarer Leute entlaffen und jahrlich gwolf Dib lionen gespart. Dennoch wurde Desterreich ohne hollandische und englische Gubitbien ben Rrieg nicht haben fortfeben tonnen, und ber Crebit ber Continentulmachte mar bamals fo fchleicht, bag Maria Chereffa (1748), um flebengehn Millionen zu erhalten, gu einer turfifchen Maabregel ihre Zuflucht nehmen mußte. Es warb namlich eine Ropffteuer ausgeschrieben, welche jebermannt, ober, wie es in ber Berordnung heißt, alle, vom Minister bis zum Stallfnedit , vom Ergbifchof bis jum Rloftergeiftlichen , (nur Bettels orben und gemeine Goldaten maren andgenommen) entrichten fot ten. Durch bie Art ber Bestimmung in ber Tarrolle wird man fogleich feben, mit welcher Ungleichheit diefer Charabich erhoben murbe. Es heißt: Ein Fürst gahlt fechehundert Gulben, ein Bauer achtundvierzig Kreuger, ein Taglohner gwolf Rreuger.

Schon mahrend bes Krieges hatte Khevenhüller viels Berbefs sowngen im Rriegemoson eingeführt, und es maren im Lanfe des Krieges manche Officiere zu ben tibheren Stellen gelangt, die im gewöhnlichen Laufe der Dinge nie dazu wurden gelangt sehn; die Umschaffung der Uebungen und Einrichtungen des heers ward bis nach dem Kriege verschoben. Zuerst ward an die Bermehrung des

fiduben beerd: gebacht und Graf Bangwis bewirke 2768, buf bie Balk der-Aungsen auf morimalbunderttaufend foffgelebt ward. fatt baf unter Carl VI. die Saffte biefer Rahlt nie volliftindig beisamten war; auch ward bie Summe ber gum Wieberhalt berfolden bestimmten Gelber von zehn auf fünfgehn Millionen erhöht. Im folgenden Jahre (1948) magte bie Ruifvein foger, fo weites nur fumer ber Mechanismus bas diterveichifthen Statts er landte, step fo weit es ohne bas Miniftwiten ju anbern uibglichwar, die Juftig, Die Bolizei, Die Rammerangelegenheiten von ben eigentlichen Staategeschäften, von ben andwarigen Angebegenbeiten und bem Meinisterien an temmen und besondern Bebordeit gie ibalaffen. Das Rriegswefen ward gang veranders, ein neues Commissariat bestellt, bas, wenn es auch nicht viel bestell war, als das vorige, boch weniger Geld tostete. In Ruckficht ben Uchungen: bes heers vollendete Graf: Daun, was Rhevenhüllerbegonnen hatte, und entwarf in Berbindung mit ben Generalmajus von Minkelmann und Rubicati bas neue Reglement, welchet aus bem preußischen gefchopft marb. Alle biefe neuen Ginrichtungen waren ben Diffwauchen bes Mittelaltere entgegen, fle mann aber bem Geifte ber Beit gemaß freilich auch fereng monarchifch und centraliffrend, bies war aber bamals bem Bolte wohlthatig, weil handel und Gewerbe dadurch befordert und biefleinen berren beschräuft murben. Dan fonnte ben privilegirtenbehm gamilien ben Borgug bei ihhhern Stellen nicht entgielten gi wan funte fie aber zu nothigen, fich Renntniffe zu erworben und: den Gefeben zu gehorchen; man konnte und monte ben Aberglanberenicht wruigen; aber man beschränkte bie politische Gewalt ber-Geiftlich bett.

Bas Bildung des unwissenden Abels angeht, so wurden Ritteraacademien und Untersichtsanstalten für Ablige errichtet; ben ungarichen Abel belohnte man invessen für seine Opfer und Anfangelichteit in Kriege auf eine ganz sonderbare Weise. Es ward einer ungarische Garde errichtet, die umsonst dienen, dassie aber einen Auswuch, auf, die vorzäglichsten Stellen haben sollte. Der Bers bestenngiben Baltsschalen erwähnen wir hier nicht, weilt sie in eine sphiere Det stallt. Was Aeligion betrifft, so wunden die Protesstanten der tentschen Erblande oft sehr gedrückt, dies sehen wir darand, daß sie sich (freslich ohne Rupen) an die Reichscommission der Protestanten (Corpus evangelicorum) wandten, daß sie zahlreich auswanderten, daß sie von der Kaiserin in Ungarn und Siedendürgen augestedelt wurden. Die Gewalt des Padstes galt indessen weniger in Desterreich, als in Baiern, Pfalz, Sdin, die Inssessischen Gehab gegen pabstiche Verfolgung, und die Zahl der Feiertage ward bedeutend vermindert.

Das Berhältniß ber Raiserin zu ihrem Ministerium war, bis Rannit bie Gefchafte übernahm , fonberbar genng; benn fle führte, wie Endwig XV., Unterhandlungen, von benen bas Ministerium nichts wußte, und hatte Bertrante, Die biefes lächerlich machten. Die Raiferin war weiser und glücklicher in ber Wahl ihres besonbern Bertranten als Ludwig; benn felbst Friedrich II. lagt Raunis Gerechtigkeit widerfahren. Als Graf Raunit aus Machen nach Bien tam, bestand bas fogenannte Conferenzministerium, beffen fünftes und jungftes Mitglied er war, aus bem Reichebicelangler Colloredo, bem Staatstangler Graf Uhlefelb, bem Reibmarfchall Graf Ronigsed, Dberfthofmeister und Prafident ber Conferenz, Keldmarichall Batthiani, Obersthofmeister bes Erzberzoge Joseph. Diefe vier herren bilbeten bie aristofratische Reichsgewalt, ber eigentliche Arbeiter, ber bie Geschäfte besorgte, die Uhlefeld hatte beforgen follen, mar ber Staatsfecretar Bartenftein. Diefer, obgleich er unter Carl VI. hauptregent gewesen mar, und auch im Anfange ber Regierung ber Maria Theresia bie Reber fiehrte, verlor bald die Achtung der Raiferin, weil er ein fteifer Pebant war, und war in Wien nicht angesehen, weil er nicht an ben Kamilien ber Aristofratie gehörte.

Bartenftein hatte schon ehe ber erfte frangofische Geschäftsträger, Bloubel, aus beffen Papieren im frangofischen Archiv ber auswärtigen Angelegenheiten wir hier Giniges entlehnen muffen \*\*),

<sup>75)</sup> In ben Banben von Briefen in bem Ardiv ber auswärtigen Angelegenheiten au Baris enthalten Autricho No. 241 - 256, alfo funfrebn Banbe

nach Wien kam, das Bertrauen der Kaiserin verloren, und Kamis, damals fünfter und jüngster Conferenzminister, hatte sie ganz von der Rücklichkeit einer innigen Berbindung mit Frankreich überzeugt. "Dechon in einem Briefe Blondel's vom 29. Dec. 1748 spricht er dies ans, und im folgenden Frühjahr giebt er sich alle nur erdenkliche Mühe, um Kaunis zu bereden, daß er doch die glänzende, ihm angetragene Gesandtschaft in Paris annehmen möge. "O Kaunis hütet sich wohl, dem Gesandten des französsischen Ministeriums zu sagen, was er neben des Königs Schlassgemach schon damals ansgemacht hatte, er sagt nichts davon, daß er alle Einleitungen zu directen Unterhandlungen mit der Pompasdour getroffen, und daß er in Berbindung mit seiner Kaiserin die

die Correspondenz von 1749 — 1756, und zwar No. 241 zuerst die Briefe Blondel's, der als Geschäftsträger Alles berichtigen mußte, was mit dem Nachner Frieden in Berbindung ftand, ebe Hautosort als glänzender Umbasiden geschäft ward. Blondel's erste Unterhandlungen beziehen sich auf die nordischen Angelegenheiten und den langsamen Rückmarsch der Russen vom Rhein. Er wird schon in seiner Instruction vor Colloredo gewarnt, weil er mit dem Rurfürsten von Muinz in ganz enger Berbindung stehe, Indieseld wolle Erhaltung des Friedens, heißt es, Bartenkein habe seinen Einsins verloren.

<sup>36)</sup> Er schreibt in den angeführten Papieren No. 241 — —: La charge de grand maître n'est pas encore donnée. Parmi quolques autres prétendans en parle beaucoup de M. le comte d'Uhlcfeld qui seroit remplacé à ce qu'en croit par Mr. le comte de Kaunitz à son retour de France. Tent le monde convient ananimement que personne ici n'est plus capable que le comte de Kaunitz de bien remplir le poste qu'occupe aujourd'hui le comte d'Uhlcfeld et l'on prétend que malgré son peu de santé il ne s'éloigneroit point du tout de l'accepter.

<sup>77)</sup> Riendei fapretét im Mai 1749: Je l'ai sondé pour l'ambassade de France. Il ne m'a point caché qu'il en avoit été question, mais qu'il m'avousit qu'il s'étoit taut dérangé dans ses différentes ambassades et qu'syant famille, il craignoit de se ruiner. Qu'il sentoit cependant fort bien que taut peur la perfection de l'ouvrage d'Aix-la-Chapelle que pour retablir la confiance intime qui doit être entre les deux puissances et nettoyer une quantité d'affaires où des commissaires subalternes ne feroient qu'occasionner des aigreurs et des méliances par différens intérête particuliers on par ignerance, il servit du bien et de l'intérêt des deux cours qu'il ne consultât pas si scrupuleusement sa situation.

langen Perrieden ber Conferengminifter ihrem eignen Stanbe übers laffen habe.

Wie unglückelig es für die Mittelklassen der Staatsbürger neuerer Zeit, und oft für die Familien der Gesandten selbst ist, daß der Erfolg der diplomatischen Unterhandlungen vom Glanz und von der tollen Berschwendung der Gesandten abhängig gemacht wird, und wie groß Friedrich II. handelte, als er durch die Abat bewies, daß die gewöhnliche Behauptung, daß Gest und verschwendende Pracht dei Gesandtschaften wesentlich sey, faisch ist, kommen wir hier durch Ansührung der Stellen and Bloudel's Briefen am besten erläutern, in welchen er berichtet, was Krumit gesagt habe, um sich das Anseichen zu geben, als sey er nicht geneigt, nach Paris zu gehen, und was er dagegen eingewendet habe.

Reben Kaunit hatte ber Secretar Koch bas Bertramen der Raiserin, welche baher auch Blondel gleich in der ersten Andienz versicherte, sie sey sowohl im letten Kriege als im Frieden von England und holland verlassen worden, sey mit beiden Machten hochst unzufrieden und bereue sehr, daß sie um 1741 ihren Secretar Roch nicht früher nach Frankfurt geschickt habe, dadurch würde Frankreich viele Millionen Gelb und viele tausend Menschen erspart seyn. Dieser Koch ward zu Geschäften gebruncht, die eigentlich der stolze und beschränkte Staatskanzser Uhleseld hätte besorgen sollen, über dessen Schwerfälligkeit und Undeholsen, wie der französische Minister schwerfälligkeit und Undeholsen, wie der französische Minister schwerfälligkeit und Ludeholsen, wie der französische Minister schwerfälligkeit und Ludeholsen, wie der französische Minister schweibt, sich die Kaiserin spettend außere. (Sie nenne ihn nur de don homme.) Kaunit dewied sich übrigens, wie aus Blondel's eignen Berichten hervorgebt,

<sup>78)</sup> Er have thu sugeredet, die Sosandtschaft anzunehmen, habe gesagt, ein bsterreichischer Minister zu Paris brauche nicht die Hälfte dossen, was ein tranzösischer Minister in Wien brauche, desonders, wenn er mit sich deinge an valeselle, son linge de table, ees chevaux et son vins de Tokay de Mongrie et desh sa maison montée. It m'n para très-devandé et en riant il m'n dit qu'il verrolt cela lorsqu'il en servit question, qu'effectivement il avoit été épouvanté par les mémoires et les rapports du prince de Lichtenstein qui prétend avoir mangé en France dans son ambassade doux missions cien cent mille sorins, qui sont de motre unempsie six missions trois cont mille livres.

son gegen diesen als Meister in der Kunst Leute, die man brauchte, zu gewinnen. Er opfert, als er sieht, mit welchem ungebeuern Auswand und Auspruch au leeze äusiere Ehre der Marsquis von hautesver seine Wesquidsichaft rüfte 7°), gern das Unswesculiche, desonders Ceromomiel und Etikette, um das Wesentsliche zu erlangen.

Der frangenische Minister ber auswärtigen Angelegenheiten war mit Blandel febr nugufrieden, als Friedrich fich beschwerte, daß er fich in Wien gang babe gewinnen laffen, mas fein Gefeeter, Graf Podewild, berandgebracht habe; Ludwig XV. bachte aber ichen bamals anders als fein Minister. Welche Mübe fich aber fcon vor des Marquis Sautefort Aufanft Launis und Maria Therefia gaben, um Blombel und Ludwig XV., der auch im Größten mir bas Rleinfte fuchte, ju gewinnen, fieht man am besten aus Blondel's felbstgefälligen Berichten. Die Erzherzoginnen fricten Ueine frangofische Comobien im engen Kreife, Blandel medet, umr ber pabftliche Runtius, ber venetianische, ber enge life und ber hollanbische Gefandte und er fenen bazu eingeladen worden. Lamm batte bie Raiserin von einer neuen Schwangerfoft Runde gegeben, als man auch erklarte, bag man, im Kall au Erzherzog follte geboren werben, ben Ronig von Frankreich um Tanftengen bitten wolle. Um ben Marquis von Sautefort. noch ehe er nach Bien abreifet, fich baburch verbindlich zu machen, daß man ihm von seinem Konige bas große Ordensband verschafft, winnt Rannit bie Miene an, als wenn er es übel nehmen fonne, baf man einen Dann nach Wien schiefe, ber nicht wie er, ber nach Paris gehe, bie erften Staatsamter verwaltet habe. Raunis erkant fich darüber an Blondel, der das wortlich nach Paris

<sup>79)</sup> In den Actenstücken, aus denen wir hier schöpfen, ist die Nede pon der Samme, welche man dem Marquis anweisen müsse; da beist es denn: Médim habe im Jahre 1987—38 in Wien gehabt Gehalt 88000 livres, Amendement 20000, pour son entrée 99000. Der Marquis von Mirevit: Gehalt 82500 livres, Amendement 20000. Dix mois d'appointement avant son départ 68000. Gratification 99000. Der Marquis sorbert sur 1850, 280 dis 220000 livres.

schreibt. Am Schlusse ber langen Erklärungen kommt Raunis auf ben eigentlichen Punkt: Der Marquis von Hantefort gehöre allerbings, wie er, ber besten Familie an; aber statt baß er längst Conferenzminister gewesen, sep bieser nur Brigabier (maréchal de camp), es werbe baher wenigstens nothig seyn, ihn burch bas breite Band bes ersten Ordens (cordon bleu) auszuzeichnen.

Bei ben Schwierigkeiten, welche sich im österreichischen Ministerium über Ceremoniel und Etikette in Beziehung auf den neuen Gesandten erhoben, zeigten die Raiserin und Kaunit aufs Rene, wie weit sie die steifen Herren, die nur am Schlendrian Rebten, übersahen. Colloredo und Uhlefeld nämlich übergeben, sobald von der Ehrengesandtschaft bie Rede ist, ein langes Memorial, worin das alte Ceremoniel weitläusig angeführt und bessen Beobachtung auch dieses Mal gesordert wird; die Raiserin schickt indessen heimslich ihren Bertrauten Kaunit an Blondel und läßt ihm sagen, er solle sich nicht irre machen lassen, sie werde dafür sorgen, daß die Aenderungen gemacht würden, die sein Hof etwa wünschen könne. Du fieselbe Weise verhielt es sich mit den vertraulichen Erklärungen. Uhleseld, seiner Sitte getreu, erklärt sich über die Berhälts

<sup>80)</sup> L'impératrice, schreibt Blondel, m'a fait recommander par le comte Kaunitz, de ne point parler au comte de Colloredo ni an comte d'Uhlefeld de la commission qu'il a exécuté de su part près de moi. Borin diefer Auftrag bestanden habe, meldet er dem Minister erft am 25. Rebr. 1750. Je n'eus pas le tems, schreibt et, de vous rendre compte, que le comte de Kaunitz m'avoit confié, que ce même Promemoria sur le cérémoniel avoit été d'abord dressé par le baron de Bartenstein fort ample et fort diffus, fondé sur le droit public dont il rapportoit les citations et les autorités sans nombre. Que sur la lecture qui en avoit été faite à la conférence lui, comte de Kaunitz, avoit représenté à l'impératrice que cette forme ne convenoit pas vis-à-vis du roi, dont elle devoit chercher le concours par des expositions simples qui puissent toucher sa justice. Qu'en conséquent l'impératrice l'avoit chargé de réfondre ce Promemoria et d'en abstraire toutes les citations et auterités de droit. Qu'il n'avoit pas pu le rendre plus clair qu'il n'est, parcequ'il ait été géné par le canevas. Si S. M. a de la condescendance pour les desirs de cette cour au sujet du cérémoniel j'ai lieu d'être persuadé que réciproquement cette cour ne se refusera pas aux augmentations d'honneur que S. M. domandera pour ses ambassadours.

niffe zu Austand dunkel und unbestimmt, Kanuit ganz offen, bentlich, bestimmt 81), er macht alles insgeheim mit Blondel aus, und Uhleseld bleibt nichts übrig, als aus dem Munde der Kaiserin zu vennehmen, was er hernach in seiner Manier schristlich ausssertigen lassen soll. Die ofsicielle Instruction, die der neue französische Gesaudte von seinem Ministerium erhielt (Sept. 1750), beweiset, das dieses eben so wenig wuste, was der König und die Pompadour wollten, als Uhleseld seiner Kaiserin Absichten errieth. Dem Gesandten wird ausdrücklich geboten, sich auf Richts einzulassen, was sich auf die Wiedererlangung von Schlessen beziehe.

Der Sesanbischaft, welche Raunit übernommen hatte, um ben französischen hof und die Pompadour vollends zu gewinnen, suchte man allen möglichen Glanz zu geben, man machte Blondel ausmerksam darauf, und dieser saumte nicht, jede Rleinigkeit nach Paris zu melden. Blondel ist ganz erstaunt über Bedienten, Lie vreen, Equipagen, die Kannit schon in Wien angeschafft hat, dieser reiset aber ausdrücklich erst nach Nachen, um dort seine Ausrüssung zu vollenden. Er verließ hernach Nachen mit einer Begleitung einer ganz bedeutenden Anzahl von Cavaliers, Secretärs, Edelknaben, Hausosssichen und vierzig eignen Pferden. Wir müssen unten auf diese Gesandtschaft zurücktommen, weil sie mit dem Ausauge des siebenjährigen Krieges in genauer Berbindung sieht, und gehen zu Baiern über.

Selbst in dem finstern, gang den Jesuiten und ihren durchaus vernachlässigten und gesuntenen Schulen hingegebenen, in Schmutz und an Gögendienst grenzenden Aberglauben versuntenen Baiern zeigten sich damals Spuren jenes Strebens nach einem neuen Bustande und einer neuen Ordnung der Dinge, das wir in gang Eusropa wahrgenommen haben; aber die Geistlichkeit und der Feudals

<sup>81)</sup> Bismbei (dreibt (48. Mai 1750): J'ai informé le comte de Kaunitz de la manière dont Mr. le comte d'Uhlefeld s'est expliqué avec moi sur les affaires du Nord. Il en a levé les épaules en me disant, qu'il ne falloit l'attribuer qu'à son caractère boutonné, mais que je devois m'en tonir à ce qu'il m'en a centé du même.

abel waren zu machtig; fle haften bas Licht weuer Reit und bieltem es fern. Maximilian Joseph, Carl Albert's Adchfolger, batte bas Glud gehabt, fcon im breigehnten Jahr ber betben Jefaiten ents ledigt zu werden, die fostematifch bemahr waren, ihn men Regenten gang unfahig zu machen und mit gelahmten Rabiateiten bem Orben auszuliefern. Der Gine berfelben hatte bie Unverfchamtheit, feinen Bogling von allen weltlichen Stabien eraftlich abzumahnen. Der Berr von Idftabt, ber bernach bie Lettung bes Unterrichts übernahm, war Professor in Burgburg gewesen und betrachtete bie Dinge nicht im jesuitischen Licht; aber er war Inrift, glaubte baber, wie feine Bunftgenoffen, bag Schreiben, Reben, Gefete machen, Cabinetsjuftig und Cabineteregierung, Grobheit ber Beamten gegen Burger und Banein gur tentfchen Ratios nalitat gehörten. Der Anrfürft meinte es unftieitig gut; aber er verordnete burcheinander gang fonderbare Dinge und bes Samebens war fein Enbe.

Wir würden diese Behauptung aus einer Lobrede auf Marimilian Joseph, die wir oft anführen werden 82), seht lekht beweisen können, wenn wir das Einzelne der ganzen Regierung dier erdrtern dürften, wir wollen aber blos in Beziehung auf den allgemeinen Zustand des guten, alten Teutschlands einzelne Beispiele aus dem Zeitraum vom Ende des österreichischen Successionskrieges bis auf den Anfang des stebenjährigen Krieges ausheben. Wir beginnen mit dem höheren Unterricht, um zu zeigen, daß wan sich in gewissen Beziehungen in Teutschland intimer gleich bleibt und

<sup>82)</sup> Biographie Marimitians III. von Baiern von Rohamel. 2008. Stogensburg. Im Berlage bes Berf. (bei Schwan und Got). Dies Buch hat auch Mannert ebenso benutt, wie wir es benuten wollen. Auch er gesteht, daß es ein höchst elendes Machwert ist; aber er glaubt, wie wir, daß dies nicht hindern durfe, es in Rudsicht der Thatsachen zu benuten. Wir fügen hinzu, auch in Beziehung auf die Manier wannte Dinge durzustellen und anzusehen, auf die loyale Goschichte einer servien Jeit. — Der Berf. sagt unter andern: Befannt mit meiner Schwäche, die ich weit entfernt, der Rachwelt den unsterblichen Marimitian in seinem vollen Lichtbeise, in dem er das ebe versinsterte Baiern umstrablte, zu überliefetn u. f. w.

auf blafe Berordungen und Berbote ein gang wunderhares Bertrauen fest.

Ingelfiabt war bomals die einzige Universität in Baiern, fie wurde gang von Sefniten geleitet und ans bem Orden befett, biefe Anftelt, wie bie lateinischen Schulen in Baiern, war fo fehr von ber Blatte, welche beibe allerbings an einer gewissen Zeit unter ben Ichiten gewoffen batten, berabgefunten, bag auch bie Baiern foger ihre Sohne nicht mehr hinfchiden wollten, weil bort, nach ben Andbrud eines baierischen Gelehrten, nur blimber Aberglanbe, gelehrte Unwissenheit und renomistische Andgelaffenheit zu finden war. 19 Das follte unter Maximilian Joseph anders werben, und womit machte man ben Anfang ? Dan erließ ein Generalmanbat, bag jeber, ber in Baiern eine Anstellung haben wollte. auf ber ichlechten Universität flubiren muffe, und bachte erft bernach daran, die ärgsten Digbrauche abzuschaffen, und das mit geringem Erfolg. Ichtabt hatte noch zuviel vom alten Professor ber Rechte an fich und war ein zu guter hofmann, als bag er an dem Befpenneft von Studenten und Profefforen arg batte rutten ober es mit ben Jefuiten hatte verberben follen, obgleich a in der That fich manches Berbienft nm die Anstalt erwarb. Bir wagen über die fpateren Berordnungen und Gefete, über bie Beränderung ber Rechtspflege in burgerlichen Angelegenheiten und über Peocebur nicht zu urtheilen, ba ber Jurift Kreitmauer, ber Alles Dabingebörige leitete, ungemein gepriesen zu werden pflegt, wir wollen nur auf ben erften Schritt, ber unter Maximilian Island mr Berbefferung gethan ward, und auf den Criminalcober einen fibcheigen Blid werfen, um ju zeigen, was romische Juridproben und Suffinian's Coben, mit ber Carolina verbunden, im

<sup>88)</sup> Rothamel fagt G. 50: Ingolfiebt, ohnehin ein ober Ort, und damals ihrer immun Borfaffung wogen das Scandal der Ansländer, wurde felbit von Landellindern wenig besucht, und die es besuchten, waren größtentheils heilslofe und ungezogene Studenten, welche auf diesen von den Zesuiten erhalstenen Ramen pochend und um eine nuthare Gelehrsankeit unbefümmert, bem Aufm in dem unfittlichen Schlemmerleben zu finden glaudten.

Die erfte Maadregel bes jungen, wohlmeinenben Rurfarften, als man ihm die elende Beschaffenheit ber Ober - und Untergerichte bentlich gemacht hatte, war nicht etwa, bag er bie Richter aus ihrem fchreibenden und becretirenden Dunkel an's Licht gezogen, bie Unfahigen burch bie öffentliche Meinung gefchreckt und fich felbit in ben Stand gefett hatte, ohne Actenstoße burdymlefen, bas mahre Talent zu erkennen, sonbern er zog alle Juftig in's Cabinet. Es ward am Sofe für fammtliche Gerichte bes Lanbes ein fogenanntes Revisionsgericht bestellt, worin ber Rurfürft felbft, ober ein auf einige Zeit ernannter Stellvertreter beffelben ben Borfis führte.

Um fich bas Berfahren bei ber Griminalinstig und Eriminalgefetgebung zu erklaren, muß man wiffen, wohin Baiern burch blinden Glauben, durch die von der Religion begunftigte Tragbeit und Angst vor ber Solle und bem Regfeuer, worüber man bas gegenwartige Leben gang vergaß, gefommen mar. Baiern geigte ein graufiges Bilb bes Buftandes, zu bem die Lehre bes Mittels altere führt, wie die Spinnereien in Lancashire, in Schottland und andern Gegenden, ber niebrige Arbeitslohn bes acterbauenben Tagelohners in England grafflich barthun, wohin bas neuefte Princip unferer rechnenben Staatswiffenschaftler führen wirb. Die vielen Ribfter und ihre unverftandig vertheilten Almofon fallten Baiern mit Bettlern, bie vielen Reiertage mit Mufflagangern . Die gahllofen Monche, Geiftlichen und ihre unehelichen Rinber mit Gaunern, Taugenichten, groben Berbrechern. Die roheften Berbrechen wurden begangen und zuweilen mit Strafen verfolgt, welche bewiesen, daß bie Gesetgeber eben fo roh maren, als bas Bolt: bie Mehrsten entgingen der Juftig, oder glaubten ber Geligfeit ficherer zu feyn, ale andere, weil fie nach ber Betehrung unter bem Galgen burch Absolution bes Priefters gereinigt, fcnell und unbeflect aus ber Welt geforbert murben.

Die Unficherheit im gande ward endlich fo groß, bag man, statt die Ursachen zu entfernen und die Burgel bes Uebels auszu-

ganden, sich entschloß, mit Wuth zu verfolgen und ben Baum ganz muzuhauen, ben man zu beschneiben nicht verstand. Man sollite benten, die teutsche Carolina, wo Folter und Rad nirgends sehten, mare barbarisch genug; aber der neue Eriminalcoder schien mit Bint geschrieben; Foltern, Räbern, Löpfen, Hängen war in Baiern an der Angesordnung, und man erfuhr dald, daß mit der Barbarei der Instiz die Jahl der Barburcher und die Robbeit der Berbrechen zunahm. Durch die Bermehrung der Berbrechen und der Franker mad ihrer Anschie berbeigeführt, diese zahlreiche Klasse von Menschen, mach den Begriffen des Bolks und selbst nach den Gesehen völlig ehrlos, und auch sogar von der Gesellschaft der niedrigsten Klasse andgeschlossen, bisdete eine neue Pstanzschule von Berbrecher und Keinden im Schoose der Gesellschaft selbst.

Der aute Rurfürst batte gern ben Bauer erleichtert, er erließ Refripte gur Befürberung ber Betriebsamteit, ber Gewerbe, ber Rabriten, er lief Deputationen ernennen, mit Staatsgelbern allerlei meterftuben, ftellte befolbete Diener und Schreiber zu biefem 3wed an and gab ben Schreibenben Titel; aber er bachte nicht baran, feine leidenschaftliche Jagbliebe zu beschränken, damit ber bevorrechtete Abel bes Bauern muhfamen Erwerb nicht bem Wilbe preisgebe. Der Kurfürft ließ ftrenge auf feine Jagbgefete halten, ber robe Abel, bem Berrichaften und Guter gehörten, ber Despotidums ber Beamten, welche die Jagdverordnungen aufrecht hiels ten, vernichteten die Gultur, bie man in ber Schreibftube forberte, bas Bib verwuftete bie Felber, ber nichtprivilegirte gandmann war in feinen täglichen Geschäften, in ber Benutung feines Gi genthung auf jede Beife beschrantt. Die Pedanten bes Cabinets und ihre Schreiber mifchten fich in Alles. Es wurden große Summen angewendet, um Bieles im gande verfertigen zu laffen, mas man beffer und wohlfeiler vom Auslande tommen laffen tonnte; Diefe Rabriten und bie Leute, Die man dabei gebrancht hatte, waren bem Staate eine Zeitlang laftig und verschwanden, sobald ber Zuschuß bes Staats aufhörte. Es mare freilich munschents werth gewesen, bag Baiern Wollmanufacturen gehabt hatte; aber

was foll man sagen, wenn die Wolfpinnerei durch laudedherrs liches Gebot vorgeschrieben wird? Roch ansfallender ist es, daß man, statt an Dinge zu denken, die ganz nahe waren und den Balern und ihrem Lande eigenthümlich, die Psiege der Seidenvaupen und das Ampstauzen der Maulbeerbamme, auch auf der randen Hochene, wo fein Banm gedeiht, durch angebrohte Straffen erzwang, und Luruswaaren und Gold- und Silberarbeiten sabrismäßig wollte verfertigt haben, wo es an guten Wagnern, Schlossen, Sattlern, Rademachern sehte?

Um bie Kabriten und Manufacturen, bie ber Staat aulegte ober unterficite, ju forbern, plagte man ben ungladlichen Bauger und Landmann, ber allen Subefeien ber Gobne und Bettern und Freunde ber Ungestellten preisgegeben war, burch Befdprantung ber Einfuhr und bes innern Berkebrs und leate gant fonberbare Bolle an. Man machte ftrenge Gefete gegen Bettelei und Derum. streichen und boch beforberten Danche und Geiftlichen ben betenben und wallfahrenden Diffiggang auf jebe Weife, bie Klofter futterten regelmäßig Schaaren von Bettlern an ihren Diorten , und bie Rurfürstin jog burch bie unverständige Met, wie fie, wenn fie dffentlich erschien ober reisete, ihre Almosen austheilen ließ, ein ganges heer von Bagabunden hinter fich. Um Bilbhauevei und schone Runfte gu beforbern, ließ man Studatur, Schwigwert, Gartentunft im entarteten italienischen Geschmad bes fiebenzehnten Jahrhunderts auf thuigliche Roften treiben 44); als man einen Mann entbedte, ber ein angebornes mechanisches Talent batte,

ŧ

<sup>84)</sup> für den Berftändigen wird of genus seun, wenn wir den Sustamal in den Rünften durch die Art, nie sie angewendet, und durch den Styl, in dem sie gepriesen wurden, bezeichnert. Es heißt in einer Zeitung jener Zeiten und Gegenden von der Ermunterung der Rünfte unter Max Joseph im Jahre 1751: Die in dem letten Krieg ausser Acht gelassene Lufsschliffer, Groupen (??) und Cascaden wurden ausgeboffert. Und da der Hoere seich ein gerofer Remer und Meister in der Zeichnungskunft sind; so hatte er zu deren Bestretung einen Statuarium Academicum, Ramens von Groff, angendmmen, der durch seine Arbeiten in Maxmor und den Metallen, absonderlich in einem glüdlichen Sus fich berühmt gemacht.

und einige fänftliche Arbeiten lieferte, belohnte man ihn burch bie Stelle eines Hoftrabanten.

Lobendwürdig war es, daß man anfangs Schulden bezahlte und daß der Aurfürst den thörichten Ausward der mehrsten Fäusten seiner Zeit nicht nachahmte; aber dem Lande nichte der gute Wille. eines Regenten wenig, der zu jener Alasse gehörte, die von Hostenses und Mösssiggängern ausposannt werden, well deren Zudententen und Bisssiggängern ausposannt werden, well deren Zudentenseichten und Schweicheie mit vollen Sanden von ihnen belohnt wird. Da Maximilian Ioseph aus Schwäche mehrere hundensensensem Gniden au Penstonen vertheilte, mußte er einen Mann zum Finanzminister nehmen, der eine Steuer nach der andern anflegte, eine Ibgabe nach der andern erfand. Der gute Ausstügten, allendeltiger Director der Geldangelegenheiten ein turssscher Paschasser, aber was geschah? Er versicherte den Minister, daß er schwere Berantwortung auf sich lade.

Die Jesuiten maren in Baiern so allmachtig. bag wir am Sofe feche berfelben als Beichtväter, Pringenergieher, Bofprebiger antreffen. Bon biefen lub freilich Stabler ben Sag ber Rurfürftin fo febr auf fich, baf et Dunchen verlaffen und nach Ingolftabt geben mußte; aber Geppert nahm als Beichtvater feine Stelle, und Janag Frant war fo festgewurzelt, bag er auch nach Aufbebung bes Orbens fich behanptete und als Erfefuit noch am Ende bes Sahrhunderts Carl Theodor's Beichtvater mar. Diefe Manner hatten etwa neunhundert über gang Baiern vertheilte Jesuiten gu ihres Orbend, bes Babites und bes blinden Glaubens Dienft wie ein Regiment Solbaten genbt, fie hatten Schulen und ben hof unter fich und togen fogar ber Schausvieltunft ein Orbenetleib an, wonn es ihrem 3wed nutlich fchien. Mie bie Rurfurften von Coln and bon ber Pfalz und ber Bergog von Zweibruden nach Minufen tamen und glangend bewirthet werden, führten namlich Die Jefuiten eine Art Oper auf, Die fie bas himmelreich betitelt batten und eine Mebitation nanuten. In Angeburg fvielten fie noch min 1751 besondere Stude für bas Plaubergeschlecht (pro zarrado sexu), wie fie fich ausbrückten, bamit fie bernach in ihren

Hanpestiden auf Weiber teine Rintsicht zu nehmen branchten. Sie waren es, die das Wallfahrten auf eine thörichte Weise besters berten, sie allein bewirften, daß Fürst und Abel mit dem Beispiele vorangingen. Maximitian Joseph machte in dem Zeitraum, dessen wir hier erwähnen, eine Wallsahrt zum heiligen Repomnet nach Prag, anch hielt er gut jesuitsch, als die gedrückten Protestanten in Oberdsterreich sich regten, an der Grenze eine ganz sonderbare Voen-Sperre. Die Religon wurde wie Contredande behandelt. Mie Bauern oder Hanstrer (Gengler), die man im Berdacht hatte, daß sie nicht etwa blob protestantische Religionsbücher, sondern Lehren einschwärzen wollten, wurden angehalten, und in Beziehung auf Lehren zum nächsten Pfarrer gesührt und examinirt; die Bücher sollten nach der Berordung den Bauern abgenommen und dem Pfarrer zum Berbrennen übergeben, die Bauern ins Loch gesperrt werden.

In Wirtemberg-Schienen eine Zeitlang beffere Zeiten eingetreten an fenn; turg vor bem Anfang bes fiebenjährigen Rrieges und mahrend beffelben warb bas Land aber wieber, trop feiner Conftitus tion, auf die graufamfte Beife mighandelt. Bergog Carl Alexander war mit einer Pringeffin von Thurn und Taris vermahlt, Die fic julest mit ihren brei Sohnen nach Bruffel begeben hatte, nach des herzogs Tode tam sie gurud, um dem Testament ihres Gemahle gemäß, in Berbindung mit bem Bifchofe von Burgburg, im Ramen ihres neun Jahre alten Pringen Carl Engen Die Regierung zu übernehmen. Daraus tonnte freilich nichts werben, ber Bifchof mußte erft bem alten Bergog von Birtemberg - Renftabt, bann, als biefer vor Alber kindisch warb., einem Bergoge von Wirtemberg Dele ble Abministration überlaffen; auf Die Ergiehung hatte indeffen bie Mutter ben Saupteinfluß, und fe war fo gelehrt, daß fie in Tubingen bei einer offentlichen Disputation in aller Form ben Opponenten machte 45), nachbem fie fich früher

<sup>85)</sup> Da bies Alles nur jur Bezeichnung ber Sitten ber Zeit bier angeführt wird, so glauben wir auch über biefen Auftritt die gleichzeitige Rachricht anführen zu muffen. Es beift: - - setten war auch bas Beispiel

fcon (1785) mit großer Feierlichkeit in Schwehingen zur Maltheser-Nitterin hatte erklaren lassen. Aus der auf Beranlassung dieser gelehrten Dame und zwar nach der Sitte der Zeit in französischer Sprache ausgesetzten Inskruction für die Männer, welche den kinstigen wirtembergischen Landesberrn, den väterlichen Resgenten diederer und einsacher Schwaben, nach französischer Masnier in französischer Sprache unterrichten und bilden sollten, sieht man demlich, daß man aus dem kinstigen Herzoge einen jener glänzenden Leute bilden wollte, die, wie Spittler sehr gut soge, sehr viele Kingheit und Talente besihon, dieses aber im Lehen und Wandel nimmer zeigen.

In der Zeit der Minderschrigkeit Carl Engen's genoß Mintemberg, das sonft immer an allen llebeln der aristotratischen und der unwarchischen Regierung zu gleicher Zeit zu leiden pflegte, unter der Berwaltung eines sogenannten Geheimenraths einer beforen Regierung, als man von diesem steisen Collegium und dem aristotratischen ständigen Ausschuß der Stände, welche beide stets besser sich und für ihre Söhne und Bettern als für das Volk

Speer Durcht., der verwittibten Berzoginn von Bartentberg, da blefeibe (1749) boi ihrem dreiwöchentlichen Aufenthalt auf der Universität Tübingen unter andern gelehrten Bemühungen dem Herrn Doctor Mauchart, Hochfürft. Leib-Medico und ordentl. Lehrer der Arznev, in einer gehaltenen Inaugural-Disputation eine ganze Stunde lang difentlich zu opponiren sich entgegen seyn lassen; auch dieses mit einer solchen Fertigkeit, Ordnung und Grandlichkeit verrichtet, daß das ganze ansehnt. Auditorium darüber erstaunt ift, und diese große Prinzessin als ein Bunder unserer Zeit verecht bat.

<sup>86)</sup> Bir mussen es unsern Lesern überlassen, das im Text gegebene Resultat aus dem Actenstid selbst herzuleiten, eine Analyse desselben würde uns bier zu weit führen. Man sindet das franz. Original vom 18. Jun. 1742, aufgesest ihr die Herren de Laudeky und Dospurd, in Moser's patr. Archiv im eilsten Bande No. V. Seite 271—288. Wir wollen nur zwei Stellen ansheden. Bom Latein heist es, der künstige Herzog hade in tausend Selegenheiten nothig, d'entendre quelques termes — Brammatik brauche er aber nicht zu lernen: Il sussit de savoir expliquer et entendre un discours, on un livre, qui ne soit pas dissiale, par exemple de nouvent Textasment, la Vulgute etc. Ueber Poesse und Geschichte werden kinsiche Bemerkungen gemacht.

forgten, batte erwarten follen. Die Radnichten ber verfchiebenen Marthelen flimmen barin überein, baff ber berühmte Mathematiter and speculative Philosoph Bilfinger und sein College Bech die Regierung lobenswirdig fichrten, und bag Angust von Sarbenberg, ber an ber Guite bes Rammerwefens fant, bie offentlichen Gelber mit Sparfamfeit und Uneigennlitigfeit verwaltete. Bon ben atten Seanben, die um biefe Reit ben frommen Joh. Jatob Mofer gu threm Confulenten beviefen , laft fich nicht viel Bortheilhaftes fagen. Selbst Mofer bezengt, bag bie Mitglieber einzig barauf bebacht waren, die alten Misbrunde m erhalten, ihre Anverwanden auf Roften bes ganbes an verforgen, jeder Berbefferung bes Alben, von welcher Art fie auch immer febn mochte, fich and allen Rraften au wiberfoben. Man muß bei Mofer lefen, wie babnifc jeber Borichlag einer zeitgemäßen Menderung aufgenommen wurde, wie Lübingen bas protestantische Ingolftubt war, wie die wirtembergifden Pralaten, gleich ben baierifden Jefuiten, Die Digbrande Grer Universität in Schut nahmen und ihren gelehrten und frommen Confnienten nicht anbörten. 87)

In einem vorgeblich freien Lanbe, wo ber Kurft an eine Cou-Stitution gebunden war, burfte unter biefen Umftanben meber an Areiminthigkeit noch Denckfreiheit ober Theilnahme bes Bolts an feinen eignen Angelegenheiten gebacht werben; tiefes Sebeimniß bullte alle Berathichlagungen ein, fund ward nur, daß balb bie Stanbe ober the Ausschuff, balb bas Geheimerathscolleginun, balb bie verwittwete Bergogin ober hernach ber junge Bergog fich Dinge erlaubten, die mit einer legalen Ordnung nicht besteben konnen. Am angftlichften machten bie Stande, wo bie Pralaten bas Mehrfte

<sup>:80) 306. 3</sup>at. Mofer's Lebensgeschichte, von ihm fettit befchrichen. Str Muff. 1777. 1r Choil 6. 103 --- 108. Ale ich befagte Grundfibe u. f. w. in dem engeren Audschuffe vertheilte, las ein Bedlat einige Beit barin, und fagte febann mit einer fehr fpottifden Diene ju mir: Es ift fo fobn, das es einen in ben Babnen webe thut, das nues baraus wird. Med ein anderer Bralat aufferte fich : Er babe bem Bergoge icon oft gefagt, nut mir nuis (nur nichts Reues) 3hro Durcht. 3ch verfeste: Aber boch noue Befoldungen und Accidentien u. f. w.

venwochten, daß nicht etwa der junge Herzog oder seine Minter ben Katholicismus sorberten, und man wandte sich in solchen Hällen an die protestantischen Reichsfürsten, die auch nuanshörtich von den Pfälzern zu Hülfe gernfen wurden. Ge ward sogar, als sich die Derzogin erlaubt hatte, den Landswerträgen entgegen in Endwigdburg eine öffentliche Procession zu halten (1749), und Andländer, die in ihrem Dieust standen und zur protestantischen Religion übergetreten waren, and dem Lande zu schaffen, auf Berwendung der protestantischen Reichscommission (Corpus Evangelicorum) ein sowiicher neuer Bertrag abgeschlossen.

Bie es in Tentidland mit ber Gerechtiafeitsvillege überall andfab, tonn man and ben Broceffen feben, die unmittelbar nach bes Bergogs Carl Alexander Tobe gegen die Leute geführt wurben , Die ihn misbrancht batten. Wer Freunde und Berbindungen hatte, entschlüpfte burch Gunft ober Gelb; ber elenbe Jube Gus ward mit einer niebrigen Rachfucht emphrend verfolgt und auf eine granfame Beife bingerichtet. Die Zeitungen und politischen Schrife ten jener Beit, benen jeber Bericht intereffanter Chatsachen, jebe Bemertung geftrichen warb, burften an allen Enben unferes Baterlandes bas Onbliftum von den Erfindungen unterhalten, welche Die wirtemberger Juriften gemacht batten, nicht um ben Berurtheils tan . fombern um fich felbit gu befchimpfen. 10) Dag ben Beitungen nichts übrig blieb, als von ben Festen und Reisen und Ceremo. nien großer herren und vom Auspeitschen, Sangen, Rabern, Rimfen armer Gunber an berichten, feben wir barant, bag man fpaar bas Gefprach in Privatgesellschaften, ja bas ftille Gebet im Rammerlein burch Cabinetebefehle reguliren wollte. Davon giebt Die Berorduung bes wirtembergischen Bergog Moministratoos einen mertwürdigen Beweis, worin trot ber graufamen und öffentlichen

<sup>29)</sup> Spittler, Sammlung von Urfunden und Actenftuden u. f. w. 4te Samml. No. 211 und IV.

<sup>89)</sup> Die Geschichte ber hinrichtung bes Juben Guf, nebft ber Abbilbung bet Galgent, Raficits u. f. w., ift in allen Buchern jener Zeit neben ber Whibung ber Fefte, Dochzeiten, Jagben u. f. w. ber großen herren zu finden.

foraten, batte enwarten follen. Die Radwichten Decreo Martheien fimmen barin überein, bag ber ion Dani und insculative Obilosoph Bilfinger und mgin eben gierung lobendwürdig führten, und baß d wirt. 10 ber an ber Guite bes Mannnerweiens e. Regierun mit Sparfamieit und Uneigennütigt . wenn wit Stanben, Die um biefe Reit ben emmartia ale ibrem Confulenten beviefen , laft / \_ beffer geben alt Selbit Mofer bezenat, bal sen . bas zeigte fich, waren, die alten Milbraud. angen merben, ben bas Roften bes ganbes an ve .c eine Commiffion im land amelten Deputirten bwhen ub von welcher Art fie aud and in die Gewalt ber am bot an wiberfeben. ab boch fagen Bilfinger und Bech, bit Borfdilag einer zeiter .e gehäffigften Puntte biefes Receffe it Tübingen das prot/ abanbern ließen, auch bamale im Geheinen eischen Bralaten ./ threr Universität/

men Consulent par es übrigens, ber barauf drang, daß der jung In eine ihrem fünfzehnten Jahr nach Berlin reisete, und saktitution ge bort blieb. Da sich der König des Prinzen freundlich Freimitth und es diesem an Geist nicht fehlte, so hätte a viel seinen gent können, auch erhielt er, als der König ihn im sichen bullte

Cab

Die sonderbare Cabinetsordre vom 28. Marz 1787 findet man in auf patriotischem Archiv im eilften Bande S. 370. Dort heißt el: All patriotischem Archiv im eilften Bande S. 370. Dort heißt el: All patriotischen Standes ernftlich erinnern, daß fie deshalb in gebiben pa Schamten verbleiben, und von allen widrigen Rachreden und ungleich Artheilen, sowohl von weiland des hochsel. Herrn, als auch dero juridat lassenen Frau Gemahlinn, wie nicht weniger dem gefamten Fürftl. Da gänzlich und bei sonften zu befahren habender scharpfer Straff und Abndu fich enthalten, vielmehr aber gegen unsers in Gott ruhenden herrn Betts Liebben ein schuldiges respectusseltes Andenten erhalten, and bintervliebenen Bittib Liebben und übrige Anverwandtschaft vor Getsegnen über höchst Dieselbige alles Hoch-Fürstliche Beits ergeben in ihrem Gebette epferig erbitten u. s. w.

Trig erklaren ließ (1744), eine ganz pornach Stuttgart. 11)

'e bernach eine Rolle spielen, tam in Treunden ber Frangofen, und marb Berichwender. Die neue Lauf. herg's Entfernung von ben belb forberten, bann ver-.. o ben Bergog an bie Frausetrogenen maren. Wir wollen gen Rriege actenmäßig aus bem foe weifen . baß faft alle teutschen Rurften im ... den, ober ben Ronig von Frankreich offenbar bier wollen wir nur zeigen, wie Herzog Carl bie . Er selbst erhielt seit 1752 alle brei Monate no lo das er von 1752—1756 über anderthalb Mile wird and Frantreich zog, und auch seine Diener, die als er oder als Werkzeuge gebraucht werden konnten, oder Eine Mich, wurden bezahlt, als wenn fle in König Ludwig's en maren. Der wirtembergische Gefandte beim schwäbischen (Rente) erhielt achttaufend Livres, ber Baron von Rober. ber verwittmeten Bergogin, hatte ichon früber amolftamienb

Dan findet Diefes Actenftud in Meiner's und Spittler's Gott. Daar Bb. G. 683. 3wei Puntte barin find fcon Spittler aufgefallen: a lide fic erflaren, ber Andere foll blos angeführt werden. Spittler Bute am angef. Orte und Mofer in einer Rote ju ber Lobicbrift Biger im patr. Archiv wundern fich, wie Friedrich in der Instruction butenberg und Bilfinger warnen tonnte. Bir glauben, dies bezog mit die damalige Lage ber Dinge, Friedrich hielt fie vielleicht für Mureidifch gefinnt - ober fürchtete er eine pligardifche Tendens fim Manner. Die andere Stelle miffen wir fo wenig au erflaren te, fie lautet S. 688 : Profites de votre jeunesse sans en abuser. steener quelques années pour le plaisir. Songez à vous marier Le premier feu de la jeunesse n'est pas heureux pour l'hymen matance croit être d'une vicillesse décrépite, lorsqu'elle a fourni famedes do carrièro; und boch verlobte fich gleich hernach Carl Eugen Bringeffin von Brandenburg Eulmbach und beirathete fie im Sep-1744

Proceduren gegen die vertranten Diener des verflechenen Sorgogs ein respectudses Andenten an des in Gott rubenden herrn Bettere Liebben geboten, und gegen die verwittwete herzogin ebenfalls jebe, auch noch so wahre, tadelnde Rebe unterfagt wirb. \*\*

Unter biesen Umständen, da die Berhandlungen der Regierung und der alten Stände ein Geheimnis waren, so daß, wenn wir nicht falsch berichtet sind, die Actenstücke noch gegenwärtig als Geheimnis zurückgehalten werden, konnte es nicht besser gehen als es ging. Wie aber die Sachen getrieben wurden, das zeigte sich, als 1736 ein neuer Landvertrag sollte erzwungen werden, dem das Land entgegen war. Der Herzog schliebe eine Commission im Lande herum, er ließ hernach den versammelten Deputirten drohen und erhielt einen Reces, der das Land in die Gewalt der am Hose herrschenden Parthei gab, und doch sasen Bilsinger und Zech, die man rühmt, weil sie die gehässisssen Puntte diese Recesses in dem neuen von 1739 abändern ließen, auch damals im Geheimenrathe!!

Bilfinger war es übrigens, ber barauf drang, daß der junge Derzog in seinem fünfzehnten Jahr nach Berlin reisete, und fast brei Jahre bort blieb. Da sich ber König bes Prinzen freundlich annahm, und es diesem an Geist nicht fehlte, so hatte er viel bort lernen können, auch erhielt er, als ber König ihn im sieben-

<sup>90)</sup> Die sonderbare Cabinetsordre vom 28. Mär; 1787 findet man in Moser's patriotischem Archiv im eilsten Bande S. 370. Dort heißt es: Mis verordnen wir hiemit gnadigst, ihr sollet samtliche euch untergebene, sowohl geist, als weitlichen Standes ernstlich erimnern, daß sie deshalb in gedührenden Schanken verbieiben, und von allen widrigen Rachreden und ungleichen Urtheilen, sowohl von weiland das hochseel. Herrn, als auch dero zurückge lassenen Frau Gemahlinn, wie nicht weniger dem gesamten Fürst. Daus gänzlich und bei sonsten zu befahren habender scharpfer Straff und Ahndung sich enthalten, vielmehr aber gegen unsers in Gott ruhenden herrn Beiters Biebben ein schuldiges respectubseles Andenten erhalten, anch ter hinterbliebenen Wittib Liebben und übrige Anverwandtschaft vor Gott segenen über hochst Dieselbige alles Hoch-Fürstliche Wohlespehen in ihrem Gehette epferig erbitten u. s. w.

zehnten Jahr für volljährig erklären ließ (1744), eine gang portreffliche Justenction mit nach Stuttgart. 11)

Der junge Bergog wollte bernach eine Rolle fpielen, tam in Die Gewalt von Frangofen und Frennben ber Frangofen, und warb mach Bilaner's Tobe Tyrann und Berfchwender. Die neue Lauf. bahn bes bergogs begann mit Sardenberg's Entfernung von den Kinangen und mit Liebschaften, die viel Gelb forderten, bann vertaufte ein schamlofer Minister fich und den Bergog an die Krauzosen, bie indeffen am Ende bie Betragenen maren. Wir wollen weiter unten beim flebenfahrigen Rriege actenmaßig aus bem fogenannten rothen Buche beweifen , baß faft alle teutschen Rurften im franzöfischen Golde fanden, oder ben Ronig von Frantreich offenbar um Gelb betrogen, bier wollen wir nur zeigen, wie Bergog Carl bie Frangofen gebrauchte. Er felbst erhielt feit 1752 alle brei Monate 81250 Livred, fo bag er von 1752-1756 über anderthalb Millionen Livres and Frantreich jog, und auch feine Diener, bie als Berrather ober als Wertzeuge gebraucht werben fonnten, ober Gin-Auf batten, murben bezahlt, als wenn fie in Ronig Ludwig's Dienften maren. Der wirtembergische Gefandte beim fchmabifchen Rreife (Renge) erhielt achttaufend Livred, ber Baron von Rober, Greatur ber verwittmeten Bergogin, hatte ichon früher amoliftanienb

<sup>91)</sup> Man findet Diefes Actenftud in Meiner's und Spittler's Gott. Daaggin 17 Bd. S. 683. 3wei Puntte darin find fcon Spittler aufgefallen; Der Gine fiefe fich erflaren, ber Andere foll blos angeführt werden. Spittler in einer Rote am angef. Orte und Mofer in einer Rote ju ber Lobichrift auf Biffinger im patr. Archiv mundern fich, wie Kriedrich in ber Instruction ibn ser harbenberg und Bilfinger marnen tonnte. Bir glauben, bies bezog fich Wos auf die damalige Lage ber Dinge, Friedrich hielt fie vielleicht für ju febr bfterreichifch gefinnt - ober fürchtete er eine oligarchifche Tendens ber machtigen Danner. Die andere Stelle miffen wir fo wenig ju erflaren als Spittler, fie lautet S. 688 : Profites de votre jeunesse sans en abuser. Laisses écouler quelques années pour le plaisir. Songez à vous marier alors. Le premier feu de la jeunesse n'est pas heureux pour l'hymen et la constance croit être d'une vicillesse décrépite, lorsqu'elle a fourni à trois années de carrière; und boch verlobte fich gleich bernach Carl Engen mit der Beinzeffin von Brandenburg Eulmbach und beirathete fie im Geptember 1744.

Awers erhalten. Diefer war der Urbeber bes Streits mit ber Landschaft wegen der Lubwigsburger Procession und ward (1780) maleich mit feiner Schuterin, ber Derwain Mutter, unter militärifiber Begleitung von Stuttgart woggebracht.

Der lächerliche Sochmuth und ber tolle Aufward bes hoben tentiden Abels mit ben Mitteln, Die man hatte, ben Mufmanb gu beftreiten, vergtichen, nothigte fie allerbings an ben fchimuflichften Quellen bes Gewinns bie Buflucht zu nehmen ober unbegabl bare Schulden ju machen, welches Lettere fdmerer war, weil ihnen niemand borgen wollte. Auch biefes konnen wir aus ber wirtembergifchen Gefchichte erlautern. Als namlich ber Bring Friedrich Eugen mit einer markgräflich brandenburgifchen Prinzeffin vermählt warb, erhielt biefe nur fecheunboreifigtanfend Thaler Mitgift, ber Pring hatte nur fünfundvierzigtansend Gulben Apo nage, Die Bringeffin nur fechetaufend Gulben Rabelgeld, und bod wird im Beirathevertrage ansbrucklich festgefest, daß fie ein befonberes Saus machen und ihre besondere Dienerschaft haben foll. Diefe ift freitich nicht glangend, aber neben bem Saufe bes Pringen mit ber Einnahme verglichen boch viel ju groß. 92)

In ber Pfalz trieb Carl Philipp, der lette Sprofiling Des Renburgischen Sauses, bas, mas er von Rinbesbeinen an getrieben hatte, bis in sein achtzigstes Jahr, fein Rorper bauerte and. und feine Seele hatte immer nur bem Rorper gebient, ber burch keinen Regentenkummer, außer zwoeilen burch Aerger über bie Reformirten, litt. Carl Philipp war berühmt burch Blebicaften. burch Prachtliebe, burch Fefte, burch Berfolgung ber Reformirten, burch Bauwerte, burch große Jagben, angestaunt und verehrt vom hohen Abel, ber bei ihm Bewirthung und Reitvertreib fand; da

<sup>99)</sup> Die folgende Andentung wird genügen. In bem Bien Writtel der Cheberebung (Dec. 1758) bei Spittler I. S. 46 verfpricht ber Pring für feine Gemablin mit Befoldung, Rleidung und anderer Rothburft gfeich feinen andern Dienern ju berforgen folgende Berfonen : Gine Dofmeifterin. 3mei abelige Fraulein. Ginen Cavalier. Ginen Rammerbiener. Ginen Bagen. 3moi Rammorfrauen. Ein Garberobe: Mabchen. Eine Bafcherinn. Drei Lataien. 3mei Deibuden, Ginen Ruticher und Ginen Borrenter.

er mit bewunderungsbeinebiger Ralthibitigfeit ben Abel hemirthete. withend ber Baner wer feinen Mugen unterging. Das bemies gr waternb bes Beichelleiges 4784-85. Seine armen Unterthanen wurden bamals auf jebe WBgife wen bem Rungofen miffhandeit. the Getreite abgemucht, ihr Bieb weggefichrt; er bielt in Manus beim und Comersingen bie glangenbiten Rofte, Ind bem frangoffe fchen Med bes Deers gu fich, befondens bie Befehishaber, bie in Suder lagen; biefe wurden wie Fürsten eingeholt und bewirthet. Der zwannbfiebengigfahrige erfie Weichafftrft bijeb alfo auf Untoften feiner Unterthanen und bes Deiche neutral; er fcmaufete, voll frangbficher Complimente, mit beufelben Reuten, die fein fchoues Land fo verwüftet hatten, daß fie felbft Sagtforn in bie Bfale fabren und bem Bauer vertheilen liegen, bamit fie boch im binife igen Aribjahr etwas fanden, was fie grun gongaben und verfitteen tounten. Selbst ber alte Engen wurde gornig über bie Lichtfretigfeit und Selbftfucht eines Gurften, ber von ben Pfoffen ben himmel erbettelte und erkaufte und an feinem ganbe bie Bolle verbiente; er ließ ihm auf seine Beschwerbe, baf bie bikemeichis iden Officiere fein Wild wegichoffen, antworten: Er habe jest fein Bilb an huten, fondern Gelbaten.

er erk achtzehn Jahre alt und gab, wie das nur zu oft der Hall er erk achtzehn Jahre alt und gab, wie das nur zu oft der Hall ift, anfangs Beweise von Sparsamkeit, beren man in der Pfalz seit undenklichen Zeiten nicht mehr gewohnt war. Man ersuhr leider um zu bald, daß Alles, was weir anfähren wollen, nur eine jesnische Maske seines Oberhofmeisters gewesen sey, dan er zu seineischen Minister und zum Diveator der Finanzen gemacht hatte. Die guädigen Horren und Frauen, die der Gnadengehalte und währigen Bewinthung des alten Aurfärsten so veichlich gewossen ihnten, als der ganze Auswand eingeschränkt, die Schwärzne der hosbedienten entlassen, die Pracht der Tasel vermindert und die Iahrgelder der vornehmen Geistlichen eingezogen wurden. Das Lestere regte natürlich die Kirche eben so gewaltsam auf, als wenn den Reformirten ingend utwas wäre eingeräumt morden; dach

wagten bie geiftlichen herren, als sie bem jungen Kurfürsten Borftellungen machten, nicht zu behaupten, bag bas Gelb gut anges wendet gewesen sey, das man ihnen angewiesen gehabt, sie sagten nur: die christliche Barmherzigkeit erfordere, daß man den geistlichen herren das Geld nicht entziehe. Der Kurfürst gab ihnen die sehr passende Antwort: aber die Gerechtigkeit fordert, daß es unter den gegenwärtigen Umständen besser angewendet werde.

Dag Alles biefes eine jefnitische Schlanheit bes ebemaligen Leiters ber Erziehung Carl Theodor's, bes erften Minifters, Darquis b'Itter, mar, laft fich leiber! actenmaffig beweifen. , besiten namlich ben Auffat (freilich nur in fehr schlechtem Tentich), worin ber Minister selbst feinen Bogling ausführlich belehrt, wie man es anfangen muffe, um Recht und Gerechtigfeit zu verleten, ohne fich felbst baburch zu schaben. Als Carl Theobor nämlich 1743 bie Regierung ber ichonen Pfalz und ber Bergoathumer Julid und Berg übernahm und aus einem gang fleinen, blutarmen Bringen ein großer herr wurde, übergab ihm b'Itter eine Juftruction, wie er fich als folcher benehmen muffe. \*3) Aus biefem Actenfind lagt fich Carl Theodor's gange Regierung ertlaren, wenn man hinzusett, daß Weiber und Buhlerinnen oder Berführte aller Art. Jefuiten und die Elienten und Creaturen beiber Mes bas frater erganzten und auflüsterten, mas ber saubere Maranis modite vergeffen haben.

In dieser Instruction, die mit einer pfaffischen salbungsvollen Einleitung vom Ruten der Gottseligkeit beginnt, wird zwerft ger lehrt, wie der Kurfürst die Erweiterung und Fortpflanzung der heiligen katholischen Religion in den kurpfälzischen kandern am besten befördern konne. Die Ketzer sepen gar zu stark, sie batten fünf Siebentel der Gefälle, und die teutschen Fürsten, die sich zur lutherischen und reformirten Religion bekennten, sepen so furcht dar, daß man sich hüten müsse, nicht durch Eiser in Schaden zu kommen. Die Katholiken hätten von der Wegnahme der bei

<sup>98)</sup> Man findet diese Instruction in Meiner's und Spittler's Gottingiichen Magazin 1r Band Stes Stud No. 2. 6. 648 figb.

ligen Geiskirche in heidetberg (1719) großen Schaden gehabt, und sollten noch jest viele hunderttansend Thaler zahlen; da ber Proces noch nicht geendigt sep. Man musse daher nur einstweilen im Stillen arbeiten, den Zwist der Lutheraner und Reformirten sorgfältig unterhalten, die Güter des katholischen Clerus und sein Ansehen auf jede Weise mehren, und die tenstischen Grundsähe bei Ankelungen und in andern Dingen befolgen, die wir in der Rote mit den eignen Worten der Instruction auführen wollen. 24) Diese Behutsamteit und Borsicht sey übrigens nur so lange udthig, die bie katholischen Potentaten durch göttliche Schickung die Obershand dergestalt gewonnen, daß man nichts mehr zu fürchten habe, dann könne ein Aursürst von der Pfalz jederzeit weiter gehen und das Beste seiner beiligen Reklaion fast nach Wohlaefallen bereichern.

Recht und Gerechtigkeit war, nach der Justruction zu urtheis len, in der Pfalz gar nicht vorhanden; wenn man nicht Cabinetsund Cameraljustiz, willführlich bestellte Gerichte mit diesem heis ligen Ramen bezeichnen, oder unpartheiisches Recht von bestechlichen und unfähigen Richtern, von Gesetzen ohne Kraft und

<sup>94)</sup> Es lautet am angef. Orte die Inftruction Geite 652 wortlich: bag man eines Theils bie tatholifden Pfarreien mit tudtigen, befcheibnen, und frommen Seelforgern und bie tatholischen Schulen mit fabigen Schulmeifern, woran es bisber au vielfältig ermangelt hat, bestelle, fein ber reformirten ober lutherifden Religion jugethanes aubjectum, aufferhalb dem reformirten Rirchenrath, dem Chegericht, dem Lutherischen Conffpring und ber geiftlichen Adminifration, in tein Dicafterium mehr aufgenommen, noch ju Oberbeamten ober andern durfürkligen Bedienungen, die geiftlichen Abminiftrations :Recepturen, welche ju 3/ Theilen mit Lutherifden und Reformirten befest werden, ausgenommen, beforbert, als viel es auch ohne Rachtheil ber gangen Ge meinde thunlich ift, in ben Dorfern lediglich tatholifche vermo. gende Berfonen ju Schultheiffen angeordnet. Andern Theile muf, fobald bas durfürftliche Aerarium fich in befferem Stande befinden wird, eine Convertiten. Caffe von etwa gebntaufend Gulben jabrlig auf gewiffe Beit unter einer vorfictigen Obforg aufgerichtet und baraus u. f. w. Boburd von biefen Glaubensgenoffen in turger Beit febr viele ju ber mahren belligen katholifchen Religion, ber in andern Banbern fich geaufferten Erfahrung nach, wurden ges tredt merben.

Anwendung erwarten will. Es wird ausbrücklich gefint. Cabinetbinitis und unntittelbare Einmisthung bes Laubetherrn in Proceffiacien ber linterthanen fen allerdings nothig, man muffe aber, wird acht jesuitisch hinzugesett, sehr vorsicheig dabei sepu, weil man fonft bole Saitbel mit ben Reichbaerlibten befommten tonnte. Die Stelle ift au merkwürdig, als bag wir nicht bie Worte ber 3mffruction felbit unten beiffigen follten. 95) Wenn ber Stoffwacter hernach von ber Juftig zur Polizei übergeht, fo gefteht er ein, bas bie Landbeamten gar nicht unter Aufficht gehalten wurden, bag wenn fle auch Berichte an bie Regierungen thachtetta biefe gwar ben Rathen jum Bortrage (ad reforendum) überaufen wenten. bei biefen aber Jahr und Tag liegen blieben; and feven biefe Beamten ju fchlecht befoldet. Der Bett Marquis fellagt baber feinem jungen, bamale noch unverdorbenen Geren vor, auch biefe Laft won fich auf ben Bauer ju fchieben. Er fagt mamlich, Die Befolbungen mußten verbeffert werben, aber nicht mit Beläftigung bet karfurftlichen Aerariums, man muffe fie and ben gemeinen Mmtdmitteln gieben.

Die Ginfunfte aus ben ganbern, bie jest gang andere Summen tahlen muffen, waren allerbings nach ben bier gegebenen officiellen Radyrichten fehr gering. Mus ber Rurpfals achtmalbunbertinnfend Gulben nachft Abgug ber Land-Bebieuten-Befoldumgen: boch konnten fie um ein Biertel ber Guinine vermehrt werben; bie Reuburgischen Gefälle betrugen etliche achtzigtausend Sniben. Die Sulzbachischen etliche sechszigtansenb; Julich und Berg gable teit nach Abjug ber Landbefoldungen gegen breimulhundertaufenb Gulben.

Der Burger und Bauer waren barum nicht beffer baran. benn

<sup>98)</sup> Geite 658: ber Landesberr in ber Pfall muffe nur in Sallen, me gegen ben Richter und beffen Urtheil fturte Muthmagungen obhanden, Bericht erfobern, mit Abbernfung ber Acten nach Dof aber babe er um bes willen fich nicht gu übereifen, well biefes bei ben bod-Ren Reichsgerichten, namlich bem taiferlichen Reichs Dof. Rath und dem Cammergericht in Beglar febr gehaffig ift. und vielmehr Anlag ju verbrieflichen Beiterungen girbt.

ber Abel und die andern Privilegirten, mit andern Worten, bie Kendalftande bes Landes, gehrten mehr als ber Fürft vom Schweiße ber gebruchten Bauern. Glücklicherweife beharrten fle hartnachig, tros bes Bedefels ber Reit, tros ber bringenben Beburfuiffe und ber Befattiffe bes Reichs, auf ihrer Berweigerung jebes Beitrags m ben Beburfniffen bes Landes und gaben baburch ben Auriken und ihrer Dienern einen schoinbaren Bormand, militärisch aecen fle zu verfahren, wie in Preußen. Dies zeigt fich, wenn von ben eigentlichen Laubebstemern-ober ben für bas Militarwefen bestimmten Gintimften im Gegenfatte ber Camerals ober Patrimonials gefälle in Rulich und Berg bie Rebe ift. In ber Kurpfalz, beißt et juerft, wurden mit Einschluß ber Schlofbaugelber sechsmalhundertaufend Gulben ausgefchrieben, im Renburgifchen anderts halbmalhunderttausend; in Sulich und Berg wolle man die erfore berliche Million nicht geben, man pflege fle baher mit Bewalt m nehmen. \*\*)

Rimmt man Alles zusammen, so sieht man, das Verwaltung und Justiz über alle Vorstellung schlecht, die Beamten bestechlich, unwissend, nachlässig, despotisch waren, das Aberglaube, Pfassenwein, Prant, Ueppigkeit und Schwelgerei durch den hof und den ganzen Aros, der dazu gehörte, unterhalten, der Bauer und Bürzer von allen mischandelt ward, ob man gleich die grausame Kunk unserer Aage noch nicht erfunden datte, ihm mit aller Freundslichti die Frucht seiner Arbeit zu entreißen und unter allerlei glänzenden Borwänden unmerklich Millionen für hof und Beauste zu

<sup>94)</sup> Seite 622: — nur neunmalhunderttausend Gulden ausgescheieben worden. Beilen aber diese Summe jur Bestreitung der Ausgaben bei weitem nicht erkelfich ift und seibiger Landen denen sehr verarmten Unterthanen jährlich über 100000 Gulden nachgelessen werden muffen. So wird darinnen eine Millian Gulden, auch dann und wann ein mehareres ausgeschrieben. Und weilen dortige Landstände auch nicht einmal die von Ihrer Laiserlichen Maj. allergnädigst vorgeschriedene 200000 Gulden einmilligen wollen, so wird von hober landesfürstlicher Macht und Gewalt fortges sehren.

erheben. Diefe'nene Goldmachertunft ward baher auch fpater von Carl Cheodor eifrig beforbert und gepflegt.

Wie die Minister jener Zeit mit ihren herren von ben Cantftanben rebeten, fagt und ber Marquis b'Itter ebenfalls in ber Instruction. In der Pfalg, heißt es, maren, Gott few Dant! fcon feit zweihundert Jahren teine Landftande mehr obhanden, baber ein Rurfürft von ber Pfalz fo viel Schatungegelber andschreiben tonne, ale feinem hochvernunftigen Ermeffen nach bie Rrieges und gemeine gande Rothdurften erfordern. In Renburg feven die Stande bis 1721 außer Birflichteit gefest, boch habe man, ale fie im gebachten Sahre jedennoch wieder gur Birtide teit gelangt feven, einem Musichuf bie Befchafte übertragen, und Diefer engere Ausschuß habe fich zeither bem Jahre 1721 alfo anfgeführt, bag man fich barüber zu betlagen teine fonberbare Urfache gehabt. Dagegen hatten bie Stanbe in Julich und Berg bem hohen Regenten burch Processe und sonft vielen Berbrut Ingezogen; benn fie wollten an ber Landebregierung Antheil nehmen und bem ganbes - Rurften nad bem Regierungestabe greifen; es konnten aber zur Unterhandlung mit ihnen nur im Julichischen ober Bergischen geborne, ober mit bem jure indigenatus verfebene Rathe gebraucht werben; man muffe baber bier befonders mit Schlauheit verfahren. Wie ber gewiffenlose Mann bas anfangen will, wollen wir unten mit feinen eignen Borten anführen. \*7) Er rühmt ben Gifer ber bamals in Julich und Berg committirten geheimen Rathe fehr, Ablige und Gelehrte fuchten bie bespotische Gewalt zu vertheibigen, boch giebt er ben Juriften barin einen Borzug. Diese Rechtsgelehrten aus Justinian's Schule wurden baher von ben Land. Stanben aufs aufferfte verfolgt, man

<sup>97)</sup> A.a. D. G. 675 heißt es: Es ift alfo fehr nothig, daß man hiesu folde Rathe ausfehe, von welchen man nicht zu befahren habe, daß fie fich von ihren Landsleuten zu einigen dem Landesfürften in feiner Doheit, Rechten und Prarogativen nachtheiligen Rathschlägen und ungebahrlicher Offenbahrung ihrer obhabenden geheimen Infruction verleiten laffen.

whife fie aber truftig ichuten, und wie auch in ben hiebevorigen Regierungszeiten geschehen, biesen Miniftern und Rathen derentwegen besondere Gnade wiederfahren lassen. Uebrigens hören wir die alte und nicht ungerechte Rage, Laudinge würden wegen der Diaten der Deputirten verlängert und diese betrügen oft 20 — 30000 Thaler.

Dieselbe herzlose und egoistische, von aller Baterlandsliebe gänzlich entfernte Alugheit wird in answärtigen Augelegenheiten empfohlen. An Frankreich muffe man sich halten und trot des Reichsabschieds von 1654 immer neutral bleiben, Selbstucht und Privatvortheil mußten dem weisen Gesetz des Baterlandes vorangehen, Gründe würden die Räthe schon sinden. Wir wollen unten des Marquis eigne Worte anführen. \*\*) Carl Theodor war übrigend schon seit 1736 in den Handen eines Issuiten, eines ehemaligen Professor in Ingolstadt, und ward von den Franzosen genschweichelt und beschenkt. Welche Art Weisheit dieser Issuit als, Lebrer religidser und staatswissenschaftlicher Kenntnis dem Prinzen mag vorgetragen haben, das wird man am besten aus einem Aufssate sehen, den Spittler mit der vortresslichen Lleberschrift "Weisheit nud Schorheit" hat drucken lassen. Was die Franzosen

<sup>96)</sup> Anfer ben weiter unten folgenden Gründen, es mit Frantreich ju hatten, die wir hier nicht anführen wollen, heißt es in dem Document S. 680, es habe ja Frantreich Garantie oder Gewährung in der Jülich und' Bergischen Successions-Sache ju Gunften der Pfälzischen Fürsten übernommen, wogegen das Durchlauchtigfte haus ben einem zwischen Shro kaiferlichen Maj. und dem Reich an einer und der Rrone Frantreich an der andern Seite ausbrechenden Krieg eine genaue Neutralität zu halten verbunden ift. Diese Reutralität ift zwar in dem Reichsabschied vom Jahr 1654 verboten, es finden sich aber genugsam Beweggründe, wodurch dieses Berbot ben Zeit und Gelogenheit abgelehnt werden kann.

<sup>99)</sup> Göttingisches historisches Magazin ar Bb. 2tes Stud No. 7. S. 328

— 55. Beisheit und Thocheit in einem Gutachten, so bem Chursurften Carl
Theodor beum Antritt seiner Regierung übergeben worden. (Aus beglaubigter handschrift.)

augeht, so waren nicht blos die pfälzschen Winiser in ihrem Solde, sondern wir sehen aus den Rachmungen des rothen Buchs, daß der Aursurft selbst seit 1750 monatisch sünszigkausend Livers erhielt, daß in einem neuen Bertrage diese Summe auf simsundsstedenzigtausend Livres erhöht ward, und daß er in den Jahren 1750—1754 vier Willionen Livres aus Frankreich zog. Um dem Leser zu zeigen, warum der Freund des teutschen Baterlandes, wenn er die Geschichte desselben ins Gedächtnis rust, nur schelten oder weinen kann, wollen wir einen Blief auf die Folgen wersen, welche daraus slossen, daß sich Fürsten und Abel den Freuden verlauften. Wir werden nämlich unten aus dem rothen Buche beweisen, daß Sachsen, Edlu, Baiern, Baprenth, Zweibrücken, Wirtenberg, Braunschweig ebenfalls Jahrgesder aus Frankreich zogen.

Wie tief ber Tentsche in ber Meinung und Achtung seiner eignen Rarften, wie hoch ber Franzose gestellt war, ober fich ftellen burfte, tann man aus ber Corresponden; aller ber Frangofen, welche in jener Beit tentiche Bbfe befuchten, ferner aus Boltaire und b'Alembert, aus Denina's, ans Thiebault's und anderer Sprachmeifter ober Gludbidger Schriften und Briefen bernen. Bie tief verachtet Boltaire bie tentschen Soflaute und Gelehrten, die er nur sich verbeugend und niedrig friechend kennen Lernte! Soviel galt fremde Sprache und Gewandtheit, daß jeber Barbier in Tentichland Marquis bief, und bag, mabrend ber tentiche Doctor ben Rang bes Softutschers hatte, ber frangoffiche Sprach meister hoffabig war und mit den gnädigen herren wie Ihred gleichen umging. Wie wollen bie banbidriftlichen Briefe eines frangofficen Officiere benuten, um recht handgreiffich zu machen. i wie jur Zeit bes flebenjahrigen Rrieges bie Sofe ausfahen, und wie ihrerseits die so steifen und unbegrenzt stolzen Gerrschaften vor jedem Frangofen von Kamilie frochen. ')

<sup>1)</sup> Das hier angeführte Actunftad finbet fich unter einer Maffe Papiere, bie ben fiebenfahrigen Rrieg betreffen, in den Archives du Moyaman de France Carton K. 161.

Der frangoffiche Officier, beffen Briefe wir bier bennten, war ber jangere Marquis be Foffenffe, Baron von Montmorency, also freilich von einem Abel, ber in Tentschland alle Thuren offe nete, Die bem Berbienfte ewig verschloffen maren, und hatte schon 1750 eine Roife mit bem Kriegsminifter d'Argenson gemacht. Er biente in der Gened'armerie, als Richelien fein nach Tentschland beftimmtes heer im Elfaß fammelte, und ließ feine Goldaten gieben, waterend er bie Sofe befuchte. Er reifet guerft über Reuftabt mach Mannheim und macht artige Bemertungen über bie Stadt, Die wir ibergeben, vom Schloffe rebet er anbführlich, er lobt es; vorzüglich ben Opernfaal (!!). Die Buhne fen groß, habe fehr gute Berhaltniffe und viele fleine Gemacher und Bequemlichkeiten, Die fur Die Schanfpieler und. Die Anfführung ber Stude fehr branchbar feven. Es ware noch ein anderer porbanden für bas Schaus fpiel, ber mare gang gewöhnlich - aber, fest er hinge ( alle bie in beiben anfgeführten Schaufpiele bienten nur gur Unterhals tung bes bofs, man fpiele gang regelmäßig, und teis mer, ber Rutritt babe, branche ju bezahlen. In ben Stallen fant er breihunbert anderlefene Pferbe. Rurfürft war in Schwehingen, borthin begiebt fich ber Baron, er ift entzudt, Pracht, wie bei Ludwig XIV. ober bem Große mogni, Alles im frangofifchen Styl, Schaaren von vornehmen Sommobern und Pfaffen! Dan hore ihn felbft:

In Schwehingen ist zwar das hauptgebäude alt und garstig; aber der Aurfürst hat zwei Flügel in Form eines halben Mondes darm banen lassen, die sind großartig, die sind allerliebst (ils wont traités dans le grand et l'agréable). In dem einen Fügel wohnt und speiset er und halt hof, der andere ist für die Dossichauspiele bestimmt, beide enthalten ungehenere (immenses) Immer, die im Winter als Orangerie dienen. Der Garten zwissehen biesen Flügeln, die bedecken Gäuge gegen ihnen herüber, die Gehölze in der Entsernung, die Küchengarten rechts aud links zeigen die gehöte Pracht, nirgende sind Kolben gespart, Orangens

baume ohne Bahl, man ift hier wie in einem Reenpalaft, ober beffer im Saufe eines großen Rurften. Dann feben wir biefen großen Rurften bem Rrangofen gegenüber. Es beißt:

Bir wurden vom herrn marechal de camp Cuftines und von unferm gewöhnlichen Minifter, herrn Couthmann, vorgeftellt. Der Rurfürft und Die Rurfürftin empfingen und gang außerorbents lich gut, ich fpeifete Mittag und Abend an ber Seite ber Rurfürftin, bie mir ziemlich geistreich, unterrichtet, liebenswurdig, aber ein wenig talt vortam. Der Rurfürft ift viel liebendwurbiger, hat aber nicht bie Anlagen ober bie Bildung feiner Gemahlin (sans avoir les mêmes ressources). Beide spielen ein Instrument und spielten in bem Concert mit, welches ben Rachmittag gegeben marb. Der Kürstbischof von Angeburg, ber gerabe einige Lage in Schwebingen gubringen wollte, fang anch in bem Concert; bas war tomifch genug, wenn man fein Alter, feine Rigur, feine bifchofliche Burbe betrachtete; feine Rleidung war aber noch tomischer, ba fie fich eher fur ein Rind von gehn Jahren als fur ihn pafte. Im Gangen ift es ein hoher und prade tiger, aber ein langweiliger Sof (c'est une cour assez haute ou assez triste). Das tommt vielleicht von ben Damen, bie fehr gahlreich, aber auch fehr häßlich find, vorzüglich bie Pringeffin von Zweibruden, Die Schwefter ber Rurfürftin, welche Die Andern an Saglichfeit übertrifft. Rach dem Mittageffen nabm mich ber Rurfürst zu seiner Parthie, Reverfis ohne Quinola. Die Tafel ift febr gut und man trinte guten ungrifden Bein. In bem Zimmer, wo wir waren, fanben fich brei Las feln, bie Gine von 30 - 35 Gebeden, woran mir fagen, eine Unbere von beinahe ebenfoviel fur ben übrigen Sof, eine Dritte von zwanzig ober fünfund. amangig für bie Sofcavaliere. Das Bange biefes Sofs hat ein prachtiges Unfehen. (Allerbings, benn schon 1746, als bie Desterreicher im Lanbe ftanben, maren alle Beitungen voll von der Pracht, mit welcher der hof von Mannheim nach Duffelborf verlegt marb.)

Bir fonnten aus ben vor und liegenben Papieren bied Ge-

malde der hofe und wie der herr Baron überall zu hause war und gastirt wurde, weiter durchführen, wenn wir nicht schon zu lange bei ihm verweilt waren. Er kam nach Mainz, sand auch dort französische Conversation, französischen Lurus, ja selbst an dem gestückteten braunschweigischen hofe sand er sich wie zu hause, nur klagt er, daß die herzogin garstig, die Tasel schlecht sep, rühmt aber die sehr schonen Pferde und die große Menge von Bedienten.

Die Menge fleiner Sofe und fleiner Despoten, bespotischer Beamten und grundgelehrter Juriften fullte übrigens bas arme Land mit Scandal und mit endlosen Processen. Wir haben im erften Theile berichtet, wie graufam der tolle und tyrannische Sergog Carl Leopold von Metlenburg mit ben Rostockern und mit feiner Ritterschaft verfuhr, wie er die Ruffen ins gand rief, und wie biefe ruffifch und turtifch hauseten. Wir haben berichtet, wie ibn freilich endlich die Reichsjuftig verjagte, wie aber Ronig Georg, ale Bollftreder biefer Juftig, Metlenburg an fich gu bringen fuchte, und wie es Duhe toftete, ben Bruber bes tollen Bergogs als Abministrator einzuseten. Drei Mal versuchte noch Carl Leopold feinem Bruber die Abministration mit ben Waffen gu entreißen, ehe er erbittert und verlaffen in Domit ftarb (1747). Sein Bruder und Nachfolger, Christian Ludwig, erbte nicht blos bas land, fondern auch bie Processe und ben offenen Rrieg mit feinen eignen Unterthanen und ben Reichsgerichten, und erft, als er und bas land ruinirt waren, ward ein Bergleich getroffen. In allen biesen Streitigkeiten ernteten bie Juriften und Sophisten. was ber Burger erwarb und ber arme Bauer erarbeitete. Da war ber gelehrten Debuctionen fein Enbe, gebruckte Banbe won Dupliten und Repliten, Decrete und offentliche Erflarungen. Das einzige Gute war, baf biefe Decrete und Erflarungen, bie nicht wie bie Beitungen unterbrudt ober cenfirt werben fonnten, bem armen Teutschen einmal tund thaten, daß bie Sonveranetat feiner fleinen Despoten, Die Tyrannei ber Beamten, der romischen Juriften und ihrer Gerichte und ber gange Decretirftyl fogar ber barbarifchen Berfaffung bes Mittelalters entgegen fey.

Die Aleinen fachfifchen Bernogthumer, wenn fie nicht, wie ber Bergog von Coburg. Saalfelb, ben wir aus Semler's Leben Tennen lernen, fich mit Betitunben met mit Beginnligung bencheluber topfbangerischer Arbumelei beschäftigten, unterhielten ibre Unterfhanen mit Scandal und argerten fie mit Procoffen; auch ber alte Karft von Deffan war ein ranbfachtiger, gewaltfamer und ungerechter Abranu. Der Berwa von Sachfen Deiningen hatte einen Krieg mit ber Gemahlin seines Landiagermeifters, weil biefe fich mit einer gewesenen Graffin von Solms Rich aber ben Bortritt bei Sofe thatlich firitt und ihren Rang vermöge bes Rechts ber Starte geltenb machte. Die Lanbiagermeifterin war namlich Borfechterin und, weil es Gott wollte. Dartprerin bes in Deis ningen in ber Seele getrantten Abels. Der Bergog hatte erft felbft bie Tochter bes heffischen burgerlichen Sauptmanns Schurmann geheirathet, und biefe feine Gemablin vom Raifer in ben Reichs grafenstand erheben laffen; barüber gerieth bas gange Reich in Bewegung. Es war icon argerlich genng far alle, bie an Begitimitat bes Bluts glauben, bag bie Sbine ber Apotheterstochter, bie ber alte Leopold geheirathet hatte, in Deffan regieren burften, jest wollte auch ber Bergog von Meiningen ben Sohnen ber neuen Reichegrafin bie Rachfolge verschaffen, und Carl VI. fchien geneigt bies ju beftatigen, ba er bie Gemahlin bes Bergogs andbrudlich in den Reichsfürstenstand erhob; bas fchien eine unerhörte Beriehung ber Abelsrechte! Bei ber Unterbruckung bes Boll's und feiner Rechte batte man große Dube, bie und ba Berfechter und unweilen auch Richter zu finden , über bie Beirath fchrie aber je bermann, und flagte über ben Digbrauch ber tafferlichen Dadst und über Willicher. Die Reichsgerichte und Die Reichsverfammlung wurden endfich einmal thatig; die gahlreichen Debuctionen-Schmiebe ber brei füchfifchen Baufer erfchopften ihre Gelehrfamteit nat überschwemmten das Reich mit Schriften in barbarischem Stul; ber Raifer erichrad. Carl VI. erflarte burch ein eigenbanbiges Billet bem Reichshofrath, bag er zwar ber Gemahlin bes Bergogs ben Rang, aber nicht ben Kindern bie Rachfolge burch sein Diplom habe ertheilen wollen. Der Bergog wandte fich bernach

noch einmal an Raifer Franz und bie Sache warb am Reichstage verhandele; aber es erfolgte ein fogenanntes Reichsantachten und bie Sache Mieb beim Alten (1747). Der Streit ber Krau Land. jagermeifterin von Gleichen und ber ehemaligen Graffin von Solmt-Lich veranlafte gwischen Meiningen und Gotha einen formlichen Rrieg. Gine altere Tochter bes Grafen von Lich hatte fich in einen Bedienten ihres Baters, Ramens Bfaffenrath, verliebt, hatte ibn geheiraftet und war nach Meiningen getommen. Diefen Bfaffenrath hatte ber Herzog von Meiningen zu feinem Sof. und Regierungerath gemacht und gestand beffen Gemahlin ben Rang vor allen andern Damen zu. Daburch ward bie Kran won Gleichen erbittert, und fie fchien ihren Rang mit Rug und Kauft behaupten m wollen, fo bag ber Bergog, um teine Damenfchlägerei zu veranlaffen, ber Landfagermeifterin ben hof verbot. Dies war nas tinlich eine hochst wichtige Angelegenheit ber ganzen Robleffe; ba mm, wie es fcheint, die Frau von Gleichen weniger Geift als helbenmuth befag, fo nahm fich ein tentscher Orbendritter, herr von Diemer, ihrer an. Er machte auf die Krau Sofrathin Pfaffemuth ein Spottgebicht, worin die Schwester berfelben, Die fungere Colms, ebenfalls nicht verschont warb, und jett forberte ber herzog feine Juriften auf, wenn auch mit bem Orbenseitter nichts angufangen fen, boch wenigstens gegen bie Gleichen irgend ein Gefet aufzufinden ober anzuwenden. Diefe gelehrten herren nahmen ihre Zuflucht zum fachfischen Duellmandat, ließen bie Landingermeifterin und ihren Gemahl einziehen, und machten ihr nach jenem Manbat ben Proces. Der Bergog ließ vor ben Augen bet herm von Gleichen und seiner Gemahlin bas Gebicht bes herrn von Diemer von hentershand verbreunen, und feine gu jebem Dieuft bereitwilligen Richter verurtheilten fie jur Abbitte. Diese wollten bie Berhafteten, bie fich an bas Reichsgericht gewendet hatten, nicht leisten, es erschienen während ihrer fortbans ernben haft nene Spottfdriften, woran bie Gleichen Antheil haben sollten, die gelehrten und gefülligen Juriften bes Herzogs instruirten daher einen formlichen Eriminalproces. Jest mischte fich endlich bas Beichelammergericht in die Sache und gebot brobend bie Freis

lassung gegen Bürgschaft, und als sich Meiningen weigerte, übernahm der Herzog von Gotha gar gern die Erseution, obgleich der Herzog von Meiningen die Landmiliz ausbot. Die Soldaten von Gotha entwassneten die Landmilit und besetzten drei Amtsbezirke, der Herzog schaftete nach Soburg und appellirte an den Reichetag. Das ganze Jahr hindurch wurden über diese Sache Schriften gewechselt und wir bemerken auch hier wieder, daß, so bardarisch diese Schriften seyn mochten, unsere Ration doch bei dieser, wie bei den andern erwähnten Gelegenheiten, ihr Staatsrecht öffentlich und kihn verhandeln sah, und lernte, daß türkische und justinianische Justiz nicht tentsches Recht sey. Der Herzog mußte sich boch am Ende fügen und die Kosten aus den Rammergestüllen zweier Aemter zahlen.

Ungefähr um bieselbe Zeit erhob sich ber höchst ärgerliche Streit zwischen Gotha, Coburg, Meiningen, endlich auch sogar Hildburghausen, über die vormundschaftliche Verwaltung von Weismar. Bei dieser Gelegenheit, wie bei der vorher gedachten, kum es dem Herzoge von Gotha sehr zu Statten, daß auch er, wie hessen und andere teutsche Fürsten, Soldaten hielt, die er bald an diese, bald an jene größere Macht vermiethete. Der Herzog Ernst August von Weimar, bei dessen Tode diese Händel entstanden, verdient hier, wo von teutschen Sitten und von den Begriffen, welche seder Fürst und regierender Reichsgraf, trot der Reichsgerichte, sich von seinem Rechte über seine Unterthauen machte, die Rede ist, auch wegen des merkwürdigen Gesetzet erwähnt zu werden, welches er in der besten Meinung gegen dies jenigen erließ, die für Geld oder aus besonderer Freundschaft einen Unwürdigen zu einer Stelle empfehlen würden. <sup>2</sup>) Dieser Perzog

<sup>2)</sup> Mofer, aus bessen patriotischem Archiv XIr Band G. 381 — 82 wir bies Actenstüd entlehnen, sagt mit Recht: Es fehle nichts weiter zum völligen Unfinn, als daß dem angedrohten Berlust des Kopfs und Bermögens noch beigesett sey "er selbst aber zu fernern Diensten in unserm Lande auf ewig unfähig erklärt werden soll". Die Berordnung lautet: — — daß in fürohin, sowohl bei Unserm Leben, als nach Unserm Tobe, niemand im geistlichen, militär und civil Stande, er sey wer es wolle, fich unterfangen

vererbnete in seinem Tessament, bag Gotha die Bormunbschaft feines minderjahrigen Erbpringen übernehmen folle, und bies geichab (1748) and nach Ernst Angust's Tobe: Meiningen nahm aber biefe Bormundschaft als ihm gebührend in Anspruch und ward vom Reichshofrath unterftust. Jest ward zwei Jahre lang Sachfen mit Scandal, bas Reich mit Deductionen erfüllt, die Minister in Regendburg gaben grobe Dictate ju Protocoll und die Bofe janften fich, uweilen auch nicht gerade fehr fein. Erft warb, weil Deis ningen ans feinem ganbe geflüchtet und verschulbet mar, Coburge Saalfeld substituirt, und ließ feine Sache beim Reichstage burch ben herrn von Standach führen; barüber geriethen Gotha und Bapreuth in Streit, weil von Standach bapreuthischer Minister in Regensburg war und die Angelegenheit fehr heftig trieb. Auch mit Darmstadt gerieth Gotha in heftigen Zwift, weil es fich über die heftigkeit bes barmstädtschen Ministers in Regensburg zu befoweren hatte. Ein ganges Jahr burch ergobte ber Scandal, bas Schimpfen und Streiten von fünf fachfichen Sofen und von ihren Aboccaten und Diplomaten bie teutsche gelehrte Welt, bis endlich (1749) ber Raifer in Wien einen Bertrag zu Stanbe brachte; ba aber Meiningen und hildburghaufen babei leer ausgingen, fo begam ber Scandal auf andere Weise von Reuem.

Der Herzog von Gotha nahm nach dem Wiener Bertrage die hubigung in Weimar personlich ein (b. 27. März 1750), der herzog von Meiningen schickte aber einen seiner Regierungsräthe mit Rotarins und Zengen zum Protestiren an's Thor, und ließ es dabei nicht einmal bewenden, sondern störte dem Herzoge von Gotha die ganze schoone Ceremonie. Während nämlich die feiersliche handlung in der Stadt vorging, erhob ein meiningischer No-

folle, in Subjectum ju recommandiren, viel weniger gar ohne Unfer Biffen ju befördern und Geld dafür ju nehmen, widrigenfalls berjenige, so der Besterung halben Geld nimmt, das erfte Mahl jeden Thaler mit tausend Thalern, und wenn er dieses nicht im Bermögen hat, mit hocht empfindicher Geldstrafe, wenn er es aber jum andern Mahle thut, den Lopf verlieren und fein ganzes Bermögen confiscirt werden solle.

tarind, von Zengen umgeben, seine laute Stimme und protestirte im Ramen seines herrn. In dieser Sache blieb et freilich beine Schreien und Schreiben; der Herzog von Meiningen aber rächte sich auf eine andere Weise au Gotha und an seinen aubern Berswandten, die, um ihn zu beerben, seine Kinder erster Che von der Rachfolge hatten ausschließen lassen. Er heirathete nach dem Lode der Schürmann eine Prinzessen von heffen. Philipptehal und erzengte viele Kinder mit ihr, so daß sein Enkel in unsern Tagen ein Theil vom Erbe des verdöreten Gotha'schen Stammes erhalten hat.

In andern Gegenden von Tentschland zaufte und stritt man über und mit den Pfaffen; anch waren die Protestanten nicht weniger unduldsam als die Katholiken. Dies veranlaste glicklicherweise damals noch diffendiche Gerichtsstreitigkeitun; die Invisen bedurften des Bolks, sie kamen aus ihren Schreibstuden herv wor und stiegen vom Ahrone des Decretiens herunter, machten Gehriften bekannt und bezengten auf diese Weise ungern und wider ihren Willen, daß es mitten unter ihrer gesetzlichen Apraunei noch ein anderes Eribunal gebe, als das ihrer bardarischen Instig. Dies gilt von den Streitigkeiten der Stadt Edle mit ihrem Erzbischof, von dem Streit über die Kirche, welche die katholischen Grasen von Wied-Runkel in Diendorf bauten und von dem lächerlichen Streit der Frankfurter lutherischen Zelvten mit den Resormirten, um diese zu zwingen, ihre Kirche nahe vor den Thosen, nicht aber in der Stadt zu banen.

Bon welcher Art, damals wie jett, die Freiheit der freien Stadte war, das lernen wir am Beispiel des armen Regensburger Magistrats, der, einmal von Pvensen, ein anderes Mal von Hannover gedrängt, voll Angst eine Schrift verbot und beide Mal vielen Berdruß davon hatte. Der Streit über Oftfriesland nämslich, der in der That längst beendigt war, beschäftigte am Reichstage noch immer die Federn und es ward auf Beranlassung des benwendurgischen Comitialgesandten eine Schrift undgegeben, die Schrift ließ der Magistrat (1752), der von Hannover bedroht

warb, bem Buchbruder wegnehmen und wollte ihn bestrafen; ber prengifche Gefanbte erflarte, er habe ben Drud veranftaltet, forberte Die Eremplare wirfic und auf biefe Beife gerieth ber grine Magikrat zwifden Thur und Angel. Der Streit enbigte auf eine folde Beife, bat ber Magiftrat ber freien Stadt froh fenn mußte, baf ihm feine Stochprügel bictirt murben; bas wirb man and ben in ben Roten angefichrten Worten ber Zeitungen jener Beit am beften feben tonnen. 9 Unter bem Schut bes hannbverfchen Minifters von Bahr (beffelben, ber bem Orientaliften Dis chaefis bas fconfte Compliment ju machen glanbte, als er, Enrator von Gottingen nach Danchhaufen's Tobe, ihn ben größten Publiciften in Tentschland nannte) erschienen hernach bie Res flexiones uber Die offriefifche Sache und veranlaften ben Magistrat ju einem abnlichen Schritt; boch nahm er, jest gewitigt, feinen Erlaß gegen Buch und Buchbrucker fogleich gus rad, ale ber Minifter fchriftlich ertiarte, bag er es fen, ber ben Buchbencker mit bem Drucke beauftragt habe.

Uebrigens sah man bei dem damaligen Treiben der Jesusten und bei der Unterdrückung jeder freien Stimme, im katholischen Temschland, in Desterreich und Frankreich, Hannover und Preußen mit Recht als Bertheldiger der gesesslichen Freiheit der Seele und des Leibes gegen Pfassenthum und Despotismus an. Sachsen hatte die schönste Stellung verloren, denn es stand dem Ramen unch an der Spise der schützenden Protestanten (Corpus Evangelicorum) und war in der That in der Gewalt der unters drückenden Jesusten. Diese beiden Mächte zeigten in zwei Anges

<sup>3)</sup> Sie ergablen die Geschichte und sehen bann hinzu: Der Konig (Friedeich II.) nehm bas Berfahren bes Magistrats als eine grobe und schwere Beleidigung auf und begehrte von demeslden eine dientliche und feierliche Genughnung, wie sie in seinem Namen der Gesandte sordern wurde, außerdem fich der König solche selbst auf eine dem Nath und besonders densenigen Mitgliedern, die an diesem Berfahren den meisten Antheil gehabt, bochk umangenehme Urt zu verschaffen wiffen wurde. Der Magistrat schiede diesauf eines Erprofen nach Berlin und machte einige Borschläge, welche endlich so weit Eingang gefunden, daß die angedrohte Ungnade vermieden werden Konnte.

legenheiten besonders Ernft und Rachbrud, bei ber Gemaltthatigs feit ber fürftlichen Linie Sobenlobe gegen bie graftliche, und beim Uebertritt bes Erbpringen von Seffen. Caffel gur tatholifden Religion. Bobenlohe Barteuftein und Bobenlohe Schillingefürft reaierten fleine Stadtchen und Obrfer in Rranten gemeinfchaftlich mit ben protestantischen Grafen ihres Saufes und spielten bie Torannen gegen biefe und gegen bie proteskantischen Unterthanen bes gemeinschaftlichen Gebiets. Sie gingen endlich fo weit, daß fie bas Conflitorium in Debringen aufhoben und einen Pfarrer, einen Obersuperintendenten und einen Confistorialrath absetten. gebens becretirte ber Reichshofrath gegen fie, vergebens warb Tentschland mit Schriften überschwemmt; ber Bischof von Bamberg, Die gesammten fatholischen Stanbe Teutschlands, ja foger ber Raifer felbft, in beffen Ramen ber Reichshofrath gegen bie Fürsten becretirte, benutten bie unendlichen Aniffe ber Rechtsgelehrten, bas Labyrinth bes teutschen offentlichen Rechts, um ben an fich langfamen und lahmen Arm ber Bollftreckung ber Urtheile au hemmen; da boten endlich Breußen und hannover bem protes stantischen Kreisbirectorium ihren Gabel. Man versprach ben Markgrafen von Brandenburg - Anspach und von Brandenburg-Culmbach fur ben Kall, bag fle Widerftand fanben, preußische und hannoverische Truppen, machte biefe Erklarung diffentlich betannt und die Martgrafen übernahmen bie Erecution. Die Rurften von Sobenlobe, Die Jesuiten in Baiern, Die Bischofe von Coln und Bamberg erfüllten bie Belt mit flagenbem Schreien, Die Schriften von beiben Seiten über biefe Angelegenheiten, die Mofer von Rilfed in ben Sanauschen Berichten von Religionssachen auftablt, bilden eine eigne Bibliothet; es blieb indeffen bei der Erecution und Restitution; die Kürsten von Sobenlobe gablten, wie billig, die Roften.

Der bekannt geworbene Uebertritt bes Erbprinzen Friedrich von Deffen regte die Gemuther um so gewaltiger auf, als man ibn fünf Jahre verborgen gehalten, (ba er schon 1749 erfolgt war) und als es hieß, daß auch Brandenburg-Eulmbach und Zweibrüden ihre Apostasie in ahnliches jesuitisches Dunkel hullten. In

Beziehung auf ben Martgrafen von Enlmbach und feine Gemablin widerfprach zwar Preugen, ber Bergog von Zweibrachen ertlatte felbft, baf er feineswegs in Strafburg feinen Glauben abgeschworen habe; aber in ber heffischen Sache wectte gludlicherweise ber Dabit burch ein Breve an bie tentichen Erzbischofe bie ichläfrigen und fchlafenben Gemuther. Der alte ganbgraf Wilhelm ber Ste war namlich, als er feines Sohnes Schritt endlich erfahren hatte, in bestigen Born gerathen, hatte fich mit Prengen und Sannover verftanbigt, und feine Stande um fich verfammelt. In Berbins bung mit ben Stanben, mit hannover, mit bem gangen fogenannten evangelischen Reichstorper nahm er alle erbentlichen Maadregeln, nicht blos, um bie protestantische Religion ju fichern, sonbern and, um jebe Einmischung, jeben Ginfluß, ja fogar jebe Staatsanstellung eines Ratholifen nach feinem Lobe ebenfo wie Die Effentliche Uebung ber Religion unmöglich zu machen. Der Pring mußte bas ihn beschräntenbe Testament bes Baters im vorans annehmen , eine Urfunde unterzeichnen , ben Standen Alles , was fein Bater ihm vorschrieb, feierlich jufichern, und Preußen, Danemart, ber evangelische Reichstorper, bie Seemachte verburgten, was Bater und Schwiegervater (Georg II.) bem Erbpringen vorgeschrieben hatten. Die Erzichung feiner brei Gohne ward ihm entrogen und biefe murben erft nach Gottingen geschicht, bann ward bem Aelteften (Wilhelm IX.) nach feines Grofvatere Tobe Sanan als unabhängiges Fürstenthum angewiesen. 4) Diefe Schritte brachten ben Pabft um alle gehofften Bortheile, und veranlaften ihn, fein hochft unvorsichtiges offenes Schreiben an bie teutschen Erzbifchofe zu erlaffen.

Riemand wird es ihm übel nehmen, daß er darin guerft Bifchofe und Erzbischöfe ermahnt, allen Rachtheil abzuwenden, welcher aus ben in heffen getroffenen Daasregeln für die tatho-

<sup>4)</sup> Alle Barhandlungen und Actenstüde, welche den Schritt des Erberingen und bie gegen ibn getroffenen Maabregein betreffen, findet man voll-Kindig und unverftummelt bei Abelung Staatsgeschichte von Europa u. f. w. 7r Theil 12tes Buch §. 891 — 897.

lifde Religion berflieften tonne; allein bas Rolgenbe unfte offener weit ftarter mirten, um die Protestanten madriam ju halten, als um die geiftlichen herren au wecken, die frob feun mußten, wen man fle rubig lieft. Er ermabnt namlich feine Gobne in Chrift, bas fie bem Erboringen alle Mittel verschaffen sollen, bamit a feine fromme Meinung auch fruchtbar machen und pur Anbinitung ber Lehre, bie er angenommen, beitragen tonne. Gr. bie liafeit wollten nichts von bem unterlaffen, was feine vätelich Fürforge und die Pflichten bes apaftolischen Umts von ihm bi ber Gelegenheit forbern konnten. Da bier blos von einer trutien Staatsangelegenheit die Rebe war, fo wurden felbit bie Rathe Liten burch bied Breve auf die ftets wiedertehrenben Berfuche, bie vomische Herrschaft in Teutschland neu zu begründen, um fo mit aufmertfam gemacht, ale berfelbe Dabik wei Sahre verber, ohn ben Reichstag ober auch nur ben Rurfürsten von Main, beffa Rechte er verlette, ju befragen, nach Berathung mit Deftennich den Abt von Fulda jum Bifchof gemacht und bem Bifchoft wit Mirzburg bas erzbischöfliche Pallium ertheilt hatte.

## Drittes Capitel.

Bon den ersten Veranlassungen zu einem neuen allgemeinen europäischen Ariege bis auf den Hubertsburger Frieden.

## §. 1.

Friedrich II. und der preußische Staat bis auf den Unfans bis Arfegos; Streitigkeiten der Fronzoson und Engländer; Spanien.

Die Geschichte des einzigen großen Regenten im achtzehnten Jahrhundert ist besonders darum merkwürdig, weil er seiner Zeit vorauseiste nud den überliesenten Boeurtheilen aller Art militarisch trotte, noch ehe die öffentliche Meinung ihm zum Beistand dienen konnte. Als Schöpfer einer neuen pratestantischen, aber durchant

nicht firchlichen europäischen hauptmacht filmpfte Avierich, gefatt auf feine eigne Geiftesüberlegenheit, auf feine Reiegeerfahrung, auf bas Wohlwollen eines Bolls, für beffen Bobifabrt und Rubm er angeftrengter arbeitete, als je ein befolbeter Diener. gegen ben Saf ber alten Sofe, beren lachernichen Brunt er ver-Lachte, gegen bie Pfaffen, bie er verachtete, gegen bie Fenbal Arifistratien, benen er bemotratifch bie Mahrheit fagte (mas man and feinem Urtheil über bie hannoversche Regierung sieht). rühmlichfte Zeit ber mermibeten und zweilen etwas gibereilten Gefengebung und Berwaltung bes Ronigs ift bie vom Dreibner Arieben bis auf ben fiebenjahrigen Rrieg, benn um bie Bunben m heilen, die biefer bem lanbe gefchlagen hatte, wählte er bernach oft Mittel, bie ben Denfchenfreund betrüben. vechauer wir besoubers die Regie und die Berpachtung brudenber Abgaben, Die frangoffichen Bollbuftler, Die er gebrunchte, und Die Beginftigung von Spienen und Anflagern, Die bas Contrebanbewesen herbeiführte, woburch bem Armen ber unschulbigfte Senut (Raffee) verfammert warb. In Rudficht bes Militare ober Cantonfpsteme ward bas Graufame und Drückenbe von Frie brich Bitheims Beit ooft nach bem fiebenfahrigen Rriege gemitbert. Erft nach bem fiebenjährigen Rriege namlich warb angeordnet, was man bei ber militerifden Bucht und ber bespotischen Richtung ber Beamten ohne Auraft langft hatte thun tonnen, bag Civilbeamten bei ber Aushebung ber nothigen Refruten und bei der Anwendung der über ihre Dienstpflichtigkeit bestehenden Cabis netborbred, bie in Preugen als Gefete gelten, follten jugelaffen merben. Uebrigens fragte ber Menschenfreund in dem Zeitraum vor und während bes fiebenjährigen Rvieges, wenn er die Umftanbe taunte, gar nicht, burch welche Mittel Friedrich ein Deer vereinigte, das die Forberungen der Bernunft gegen die vereinigte Black von enraphischen und tentschen Fürften, wie bie, welche wir im vorigen Capitel geschilbert haben, geltond machen follte. Mes, was Friedrich für Aufflarung, Dulbung, Gerechtigkeit, Gleichheit par dem Gefet that, ward nur durch die an fich für feinen fleinen Staat gang unnatürliche Starte bes Seeres mogs

<sup>5)</sup> Da wir allgemeine Geschichte, nicht Geschichte Friedrichs II. schriben, so glauben wir, die Andeutung im Text wird hinreichend seyn, die nachere Untersuchung überlassen wir andern. Auch die beken Patrioten unter den Preusen werden an sechs dicken Banden voll Materialien von Preus wohl genug haben. Bas das Cantonwesen, die freuwde Berbung, die Dibciplin des Deers angeht, so stimmen wir ganz mit dem überein, was Dohn im 4ten Bande seiner Denkwürdigkeiten S. 285 — 389 gesagt hat, was wir aber nicht wörtlich wiederholen mögen; Einiges Gute bringt in seinem lichen lichen Buche ein ganz blinder Bewunderer Friedrichs, der Major Seid vor. Man vergleiche deshalb: Beleuchtung manches Tadels Friedrichs des Großen, veranlast durch den vierten und fünsten Theil der Demwürdigkeiten des Herrn von Dohm, von E. von Seidl. Liegnis 1821. S. 85 — 110.

und fpiblindigen romifchen, ber veralteten teutschen Beftimmungen, und ber bie fritfindige Rabulifterei begunftigenben Controversen; bies ertaunt und gewollt zu haben ift Kriebrichs Berbienft, bie Art . ber Ausführung gehört Cocceji an, bem fle unbedingt überlaffen ward. Die Beurtheilung ber erften preußischen Gesetgebung unter Friedrich und ber Berordnungen, welche Cocceji erließ, überlaffen wir ben Rechtsgelehrten, einlenchtend ift auch bem Laien, baff er viele Ungerechtigkeiten bei ber Ginrichtung ber neuen Tribunale beging nieb bag er fich bei ber Abfaffung bes erften Gefenbuches und ber Proceforbnung ju febr übereilte, und bas blos, um bem Ronige gefällig zu fepn. Die hauptsache war schon um 1755 vollenbet, und es erfolgte bernach bis auf Carmer's Zeit ein Stills ftand. Den Plan ber Berbefferung hatte ber Ronig gemacht, schnelle Beendigung ber Processe mar fein Samptzwed; aber bas Erfte wird einer, ber bas fehr verwidelte Berhaltniß ber Juftig zu unferm neueren fünftlichen Socialzustande tennt, nimmer loben ober mur bifligen konnen, und bas Andere betrieb Friedrich boch etwas gar m militärisch. Er forberte Rapport über die Zahl ber entichiebenen Processe und fuhr die Richter in seinen Randglossen ju ihren Entscheidungen heftig an, ober verhöhnte fie. Er tilgte zwar bie alten Digbrauche mit ber Burgel; aber es zeigte fich balb, baf eine gange Saat von neuen gefaet fep. Es erging ber Proceforbnung und ben Gesethuchern, Die Cocceji fur Friedrich und mit beffen Sulfe einführte, wie bem, mas Rreitmapr in Baiern ohne feines Aurfürften Beihülfe einrichtete; man mußte im achtzehnten Jahrhundert noch einmal Alles ganglich andern, und auch diefe neue Ginrichtung und Gefetgebung ward im neunzehnten Sabrbunbert unvolltommen und unmreichend gefunden.

Das Friedrich über Eriminalrecht, Cabinetsjustig, perfonliche Freiheit der Burger militarische Begriffe hatte, war sehr natürlich, da ein Staat, der wie eine Armee durch Ordres regiert wird, nimmer bestehen kann, wenn nicht der Regent als commandirender General im Nothfall über Leben, Freiheit und Eigenthum des Staatsburgers wie des Soldaten verfügen kann; aber der Konig allein behielt sich vor, über den Nothfall zu entscheiden; das war

arofi. Dem Ronia affein blieb es vorbehalten, die granfanen Strafen . welche bie Gerichte ertannten , an beftätigen , obn m verwerfen, er wollte bie Grunbe jebes Lobesnrtbeits setoft milin, er allein willführliche Berhaftung und Ginfperrung, wem fie im nothig fchien, verfügen; feinen Beaurten und Miniftern wollte a bie gefährliche Baffe ber Eigenmacht nicht anvertrauen, wie in ben andern Staaten feiner Zeit gefchath. 9 Daß er in ber Abt zuweilen nothig fant, von feinem militärischen Rechte Gebrund ju machen, tonnten wir burch manche Beispiele beweifen, wi wollen indeffen nur zwei aus ber Zeit vor bem Kebenjahigen Rriege wählen, weil fie von verfchiebener Art find. In ber 3ch namlich, ale er glanbte, bag Defterreich eine weber officielle mo gefährliche ober aufrührerische Schrift: Politische hifterit ber Staatsfehler, welche bie europaifden Dachteit Radfict ber Saufer Bourbon unb Branbenburg fer gangen haben, in Teutschland verbreiten liefte, verfolgte a biefe Schrift, ließ nicht blos in Wien auf ihr Berbot und im Berbrennung eruftlich bringen, fonbern angftigte auch ben armet Regensburger Magiftrat, ber bamale bas Unglied hatte, bei alla Streitigkeiten in Tentichland Wertzeng und Martyrer ju fon, auf eine gang unbarmbergige Beife. " Ein anderes Ral lid ?

<sup>. 6)</sup> Bir wollen über diesen Punkt einen Mann reden lassen, der, makten Sykem gedoren, auch gar nicht einmal daran denkt, daß jemand aus dagegen vinwenden könne, daß man die Staatsberger wie ein Nesimal Goldaten rogiere. Der übrigens wohlmeinende (der Berf. hat ihn persinik gekannt) Major von Seibl sagt S. 118 seines Buches ganz troden: Die Henngs-Commandanten durften durchaus keine Sesangene annehmen, ohnt einen vom Konige eigenhändig unterzeichneten Besehl, duch weichen die Natur und die Dauer des Arrestes geman vorgeschieden war. Er sest noch viel naiver hinzu: Soviel ich weiß, ist dies in kennen all dern Staat der Fall, und ein Mittel, daß sich Riemand hierin die steinsste Ungerechtigkeit vesauben durfte.

<sup>7)</sup> Die Schrift ward dem gelehrten Publicifen Mofer jugeschrieben, and ward fie am Ende weder in Wien noch in Regensburg verbrannt, obside der preußische Minister dem Regensburger Magistrat porträgt; daß in biefer Schrift der Gr. Maj. in Preußen gebührende Respect frevelhaft aus den Augen gesetz und höchstbieselbe und dero Actionen, als auch dero in Gel

ben Geheimenrath Farber, ohne ihn vor ein unverdichtiges Arisbunal zu stellen, ober einen bestimmten Grund anzugeben, wogen der seine allgemein ansgedrückten Beschuldigung verdächtiger Goschepondenz und wegen ansgestreuter Schriften, in Spandan him richten (Oct. 1746). Den Werth von Friedrichs Duldung hat Göthe mit einem bittern Spott sehr gering angeschlagen \*), ans wolcher Quelle aber auch immer, jene Duldung sließen mochte, der Kinig beschäute in jener unduldsamen Zeit Protestanten und Kartholisten, nicht blos durch die Aufrechthaltung aller katholischen Anstalten in Schlessen, sondern auch durch die Erbanung der kartholischen Kirche in Berlin, und durch die Antwort, die er seiner Wegierung in Halberstadt gab, als diese die Dominicaner zwingen wollte, einem Katholiken Abendmahl und Absolution zu ertheilen, welche sie ihm wegen einer nach ihren Sahungen verbotenen Che versagt hatten. \*)

Mbasverus :

Mein Freund, ich lobe bich, du spricht nach deiner Pflicht, Doch wie's die andern sehn, so fieht's der König nicht, Sir ift es einerlei, wem fie die Psalmen fingen, Sonn fie nur ruhig find, und mir die Steuern bringen. Ede Siths in Beimer war, schrieb er und finden wir gebruckt:

Damann:
- will belehren

Und jum Unglauben fie betehren.

Mhasverus:

In fo fern ift's mir einerlei, Doch braucht's all' buntt mich nicht Gefchrei, Last fie am Sonnenlicht fich vergnügen, Fleißig bei ihren Beibern liegen, Damit wir tapfre Kinder friegen.

9) Denn, heift es in der aus bem Cabinet des Ronigs ber Regierung ertheilten Befcheibe, indem fie (Die Dominicaner) gedachtem Bertmeier die

enhenden enhandtrigften Borfahren, auf das empfindlichfte angegriffen und beladigt; bienacht die gattlosefte, das gange Reichelpftem, ja alles Band der menfahlichen Sefellschaft und mas derselben nur immer unverbrüchlich und heifig fepu tann, gerrattende Principien etablirt u. s. w.

<sup>5)</sup> In Beimar ichrieb Gothe, in bem Gefprach zwischen Dinifter und Abnig, hamann und Ahasverus:

Bon Kriedriche Art von Berwaltung, von Sorge für Be triebfamteit und Landbau lagt fich baffelbe fagen, was von Infig und Volizei ailt. Seine ftrenge Aufficht auf Rechnungewefen und Berwaltung, feine unablaffige Thatigfeit, fein Tact, fein richt ger Blid, seine Bahl brauchbarer und vorurtheilefreier Manner, feine Sparfamteit, ja feine Rargheit fogar, machten ihn nutich und bewunderungswürdig; bas Guftem, bas er befolgte, ma fchlecht, und unter den unzähligen Berordnungen und Dagbegen wiegen die nachtheiligen bie vortrefflichen vollig auf. Die p untersuchen und zu beweisen gehört nicht hieher, wir wollen un an einigen Beispielen beutlich machen, daß es ein Irrthum it, wenn ein Sterblicher, ware er auch ber Gröfte, fich einbilbt, er tonne bas leben eines Bolts, Die Richtung feiner Induftie, Die Art und Welfe feiner Gewerbe bestimmen, wie er bie Em richtungen und bie Bewegungen feines Deers zu ordnen gewohn Die wohlthätig übrigens, fo wenig wir das Syftem loben tonnen, bes Ronigs perfonliche Sorge, feine fchlennige Abbilit ber Beschwerben, seine Reinbschaft gegen ben teutschen Schlen brian, fein Gifer gegen Cabalen, feine Entfernung aller hem mungen bes Bertehrs, feine fchnelle Abhulfe ber Rlagen gogen Beamten wirfte, bas zeigte fich befonders in ben neu erworkent Provingen Schlesten und Oftfriegland. Schlesten tnupfte er nicht blos, was ein unlangbares Zeugniß für ihn ift, in turger 3ch fo eng an fein tleines Reich, bag bie Ginwohner bernach eben p treu an ihm und seinen Rachfolgern hingen, als die altesten preufi schen Unterthanen, bag fie nicht blos bereitwillig an jeber Auf opferung waren, fonbern er tonnte ohne Druck acht Millionen

Absolution und das Abendmahl versagen, so geschieht ja dadurch tein Eingriff in unsere Rechte, welche uns in Ansehung der Dispensation in Cho sachen zustehen; sondern fie thun anders nichts, als daß sie den Supplicanten von einem Genuß ausschließen, bessen er sich durch seine in der romissen Rirche verbotene Heirath selbst verlustig gemacht und den er nicht verlangen tann, so lange er ein Mitglied dieser Rirche ift, wenn ihm anders diese Grundsätze seiner Rirche und die Rothwendigkeit der padftlichen Dispensation nicht underannt gewesen find.

doet erheben, wo Desterreich nur zwei erhoben batte. Dagn trug denn allerdings viel bei , daß Friedrich nach bem Nachner Frieden bie Reffeln bes Sanbels und ber Gewerbe lofete; baff er bas Bergwesen au beben fuchte; bag er bie Stadt Schmiebeberg einem graflichen Saufe abfaufte und m einer Landftabt machte; bag er Gewerbelente und Runftler ind Land 209; baf er bie in Bobmen gebrudten Suffiten fcutte und ihnen ben Anbau mufter ganbereien überließ; aber es fehlte auch bier an Beweisen nicht, baß Cabineteorbres und Schreiberei eingebildeter Staatedtonomen bie Boller nicht gludlich machen. Es fiel 3. B. bem Ronige ein, daß ber uralte und fchone Gebrauch, bie Rirchen und Saufer nach einem langen polnischen Binter gur Bfingftgeit mit frischem Grun an fchmuden, ber Solacultur nachtheilig fen, weil beshalb viele innge Birten abgehanen murben; flugs ward bei willführlicher Gelb ., ja Leibesftrafe bie alte Sitte ftreng unterfagt. Der Ronig hatte gesehen, daß mancher gute Brandenburger an ber Elbe Tranben jog und aus ihnen fauern Wein prefte, ben er jum Rachtheil feines Magens trant; bas freute ben fparfamen Ronig, er belobte nicht blos feine guten Potsbamer öffentlich, bag fie aus Patriotismus fchlechten Wein tranten, fonbern er ließ ihnen auch einige taufend Stud ber feltenften und beften Beinftode ichenten. damit ihr Wein beffer wurde! Derfelbe Kall war befanntlich mit ber Seidenzucht, bie um biefelbe Zeit auch in ber Pfalz und in Baiern auf eine lacherliche Weise burch Berordnungen emporgebracht wurde, und gludlicherweise eben fo fchnell wieder verfchmun. ben ift, als fie entftanden war. Wie Friedrich biefe Inbuftrie ju forbern fuchte, wollen wir, als Beifpiel ber Beschaffenheit einer von ber Regierung ausgehenben Betriebfamfeit, auführen. Er ließ ein Baar Frangofinnen tommen, bie in Berlin jedem, ber fich melbete, Unterricht in ber Bucht und Pflege ber Seibenraupe geben follten, biefen wurden auch bie Cocons gebracht, bie von ihnen um einen gewiffen Preis abgehafpelt wurden. Dann folgte eine Bererbung über Anpflangung von Maulbeerbaumen in Dommern; bann warb befannt gemacht, daß bie tonigliche Golb. fabrit in Berlin bie robe Seide zu einem bestimmten Preise

annehmen follte; bann wurden Preife an bie vertheilt, welche bir mebefte Seibe gewonnen hatten. In allen biefen Anordnungen if ber große Geift zu bewindern, ber, obgleich mit ben wichtigfen Dingen beschäftigt, fich um Rleinigfeiten befimmern tonnte; m inbeffen an geigen, bag biefe Einmifdnung in bie Angelegenheitn ber Burger und Bauern faft eben fo oft nachtheilig als vorteil haft war, wollen wir noch einige Beisviele von ben burch fonge liche Cabinetborbres gemachten Ginrichtungen in ben Jahren wer Dem fiebenfahrigen Rriege anführen. 16)

Der Ronig hatte allerbings ben preußlichen und besondet ber Abnigeberger Sanbel, ber jest fo fehr banieber liegt, empn ge bracht; er sorgte baffir, daß bie Ober schiffbar gemacht, Canile und Schleusen angelegt, ber hafen von Swinemunde gereinigt, ble Stettiner gur Thatigfelt angeregt wurben; aber, was foll war fagen, wenn er felbft Nabritant und Sanbelsmann werben un Mufter fenn will? Wir reben nicht von ber Berliner Pontellas Fabrit, die mochte ihren Rugen haben, obgleich fich bariber Biele fagen liefe; aber bie tonigliche Golb - und Gilberfabrit, bie Ra unfactur bes bunten Papiers tonnten, wie ber Seibenbau, un burch Berordnungen und Maadregeln, die bas Privatgeweche ber fchrantten, erhalten werben. Derfelbe tonigliche Secretar Righ, ber bei ber Seidenzucht thatig war, machte ben herrschaftlichen Factor bei ben beiben genannten Fabrifen. Um bie foniglich Papierfabrit aufrecht zu halten, warb alle Ginfahr banter Papint verboten und jedermann an Krügel gewiesen. In Ofifrieffand, wo ber Ronig fo viel Gutes fliftete, wirtte bie Berordmungemit und bie einmischende Weisheit auf ahnliche Weife.

Offfriegland war Friedrich nicht weniger gang ergeben, alb Schleften. Der Berfaffer biefer Geschichte erinnert fich aus feint

<sup>10)</sup> Dan findet im 4ten Theil von Dobm's Dentwürdigfeiten allei & withate fo trefflich gufammengeftellt und beurtheilt, baf bier nur Ginif nes ergängt wirb, um nicht Dobne antinferoiben. Bas Difriefland # geht, fo tann ber Berf. ans ber Erfahrung feiner Jugend fpreden. Mit gens wird man wohl thun, Seidl's fonberbares Buch mit Dobm ju MP gleiden.

Anabenjahren recht gut, mit welchem Stolze jeber Offiziese bamals von feinem Ronige fprach, und wie febr bies feine Lands. leute, bie nachften Rachbaren ber Oftfriefen, frantte, weil fie bamals bem Frisenr bes narrifchen Friedrich Angust von Anhalts Aerbit (Commiffar Schon) gehorchten. Friedrich wectte auch Die friestand and bem Schlummer, er fchützte und erhielt beffen alte Einrichtungen, er übte Tolerang; Aufflarung ward burch einen Generalfuperintenbenten wie Coners gegen einen furchtbaren Streis ter, wie fein Rachbar Meenen war, unter friedrichs Schutze vertheibigt; Die Rammers und Domainenangelegenheiten und gang besonbers bas Schulbemvefen warb georbnet, Regel und Orbming überall eingeführt; fogar bie Refrutenansbebung ben Bewohnern gegen eine Bahlung erlaffen, weil bem Rieftenbewohner ber Landdienst verhaft ift; aber auch hier fehlte es an Bertehrtheiten nicht. Statt Die gang elenben Schulen gu verbeffern, Bollsfchullehrer ge befolden, bie Pfarrer, bie in ben Sandgegenben fchlechter als bie Schafhirten verforgt waren, mit nothigem Unterhalte gu verforgen, dachte er an eine affatifche Banblungegefellschaft in Emben. Friedrich bestellte eine and Baronen bestehende tonigliche Direction biefer Befelfchaft in Berlin \*), er ließ ein Placat über bie Begunftigung bes hanbels nach China ausgehen, an beren gludlichen Erfolg fchon ber Umftanb, bag fie von Berlin ans biright warb, Zweifel erregen mußte. Die Cultur ber weiten Salben und Moore Oftfrieflands murbe bem lanbe an fich und weil bie Marfchgenenben oft Mangel an Elrbeitern haben, bonnelt nütlich gewofen feun; aber ber Ronig leitete bie Maffeblung von Berlin and, und was geschah? Gefindel aller Art Kromte herbei, ber Berf. biefer Schrift felbft hat erfahren, wie unficher baburch bie un fich unjuganglichen Gogenben wurden; er hat gefehen, wie bes targen Rouigs Gelb hier verschwendet worben, bat gefeben, wie die Ber wohner jener tofffpieligen Unlagen fchon nach zwanzig Jahren burch Flend, Tragheit, Schmus. Bettelei, Ranb und Mord ein Schreden

<sup>\*)</sup> Gelf Ramellet, Beron von Comerts, Baron von Benegobre und Baron von Billifch.

ber alten Einwohner geworben waren. Diefe Colonifindirfn waren bamals nach zwanzig Jahren in bemfelben Buftanbe, wein ein Angenzeuge die von Catharina II. in Ankland gebanten 20 Stabte gesehen bat, als er 20-30 Jahre hernach fie besucht.

Unftreitig mar es übrigens ber preufifchen Schifffahrt fet vortheilhaft, daß Friedriche Anfehen bei ben Geemachten fo wil galt, und bag er felbft nie mube warb, die Sadje bes fleinften Schiffers, wie die bes größten Rhebers zu verfolgen und burch miegen. Bir wurden von ber Urbarmachung bes Dberbruch, von Ariebriche weisen und nütlichen Bemübungen um bie Godfe mat und von anderem reben, wenn nicht v. Dohn bies Mit vichtig und unvartheilsch gewürdigt batte, wir wollen bahn m furz bemerten, bag Kriebrich Alles leiftete, was bie Ratur eine rein militarifchen Staats erlaubte, und was, ohne bem Abel, in beffen Sanden ber Grundbesty mar, und den er durchans aufricht halten wollte, wefentlich zu schaden, gescheben tonnte. Bir gen m ben auswärtigen Berhaltniffen über.

1.76

Der Ronig von Preugen, als Regent von feche Millionen Menfchen, verftand, ohne alle glangende Gefandtichaften und ohn ungeheure Snmmen an feine fehr targ gehaltenen Diplomaten p verschwenden, seine Burbe unter ben großen Dachten zu behand ten. Er lehnte ben Antrag ber Raiferin Elifabeth, feine Schwefter Amalia, Aebtiffin in Quedlinburg, mit dem Groffurften Pan an vermablen, unter bem ehrenvollen Borwande ab, bag nich wicht feiner Burbe gemäß finbe, bag fie bie Religion andere. Er foll fich befanntlich jugleich in feiner vertrauten Gefellschaft mahr, aber bitter über die Art ber Thronbesetzung in Rusland erflitt und Bestuscheff ber Raiserin diese Reben hinterbracht und fie bie burch gegen ihn erbittert haben; gleichwohl empfahl ber Kbnig bir Tochter ber geiftreichen Pringeffin von Solftein, die mit bem gir ften von Anhalt Berbft vermablt mar, ber in preußischen Dienfin fand, gur Gemahlin bes Großfürsten. Diese Prinzeffin, Gophie Angusta, nahm bei ihrem Uebertritt zur griechischen Religion ben Ramen Catharina an (1744), und nachdem im folgenden Sahre der ruffische Großfürst von Aursachsen als Reichsvienrins in br Eigenschaft eines herzogs von Holstein für vollschrig erklärt war, ward diese unselige Berbindung mit beispielloser Pracht geseiert (1745).

Der Groffurft Peter blieb ben Ruffen ftets abgeneigt, fein Meines Demogthum war ibm lieber als bas ungeheuere Reich: er war fcon ule Anabe, ale er in holftein mit Golbaten fvielte. won holfteinschen Officieren, bie unter Preugen gebient hatten, für Friedrich gewommen worden, und hoffte von biefem Unterftugung aenen Banemart. Als man ihm erlaubte, in Dranienbaum, une weit Beterdburg, Solfteiner erewiren zu laffen, richtete er biefe gang auf prougifchen Auf ein, und zeigte eine Gefinnung, bie recht ebel fepn mochte, bie aber nichtsbestoweniger mit ber ruffischen Politit in Biberfpruch mar. Bir wollen namlich jugeben, bag Beftufcheff, wie man fagt, von England und Defterreich große Summen jog 11), bag er auch aus blos perfonlichen Grunben bie Raiferin gegen ihren Reffen und gegen Friedrich einzunehmen fuchte: allein es läft fich boch nicht langnen, dag er auch febr ante politische Grunde hatte, Friedrich abgeneigt zu fenn. Diefer allein ließ fich weber bestechen noch tauschen, Schweben und Das nemart wurden inegeheim von ihm unterftutt, damit fie nicht gang in ruffifche Gemalt tamen; bies erbitterte Bestuscheff. Der ruf niche Minister wann mit Raunit und Brubl Cabalen an und ber Großfürk melbete, was er bavon erfuhr, an Friedrich; Beftufcheff mufite baber auch bie Raiferin, die ihrem Reffen fehr gewogen war, gegen biefen aufbringen, und biefes gelang ihm endlich. Seit bem Sahre 1746 ließ Elifabeth ihren Reffen angitlich bewachen und mit Spienen umgeben, er mußte feine holfteinischen Diener fort-

<sup>11)</sup> Der Marquis von hautefort, französischer Gefandter in Wien, schreibt in seiner von uns benutzen handschriftlichen Correspondenz im Archiv des affinires oftrangeres zu Paris Autriche No. 246 im Febr. 1751, nachbem er son der langen Audienz und von Allem, was ihm Maria Theresta wenntlich gefagt habe, Nachricht gegeben: L'impératrice me constrma ellememe que c'étoit l'avarice de Mr. de Bestuschoff qui étoit la principale cause de l'accession de l'Angleterre au truité de Petersbourg. — Man selles des batte mobil Maria Theresta am besten wissen mussen.

ber alten Einwohner geworben waren. Diefe & waren bamals nach zwanzig Jahren in bemfelben 36 ein Angenzeuge bie von Catharina II. in Rufla-Stabte gesehen bat, ale er 20-30 Sahre bet

Unstreitig war es übrigens ber preußi vortheilhaft, daß Friedrichs Unfeben bei aalt, und daß er felbft nie mube warb, Schiffers, wie bie bes größten Rhebere mieten. Bir marben von ber Urbat von Friedriche weisen und nütlichen medit und von anderem reben, wen vichtig und unpartbeiisch gewürdigt 3 turg bemerten, daß Kriedrich Alle vein militarifden Staats erlaubt beffen Sanden ber Grundbefft m halten wollte, wesentlich zu fd. m ben auswärtigen Berhaltn k Der Ronig von Preug,

Menfchen, verftand, ohne

ungeheure Summen an fe verschwenden, feine Bu ten. Er lehnte ben Ant; & Amalia, Aebtiffin in an vermahlen, unter nicht feiner Burbe c. foll fich bekanntlich aber bitter über und Beftufcheff burch gegen ib Tochter ber g den von Unb mand, gur (

Augusta, 1

Ramen &

ber rufff

Die Desterrei ande coloffale 1991 .ifpiele anführen. 20 sem Dienft, es liefib beimlich Leute für Pren . Bleiches mit Gleichem. Ge jaar Lieflanber verhaften, litt de Avocatorien in den Beitungen chiefe an febr ernft feinen Umwillen fablent inte meren ben Befehl feiner Raiferin jufchichte. U Ariedrich (1750), weil Rugland Trappen Rinnland gufammengezogen hatte, ben Ser ale blogen Gefchaftetrager nach Petereburg, u dungen wegen ber fchwebischen Angelegenheiben m auszuweichen, wählte Beftuscheff ein gang dign abm gur Etifette feine Buffucht, und verweigerte De

at allein die Borftellung bei ber Raiferin, fonde

Ernst und.

1.76

LO CONTRACT AND AND AND AND

MIT OF WINDOW

I JARMIN, AND

Terreto Bran

14

G. Berthamps and Administration

"ber auch nur bie Aubbrung feines Derru über feinen Rang eine aren an branchen, ichicke 'en der Streitigfeit geringen Mufvlin ohne Wabren-Jurg zu ents

THE CALLED THE STATE OF THE STA Coffe BOH BIFFER HAMAN 1617 IN CHIMMANN, MA Talken, Mann & Am Jo bem herrn v. Bab-Rote luftellen, die biefer · CHAMMAN, MY MAN choff jobe Mittellung, Die ablehnte, welche in einem baf-.. Gie mard fagleich bem berrn fle feinem Minifterium einschicke. chives des aff. étrangères. Autriche "den. Es beift bort, nachbem bie aeme ausführlich und fehr heftig auseinanberde Russie laisse à présent à juger à un roi de Prusse ne sont pas contre le droit de contro l'immiteté et la pelitosse usitées entre de violence des aujets étrangers, en les forçant e, en faisant arrêter ceux qui de la manière due et dojent leur congé, en assurant par des lettres de la roi nux enjets de la Russie, qui sont à son service, . point tenns d'obéir aux susdite rappele, en premettant presponsable de se qui en résulteroit, en voulant donner une prétation aux intentions de la cour de Russie, contrôler ses prêter un sens pervers au traité de Nystadt et faire subire dit dime kova innsités et de propre autorité à un ministre mu de rendre compte à qui que ce soit qu'à sa propre cour. Ænde beißt es dann feindselia und derb:

e de Russie ayant examinée ayec attention la conduite du roi Besvers son ministro, en a tiré avec justice la conclusion que Prusse ne se soppisit plus de cultiver l'amitie et l'alliance La consequence de quoi il lui a plû d'ordonner à Mr. Gros. de changellezie de Russie, et son ministre à la cour de Prusse Berlin, sans aucun délai et sans prendre congé de personne mir à sa cour, afia que la suprême dignité de S. M. l'impé-Bussie, blossée dans la personne de son ministre, ne fût plus des inconvéniens dont la mesure avoit déjà été comblée sinsi dé exposé ci-dossus.

fchicken, nur Pechlin und Bedinbfen iblieban als foine: Minifer preud und viefe bienten Boftufcheff, nifrigen als ihm.

In dieser Zeit war Georg II. wegen Ostfrießland auf fiw drich erbittert, Rußland argrodute, dust er den schwedischen King unterfützen wolle, Bestuschess saste schwa um 1746 den mit Sahsa und Desterreich geschlossenen Americat sehr zweidentig sur Irmsmad, und um 1747 itrat Gachsen im September einem neum krage bei, worin der Artistel. des im Jahre 1846 mit Destend abgeschlossenen Aractats eingerückt ward, in welchem von eine Aheilung der preußischen Provinzen die Rede war. Dus die Sahe hornach in Briesen vielsach behandelt ward, geht aus den Papian hervor, die Friedrich aus dem sächsschen Archiv wegnam und bei seinem Einfalle in Sachsen drucken ließ, zur Andführum wir es aber auf diesem Wege nie gekommen, obgleich Rußland und Deskerreich ihre Abneigung auf jede Weise zu erkennen gaben.

In unfern Tagen, wo fich bas Berhaltnis ber großen Stadtn gegen bie kleineven gang scheint geandert zu haben, werbient be fonders bemerkt zu werden, mit welchem Ernft und welchen Smit Arlebrich in den fleinen Zantereien, die Defterreich nahrte und unterhielt, seine Burbe gegen Anglands coloffale Macht beam tete. Wir wollen nur einige Beispiele auführen. Rublan tie feine Unterthanen aus prenfischem Dienft, es Tief ben hamp mann von Stadelberg, ber heimlich Leute für Prengen man, verhaften; Kriedrich vergalt Bleiches mit Gleichen. Er lief nie lich für Stadelberg ein Paar Lieflander verhaften, litt nicht, bi ber ruftifche Gesandte bie Avocatorien in den Reitungen befant machte, and tieg ihm febr ernft feinen Unwillen fühlen, ale f ben einzelnen Officieren ben Befehl feiner Raiferin aufchichte. Un biefelbe Zeit schickte Friedrich (1750), weil Rufland Truppen @ ben Grengen von Firmland gufammengezogen hatte, ben bem von Wahrendorf ale blogen Geschäftetrager nach Petereburg, m energische Borstellungen wegen ber schwedischen Angelegenheiten thun. Um biefem auszuweichen, wählte Beftuscheff ein gang eigne Mittel. Er nahm zur Stifette feine Zuflucht, und verweigerte bem Gefandten nicht allein die Borftellung bei ber Raiferin, fonben Die Annahme feiner Aeposchen ober auch nur die Ausberung seines Bortrage, bis die Ansthrung seines Herm über feinen Rang eine Bortrage, bis die Ansthrung seines Herm über feinen Rang eine gewoffen sein. Um ihm aber gar nicht aubdren zu hranchen, schickte er en den rmsischen Gesanden in Persin wegen der Streitigkeit über die Geldaten und Officiere und wegen der geringen Aufmarchfandeit, die ihm Friedusch demies, den Befehl, Berlin ahne Abschied zu verlassen; da muste deum freilich Friedrich Mahrenders zu verlassen, sich auf dieselbe Weise pon Petersburg zu entfernen. In

19) Der hafrath Simplin mußte am 4. Dec, 1750 bem herrn v. Babrendorf por feiner Abreife aus Detersburg eine Rote juftellen, Die biefer fredich nicht annehmen wollte, weil auch Beftufdoff jede Mittbellung, Die im Der preufifche Befandte machen wollte, ablebute, welche in einem baftigen und fast triegerischen Ton abgefast ift. Gie marb fagleich bem herrn Dautefort in Bien mitgetheilt, ber fie feinem Minifterium einschickte. Bir wollen aus diefem Actenftud (Archives des aff. etrangères. Autriche No. 246) mur ben Goluf bier einruden. Es heift bort, nachdem die genge Sefdides ber Sofbaten u. f. w. ausführlich und fehr heftig auseinanberscient if: S. M. l'impératrice de Russie laisse à présent à juger à un chacun, si les procédés du roi de Prusse ne sont pas contre le droit de gens, le droit commun et contre l'houndteté et la pelitesse usitées entre des cours, en sujovant de violence des aujets étrangers, en les forçant d'entrer à sen service, en faisant arrêter coux qui de la manière due et accoutamée demandajent leur congé, en assurant par des lettres de la propre main du roi aux sujets de la Russie, qui sent & sen service, qu'ile n'étaient point senne d'obsir aux puedite rappele, on promottant de se rendre reaponeable de ce qui en réquiteroit, en voulant donner une autre interprétation aux intentions de la cour de Russie, contrôler ses démarches, prêter un sens pervers au traité de Nystadt et faire subire l'intellégabire d'une façon inneitée et de propre autorité à un ministre qui s'est teau de rendre compte à qui que ce soit qu'à sa propre cour. Sang am Ende beift es bann feindfelig und berb :

La cour de Rassie ayant examinée avec attention la conduite du roi de Prusse envers son ministre, en a tiré avec justice la conclusion que le roi de Prusse ne me soppisit plus de cultiver l'amitié et l'alliance avec alle. En equacquence de quoi il lui a plû d'ordonner à Mr. Gros, conseiller de chancellerie de Russie, et son ministre à la cour de Prusse de pastir de Berlin sans aucun délai et sans prendre congé de personne et de avecuir à an cour, afin que la suprême dignité de S. M. l'impératrice de Guaria, plessée dans la personne de son ministre, ne fût plus expanés à des incaparésiens dont la mesure avoit déjà été comblée ainsi qu'il a été exposé ci-dossus.

Diefe Banterei hatte freilich fur ben Angenbild teine ander Ablgen, als bag eine Reitlang fein preußischer Gefandter in De tereburg, tein ruffifcher in Berlin war; allein, je naber hemad Frantreid, und Defterreid, fid, verbanden, befto mehr entfente fich Rufland von Preufen, und fogar England war einmal ben brohenden Bundnif von Desterreich und Rufland beigenen. Preußen verbot (1751) bie rufffichen Rupfermungen; Ruflan untersagte ben nach Dangig banbelnben Raufleuten (4752), bi Waaren über Konigeberg gehen zu laffen, und gebot ihnen, ber Weg durch Polen zu nehmen; endlich ward sogar (Dai 1753) in Mostau eine große Versammlung gehalten, und beschloffen, Alles anzuwenden, um ben fernern Anwachs ber preußischen Do narchie zu verhindern, und fie auf ihren vorigen Stand mid ju bringen. Alles biefes bing mit bem gufammen, was in Bin, Berfailles, Dresben geruftet warb, benn ichon im Jahre 1734 wurden in Rufland Truppen bereit gehalten, um im Rothfall, in Berbindung mit Defterreich, Breugen angreifen zu konnen. 19) In biefer Zeit fand ber Konig von fieben Millionen Menfchen, ber einzige Schützer bes Protestantismus und, was mehr ift, ber Berfechter folcher Rechte und Anspruche freier Seelen, Die ben Pobel jedes Standes gang unbefannt find, bem gangen alten En ropa, ben Despoten und Aristofraten und aller Macht und alen Difbranchen bes Mittelaltere allein gegenüber! Gin größenb Schauspiel, ale ben in biefer Stellung von ihm begonnenen Ramf, tennt bie neuere Geschichte nicht!

Rur bie Beforgniß um Sannover bewog England endlich, fc

272

<sup>18)</sup> Auch über biefen Puntt finden wir eine mertwardige Stelle in M angeführten Correspondenz des Marquis d'Dautefort. Er fcpreibt bem fich abfischen Ministerium aus Bien, am 18. Marz 1784:

La cour de Vienne fera toujours ses efforts pour retesir dans le voisinage de l'Allemagne un gros corps de troupes Russes. Il pardi que cette cour est aujourd'hui dans l'intimité la plus étroite avec celle de Petersbourg. D'ailleurs le système favori du ministère Russe et depuis long-tems de chercher à prendre part aux affaires d'Allemagne. Ainsi je peuse que ces deux cours seront facilement d'accord sur ce point.

an Weensen anguschließen; benn es hatte noch im September 1755 einen Defenfto-Tractat mit Aufland geschloffen, damit biefe Dacht für Gelb fünfunbfaufzigtaufend Dann gur Bertheibigung von bannover bereit halte. Diefer Tractat ward fruchtlos, als fich Russ land mit Kranfreich und Desterreich gegen ben König von Preußen formlich verband, und baburch ward Georg II. wiber feinen Willen genothigt, Schut fur fein Sannover von Preugen gu fuchen. Der Groffurk Peter ward bamale bem Ronige von Preufen, mit bem er einen Briefwechfel unterhielt, febr nutlich. Er gab ihm beime liche Radrichten, er meldete ihm alle gebeimen Anschläge, er brobte allen benen, bie Beftufcheff gegen Preußen bienten, mit feiner tunftigen Radje, er mißbilligte enblich, als feine Tante franter und fchmacher warb, ihr Spftem gang lant. Er schloß fich bernach an ben englischen Gefandten, um von ber Coalition abgumahmen, und magte fogar mahrend ber Krantheit ber Raiferin ben Obergeneralen Befehle zu schicken, Die ben faiferlichen gerabe entgegen waren. Friedrich fuchte freilich ebenfalls bem Großfürsten burch weife Rathichlage nutlich zu werben; Peter mar aber ein zu befchränfter Beift, als bag er Lehren eines großen Mannes batte befolgen fonnen.

Der Krieg, der damals zwischen England und Frankreich jemseit des Meeres entstanden war, sührte übrigens den Ausbruch des lange verabredeten Krieges in Tentschland schweller herbei, als er bei der bekannten Langsamkeit von Desterreich, bei der Abeneigung der Franzosen vor der unnatürlichen Coalition, bei der elenden Beschaffenheit der sächsischen Regierung, bei der sonderbaren Lage der Dinge in Aussland sonst würde begonnen worden seine englische Colonie, sie beschränkten sich auf den Raum zwischen den alleghanischen, apallachischen oder blauen Gebirgen und dem Meerer; Canada und Louistana gehörten den Franzosen und diese machten auch Anspruch an das ganze Stromgebiet des Mississsprimund Diese Diesen Anspruch erkannten die Engländer nicht au, sie wann ausgerdem mit den Franzosen und süchen die Grenzen von Akadien oder Reuschottland, und suchten in Westindien die

Infeln Get. Breig. Get. Bincent, Labago, Dominica autifilis ffend zu befegen, welche bis dahin noch teine Macht als in Ei geiftbum in Unfpruch gewonenen hatte. Im Uetrocher Krien maren bie Buften Mabiens mit bem Antbruck innerhalb ber alten Grengen von Arunfreich an England abgetreten werben, im Machner Krieben hatte niemand baran gebacht, biefe alm Grenzen nabet zu beftimmen, und boch begannen gleich nacher ble Englander fich andzubreiten; und befichmteten, ihr Gebiet m strede fich bis an den Leventeftromi. Die Engländer gefinden Damals an der difficient Rufte von Atablen Sabifar, fir fiebeim fidt in bem Cante nach Weften gegen beit Corenfftrom bin m, wo se auf die sich von diesem Strom aus nach Diten bin and breitenben Rrangofen fliegen, Die, unter Die englifchen Colonian gerftreut, fich ihrer Ausbreitung widerftenen und von ihren fante leuten, bie in ben an ben Grenzen von Canaba angelegten Ant lagen, unterstütt wurben.

Der Streit über bie Grenzen von Renfchattland und Am brauntichweig hirig mit einem andern enge zusammen, beffen große Bebentung bie Kolgezeit und bie Bluthe ber nordameritanifcen Staaten erft recht an's Licht gebracht hat. Dan ftritt fich ibn bas Eigenthumbrecht an bie bamals wuften, jest mit. glangenben Stabten bebedten innern Gegenden bes Lanbes, ber Strongeinte bes Dhio uith bes Diffffippi, fund um ben Pelghanbel, bet ba mals ungemein viel bebeutenber war als fest? Schon frihn waren bie Frangofen und bie englischen Cotonisten am Dow in Streit, als aber bie englische Regierung, jur großen Ungufrieben heft ber Ptovingen Birginien und Denfbivagien und gang befop bere ber Indianer, einer speculirenden Gefellschaft Londoner Kanf leute burch ein Privilegium ben gangen Sandel im Junern von Rorbamerika nebft einem großen Strich Landes am Dhie über laffen hatte, tum es zu wirklichen Keindfeligkeiten. Die fogenannte patentirte Dhio . Compagnie suchte fich bes ausschließenden Sandeil mit den Indianern zu bemächtigen; die Kranzofen dagegen ver jagten bie hanbelsleute mit Gewalt und gennbeten an Ausfluf

des Mangahela das Font. Die Quelin in, mue das Land ant Dhin und Mississippi mittärisch behaupten und bewachen zu könn nam. Eine Reihe und Honts, zu benen Erowns:Point an der Grenze von Newpart und die Fords am See Erie und Opporite gehörten, sollte nach dem Plan der Franzosen im Norden mit einen Beihe Basystigungam an, der Granze von Neuschotzland an Berbindung gebracht werden, eine andere Neihe Forts am Ohin und Mississippin sollte im westlichen Lande einen Schlagbanne Zegen die Fontschutte ber Englichen bilden.

Diese Sweitigkiten und endlich Feindseligkeiten in Amerika: sielen in die Zeit, als Pelham an der Spize des englischen Mis niskriums von Pits und Legge unterkützt, zugleich des Befalls der Nation und des Königs genoß. Regierung und Ration waren in dieser Zeit völlig einig, und das Parlament, daß die sieben Inder seiner Daner vollendet hatte, kunte entlassen, ein neues gewählt werden, ohne daß man das Ministerium zu veräudern brunchte. Dem Könige zu gefallen unterstützten die Minister den haundverschen Einstell bei der von Desutreich vorgeschlagenen Wahl eines römischen Königs, welche Preußen hintertrieb, durch englische Substiden an Mainz, Coln, Baiern, Pfalz; außerdem beschäftigten sie sich nur mit der Besörderung der mit jedem Jahr wachsenden Betriebsankeit der Nation.

Unglücklicherweise ftarb Pethan (März 1754) in dem Augens blick, als die Engländer und Franzosen, ohne gerade im Kriege zu sem, doch in Ostindien und in Amerika feindlich gegen eins ander im Felde ftanden, und der Herzog von Newcastle, der nach dem Tode seines Bruders als erster kard der Schahkammer die Leitung des Ministeniums übernahm, war weder den Umständen gewachsen, noch duldete sein Eigenstun und sein Stolz, das Männer wie Pitt und Legge, die übrigens dem Konige auch nicht gerade angenehm waren, ihrem eignen Sinn folgten. Es entstand Umzustriedenheit und Geschrei im Bolt, Zwist und Bewegung im

<sup>-14)</sup> Der Stattheiter von Canada, ben bas Fort bagen lief, und dem ber Commandant untergeordnet war, bief Dit Queine.

Miniferium in bem Annenblide, als Ginialdt am nothinften gowesen ware, weil bie Rrangosen in Oftindien und in Amerika Bortheile errungen hatten und hannover von ihnen mit einem Angriffe bebroht marb. Die Englauber Hagten, bag ungebeure Summen auf fruchtlofe Bunbniffe ju Gunken Saunovers verichwendet wurden, während man Atotten und Seere nach Die und Beftindien hatte ichicen follen.

Bas Oftindien betrifft, so barfen wir bier überall ber Entftehung bes unermeglichen englischen Reiche in Aften nur im Borbeigeben ermabnen, weil absolute Boliftanbigfeit nicht unfer Awed ift. Schon in jener Zeit namtich tampften indifche Kurften, bie ud Bafallen bes Großmoguls nannten, um ben Befit ber Drowinzen beffelben und riefen in ihren Streitigkeiten bald die Kronsofen, welche in Boubichern, balb bie Englander, bie in Mabras Truppen hatten, um Sulfe an. Der Frangofe Buffy, an ber Spite einer fleinen, nach enroväischer Art geubten Dacht, leiftete bem Subah von Decan in beffen unaufhörlichen Rehben fo wefentliche Dienste, bag er ber frautoffichen oftinbifchen Compagnie einen größeren Lanbstrich abtrat, als jemals, por 1753, irgent ein enropaisches Bolt, selbst bie Portugiesen mabrent ber Bluthe ibrer Macht nicht ansgenommen, in Oftindien befeffen batte. 18) Dies wurde Rrieg zwifchen England und Franfreich veranlagt baben, wenn nicht die frangbiliche Regierung die Unternehmungen bes ehrgeizigen Directeurs Dupleir, ben bie oftinbifche Compagnie nach Vondichern geschickt hatte, migbilligt hatte. Der Directeur marb purudgerufen, ber Compagnie unterfagt, bas abgetretene Gebiet

<sup>15)</sup> Der Subah von Decan wurde von dem Oberften Buffy mit einem Corps von 800 Europäern und 5000 europäisch bisciplinirten Indiern apaen feine Beinde und die Englander unterftust, bafur erhielt Dupleir eine Musbehnung bes Bebiets vom Carnatit bis in die Rabe bes Banges. Die funf abgetretenen Diftricte, fpater die nordlichen Gircar's genannt (wegen ibrer Richtung in Beziehung auf Pondichery und Dabras), beftanden aus ber gangen Geefufte von Golconda und einem Theile von Driffa. Sie erftrectien fich vom gluffe Rriftna bis jum Gee Chilta, von Guden nach Rorden bur bert und zwanzig teutsche Deilen in ber Lange, in ber Breite ba, wo fie am fcmalken feche, wo fie am breiteften find achtiebn Meilen.

in Befit zu nehmen; baburch wurden die Englauber beruhigt. In Amerika tam es indeffen bennoch zu Feindfeligkeiten, die einen Arieg unvermeiblich machten.

Die Englander schickten namlich ben Dajor und Generals adjutauten ber Milig von Birginien, ben nachberigen Obergeneral ber nordamerikanischen Republik, Washington, an den Commandauten des forte Du Quedne und ließen ihn brobend aufforbern, bas Gebiet ber Proving zu ranmen. Der Commandant verwies fie an ben Gonverneur von Canada und es begann, wie das gu fern pflegt, eine Unterhandlung, beren Ansgang beibe Theile von andfeben tounten. Die Englander gaben endlich nach manchen Borftellungen und Gagenvorftellungen Befehl, Gewalt mit Gewalt abzutreiben, ohne barum die Freundschaft abzubrechen. Diefer Streit in Amerita und der Rotenwechsel barüber in Europa dans erte zwei Jahre lang, und felbft nachdem es zwischen ben Frans wien und ben amerikanischen Milizen zu Gefechten gefommen war, in welchen die Letteren guruckgeschlagen wurden, hatte bas englische Minifterium 1754 noch feine Unftalten aum Rriege getroffen; bies gefchab erft, als die Frangofen eine Klotte mit Berftartungen und Borrathen nach Canada Schickten. Jest gaben bie Englander ihrer Rlotte Befehl, bas Ginlaufen ber frangbilichen in ben Lorengftrom ju verhindern, und schickten ben General Brabbod mit einer fleinen Deerabtheilung nach Amerika, um die frangofischen Forts angugreifen.

Die Erbitterung ber Franzosen gegen bie Englander war bas mals febr groß, weil diese, ohne ben Krieg zu erklaren, während Rauffahrer und Fregatten im Bertrauen auf den bestehenden Friesben bas Meer hielten, ihren Schiffen Befehl gaben, die franzossischen wegzunehmen und zugleich Kaperbriefe ausfertigten.

Im Januar (1755) tam Braddock nach Amerika, seite sich sogleich in Marsch, warb aber im Anfang Juli in den Wälbern auf eine solche Weise vom Feinde überfallen, daß seine Truppen zurückgetrieben wurden, ehe fle das Fort erreicht ober ben Feind im offenen Felde gesehen hatten. Bei dieser Gelegenheit erwarb Washington großen Ruhm; denn während die regulären Truppen,

bie bie Miligen mit großer Berndrung betrachteten, gerftrent wurden und Brabbod felbft umfam, bedte ber Generalabintant: ber Diligen ben Rudgug und rettete ben Reft bes Weinen englischen Deers. Die englischen Generale Johnston und Shirlen, welche gegen bie Forts Grown Point und Ragara geschickt wurden, waren gwar im Reibe gentlicher, Die Rorts formten fie inbeffen nicht erobern. . Der Ronig von England mar gerade in hannover, als bie Arangofen, burch bie Begnahme ihrer Schiffe gereigt, picklich alle weitere Unterhandlungen abbrachen, und nicht blos thoen Gefandten aus Conbon, fondern auch ben nach hannover gefchichten Mogeordneten gurud beriefen. Die Englander hatten burd five hernach ftets wiederholte und ftets allgemein getabelte Avglift in wenig Monaten breihundert Schiffe, auf benen fich achteaufenb Matrofen befanden, weggenommen; hatten guar bie gange frangoffiche Plotte nicht, wie fie wollten; angreifen tonnen, weil fie unter Begunftigung eines Nebels in ben Loremftrom einlief, nabmen aber boch zwei burch einen Bufall aufgehaltene Linienfchiffe (Juni 1785). Auch bie Forte Beaufejour und Gafpareaux an ben Grenzen von Reuschottland wurden genommen und bie Frangofen aus biefen nordlichen Gegenben vertrieben.

Unmittetbar nach bem Anfange bes Krieges suchte Frankrich Spanien hineinzuziehen, und zwar durch den Borfchlag eines Fasmilienvertrags der Bourbons; das englische Bolf aber umste Geld hergeben, um für seinen König Vertheibiger seines Kurskelbensthums zu kausen. Es ward der oden erwähnte Kractat mit Rußland geschlossen, Gotha, Hessen und einige andere keine Fürsken erhielten bedeutende Immen, um eine gewisse Anzahl Kruppen sehntausend Pfund von England an, obzleich es von Desterreich und Frankreich sehntausend Pfund von England an, obzleich es von Desterreich und Frankreich sehon gewonnen war und hernach sür französlisches Geld sechstausend Mann zu den Desterreichern nach Bedmen schiefte. Die teutschen Fürsten zogen überhaupt, während das Land im Kriege zu Grunde gerichtet ward, bedeutende Gunnnen vom Auslande; die Goldaten erhielten nicht einmal einen besteren Sold, als sie im Dienste des Baterlandes würden erhalten haben.

In Gunnien maven bie Bennthumen ber Fermofen vielleicht gliedlich gewesen, weme Carvajat gelebt hatte: aber diefer, atr ins went hofe einzige Mann von ehlem Ginn, welfter ber Beltechung und Jubrigur megagänalich blieb, war furs vor dem Ausbruch der Reindseiten gestorben (2754). Ronig Kerbinand felbft marauch in ben wenigen Augenbliden . wenn er burch feine Gentablinober birch Farinelli and seinem melancholischen und hovorhendis. feben Bielbriten gewort ward, feines feften Entfichinfies, deiner vernäuftigen Uebertonnun fahin. Geine Gemahlin Barbara, bie ihn leitete, war ben Cabalent bes ofterreichischen Minbiters (fie. war eine Entelte Raifer Leopold's), hingegeben und verschmahte babei son niebrigem Beige beberricht, bas englische Gelb nicht; bas frankliche Mindkerium aber bilbete, felbft nach bem Zenguiß des einglischen Gesandten bei Cope, eine formliche Megentichaft. Bur Reit bet Bachner Weiebend waren Camajal und Enfenaba die hampepersonen, ber Eine ein Mann von Kamilie und gang Spanier, ber Andere ein Emportonunting nub, wie biefe ju fenn pflegent, eingebilbet auf außere Lindzeichnungen; aber arbeitfam und geschieft, ben Frangosen ergeben und zu jeber Cabale bereits mille. Amerit batte Carvajal beim erben Anlaft zu Streitbaleiten zwifthen Franterich und England ben Berfuch, die Stinfer Bourbon ju Rrieg und Frieden ju verbinden, verritett und war babei. vom englischen Gesandten Reene unterflitt worben, nach Carvas jat's Tobe gelang es ben Englandern, Ensenaba ju sturgen, und einen in Spanien notnralifirten Irlanber in's Ministerium gu bringen. Daburch warb bie enge Berbindung von Franfreich und Spanient, fo lange Rerbinand lebte, gehindert.

Bas Ensenada's Sturg angeht, so rühmt sich Reene felbst, bag er in Berbinbung mit bem ofterreichischen Gefantten Die gazi 16), bem herzoge von huescar und bem Grafen von Bal.

<sup>16)</sup> Diefen, unter und Teutiden bernach febr berüchtigten, Erzbifchof von Wien fchiltert ber Marquis be Sautefort, ber ibn in Wien fab, in feiner banbidriftlichen Correspondenz mit dem Minifter folgendermaßen. Den Jefutten berbante er feine Beforberung. Co Migami ont un intrignnt da premier ordre, estuat le breit général. Je n'oss capendant vous ries

pavaiso, Ensende's Besteberung zum Minister der andwärtigen Angelegenheiten gehindert und dafür gesorgt habe, daß der Abenthemer Wall, der sich zuerst in spanischen Diensten zum General emporzuarbeiten verstanden hatte, dann als Gesandter nach Loud den gesthickt war, eilig von dort nach Madrid komme, wo ihm das Ministerium bestimmt war. Roch ehe er eintraf, war gegen Ensenda eine Cabale angesponnen, die Gore and den englischen Gesandtschafts-Briefen der Länge nach berichtet, und Wall hatte kaum sein Ministerium angetreten, als Ensenda (1754) gestänzt und aller Einsluß Frankreichs vernichtet ward.

Der Jefuit, ber ale Beichtvater bes Konigs ben Minifter porter gehalten hatte, tonnte ihn nur por einer Griminaluntersuchung schüten, ber Berbannung tonnte er ihn nicht entzichen, weil ungläcklicherweise ber Orben in bemfelben Sabre burch feinen bewaffneten Wiberftand in Varaquan sowohl die Svanier als die Portugiesen ungemein erbittert hatte; übrigens hatte. Enfenaba burch seine eigne Unvorsichtigfeit seinen Sturg beschlennigt. Er erlaubte fich, um ben unaufborlichen Cabalen ber Englander m begegnen, ohne ben Konig ober feine Collegen gu Rath gu giden, bie wichtigsten Dinge anzuordnen, fo bag man bem Ronige Actenftude vorlegen tonnte, aus benen Ensenada's Aumagung bertorging. Wenn man bas Billet liefet, welthes Bell nach Enfenaba's Berhaftung an Reene als ben Urheber feiner Große ferieb. fo fieht man, bag ber neue Minifter nicht einmal feine eigne Denttersprache orthographisch richtig schreiben tonnte; liefet man bas Bergeichniß ber bei Ensenaba gefundenen Borrathe, so fieht man, baß er sein Umt gerabe fo angesehen hatte, wie Bruhl. 19 Die

affirmer là dessus. Mais s'il ne l'est pas sa physiognomie est bien trompeuse, car il en a bien tout l'extérieur. C'est la créature de Mr. de Bartenstein.

<sup>17)</sup> Ball's englisches Billet an Reene mag man bei Core nachlesen, Enfenada's merkwürdiges Inventarium wollen wir hier einrücken: Für humbert tausend spanische Thaler Gold, für 292000 Th. Gilber, ein Dogen 7000 Thaler werth, Juwelen für 292000 Th., Ordenszeichen für 18009, Porcellan für 2 Millionen Thaler (also jum Handel), Gemälde für 180000, gallizische

ansfährliche Geschichte ber Cabale gogen Eufennda, wie fie Core giebt, iff nur für Diplomaten belehrend und nütlich.

## **S. 2.** ...

Frantreid, Defterreid, Prenfen, Sadfen bis auf Die Shladt bei Lowofit und die Capitulation bei Pirna.

Die im Stillen ichleichende innere Anfibiung idritt um biefe Beit defte fcneller in Kranfreich fort, je ficherer bie Regierung, ber Abel, ber Clerus auf ben angeren Schein ber Ruhe vertranten. Beber Dinifter, noch Sof, noch Parlamente, noch Geiftlichkelt fammerten fich um bie veranberte Stimmung, Bilbung, Literatur, fle erkannten Die Zeichen ber Zeit feineswegs und machten fich durch ihr Benehmen und ihre Streitigkeiten wechselfeitig bei den Berftandigen lacherlich und verhaft. Rbnig Ludwig XV., ein Mann, ber felbft nach bem Zeugnif eines Marmontel ohne Sitten, wie ohne Scham war, ift ber achte Reprafentant berjenigen Rlaffen, mit benen er ausschließenb vertehrte. Er affectitte ben Schein einer Burbe, beren Wefen ihm gang mangette; er bewahrte mit angstlicher Gorge Kormen, beren Bedeutung langst verloren war, er hatte allen Egoismus und allen Stolz, ben bie. jenigen zu zeigen pflegen, die von Jugend auf nie etwas für andere, fondern Alles nur fur fich ju thun gelernt haben. Seine Religion war Furcht vor ber Solle, feine Religionshandlungen mechanischer Aberglaube, ber ihm mit bem Pobel gemein war und Diefen, wie man falfchlich mabnte, in Schranten halten follte.

Bie weit ber Berfall ber Sitten gebiehen war, fieht man

und französische Schinken für 14000 Thaler (also auch zum handel), gesalzene Fische, Baumbl in ungeheurer Menge, Ameublement seines Cabinets, unschähder, vierzig Repetir- und andere Uhren, 1500 Arroba Chocolade, 48 reiche vollständige Rleidungen, 180 Paar hosen, 1170 Paar seidene Strümpfe, 600 Terzios Schnupftabad. Unsere Leser werden bei der Bergleichung mit einer bekannten Liste der in Brühl's Palast gefundenen Effecten schen, daß die Garderobe des sächsichen Ministers an Schuhen und Stiefelmund Pantosseln, an Schlafröden, Perruden u. s. w. viel reicher mar als die des Spaniers, doch sanden sich unter der zahllosen Menge von Bor, räthen beine Handelswaaren.

forocht aus ber bingufriebenheit, welche bie Gerne ber Boumabaur anerst am Sofe erregte, als and ber Blet, wie sie fie follberbin in Berfailles wohnte und lebte. Der bof war nämlich teinesweas ungufrieben, bag ber Rouig feine Geliebte wie eine Rouigin ein fichte, fonbern nur bandber, bag fie nicht von Chunde were. 19) In Berfailles refibirte nicht allein bie Bompabonr, wie bie Lichlinge ber rufffichen Raiferin, öffentlich und mit tonialichem Glance neben bem Ranige; fonbern fle regierte bas Reich gang umbebinat, fette Minifter ein und ab, vertheilte geiftliche:und weltliche Gnabeschennaumgen und bewirfte bie Berhindung mit Defteneich. welche jeber Baterlandsfreund unter ben Kranzofen migbiligte. In Beziehung auf biefe Berbindung follten wir bier auf bie Mittel eingehen, beren fich Raunit bebiente, um ben Raben angutumpfen, den er. feit er 1758 nach Wien guridgegangen war und bie Lei-Hung aller Eingelegenheiten übernommen hatte, burch Stabremberg fortspinnen ließ; wir wollen indeffen nur bas Allgemeine andenten, um Raum an fbaren.

Erft felt dem Jahre 1752 war die Marquise von Pompadom unch vom Herzoge von Richelien, der stets bereit war, dem Sinige neue Geliebten zuzusschren, als Meisterin der Kunk für Linke und similiche Unterhaltung des Königs zu forgen anerkammt, sie hatte sich als Mathgeberin in handlichen und politischen Augelegenheiten unentbehrlich gemacht und einen Soubise und andere hohe Genossen königlicher Orgien innig mit sich verbunden. Des

<sup>18)</sup> Duclos berichtet zuerst, das der herzog von Richelieu anfangs nicht gut mit der Pompadour gestanden, und setzt dann hinzu, die wenige Actung, die sier anfangs Richelien bewiesen, habe einen Grund gehabt, der der game Pos getheilt habe. L'opiniou du marchast de Alchelieu ein mit étoit pas particulière; co sut long-tems colle de la cour. Il semableit que la place de mastresse du roi exigent naissance et stantation. Les hommes ambstionnoient l'honneur d'en présenter ane, leur parents, vils pouvoient; les semmes celui d'être choisses. Pou vien sallois qu'ils ne criassent à l'injustice sur la présèrence deanée à une bourgesiss. Pen ni vu plusieure deuter dans les commencemens si elles pourreisest décemment la voir. Biensôt elle serma en société et n'y admit pas toutes celles qui la recherchèrent.

batte Baunit langt wonaufgefehmt, und mir wollen auch ber handferiftlichen Correspondenz, ber frangbifichen Gefandten in Dien nachweisen, bag es ihm bei ber großen Erhittetung, welche bie chte, freundliche, ingendhafte Maria Abereffa bei jeber Gelenatheit gegen ben Ronig von Breufen aussprach, nicht wohl schwer worden toute, fie gu bewegen, im entidgeibenben Augenbliffe einen vertrauten, frennblitten, einenhandigen Brief an bie Bantpabuter an febreiben. Benn übrigens Core in einer Rote ju ben Depefchen ber englischen Gefanbten in Spanian fagt und in ber Geschichte bes haufes Desterreich wiederhalt, bag Maria Theresta über ihren Bertehr mit ber Dampadoux froffend antgerufen babe: habe ich boch auch Rarinelli gefchrieben! fo ift bas eine große Ungerechtigfeit gegen ben Letteren. Farinelli tonnte nichts bafur, bag er Caftrat mar, er blieb aber immer ein gro-Ber Runftler, mar im Leben ein Chrenmann, welcher weber in Spanien feinen großen Ginfith migbrauchte, noch in biefem Lande ober nach feiner Rudtehr nach Stalien in bem Glange, ben er bort zeigen tonnte, ben Stolz, bie Anmagung, ben Uebermuth bewies, welcher fonft Emportbundinge verhaßt zu machen pflegt.

Bas die von Raunit so viele Jahre lang burchgeführte Cabale angeht, woburch er das Meifterftud biplomatifcher Runft m Stande bruchte, baf Frantreich von einem zweihundert Bahre fang befolgten Suftem an feinem offenbaren Rachtheile abrolch, fo zeigt Ach aus ber Correspondeng ber Minister von 1749 - 1755, wie Alles binter ihrem Ruden getrieben warb, und wie unumganglich nothig es war, bie Greaturen ber Pompabour ploplich ine Die nifterium ju rufen, um ben neuen Bund abschließen und ben Rrieg beginnen gu tonnen. Raunit und feine Raiferin hatten die Rollen unter fich vertheilt, wie fie bas Geheinniß für fich bewahrten. Randt foielte in Berfailles ben leeren Sofling, aber nur fur ben Rouig und bie Pompadour, er war bort ftete um fie und theilte ihr Liben, ergotte fie burch feinen Aufwand, fwielte ben großen Berru, gab Fefte und wohnte ben rauschenden Bergnugungen bes Dofe'bei; in Paris zeigte er, bag bies Alles ihm fremb fen, er lebte bochft einfach, war in allen geiftreichen Galons in finden,

galt-für einen ber Philosophen, und Mamontel fagt ausbräcklich, er habe ihm auf seine Bemerkung über sein einfaches Leben und Hauswesen in Paris geantwortet: Er habe bort niemanden geställig zu sehn, in Bersailles aber nur der Pompadour und dem Ronige.

Maria Theresta gewann indessen nicht blos die franzosischen Minister an ihrem hofe burch Artigkeiten aller Art, sondern sie such burch Bermittelung derfelben das französische Ministerium gegen Prensen aufzubringen. Schon Bloudel, der vor hantestert in Wien war, meldet fast in jedem Briefe, das Oesterreich und Austand in immer engere und innigere Berbindung kamen, weil das Erstere Schweden und das Andere Preusen aufgegeben batte. 10) Die Kaiserin selbst warnt hernach den Marquis von

<sup>19)</sup> Der Marquis de Sautefort, mit beffen febr langer Snitruction Vol. 246 der Correspondances d'Autriche im Archiv des affaires étrangeron beginnt, erhalt daber am Schluffe die Beisung (ber Berr von Dui feutr war damals noch Minifter bes Auswärtigen; ibm folgte bernach Sct. Contact; bann Rouille - Reiner ber Minifter mar im Bebeimnif bes Dofs), formlich ju erklaren, er fep beauftragt, darauf ju befteben, daß fein Dof ftandhaft bei dem 1789 mit Schweden geschlossenen Tractat und befor bers bei beffen Sten Artifel beharre, par loquel il a été formellement stipulé que si la Rumie attaquoit la Suède ou la Porte Ottomane et que l'une ou l'autre des parties contractantes en fut avertie, cette attaque et ces hostilités acroient réputées faites aux deux parties, et qu'on attaqueroit sérieusement l'aggresseur par mer et par terre avec les forces qui seront jurces nécessaires suivant la situation et la circonstance des tems, et qu'aucune des deux parties ne mettent bas les armes qu'en n'ait obtenu une juste satisfaction. Der Berf. bat übrigens bie Sache etwas ausführlicher behandelt und die Auszuge aus feinen in den Parifer Archiven gemachten Abschriften baufiger ben Roten einverleibt; weil ber Forfiber ba burch in ben Stand gefest wird, die Auszuge aus ben englischen Gefandt Schaftsberichten, die Core in der Geschichte des Saufes Defterreich giebt, beffer ju benugen. Er findet aber nothig, ju bemerten, daß er weder bier noch oben, wo von Defterreich die Rede war, die Ausjuge aus bes herrn von gurk Bapieren anfahrt, die man in der historisch-politischen Beitfcheift bes preufischen Departements ber auswärtigen Angelegenheiten, welche Rante berausgiebt, 2r Band 4tes heft G. 676 u. figd. findet. Er erhielt fie erft, als er feine Sanbidrift fertig batte, und bat nichts barin gefunden, was hm bebentend genug foton, um ben Text barnach ju anbern ober es in

Dantefort gleich bei ber erften Anbieng vor vreußischen Ginfluftes rungen und rath ibm, fich nicht viel mit bem preußischen, schwebis feben, pfalzifchen Minifter einzulaffen, im hintergrunde zeigt fie ihre Abfichten auf Schleften. 20) In allen folgenden Unterredungen verbirgt bie Raiserin gar nicht, daß fle mit bem Ronige von Frank, reich leicht fertig zu werben hoffe, bag fie aber ben Ginflug ber Gefcaftelente und ber Danner, die mit ber mahren Politit ihres Baterlandes vertraut feven, fürchte. 21) Der Minifter ber auswartigen Angelegenheiten fpielt babei eine fonberbare Rolle, er handelt anders als Mitglied ber Conferenz und anders als halb Eingeweihter bes Sofgeheimniffes. Der Gefanbte fchreibt gang anders an ben Minister, als an bie Leute, die aber bem Minis Rerium fteben, und oft fogar einen Brief, ber in ber Confereng gelefen werben foll, und einen gang anbern an ben Dinifter. Uebrigens burfen wir nicht übergeben, bag ber Marquis von Saute fort, obgleich er in Wien jahrlich 250000 Livres und im Jahre 1751 noch befonders für die glanzenden Refte bei der Geburt bes Bergogs von Bourgogne 40000 Livres erhalten hatte, bei feinem Abgange erflart, man muffe noch 180000 Livres für ihn bezahlen!

Rannit hatte Stahremberg zu fich nach Paris tommen laffen, er hatte ihn eingeweiht, er ließ ihn in Paris als Gefandten zur ruck, als er nach Wien ging, um bie Leitung der Geschäfte zu übernehmen. Raunit ward (Mai 1753) nach seiner Rucklehr Staatstanzler, Uhlefeld wies bie Gesandten an ihn und ward

ben Roben beigufügen; er empfiehlt indeffen feinen Lefern, biefen leicht gleitenben Auffat ju lefen, fie werben manches Specielle barin finden, was bier fehlen barf, weil es nicht in unferm Bege liegt.

<sup>20)</sup> Man gebe ihr Schuld, se dente an nichts als an Schlesten; se habe aber gar nicht die Abscht, dies Land je ht gleich wieder zu erobern: Jo no die pas, seht sie hinzu, quo jo no la rogretto. Jo no die pas non plus, quo ei la suite des tems amenoit des circonstances suverables, jo no poussuse peut-être à la ravoir. Mais je vous répète, je n'y peuse pas pour le mement pecsent.

<sup>21)</sup> Die Raiferin, schreibt der Gesandte am 17. Jul. 1751, habe ihm gesagt: Je ne crains point la façon de penser du roi, je ne crains que
ce qui lai est enggéré directement ou indirectement pur des gens deut
l'intérêt capital est de nous éloigner autent que possible.

Dherfthofmuifter, Barteuftein, worber Staatsferretrite ber Minifterial . Conferent, Die fett gang einging; erhielt eine bloft Cheenftelle. Die Berbaltniffe murden jest immer freundlicher zwischen Arantreich nub Defterreich, und wie bie Raiferin vorher Lubwig XV. und auch ben Marquis Santefort mit Totaier beschenkt hatte, fo fchicfte jett (1754) ber Ronig breitaufent Bouteillen Champagner und ließ amolfhunbert für Raunit beifigen. ungludid war bamale bie Berfaffung bes frangbilden Reiche und feiner Regierung! Ummittelbar vother namlich, wahrend ber Dof in die innigste Berbindung mit bem Biener Sofe trat, warb bem neuen frangofischen Gesanbten. Marquis von Aubeterre, vom Ministerium (1759) eine Instruction mitgegeben, Die bem, was bie Dompabour unterhandelte, gang entgegengefette Borfchriften gab.

Mus biefer Inftruction geht hervor, bag Defberreich bem franabflichen Minifterlum immer mit einer engen Berbindung mit England brobte und nedte, um fich aus ber Aussofung biefer alten Areundschaft ein besonderes Berbienft zu machen. 28)

Der frangoffiche Gesandte marb freilich baburde nicht getanicht. er ertannte balb, bag man burch vorgebliche Berbindung wit England Beib inche und inbeffen mit Ruftind wahrhaftig verbunden fet, er schreibt fogar, man fen in Desterreich frob über Pelham's Tob, weil biefer bie Sache gemerkt und fein Gelb

<sup>28)</sup> Et heißt unter anbern in biefer Inftruction: Maie il n'est que trop à craindre que L. M. J. n'ayent conservé les vues d'ambition héréditaires dans la maima d'Autriche, et qu'elles ne chercheut à profiter de l'eccesion présente pour former de nouveilles entreprises. La cour de Vicane, intimement unic avec celle d'Angleterre, voit avec chagrin la grandent du roi de Prusse. Ces donx cours ne penvent sensirir que ce prince soit le seul shetacle au projet qu'elles ont formé, de se rendre maltresses absolues dans l'Allemagne, et d'imposor à leur gré des joix à tout l'empire. Ces mêmes cours, agissant toujours de concert, sont continuoliement occupées à inventer de prétextes pour attaquer le rei de Prasso, et elles se prétent la main pour donnes à leurs procédés un air de justice et de vraisemblance. C'est dans cet ceprit, que le rei d'Angletorre vient de faire mettre une prétentien sur l'Ostfrice, prétention injuste et chimérique, mais qui négumeine est appayée et faveziede par la cour de Vienne etc. etc.

welter gegeden habe, mit dem Herzoge von Newcastle hoffe man eher fertig zu werden. 22) Geld, meint er, branche die Raiserin, deun der sparende und speculirende Kaiser babe so wenig Lust, von seinem Gelde herzugeben, als das österreichische Interesse ganz zu dem Seinigen zu machen. 24) Dasselde geht aus einer andern Stelle heiver, wo Kannis eingesteht, das der Kaiser von ihrem Treiben mit der Pompadour nichts wisse. Rannis, schreibt der Marquis, habe in der Privatangelegenheit der Frau von Marsand dem empfehlenden Briefei der Pompadour alle mögliche Ausmerts samselt bewiesen, in der Streitigkeit mit Gehna über Sin Remodabe er aber die Achseln gezuck, weil das den Kaiser angehe, der eine ganz andere Politik habe, als seine Gemahlin. 22)

<sup>23)</sup> Diese Materie van dem Bunde mit Aussand, mit dem es Ernst ist, und der Berbindung mit England, um Geld zu erhalten, geht durch eine ganze Reike von Briesen hindurch; endlich schreibt der Minister am 20. April 1754 über den Eindruck, den der Tod Pelham's in Wien gemacht habe: I me revient de toutes parts que cette cour est très-contente du chingoment arrivé dans le ministère Britannique, et qu'elle espère trouver plus de facilité ches Mr. de Newcastle pour avoir de l'argent, que lorsque Mr. Pelham étoit chargé de la trésorerie. Elle a vu placer aussi avec plaisir dans le ministère Mr. Robinson. Il a résidé longtems à Vienne et elle se flatte qu'il est très-attaché à ses intérêts.

<sup>34)</sup> Erft berichtet der Marquis in einem Briefe vom 18. April 1784, er habe es endlich erfahren, warum der herr Müller, der fich mit französschlen Pässen über Conflantinopel nach Ofindien begeben wolle, sich in Wien aufgehalten habe — dies hänge mit den Handelsspezulationen des Kaisers zw sammen. Un einer andern Stelle schreidt er: Cotto coux a des traupea, mais elle n'a point d'argent, ni de moyens pour en avoir. L'empereux en a, mais jusqu'h présent il n'a pas paru vouloir s'en desanissir, et il servit imprudent à lui de le saipp, s'il avoit le malheur de perdre l'impératrice. Il ignore de quelle saçon l'archiduc Joseph en uscroit à san égurd et pour lors il aureit besoin da tout son trésor. D'ailleuss coute cour jusqu'à présent a témoigné ne vouloir de guerre que lorsqu'elle pourroit la saire avec beaucoup d'avantage.

<sup>25)</sup> In dieser Müssich fürendt der Marquie: If y w dans totte cour trois stitte differens, suvoir l'empire, in Tuscane, et les pays héréditaires de le médion d'Autriche. L'empereur conduit absolument les dieux promiers, tans que l'impératrice s'en mêle. En récempense cité genverne coule les pays licitéditaires et l'empereur n'y a antoune pass.

## 292 Zweiter Beitraum. Erfter Abidonitt. Drittes Capitel.

Als Ronifié hernach (Ang. 1754) bas Departement der franzöfischen auswärtigen Angelegenheiten auf kurze Zeit übernümmt, schildert ihm der Gesandte den Zustand der öskurreichischen Angelegenheiten ganz komisch. Er weiset nach, wie in Wien immer ein Minister dem andern und alle zusammen Kaunit entgegen sepen, und wie sie diesen dadurch in Verlegenheit setzen, daß sie ihm die Anssührung der von ihm angegedenen Maastegeln zwschöben, um Gelegenheit zu haben, diese zu erschweren und zu vereiteln, Kaunit erscheint in diesen Briefen, wie in allen andern Schilderungen, die wir von ihm haben, als ein edler, der wahren Freiheit günstiger, persönliche Unabhängigseit ehrender und bewährender Sonderling. 3-) Das französsische Ministerium blieb in dieser

Un einer andern Stelle wendet er dies an und sieht es angewendet. Er spricht mit Ruunih von San Remo, biefer antwortet thm: Cela regarde l'empereur, j'en rendral pourtant compte à l'impératrice.

<sup>26)</sup> Bir wollen nur hie und da die Borte des Briefes anführen, bas Mebrige summarisch angeben. Colloredo, beift es, fer Bicetangler, ohne Renntniffe, bochft unfleifig, glangend, im eigentlichen Ginn bes Borts ein großer herr, eitel, bem Raifer febr lieb, ber Raiferin gar nicht. Raunis Ein Mann von Talent und Sahigkeit, der felbft arbeiten und bie Feber führen tonne. Il, lauten die Borte, c'enonce parfaitement bien et rend très-clairement une affaire. Son goût ne le porte point au travail et il le craint à cause de la foiblesse de sa santé. Le soin de sa personne, qu'il chérit par-dessus tout, prend une grande partie de son teme. Amateur de sa liberté il ne se gêne pour quoi que ce soit, ne rend à personne et ne paroit rien exiger. Souvent il pousse l'indifférence jusqu'à ne point daigner instruire ceux qu'il a obligée des services qu'il lest a rendus. On prétend qu'il est très-attaché à son opinion, qu'il la soutiest avec opiniatreté; ses amis assurent pourtant que si ou pouvoit isi prouver qu'elle ne valut rien, il l'abandonneroit facilement. Les partis fermes paroissent de son gout. Partisan des neages François qui conviennent à sa façon de vivre, il voudroit les établir en ce paye-ci. Il fait cas de la nation Françoise pour la partie des lettres et des arts, our tout le reste il paroît peu la priser. Il est extrêmement jalousé par los autres ministres, peu aimé du public qu'il ne ménage en aucune façon. Il est colui qui paroit avoir le plus de crédit sur l'esprit de l'impératrice, et à qui cette princesse témoigne le plus de confiance. Mhlefeld, beift es, fen taub und ohne allen Ginflus. Bathiany. Dub tar, ein ehrlicher, aber beschräntter Mann, ohne Bedeutung. Rhenenbuller. Auf fein Obertammerboren Befchaft befchrantt.

ganzen Zeit der Berbindung mit Desterreich um so mehr abgeneigt, als es sich, wie and der Correspondenz hervorgeht, durchaus nicht überzeugen konnte, daß sich Desterreich von England trennen werde 37); obgleich England gerade damals im Juni eine desstimmte Erklärung von Desterreich gefordert, und als diese nicht befriedigend ausgefallen war, Unterhandlungen mit Preußen ausgeknüpft hatte.

Georg II. hatte fich bamals, weil er einen Angriff ber Franzosen auf hannover fürchtete, in bies Kurfürstenthum begeben,
er entschloß fich aber sehr ungern zu einer Berbindung mit Preußen,
und zwar erst bann, als ihm Friedrich urfundlich bewies, daß er
sowohl von Aussland als von Desterreich getäuscht werbe. Friedrich

<sup>97)</sup> Roch am 18, Mug. 1755 fdreibt b'Aubeterre nach einer langen Unterhaltung mit Raunis: Tout ce que je puis juger de cette conversation c'est que l'impératrice voudroit rester neutre en sécourant comme auxilinire le rei d'Angleterre, et effectivement ce seroit pour elle l'état le plus beureux, puisqu'elle pourroit alors nons faire tout le mal qu'elle jugeroit à propos sans rien appréhender de notre part pour elle-même. Je ne puis m'empêcher de vous répéter Mr. que l'impératrice n'abandonnera jamais le roi d'Angleterre. C'est le seal allié qu'elle ait et elle risquerait tout plutôt que de le perdre. Les deux cours vout travailler pondant l'hiver à se mettre en état et à concerter leurs opérations. Il est vraisemblable qu'au printeins prochain vous les trouveres dans une situation bien différente de celle on elles sont. Darauf antwortet ber Minifter am 14. Geptember: La cour de Vienne, comme vous l'observes très-bien, dépendra toujours du roi d'Angleterre qui est le seul allis qui puisse lui donner de la consistance, et quelque loin qu'il lui plaise de la mener, elle ne s'en séparera jamais. Il peut bien y avoir de l'altercation entre ces deux cours par les conditions dures que celle de Vienne voudra imposer à celle de Londres, tant parceque ses traitée avec elle se bornent en effet aux affaires de l'Europe que parcequ'il s'agit d'une guerre où les Anglois sont les aggresseurs et qui n'a d'autre objet que l'accomplissement de leurs vues ambitieuses sur la monarchie des mers. Ainsi jusqu'à ce que la cour de Vienne ait ebteau ses domandes tant pour être soutenue par un corps de troupes Russes que par un secours considérable d'argent, il est naturel qu'elle ne fasse auenn weuvement d'eclat. Bir bemerten noch einmal, baf man bei Core in der Gefdichte des Daufes Defterreich die Ergangung beffen findet, was wir aus dem frangofifden Ardiv entlebnen, ba Core ben Auszug ber Corresponbeng be & englischen Minifters giebt.

batte zwei Jahre lang ben dierreichtichen Gesendtschaftesferreiden. Weingarten in feinem Golde gehabt, dieser hatte ihm alle wichtigen Papiere mitgetheilt, und es erregte großes Geschrei gegen ben König, daß er die Andlieserung des Gestüchteten verweigerte, abs die Sache entdeckt war, und daß er dem Berrather durch half. Gein Gesandter hatte um dieselbe Zeit in Oresden dem gesheimen Kanzellisten Menzel erkauft, der positäglich dunch den preudsichen Gesandten die ihm appertrauten geheimen Briefschaften copiet nach Berlin schickte, und mit Schlieseln, die in Potsdam gemacht waren, die Actenschränke diffnete, zu denen er keinem Insang hatte. Auf diese Weise ward Friedrich von der sich sehr langsam bildenden Berbindung gegen Preußen unterrichtet. 24)

Was Frankreich angeht, so war Friedrich schon vorher das burch gewarnt worden, daß es sich weigerte, den im Mai 1756 zu Ende gehenden Tractat mit ihm zu erneuen, doch konnte er lange sich durchaus nicht überzeugen, daß man in Frankreich die wahren Grundsätze der Polivik so sehr werde verzessen konnen, daß man Preußen ganz aufgebe. 20) In der That hatte Friedrich Recht; denn ehe sie es dahin brachten, daß der unnatürliche Bund geschlossen ward, mußten Ludwig XV. und die Pompadour den Staat in die Hände der Leute geben, beren sie sich in ihren

<sup>26)</sup> Das das Bordaltnis mit dem herrn von Beingarten dem jüngeren, und mit Menzel 1759 — 1756 moralisch und gesehlich unerlaubt war, wird jeder einraumen; aber, wenn es der Eristenz eines Staats gilt, wern am erkannt ift, daß politisch und diplomatisch Alles erlaubt ift, was nicht eins fältig ift und nicht, dann ist die Sache anders. Das wahre Seheimung wußte übrigens Niemand, denn Kaunis hatte weder Freund noch Bertrauten und war sein eigner Secretär.

<sup>29)</sup> Roch im Jebr. 1756, als schon 4 Bochen vorher (Jan. 1756) der preußische Aractat in Bestminster mit England geschlossen und schon im Bien bestannt war, schreibt dennoch der Marquis d'Aubeterre an Rouille: A l'égard du roi de Prusse il paroit, parcoqu'il me revient de tout côté, que dont motife ent déterminé as prince à canolure son traité 1) la crainte des spaces, 2) la persuacion, ad il est, que son existence importe tellement à la France que quelque chose qu'il fasse, cette cour ne squissire, jamain qu'on l'affaiblisse.

fammtigen Privatameelegenheiten bebienten. Dies war feit bem Mouat September 1755 geschehen, ba bie Pompadour und Ronia Endwig bem nachherigen Editinal, bamale Abbe Bernis, ihr Ge beimuiß vertrauten, wie Rannis und Maria Thereffa bem Grafen Stahremberg. Bernis war freilich ein Mann von febr guter Ramilie, er ware aber beffen ungeachtet in felr burftigen Umftanben geblieben, wenn er fich nicht in bem Augenblid, ale fich bie Gunft des Ronigs gur Pompadour wandte, burch fein Talent, Liebesbriefe an besnetworten, ihr unentbehrlich gemacht hatte. Der Abbe batte ein Talent Berfe und Dwfa ju fchreiben, wie fie ber Saufe ber Gebildeten in Unterhaltungsblattern gern liefet, auch fant man in ben großen Gefellichaften ber Parifer feine Berfe allerliebft; aber felbst ein leerer und fader Mann, wie Marmontel, finbet fle mittelmäßig; er warb inbeffen baburch ber Kvan b'Eftrabes befaunt. Diefe Dame warb gur Unterhandlerin gebraucht, als ber Ronig auf ber Jagb feine Mugen auf bie Frau b'Etioles geworfen hatte, und weil fie wohl einfah, baf biefe noch ju nen fep, um auf Die gerten Briefe von Sofe antworten ju Bunen, fo ließ fie Bernis gum Schreiben ber garten Beantwortungen toniglicher Briefe tommen. Sobald die Frau d'Etioles als Marquife von Dommabour in Berfailles einzog, erhielt Bernis eine Wohnung im Schlof und ward reichlich mit Pfründen bedacht. Sobald er sein Glud gemacht hatte, schämte fich, nach ber Gitte ber erften Personen bes Beiche, welche Schamlofigfeit als Stanbesvorrecht betrachteten, eine ber vornehmften Damen bes Reiche, Die Pringeffin von Roban, nicht, ihn als ihren erklarten Liebhaber in ber großen Belt einzuführen, und er ward zu biplomatifchen Gefchaften beftimmt. Bernis ward eben fo fchnell Staatsmann als er großer herr geworben war; benn bie Pompabour, bie ihn zu ben Unterhandlungen mit Stahremberg bestimmt hatte, schickte ihn, bamit er boch ben Schein eines in Geschäften gebrauchten Mannes habe, turge Zeit als Gefandten nach Benedig, ließ ihn bald gurudtom. men, nahm ihn aber nicht gleich in ben Staatsrath, fonbern gebrauchte ihn in ben geheimen Unterhandlungen mit Defterreich. Sobald bie enge Berbindung zwischen England und Preufen betannt warb, warf man bie Maste ab, Bernis trat in ben Staats. rath und leitete die Unterhandlungen fo weit, daß bem Minifter mur bie Unterzeichnung übrig blieb.

Die offentlichen Angelegenheiten wurden gerabe in Diefer fo fchwierigen Beit furz vor bem flebenfahrigen Krieg in England fowohl ale in Franfreich von ben Gliebern einer privilegirten Cafte gang unverantwortlich geleitet. In Kranfreich ward jebes ernfte Geschäft mit bofischer Leichtfertigfeit behandelt, so daß feibft ber alte Roailles verbrieflich ward. Er hatte fich endlich ganglich von ben Geschäften gurudgezogen und qualeich bem Ronige eine Schrift übergeben . worin er fich . wie alte Leute pflegen , febr gramlich aber ben Ruftand ber öffentlichen Moral und bes gangen Staats erflart, und ob er gleich die eigentlichen Urfachen nicht erwähnt, boch recht bittere Bahrheiten fagt. 80) Rachault, b'argenfon, Ronillo, die Minister biefer Beit, wuften gar nicht, was eigents lich vorfiel, und waren beständig einer bem Andern entgegen; Die Donmabonr gebranchte zu Unterhandlnngen einen Beremacher (Bernis) und Billetichreiber ohne Erfahrung und folide Renntnis, ber Ronig jur Ausführung ben Bergog von Richelicu, ber bie nuermeflichen Summen, die er verschwendete, auf jebe Beife zu ent wenden ober an rauben fuchte. Das englische Ministerium und bes Ronigs Lieblingefohn, ber Bergog von Cumberland, bewiefen ebensoviel Unverstand und Unfahigleit als bie Greaturen ber Dompabour. Die Englander waren, ale man in Kranfreich von einer Landung in England forach und Anstalten zum Ginfall in Dan-

<sup>80)</sup> Bir find nicht der Meinung, daß die Predigt ber Staatsmoral fic im Munbe bes hofmannes gut ausnimmt, ober bag Roailles es beffer gemacht batte, boch wollen wir ein Paar Gage aus bem an ben Ronig ge richteten Auffat bes Beispiels wegen anführen. Es beißt: Le tromble et la confusion règnent dans tous les ordres de l'état, la licence est extrême; on ne connoît plus de règles, de bienséances ni de aubordination; chacun vise à l'indépendance; on ne voit que mécontentement et on n'entend que murmure; la fermentation des têtes est portée au dernier degré, toute émulation est éteinte, toutes les connoissances utiles s'ancantissent, et les hommes capables de servir l'état deviennent si pares, qu'à peine on en nomme encore quelques uns ect.

nover machte, thöricht genug, große Summen an Rußland zu zahlen und im September ben oben erwähnten Tractat wegen ber sumfandsimszigtausend Russen abzuschließen, da doch schon im October ber Bund zwischen Rußland und Desterreich abgeschlossen ward, wodurch die Truppen, die England, welches vergeblich auf Erfüllung der Bedingung seiner Zahlungen drang, bezahlt hatte, eine zunz andere Bestimmung erhielten. Die teutschen Fürsten, besonders Baiern und Sachsen, suchten, wo es möglich war, zus gleich von Frankreich und England Geld zu ziehen, nur Edln und Pfalz waren immer ausschließend an Frankreich verlauft, und Edln sagte gegen Bezahlung den Franzosen die Aufnahme im Lande zu.

England hatte fich am Ende bes Jahrs 1755 endlich ernfte lich an Preußen gewendet, und Bernis, ber bamals im Auftrage ber Vonwadour mit dem Gefandten bes Biener Sofs die wiche tigfte Unterhandlung leitete, schicfte einen faben, leeren und eiteln Beiellichaftebichter, wie er felbft war, an ben größten Staats mann feines Jahrhunderts, um die Berbindung von Preufen und England au binbern. Der Duc be Rivernois reifete im December (1755) nach Berlin, Friedrich fpottete aber aber bie lacherlichen Borichlage, Die man ihm thun lief, und zeigte bem frangbilichen Abgefandten ben inbeffen (b. 16. Jan. 1756) mit England abgefchloffenen Tractat, ben man ben von Westminfter zu nennen pflegt. Die Geschichte ber Unterhandlungen, welche bem flebenjahrigen Rriege vorausgingen, behandelt ber Ronig von Preugen in bemfetben Con, wie Boltaire und Duclod gethan haben, und in ber That laft fich von ben Leuten, welche babei thatig waren, faum im ernsthaften Tone reben. 31)

<sup>31)</sup> In England fündigte man auf andere Beife; von den Franjosen fagt Buclos II. p. 409: Il n'étoit pas difficile au roi de Prusse d'être informé de nos débats. Les multresses, les amis, les clients de nos multistres étoient initiés, suivant notre usage, dans tous les secrets des delibérations, et les soupers brillans de Compiègne où la cour étoit, furent pendant tout le voyage les comités où les matières politiques, traitées à la Françoise parmi les jolies femmes, les intrigues galantes et les saillies, se préparoient pour le conseil.

## 298 Bweiter Betraum. Gufter Ebichnite. Beittes Capitel.

Die Unterhandlungen über die bestimmte Abfaffung bes lange im Magemeinen ichon verabrebeten Tractate zwischen Frankrich und Defterreich hatten im September (1785) auf einem gandhause ber Bonmadour (Babivle) gwischen Bernis und Stahremberg beaonnen, erft nach bem Tractat von Weftinfnfter ward es aber Gruft bamit; body war alle Belt überrafcht, fogar ber Raifer Mrang, ale ploplich im Mai (1756) belaunt warb, bag ein enges Freundschaftsbundniß amifchen Frantreich und Defterreich gefchloffen fen. Wie wurde man erft erstaunt fenn, wenn bie gebeimen Artitel und gang, besonders, wenn die langen Dralimina rien befannt geworben maren! 32) Der mabre Grund Diefes verberblichen Tractats muß im tiefsten Schmut gefucht werben. So lange nämlich bas Bundniff und ber Krieg bauerte, mar bie barfcaft ber Pompadour gefichert, fie tonnte Stellen und Ehren pertheilen, fe burfte bie Ruppler - Talente Richelien's nicht furchten, ber Ronig fonute ihrer nicht entbehren und bie erften Dachte Europa's mußten ihr beifteben, um jebe Rebenbubleein abanhalten . meil die entropaische Politik einmal an ihre Verson geknunft war. Ale ber Krieg ausbrach, warb feche Monate nachber ihre Ereatur Bernis Minister, ein anberer ibrer bienenben Solleute. Stainville, nachher herzog von Choifenl, ein Rothringer, alfo aus bein ehemaligen laube bes Raifers, erhielt Anbeterre's Stelle

<sup>88)</sup> Der Tractat nebft allem, was dazu gehört, sindet fich im franz. Archiv Carton K. 937, der oftensible Tractat steht aber bei Benk Vol. III. in der Originalsprache, bei Abelung pragmatische Geschichte Europens im Iten Theil in einer teutschen Uebersetung und in sehr vielen andern Buchern, der Berf. dieses Berks hat ihn daher nicht abgeschrieben; wohl aber hatte er die Separatartikel und besonders die 5 geheimen hauptartikel copirt, ar sicht aber jeht, daß sie schon Roch im Sten Theil der trakta hat drucken lassen, dagegen würde das Hauptactenstück, das er dort abgeschrieben hat, dier zu viel Raum einnehmen, er behält sich daher vor, es zu einer andern Zeit an einem andern Orte bekannt zu machen. Dieses lange, ausstübrliche, in seinem lehten Artikel rasonnirende Actenstück ist des Cardinal Bernis derücktigter Procis don articles Preliminaires du Traite socrot. Es sind Mrtikel — unter diesen sehr lange — der 25ste beweiset, daß dieser gegen Preußen gerichtete Tractat für Frankreich vortheilhaft sep.

in Wien, und Richelien und Conbife werden wir im Rriege eine bebentente Rolle fpielen febeu. Lauter Schützlinge ber Pompabour.

Das englische Ministerium verlor, noch ebe die Rriegsertlas rung gegen Frankreich erlaffen mar, die wenige Popularitat, die es gebabt batte, vollends, weil es fich pon ben Frangofen täuschen und überraschen ließ. Diesen Saß ber englischen Ration theilten Pitt und legge nicht, wir werden baber fpater unter bes Erften Leitung ein Ministerium gebilbet feben, welches, als popular ans erfannt, von ber Ration fraftig unterftutt wirb. In bem Die nifterium des Derzogs von Newcastle fagen nämlich aufangs neben Kor (bernach Lord holland), ber bie Guuft bes Ronigs und bes herzogs von Cumberland im ausgezeichneten Grade befaß, auch Bitt und Legge, biefe hatten fich aber nichtsbestoweniger ber Claufel in einem Gefehesvorschlage ihrer Collegen nachbrucklich widerfett (Rov. 1755), vermöge beren England bie Besthungen feines Ros nigt auf bem Reftlande in Schut nahm. Gefet und Claufel wurden angenommen, Bitt und Legge mußten aus bem Minifterinn treten; die Geschäfte follte For leiten, ber aber burch ben Eigenfun, Die Berrichsucht und Gifersucht bes Bergogs von Remcafile, von bem er abhing, in allen Dingen gehindert marb.

Bei diesem Zustande des englischen Ministeriums im Anfange des Jahrs 1756 wird man es sich erklären können, daß Richelien durch seine Unternehmung gegen Minorca Bortheile erringen konnte, die ihm in Frankreich um so mehr Ruhm erwarben, se erbitterter die ganze Ration über das war, mas sie Seeranberei der Engsländer munte. Darf man übrigens dem pradiendem Marschall, der sich später die in sein zweiundneunzigstes Jahr ganz gleich blieb, und auf Kosten Frankreichs schwelgte, einigermaßen trauen, so war das französische Ministerium nicht einiger als das englische. Wir entlehnen nämlich hier einige Züge aus einem handschriftlichen Aussas, den der Marschall übergab, als er unverschämt neue Gunstbezeugungen sorderte, nicht als wenn wir glaubten, daß biese Quelle gerade zwerlässiger wäre, als die Bäude seiner nach Pariser Art sabricirten Denkwürdisseiten, sondern weil authentisch

barans hervorgeht, wie ber Oberbesehlshaber über seine Borgefetten urtheilte und mas er fich erlanben burfte. 23)

Die Dompabonr fah gern, wenn ber größte Belegenheitsmacher und Beffeger weiblicher Tugend, beffen in ber neuern Gefchichte erwähnt wirb, nicht in Berfailles anwesend war. ber Ronig wollte feinen beften Diener gern begunftigen, man wird fich baber nicht munbern, bag Richelieu, ungeachtet feines Benehmens in Genua, aufe Reue bie Bermenbung großer Schate und ein unbegrenztes und wichtiges Commando erhielt. taufchte bie Englander burch Ruftungen an ber Rordfufte, man brohte mit einer kandung in England, mahrend man gang in ber Stille in ber Provence Anstalten machte, Minorca gu erobern, ehe bie Befatung ber Infel verftartt fen. Bum Eroberer von Dis norca marb Richelieu außermahlt, er erhielt zu biefem 3wed nicht blod den Oberbefehl über Klotte und Beer, über die Gegend von Toulon und über bie Seetufte, fondern alle fublichen Provincen waren ihm unbedingt unterworfen in Allem, was fich auf bie Erpedition bezog, die von Toulon aus unternommen werben foute. Der Marschall berichtet prahlend, er habe weber Gelb noch Bore bereitungen angetroffen 24, und ber Commandant in ber Provence habe ihn versichert, por Juni ober Juli fep nicht an das Auslaufen

<sup>83)</sup> Diefes handschriftliche Stud, bas wir lieber benugen, als Die Memoires de Richelieu, weil es wenigstens in einer Begiebung weit authen tischer ift, findet fich in den Archives du Royaume Carton K. 151. Der Marichall beginnt mit den Borten: L'objet de ce mémoire étant de justifier la confiance avec laquelle le duc de Richelieu croit pouvoir mériter la grâce qu'il ose demander, on ne peut regarder comme un sir avantageux l'énumération de ses services. Dies war jur Beit des ameritanifden Rrieges, als ber faft nennzig Sabre alte Berichwender neuen Gelb. vortheil fuchte.

<sup>84)</sup> Man braucht nicht gerade bem Marichall unbedingten Glauben ju ichenten, boch ift es febr bezeichnend für ben damaligen Buftand bes Reichs, daß Richelieu fagen barf: On avoit poussé si loin l'oubli de ce qui étoit indispensablement nécessaire, que l'on n'avoit pas sculement préparé aucun fonds, de sorte qu'il fallût envoyer au trésor reyal et chez tous les notaires de Paris pour trouver d'abord cinquante mille Louis que l'on fit partir par la poste.

er Flotte zu benten; er habe aber bald ganz andere Anstalten emacht. Das ist freilich wahr; benn die Unternehmung ward hon im April begonnen; aber Richelien machte daraus eine Lustarthie für sich und für ben ganzen hohen Abel von Frankreich, er sich zu ihm begab.

Wir wollen nicht aufzählen, wer bie Berren und Damen oaren, bie fich auf tonigliche Roften mit Richelieu einschifften, tur fo viel bemerten wir, daß fich über breißigtaufend Menfchen iller Art auf ben Schiffen befanden, und bag nach ber schmablie en Sitte jener Beit über fieben bis achthundert Weiber unter, iefen maren. Die Flotte, welche am 12. April 1756 ben Safen on Toulon verließ, bestand aus zwölf Linienschiffen und aus 198 ransportfahrzeugen; fchon am 18ten, alfo gerade am Oftertage, andeten die Truppen bei Ciudadella auf Minorca. Die englische thmiralitat fchicte ben Abmiral Bong ju fpat, um bie Landung u binbern, und gab ihm nur gehn schlechte und schlecht ausgeuftete Schiffe. Port Mahon, die hauptftadt Minorca's, mar don am 21. April von den Franzosen besett; erft am 21. Mai richien Bung's Flotte bei Gibraltar; nichtsbestoweniger rechnete er tapfere Befehlshaber ber geringen Angahl englischer Truppen uf Minorca, ber madere General Blatenen, ficher barauf, baß Byng nach bem Grundsat des englischen Seedienstes sich nicht heuen werbe, ba er eine gleiche Angahl von Schiffen habe, ben feind fogleich aufzusuchen. Blatener mar nicht im Stande, mit einer tleinen Bahl von Golbaten Port Mahon zu vertheibigen, r batte baber biefe Stadt aufgegeben und fich in bas bem Safen rabe liegende Kort San Phelippe gezogen, wo er fich tapfer verheidigte und der Alotte harrte.

Byng segelte allerbings nach Minorca, er traf die franzosische silotte unter Segel und zwar so geordnet, daß er sie zu einem Ereffen hatte zwingen können, welches einer seiner Unterbesehlsaber auch ernstlich begann, er selbst glaubte es aber vermeiden u muffen. Byng zog dieses Mal, gegen den Grundsatz des engeischen Serdienstes, den klügeren Entschluß dem kühneren vor, vagte nicht, mit den Kräften, die er schon vorher dem Ministes

rinm als unzureichend geschildert hatte, das Aenherste zu versuchen, sondern schied aus dem Tressen und kehrte nach Gibraltar zurück. Dies unentschiedene Tressen galt aus einem doppelten Grunde in Frankreich für einen glänzenden Sieg; zuerst, weis die Engländer zum ersten Mal bei gleicher Jahl der Schisse einem Seetressen ausgewichen waren, dann, weil Nichellen durch Byng's Entsernung seinen Zweck auf Minorca erreichte. Blatenen mußte capituliren, ehe der neue Besehlshaber und die Berstärkung der Flotte, welche die Admiralität abschickte, bei Gibraltar eintressen konnte. Die Franzosen berichten, sie hätten seit dem 4. Juni tägslich viertausend Kugeln und vierhundert Bomben in die Festung geworfen. Sie hatten zum Angriss vierundachtzig Kanonen und zweiundzwanzig Mörser; Blatenen zur Bertheidigung zweihundert und fünfzig Kanonen und zweiundvierzig Mörser, auch capituline er erst, als er auss Aenberste gebracht war, am 29. Juni.

Das englische Ministerium hatte indessen ben Krieg mit den gewöhnlichen Feierlichkeiten erklären lassen, das Bolt war über den Berfust von Minorca und noch mehr über die surchtsame Entssernung englischer Schisse aus einem Seetressen so erbittert, daß man von Seiten der Regierung den Admiral Byng dieser Erbitterung opfern zu mussen glaubte. Der Admiral und das Ministerium schoben sich wechselsweise die Schuld zu; der Erste ward indessen von dem unter dem Einstusse des Ministeriums bestellten Kriegsgericht zum Tode verurtheilt und hingerichtet. Rach seinem Tode verwandelte sich die Wuth gegen ihn in Theilnahme an seinem Schicksal, und der Haß siel mit doppeltem Gewicht auf das Ministerium und auf das Parlament, welches demselben diente.

In Frankreich war lauter Jubel, und Boltaire und seine Freunde saumten nicht, Richelicu's Heldenthat recht posamend zu verkündigen; er selbst beschleunigte seine Rücklehr so sehr, daß er nicht einmal die Uebergabe von San Phelippe erwartete, weil er den Oberbesehl des nach Teutschland bestimmten Heers unfehlbar zu erhalten hoffte, sobald er selbst um den Konig sehn konne. Roch in dem Auffat, den er in seinem reunzigsten Jahr machte, beklagt er sich über die Cabalen, die ihn gehindert hätten, zur

rechten Zeid bei Hofe zu erscheinen, und subst noch nach so vielen Jahren großes Behagen barüber, daß er dasur auch ven Kriegssminister gestürzt habe. 35) Es rüsteten nämlich gerade in dem Angenblicke (Jul. 1856) Desterreich und Russand ihre Heere gegen Friedrich II. und es sollte ein französischer General nach Wien geschick werden, um einen gemeinschaftlichen Operationsplan mis den Desterrichern zu verabreden. Diese Reise zu deschleunigen, ließ sich durgenson angelegen senn, well er, als ein ersahnner Mann, weder Richelieu noch Soudise an der Spise der nach Leutschland bestimmten Armee sehen woste. Der General nämlich, der die Operationen in Wien verabredet hatte, muste nothwendig auch das Heer commandiren, und so sehr auch Richelieu eilte, so war doch d'Etrées schon zu dieser Reise bestimmt, ehe er Paris erreichte. 30) Richelieu hatte die ihm anvertrause Macht und

<sup>25)</sup> Der Isn ist eben so merkwärdig als die Sache. Er sagt: Mr. d'Argenson qui étoit insormé de son retour, commença par lui (dem Massichall) envoyer un ordre pour rester en Provence, sous prétexte d'empécher l'esset de la colère qu'avoient les Anglois de la conquête qu'il venoit de faire sur eux et prévenir le désir qui pouvoit leur venir de a'en venger. Dann soigt, was et daraus erwiedert und wie er erstart habe, das seine Gesundheit ihm nicht ersaude, in der Provence zu bleiben, er musse durchans nach Paris sommen, da heißt es dann weiter: Mr. d'Argenson n'essa alors lui saire resuser de revenir à Paris, ainsi qu'il l'avoit projeté, jusqu'au moment où toutes les intrigues l'auroient sait venir à bout de mettre toutes sortes d'entraves pour l'empêcher de commander l'armée que l'on ne pouvoit donter d'être obligé d'assembler pour la guerre qui alloit être déclarée et dont il vint à bout, mais il ne tarda pars d'respecte le prix de pareilles menoeuvres qu'i le sanduleirent à être chassé.

<sup>36)</sup> In tent oben schon angesührten Aussauf pricht der steinalte Marschast seinen Grimm gegen d'Argenson auf solgende Art ans: On imagina alors contre tente cupoco de don sens d'envoyer un courier qui porta l'ordre au marschat de Richelieu de rester en Provence avec la plus pitoyable et la plus indécente raison pour prétexte. Cela donna copendant le tenns de pouveir teurner les affaites de munière à faire penser qu'il était utennaire d'envoyer un militaire à Vienne pour prendre de conscert des arrangemens pour la sorte de guerre que nous aviens à traiter. On me dim rien iel de la négociation ni du négociateur; mais le but en était de le faire maréchal de France de présérence à volui de Minarque qui l'était déjès; ce qui sui fait.

bie Gelder bei dem Zuge nach Minorca eben so schmählich misbraucht, als in Genna. Blättert man den ungehenern Actenstoß im französischen Archiv, der die Papiere der Verwaltung von Minorca begreift, aufmerksam durch, so weiß man oft nicht zu entscheiden, ob die armen Minorcaner mehr von den Franzosen oder von ihren eignen Municipalbeamten gedrückt und betrogen wurden. <sup>27</sup>) Uedrigens eilte d'Etrées gar nicht mit seiner Reise nach Wien, weil noch gar keine Austalten zu einem Feldzuge gemacht waren, und wenn nicht Friedrich in Sachsen eingefallen wäre, hätten die drei Mächte wenigstens noch ein Jahr gerüstet und berathschlagt. Sobald Friedrich in Sachsen eingefallen war, reisete d'Etrées wirklich ab und Frankreich rüstete das Heer, welches er nach Westwhalen führen sollte.

Die Desterreicher hatten freilich ein heer in Bohmen vereinigt, aber fle bachten noch an keinen Krieg; bas heer war noch ohne Artillerie, ohne Pferbe, ohne Reiter, als Friedrich seinen Keinden zuvorkam. 20) Der König von Preußen hatte gang im

<sup>87)</sup> Die gesammten Actenstüde, eine bedeutende Maffe, liegen bestammen in den Archives du Royaume Carton K. 153. Bir sehen daraus, bes schon um 1758 die Engländer in die Communalversaffung eingreifen mußten. Der französische Intendant Mr. de Caussan nahm die Semeinden ganz unter Bormundschaft und fie klagten beim franz. Ministerium und wurden abzewiesen. Sehr hestig und schwerzlich beklagen sich besonders Rath und Bürgerschaft von Vort Rabon.

<sup>38)</sup> Die Ariegsbegebenheiten, von benen in diese Geschichte nur die Resultate gehoren, waat der Berfasser nicht zu beurtheilen. Ueber Sachsens Ankalten zu reden, ware ganz überstüffig; von Defterreich beift es sehr passend in den Geständnissen eines die erreichtschen Beterans R. Th. S. 198: Es war tein Mangel an Truppen, obgleich die Bölter aus Italien und den Riederlanden noch gar nicht, jene aus Steiermart, Desterreich, Umgarn aber nur zum Theil angesommen waren; sondern der Mangel an Geschüße, Pontons, Wagen und allerlei Kriegsbedürsnissen, selbst der Mangel der Nemonte, die ein großer Theil der Cavallerie erst zu Ende August im Loger bei Kollin, das heißt, zu einer Zeit erhielt, da sie schon dem Feinde entgegengeführt werden mußte: kurz, der Mangel an so vielen wesentlichen Bestandtheilen eines brauchdaren Kriegsheers brückte unsere Feldherrn und schandte die Kriegsoperationen, sur welche das Cabinet, weil es noch ein

Stillen im Juni (1756) ein Heer in Schlesten, an bessen Spitze Schwerin stehen sollte, und ein anderes, welches er selbst führen wollte, so mit Allem verschen und so vertheilt, daß er jeden Ausgenblick in Sachsen einbrechen konnte. Seit geraumer Zeit hatte er sich in Wien über die starten Rustungen beschwert, als er seine Anstalten beendigt hatte, forderte er eine bestimmte und entscheis dende Erklärung über die Gestinnungen Desterreichs gegen Preußen, und als diese verweigert wurde, rückte sein heer in drei Colonnen, die an der böhmischen Grenze zusammentressen sollten, in Sachsen ein.

Die Preugen erschienen anfangs als Freunde in Sachsen und erflarten, daß fie nur gegen Bohmen und gegen bie Defterreicher marfchirten, fle fchrieben aber balb hernach Requisitionen aus, erhoben Contributionen und ber Ronig fette fogar in Torgau, welche Stadt er befestigen ließ, ein fogenanntes Directorium ein, welches bie fachfischen Landeseinfunfte erheben follte. Bruhl hatte Die fur bas fachfiche Beer bestimmten Gelber fur feine Refte, feine Pracht, feine Greaturen vermenbet, Die Urmee mar auf fiebenzehntansend Mann geschwunden, statt vermehrt zu seyn, und bennoch lebute er, im Bertrauen auf die Machte, mit benen er ohnmachtig cabalirt hatte, jeden Borfchlag bes Ronigs von Preußen ab, und zog feine Sachfen nach Pirna an ber bohmifchen Grenze in eine fefte Stellung, wo fie ohne bas nothige Gefchut, ohne Schieff und Mundvorrathe waren. Bang Sachsen mar vom 29. Anauft bis jum 12. September (1756) befest, bas gange fachfifche Beer, ber Ronig, Brubl, ber Sof in ben Befestigungen an ber Oberelbe eingeschloffen und Bohmen zugleich von ber Laufis ber und von Schlessen aus bebroht.

Bahrend ber hof jum heere bei Pirna ging, waren bie Konigin, Die Aurprinzessin und die Prinzessinnen in Dreeden gurudgeblieben,

Sahr Beit ju haben glaubte, auf biefen unerwarteten Sall teinen Plan entworfen hatte, blos auf folde Maasregeln ein, woburch bem Ro-

als die Preußen am 9. Sept. einzogen. Die Königin versuchte vergebens, die Originale der Briefschaften, von denen Friedrich durch Menzel Copien erhalten hatte, durch persönlichen Widersstand gegen die Eröffnung des geheimen Archivs zu retten, es ward am Tage nach dem Einrucken der Preußen gewaltsam erdrochen und die Papiere von Herzberg bekannt gemacht, der indeffen später selbst einraumte, daß der Beweis gegen Sachsen, den man darin gesucht habe, nicht darin zu sinden sep. Der Herzog Ferdinand von Braunschweig (Bruder des damals regierendem Herzogs Carl) war an der Spize der zweiten Abtheilung des preußischen Herz ummittelbar durch Sachsen gegen Böhmen gezogen, und Friedrich folgte ihm, sobald er erfahren hatte, daß das bei Kollin gesammelte österreichische Here ausgebrochen sep, um die bei Pirna eng eingeschlossenet Sachsen zu retten.

Desterreich hatte damals unter ben beiben vorzäglichsten Goneralen seiner Armee zwei besondere Heere in Bohmen aufgestellt. Piccolomini lag bei Königingraz gegen Schwerin, der von Schlesien nach Bohmen vordrang, Brown commandirte die Hauptarmee, eilte den Sachsen zu Hulse und traf am ersten October (1756) auf die Preußen, die Friedrich selbst ihm entgegen führte.

Das Treffen, welches am ersten October in der Rabe von Lowosit geliefert ward, war an sich sehr unbedeutend, demn nur der eine Flügel der Oesterreicher ward geschlagen, der andere zog sich ohne großen Berlust zurück, die Folgen waren aber für Fried drich vortheilhafter, als unter andern Umständen der entschesdendste Sieg gewesen wäre. Der König hatte seinen Namen als Feldbert und die Meinung von seinem überlegenen Geiste, wovon im Kriege Mes abhängt, aufs Neue begründet, er hatte sein Her für das Phantom des Ruhms aufs Neue begeistert, er hatte die Oesterreicher gehindert, den Sachsen beizustehen, und das Kursürstensthum war sein.

Das fachfische heer lag in dem Raume zwischen bem Sowneuftein und Konigstein zwar gang ficher, ba biefer Raum von einem halbtreis von Bergen eingeschloffen wird, aber bie madern

Sachien lagen bort wie in einem Gefängniß, weil auch bie Rlucht unmoalich war, ba man vergeffen hatte, ben auf bem rechten Ufer ber Elbe liegenden Lilienstein in ben Linien gu begreifen. Sachfen bulbeten, von ben Preugen eingeschloffen, ben größten Mangel und bie außerste Roth, mahrend ihr Konig und Bruhl fich oben auf bem Ronigstein ober unten in Struppen fo woll fevn ließen, daß man nicht recht weiß, ob es Soflichkeit ober Ironie vom Ronige von Preugen mar, bag er ihnen versprach, bas Bilbprett für ihre Tafel, über beffen Wegnahme fie fich beschwert hatten, verabfolgen ju laffen. Der Mangel und bas Elend ber mitten im Jammer für ihren Regenten sehr eingenommenen Sachsen hatte am 11. October ben hochsten Grab erreicht, fie batten fich mit ben Desterreichern babin verftanbigt, bag Brown achttanfend Dann schicken follte, um die Sachsen, wenn fie auf bas rechte Ufer herübergegangen fenn wurden, ju unterftuten, und biefe achttansend Desterreicher warteten in ber That einige Beit in ber Rabe von Schandau. Die Sachsen hatten aber anfangs viel mit ihrer Brude zu thun, und als fie endlich übergeben tonnten, erfuhren fie, daß fie gang verloren feven, weil die Defterreicher feit zwei Lagen Schandau verlaffen hatten, und biefer Ort und bie Umgegend jest von ben Preugen befett fev.

Getrennt und von zwei Seiten bedrängt, waren die Sachsen in der traurigen Nothwendigkeit, eine sehr harte Capitulation anzunchmen, sich als Ariegsgefangene zu ergeben, und was das Härteste, und von Friedrichs Seite offendar ungerecht war, gezwungen in preußische Dienste zu treten. Sie bildeten unter preußisschen Officieren eigene Regimenter, glandten aber mit Recht so wenig an einen gezwungenen Eid gebunden zu sepn, als Friedrich an die Capitulation, sie desertirten bei jeder Gelegenheit in Wasse und wurden daher hernach in preußische Regimenter vertheilt. Das sächsische Land traf surchtbarer Druck, Elend und Berwästung von Freund und Feind; Brühl reisete mit seinem Könige nach Warsschau, prunkte, schwelgte, sammelte Schätze, wie er vorher gesthan hatte, und weil er die Preußen nicht mit den Wassen ber

tampfen tounte, ließ er Stofe von Acten fchreiben und gauge Bucher bruden, um Ronig Friedrich angutlagen.

Friedrich benutze meisterhaft die allgemein verbreitete Meinung, daß die Berbindung gegen ihn eine formliche Berschwörung der Finsterniß gegen das neue Licht, der Willtühr gegen streng gessetzliche Ordnung, der Priester-Religion gegen Protestantismussey. Wir würden übrigens zur Nechtfertigung seiner Besetzung Sachsens und lieber auf das Necht der Nothwehr, als auf die drei Bande Deductionen des gelehrten nachherigen Cabinetsminissers von Bergberg berufen.

Was den Protestantismus betrifft, so war es allerdings bes benklich, daß gerade die von den Issuiten beherrschten Staaten Teutschlands, Pfalz, Edln, Baiern und der sachstsche Hongen von Palz, Edln, Baiern und daß sich auch der Herzog Carl Eugen von Wirtemberg, der sich damals schon zum Despoten auszuwerfen begann, trot der vielen Verbindlichkeiten, die er Friedrich schuldig war, an seine katholischen Glaubensgenossen auges sich schuldig war, an seine katholischen Glaubensgenossen auges keligionsveränderung, unter Friedrich; denn er war an der Spitze der Preußen, als die Franzosen gegen Wesel anrückten, und leis tete in des Königs Namen die Räumung der westphälischen Provinzen. Dies muß um so mehr bemerkt werden, als sich der Kaiser große Mühe gegeben hatte, die vom Landgrafen nach dem Uebertritt seines Sohnes zu Gunsten der protestantischen Religion getrossenen Maaseregeln zu vereiteln.

Schon in ber ersten Zeit, als ber alte Landgraf heftig gegen seinen Sohn erbittert war, hatte sich ber Kaiser bes Prinzen angenommen, hatte bie Ausschließung besselben von ber Nachfolge unmöglich gemacht, und Graf Pergen, taiserlicher bevollmächtigter Minister beim oberrheinischen und andern Kreisen, hatte ihn sogar nach Wien entführen sollen. Er ward, um bergleichen Cabalen ein Ende zu machen, erst nach Berlin, dann nach Wesel geschickt, taum war er aber hernach in Hamburg, als das Treiben der Prosselvtenmacher und ihrer Beschützer wieder begann, und es mischte

sich, wie wir aus einer Depesche des französischen Ministers an den Marquis von Aubeterre in Wien sehen \*9), sogar der katholische Eifer des französischen Hofes hinein. Die aus Wien eingeleitete Cabale ward indessen entdeckt und der Graf Pergen und
der herr von Aurzrock, kaiserlicher Reichschofrath, Restdent in Hamburg und Reichsoberpostmeister, wurden überführt, daß sie den Prinzen der väterlichen Aufsicht hatten entziehen und nach Wien bringen wollen, wo man damals ganz öffentlich die Gültigleit der von ihm gegebenen Religions-Reversalien ansocht.

Kriebrich fand bie Sahredzeit zu fpat, um fich in Bohmen feftafegen, Brown hatte baher mahrend bes Wintere Beit, fein beer in Brag vollends auszuruften, mabrend Daun eine neue Armee vereinigte. Auch Schwerin hatte nach des Ronigs Abzuge Bobmen verlaffen. Dan flagt oft Friedrich an . baß er ben gunfligen Augenblick, bas öfterreichische schlecht gerüftete und versehene Beer mit einem Schlage nieberzuwerfen, verfaumt habe. Er batte, fagt man, Winterfeld's Rath folgen, bas fachfifche lager bei Dirna, ftatt es einzufchließen, fturmen und bann fogleich mit ber gangen Dacht nach Bohmen marfchiren follen. Dan wird aber, auch ohne ftrategische Renntniffe zu bestehen, leicht einfeben, bag ber Sturm auf bas fachfifche Lager bem Ronige feine beften genbten Leute toften tonnte und ihm auf jeden Kall bie Berftarfung feines Deers geraubt hatte, die er burch die bemfelben einverleibten Sachsen gewann. Er burfte mit Menfchen nicht fo verschwenderisch seyn, ale Marlborough und Napoleon, ba ber Gine mit hollanbifchem und englischem Gelbe leicht frifche Leute bon ben teutschen Fürsten taufte, ber Andere fie aus der unermeflichen Bevolferung eines ftete vergrößerten Reiche aushob.

<sup>39)</sup> Rouille schreibt in seiner Correspondenz mit Aubeterre (Ms. ber Archives den affaires etrangeres de France) im Februar 1756: Er moge boch nachdrudlich für ben Erbprinzen von hessen beim Biener hose arbeiten und sich verwenden, weit ihn sein Bater barüber, daß er katholisch geworden sev, habe verfolgen lassen und die Rathe ihm den Proces machen wollten.

**S.** 3.

Someben. — Allgemeiner Rrieg gegen Prenfen bis auf Die Bertreibung ber Frangofen aus hannover.

Bir muffen, ehe wir auf die Rriegsbegebenheiten bes Jahrs 1757 übergeben, auf die ichwedische Beschichte gurudtommen, um an erflaren, wie ein Reich, beffen Ronig mit Friedriche Schwefter vermählt war, und beffen Politik nothwendig forberte, bag es fic an Preußen anschließe, fich in ben unnatürlichen Bund ber großen Machte gegen Friedrich einlaffen tonnte. Abolph Friedrich hatte nicht sobald ben Thron bestiegen, als bie Ruffen, die fast immer Truppen an ben Grengen von Kinnland fteben hatten, fürchteten, er mochte gleich bei bem ersten Reichstage bie Berfaffung mit frangofischer Bulfe andern; biefes gefchah nicht, in ber Rolee hatte bie Beranderung ber Berhaltniffe von Rufland und Frank reich gegen einander einen bedeutenden Ginfluß auf Die fchroedischen Angelegenheiten. Der frangbiliche und ruffifche Minifter namlich, welche bieber burch Orohungen und burch Gelb zwei gang ents gegengefeste Partheien unterftutt hatten, vereinigten fich gu einem und bemfelben Awed, namlich bem englischen und preußischen Einfluffe entgegen zu wirten.

Schon auf bem Reichstage von 1755 batte sich die herrschende Parthei der Majorität der Ständeglieder versichert, die ärgerlichen Streitigkeiten zwischen dem Könige und dem Reichstrathe hatten Scenen herbeigeführt, die für den König hochst beseibigend waren, und das Land war mit Schriften gegen König und Königin überschwemmt. Während man die königliche Familie in Schriften ungestraft kranken und beleidigen konnte, dursten Bücher zu Gunsten einer monarchischen Regierung oder des regierenden Herrn nicht erscheinen, oder die Berfasser wurden hart bestraft, und von der aristokratischen Dligarchie ward sogar, wie später von der französsischen, ochlokratischen, ein sörmlicher Sicherheitsausschuß ernannt. Der schwedische despotische Ausschuß hieß: geheime Deputation der Stände zur Beschirmung des öffentlichen Ruhesstandes, zur Hemmung und Bestrafung aller Stös

rung beffelben. Diefe maleich gesethaebenbe und ausführenbe Commiffion ließ faft alle Tage Leute ale Aufwiegler festfeten, bie fich nur barüber beschwert hatten, daß man bem Ronige auf eine fo unwurdige Beife begegne. Am britten Kebruar 1756 marb von biefer Commiffion ein Befehl an alle Pfarrer erlaffen, in ihre Prebigten teine Staates ober weltliche Sachen einzumischen, bas hieß aber mit andern Worten, fle murben bedroht, wenn fie fich follten einfallen laffen, etwas gegen bie Oligarchie zu fagen; beun in bemfelben Befehl marb ihnen eingescharft, daß fie ben passiven Beborfam gegen bie Dligarden ober Bebrucker bes Bolts und bes Rinigs ja fleißig empfehlen follten. Unter ben bamaligen Umftanben mar es übrigens, fo nugufrieben Burger und Bauern nach und nach wurden, bennoch hochft unvorsichtig, in biefem Jahre (1756) einen Berfuch ju machen, bie Berfassung ju andern. Die therichten Urbeber wurden ftrenge bestraft und, mas immer bie Kolae bloffer Meutereien ju feyn pflegt, die elende Regierung befeftigt, welche die Umftanbe benutte, um ben Ronig, ber übris gend teinen Antheil an ber Sache hatte, auch noch bes geringen Anlebend zu berauben, welches er vorher befessen hatte. Der Zufammenhang war übrigens folgenber:

Gleich nach der Eröffnung des Reichstags von 1755 waren bestige Bewegungen unter dem Bauernstande und es ware zum Ansstande gekommen, wenn nicht Rußland und Frankreich die Oligarchen ermuthigt hätten. Zwei Ansüland und Frankreich der deitete, Lard Larson, entstoh. Im Januar (1756) verhastete man eine Anzahl Ofsiciere, einen Geistlichen und einige andere, ließ ihnen den Proces machen und einen Theil der Berhasteten hinrichten. Bon diesem Augenblicke an wurden jeden Monat politische Berbrecher verhastet und hingerichtet, die endlich im Juni die Bekanntmachung über eine große Conspiration des Grasen Brahe erschien. Der Ton der am 22. Juni erschienenen, offenbar ungleich gegen den König gerichteten Bekanntmachung ist dersselbe, den wir seit der Schreckenszeit die auf den heutigen Tag in den stanzössichen Actenstücken ähnlicher Art wiedersinden, nur sagt die schwedische Oligarchie wenigstens offen heraus, daß sie

ihre Rettung gang allein einem theuer bezählten Berrather verbunde. Bir wollen bie Worte anführen:

Der Reichstag fen Tag und Nacht verfammelt, er habe bereits folche Maabregeln ergriffen, bag man ber Erhaltung ber Rube verfichert fenn tonne, Die Burgerichaft patrouillire ju Dierbe und zu Ruffe und bas Artilleriecorps fen ebenfalls machfam. Ein Corporal ber toniglichen Leibgarde habe bas Complot angegeben, fen mit 100000 Thaler Rupfermunge (8000 Mart), mit einem Abelebiplom und einer Lieutenantestelle belohnt worben, und man habe auf feine Anzeige ohne Unterfchied bes Stanbes alle, Die an ber Conspiration Theil genommen, verhaften laffen. Die vornehmsten Berschwornen seven ber Obrifte bes toniglichen Celbregis mente gu Pferbe, Graf Erich Brabe, und ber hofmarfchall, Baron Guftav horn, nebft einem Lieutenant von ber Entillerie, Ramens Pute, und einem Sergenten, Ramens Dogelind. Rache ber Oligarchen mar graufam, wie bie ganze Ratur oligarchifcher Berfassungen ju fenn pflegt. Dem Ronine marb mabrent bes turgen Progeffes ausbrudlich, um recht viel Clut vergießen an können, bas Begnabigungerecht entzogen, und schon im folgenden Monat (ben 26ten) murben bie genannten Manner und einige andere geringeren Standes hingerichtet. Graf Sarb, Dberft ber foniglichen Trabantengarde, ber Baron und Lagmann Brangel. ber Lieutenant Gyflenspet murben baffelbe Schidfal gehabt haben, wenn fie nicht gludlich entfommen maren; fie murben wenigftens geachtet. Im Geptember wurden zugleich mit ben Stocholmer Berschwornen auch biejenigen, welche man ale Urbeber ber in Daland zu Gunften einer monarchischen Regierung ausgebroches nen, aber gludlich unterbrudten Bewegung verhaftet hatte, auf eine graufame Weise in Stocholm hingerichtet.

Der König war genöthigt, sich burch ein Manifest von allem Antheil an bem lodzusagen, was zu seinen Gunsten versucht war, er mußte die Stadt verlaffen; er war gewissermaßen ein Gefangener ber Franzosen, Ruffen und ber an biese vertauften Digarschen. Wenn wir die vielen gerichtlichen Berfolgungen, die schimpfelichen und schmerzlichen Leibesstrafen, die unaufhörlichen hinriche

4

tungen, weiche bamals von ber schwedischen Aristofratie fortbauernd verhängt wurden, aufzählen wollten, so wurde man sehen, wie wenig die Abeldcaste aller Länder berechtigt war, über Jacobinismus zu schreien, als in Frankreich einmal während der Revolution das Bolt in wilder Wuth Grausamkeiten beging, und dabei mehe, rentheils von Lenten der höheren Stände der vorigen Zeit geleitet ward.

Der Reichstrath hatte bis dahin seine Streitigkeiten mit dem Könige wenigstens in der Stille abgethan, jest, da er ganz sicher zu sem glandte, unterstand er sich, die zwischen ihm und dem Könige gewechselten Schriften bekannt zu machen. Jedes undersangene Gemüth, jeder, welcher weiß, daß das monarchische, gestsliche Ansehen eines erblichen Regenten die letzte Zustucht der entarteten, durch Selbstsucht und Weichlichkeit verdorbenen Wenschbeit ist, wird mit Antheil und Rührung lesen, daß der König schwick im Rovember 1755 seine au die Stände gerichtete Beschwerde mit den solgenden, aus einem treuen und frommen, jede gewaltssans Waasregel verschmähenden Herzen gestossenen Worten gesschlossen hatte:

Die Reichsstände wollen nun im Namen bes Höchsten diese wichtige Sache frei und ungehindert überlegen. Der Gott der Ewigkeit regiere und segne ihre lleberlegung. Ich habe aus Erzebung in Gottes wunderbarer Schickung mein väterliches Erbtheil ansgegeben und ausgeopfert, um diesem Reiche vorzustehen und es zu rezieren. Ich habe auf guten Glauben meinen Eid geleistet und meine zeitliche Wohlsahrt mit diesem Reiche verbunden. Ich will auch für desselben Bestes Alles, was ich in der Welt habe, zern wagen. Dafern ich aber (welches Gott verhüte) urch oben angeführte schwere Umstände meinem Ansiegen und Bornehmen des Herzens für das schwedischen Reich ein Genüge zu thun ausser Stand geseht ehn würde, so wollte ich lieber lange bereit gewesen sein, meinen Scepter, den mir Gott und der Reichsstände Wahl anvertranet, zurückugeben, als

benfelben mit Beangftigung und ohne tonigliche Barbe ju führen.

Unter biefen Umständen bachte baber ber Reichsrath zu ber Beit, ale ber große Bund gegen Prengen gefchloffen warb, an bas Intereffe ber schwebischen Ration am wenigsten. Es bestanben Tractate zwischen Preufen und Schweben, woburch ber Befft won Magbeburg und Salberstadt von Schweden verburgt warb, als Brenfen bie Erfullung biefer Bertrage jest forberte, warb fie verweigert; bagegen folof fich Schweben in Regensburg an Frantreich an, als biefes bem Reichstage erflarte, bag es Sacie ichuten und rachen und ben weftphalifchen Frieden mit den Baffen aufrecht halten werbe. Das lautete bann ichon wie eine formiiche Rriegserklarung, bafür machten fich bie guabigen Berren wen Gelbe bes Auslandes ant bezahlt, und icheuten fich nicht, Die frangbilichen Subfibien unter fich ju theilen. Sie eilten gar nicht. an dem Kriege gegen Drengen thatig Theil zu nehmen, und felbik ais die Kranzosen endlich Montalembert und andere Officiere nach Pommern schickten, nm jugufehen, bag bie Schweben boch Etwas für ihr Gelb thaten, blieben fie gang unbedeutende geinde far ben Ronig von Preugen.

Eine Erklärung, welche ber französische Minister vor Friesbrichs Einfall in Böhmen ihm übergeben hatte, zeigte ihm, bag er einen Angriff von Seiten Frankreichs zu erwarten habe, er Ließ daher nach seiner Rücklehr nach Oresben bem französischen Mister Broglio, ber hinter seinem Rücken eine militärische Gorrespondenz mit den Desterreichern geführt hatte, andenten, er möge sich nicht vor ihm sehen lassen, sondern sogleich mit allen benen, die ihm angehörten, dem Könige, bei dem er Gesandter sep, nach Warschau folgen. Die Franzosen waren damals weit weniger zum unmittelbaren Angriffe fertig und gerüstet, als die Desterreicher, die im Frühjahr 1757 mit einer furchtbaren Macht Friesbrichs erneuten Angriff auf Böhmen erwarteten. In Frankreich ward zuerst der Kriegsminister d'Argenson, der wenigstens eine lange Ersahrung im Kriegswesen hatte, gestürzt und vom Hose verbannt, weil sich Richelien, den er vom Commando mit Recht

hatte andschließen wollen, mit seinen übrigen Reinben und mit ber Pompabour zu biesem 3wed vereinigt hatte. Der Minister bes Seewesens. Machault, war ein gang befonderer Gunftling ber Dompabour und ward fehr ungern von ihr aufgegeben; aber auch er mußte weichen. Rouillé ward mit allem Recht von ben andwartigen Angelegenheiten entfernt, und wenn wir auch ben Anechoten, bie Boltaire von Leuten ergablt, bie er lacherlich machen will, burchand teinen Glauben ichenten, jo ift es boch ichen binreichend, um ju beweisen, daß Rouille für bie auswärtigen Angelegenheiten nicht pafte, daß er ohne Furcht feibft ausgelacht gu werden, von ihm ergablen barf, er habe gefragt: Db bie Bet. teran in Italien liege? So leicht und flach und fabe Bernis fenn mochte, so war er boch Rouille vorzugiehen, und in ber That ward bei ber ganglichen Beranderung des Ministeriums bafur geforgt, bag er im Januar 1757 nur folche Leute barin antraf, denen er überlegen war.

Wir haben oben berichtet, daß d'Etrèes schon im October 1758 nach Wien geschickt war; er ward Marschall, kam im März aus Wien zurück und übernahm den Oberbesehl des nach Teutschland bestimmten französsischen Helches am 4. April 1757 über den Rhein ging und bei Düsseldorf ein Lager bezog. Dies war die erste Abtheilung der großen französsischen Bundesarmee, eine zweite sollte der Genosse der Orgien des Königs und seiner Maitresse, der Prinz Soudise, mit der Armee verbinden, welche die Clienten Desterreichs unter dem Titel der Reichsarmee ausssellen sollten, sobald man auf dem Reichstage den König von Preußen als Störer des Landfriedens verurtheilt haben würde. Eine deitte Abtheilung sammelte sich im Elsaß zur Verstärfung der westphällschen Armee und diese sollte der Marschall von Riches lien ansühren. Der Marquis Stainville (Choiseul) blieb vorerst als Gesandter in Wien.

Raunit hatte ein Meisterstud diplomatischer Runft vollbracht; er hatte die Pompadour ganz gewonnen, er hatte bewirft, daß Bernis Minister wurde, nachdem er vorher mit Stahremberg einen Bertrag geschlossen hatte, vermöge bessen Frankreich sich an Geld und Menschen erschöpfte, und sich dafür Bortheile vorbebielt, die jedermann als blose Luftgespinnste und Ganteleien erkannte. In diesem Tractat war nicht blos in den zur disentlichen Kenntniß gebrachten Artikeln der Kalserin ein Hulscher von fünfundzwanzigtausend Mann versprochen, sondern nach den von Loch
hervorgezogenen fünf geheimen und-noch viel mehr nach den von
und im Archiv abgeschriebenen, von Bernis aufgesetzen viernudzwanzig langen sogenannten Präliminarartikeln, voll seltsamer
Puntte, war ein eignes furchtbares, selbstständiges französsisches
Deer nach Teutschland bestimmt.

Die teutschen Fürsten beschimpften in dieser Zeit sich und ihr Baterland auf eine so traurige Weise, daß wir hier im Text ganz bavon schweigen wollen und nur, um der Geschichte nicht ihr Recht zu entziehen, in der Note das Einzelne bemerken, so weit es nothe wendig mit der Geschichte bes stebenjährigen Krieges zusammens hängt. 40). Der Reiz und das Bedürsniß fremden Geldes war so

<sup>40)</sup> Bir folgen bier bem sogenannten rothen Buche oder bem officiellen Berzeichniß der geheimen Ausgaben der alten franzöfischen Regierung unter Ludwig XV., welches 1798 gebrudt marb. Da bie Ramen und Bablen bis ins Rleinfte genau angegeben find, fo ift babei weber Berfälfdung mod Brrthum möglich. Uebrigens wollen wir nicht alles Einzelne aufgablen, bas mag ber Lefer entweder im rothen Buche felbft, oder in dem Auszuge auffuchen, den Spittler im Sten Bande bes neuen Gottingifchen Dagazins 6. 824 u. fagt. gegeben bat, wir wollen nur die hauptfummen erwähnen. Die Markgrafen von Anspach und Bapreuth erhalten eine jehr geringe Summe und der Gundenfold ihrer bestochenen Minister, Bertrauten, Schreiber if armfeelig, wie biefe Leute felbft. Anfpach erhalt nur bis 1757 Belb, etwa 100000 Livres, Bayreuth bleibt ben gangen Rrieg burch im Solbe und niebt eilfmalbunderttaufend Livres. Birtemberg por dem Rriege anderthalb Dis lionen, mabrend bes Rrieges achtebalb Millionen. Pfalz vor bem Rriege fechstehalb Dillionen, mabrent bes Rrieges 11 Millionen 800000. von 1751 - 61, fleben Dillionen und dreimalhunderttaufend. Baiern bis 1768, 8 Millionen fiebenmalhunderttaufend. Der herzog von 3meibrucken bis 1779 vier Millionen 879000, Beffenbarmftabt erhielt 1759 ein Mimpfen von 100000. Der Rurfürft von Daing tonnte nur eine balbe Dillion an fich bringen, fogar der Bring von Balded erhalt 50000, Luttich, Dellenburg, Raffau, Gaarbruden etwa brei Millionen jufammen; bagegen find

Brof, daß selbst Braunschweig, mit Prensen enge verbunden, von England bei jeder Gelegenheit bezahlt und bereichert, in den Jahren 2751—56 drittehalb Millionen Livred Subsidien aus Frankreich zog. Daß sich auch protestantische Fürsten erkaufen ließen, ist um so mehr in Beziehung auf jene streng orthodoren Beiten zu der merken, als der Pabst durch seine ganz desentliche Erklärung, durch die den katholischen Mächten gestattete Erkaubnis, Geld von der Geistlichkeit zu diesem Kriege zu erheben, durch die geweihten Gasben an Daun, als er Bortheile über das Haupt aller Ketzer er sochten hatte, zu erkennen gab, daß er wenigstens diesen Kriegs für einen Religionskrieg halte. Die Jesuiten in Baiern und in Frankreich wurden ebenfalls lant, und auf ihren Betrieb verwendete sich, wie wir oben bewerkten, Frankreich für den Erbprinzen von Dessen-Eassel.

Die Englander erfannten gwar, bag Kriedrich bie Sache ber Freiheit und bes Protestantismus verfechte; aber bis jum Juni 1757 bauerte bas Schwanken und Wechseln bes Minifteriums und erft im September Diefes Jahrs gelang es bem alteren Pitt, Ronig und Ration zu einem Zweck zu vereinigen und die Zwistige teit zwifchen beiben über Berhaltniffe auf bem feften Lande gu beendigen. Die wechselnden Schickfale ber englischen Berwaltung, bis auf bie Befetung von hannover, maren folgende: Die une gunftigen Greigniffe in Rordamerita, ber Berluft von Minorca, ber Rudjug bes Abmiral Bong aus einem Geetreffen, bas nache theilige licht, worin bas Ministerium in ben Berhoren von Bung's Procest und in ber Bertheibigung bes Berurtheilten erfchien, Die Ungunft des Bolts. Rewcastle's Anmagung und Unfähigfeit machten es nuerläglich, fabige und im Bolte beliebte Manner um jeden Preis mit dem Ministerium wieder zu vereinigen. Im November 1756 waren Pitt und Legge wieder eingetreten und ber Erfte leitete unter bem bescheibenen Titel eines Staatssecretare bie

die Summen, die an Sachsen und Desterreich gezahlt werden, sehr groß. Das Erste erhält von 1750—68 acht Millionen 768,882 livres, das Andere von 1757—1760 zweiundachtig Millionen 659,479 livres.

Geschafte, benen ber Herzog von Newcastle nicht gewachsen war. Diefes neue Ministerium war an bie von bem vorigen gefcholb nen Bertrage, bie es migbilligte, gebunben, und mußte beie barauf antragen, baf bas Varlament bie bem Ronige von Breufen fier Die Berthelbigung ber teutschen Lande bes Ronigs verfproce nen Gelber gewähre. Dies that Bitt gwar, allein er unterfitte Die Antrage bes Ministeriums im Barlamente febr fcwach und fat, und erffarte im Cabinet gang laut, bag er burchans nicht billige, baß, wie bamals gefchah, ein Beer von englischen und teution Truppen in Weftphalen aufgestellt wurde. Dies war vollig ibm einftimmenb mit ben Grundfaten über Rationalfduld und in Urfachen, über Bolitit bes Restlandes und über teutsche Rinfin, welche Pitt von jeher vertheidigt hatte; ber Bergog von Ember land, bem bas Commando bes westphalischen Seers bestimt war, weigerte fich baher, baffetbe zu übernehmen, fo lang Pitt am Ruber fen, und ber Ronig erfehmerte ben Miniftern ift Go Schaft so sehr, daß Pitt und seine Freunde schon im April (1787) wieder heraustreten mußten. Daß übrigens Pitt wolltommen Recht hatte, geht fcon baraus bervor, bag Ronig Kriebrich von Some ben, ungeachtet er im ofterreichischen Erbfolgetriege feine befin an beibe friegführende Theile vermiethete, als Landgraf von biffen bis jum Sahre 1750 ichon mehr als fünfzehn Millionen Guber (1,249699 Pf. St.) aus England gezogen hatte.

Der König nahm, als Pitt und Legge austraten, seine 311-Aucht zu For, der seine ganze Gunst hatte; aber das Ministrium, welches dieser zusammenbrachte, schien so unhaltbar, das selbst der herrschssüchtige und eingebildete Herzog von Newcastle ihm nicht traute, und den ihm angebotenen Plat andschlug. Schon im Juni mußte das Ministerium aufs Neue geändert werden, und der unglückliche Stand der Dinge in Teutschland vereinigte endlich die Partheien; es ward ein Ministerium gebildet, dessen Leitung Pitt übernahm, in welchem aber neben Newcastle und Legge auch Kor einen Plat erhielt.

Die Berathschlagungen in Regensburg wegen bes prenfischen Ginfalls in Sachfen waren weniger langfam, als fie gewöhnlich

au fenn pflegten. Zuerft hatten, feitbem fich im September 1756 Sachfen jum erften Dal mit feinen Rlagen an Daifer und Reich gewendet hatte, ber Raifer und fein Reichshofrath Alles erfchopft, was nach veraltetem Recht bem Kaifer als Richter in Streitige feiten der Reichsfürsten erlaubt war (Dehortatoria, Manitoria, Excitatoria), icon im October war, wie man bas in ber jurifitie fchen Amilibrache nannte, Sachfens Rlage gegen Branbenburg beim Reichstage jur Dictatur gefommen, und in brei Deonaten ward ber Proces zu Enbe gebracht. Am flebenzehnten Januar (1757) warb burch formlichen Befchluß bes Reichstags bie bewaffwete Sulfe bes Reiche gewährt, bamit ber Raifer im Stanbe fen, ben vertriebenen Rurfurften von Sachsen wieber einzuseben und ber angegriffenen Raiferin ju helfen. Bu biefer richterlichen hulfevollstredung warb bem Raifer bas fogenannte breifache Contingent (armatura ad triplum) gewährt und eine Reichsstener, Romermonate genannt, welche brei Millionen Gulben murbe betragen haben, wenn bie teutschen Städte, Fürsten und herren je gewohnt gewesen maren, bergleichen Stenern orbentlich gu ents richten.

Traurig ift ed, bag eine Berfaffung anfrecht erhalten wurde, bie unfere Ration vorachtlich machen mußte, bag ein preufifcher Gefanbter am Reichstage ben Rotarins, ber ihm einen Reichs. beldbing betannt machen follte, wie einen Gaffenbuben behandeln burfte, und daß ein preußischer Sauptmann und Geschichtschreiber (Archenholz) biefe Scene noch am Ende bes Jahrhunderts mit Stolz enablen und in einem bem Bolte bestimmten Tafchentalender vortrefflich in Rupfer stechen laffen mochte. Uebrigens hatte biefer Gefandte in Regensburg, ber herr von Plotho, fcon vorber ben Reichstag verhöhnt, als er barauf bestand, burch bas Dictiren einer gangen, fünfgehn Bogen ftarten Schrift bie erprobte Schreibegebulb ber Reichstanglei und ber auf bem Reichstage verfammelten Pebanten gur Bergweiflung ju bringen. Der Rorden von Centichland protestirte übrigens gegen ben Befchluß ber Debeheit des Reichstags, und bie Regenten von Lippe, Walbed, Seffen, Brannschweig, Sannever, Gotha fanben es viel kluger, fich

von England für die Eruppen bezahlen zu lassen, die sie zum englischen Heer nach Wesiphalen sendeten, als Römermonnte zu zahlen und ihr Contingent zu dem Reichsheere zu stellen, das sich im Mürz (1787) vereinigen sollte; das mußten dann freilich hernach die armen Unterthanen, die keine Subsidien zogen, hart düßen. Ueber Gotha beschwerte sich der Kaiser ganz besonders, und drohte den Ungehorsam zu ahnden, weil der Herzog das ihm an des Kurfürsten von Sachsen Stelle übertragene Geschäft eines kreibandschreiden den Kursten in Obersachsen abgelehnt hatte.

Friedrich II. mußte auch in biefem Jahr noch gang alleie feinem Beere vertranen und schnelle Entscheibung im Relbe fuchen; benn von feinem Bunbesgenoffen Georg II. tonnte er wenig hoffen. Das englische Ministerium hatte, weil Friedrich nicht die bestimmte Bahl von Truppen nach Beftphalen schicken tonnte, bie Gubfbien gefürzt, es hatte, ale Preugen von ben Ruffen bebroht warb, teine Rlotte in die Oftfee geschickt, und Ronig Georg hatte fogar als Aurfürft von hannover bie Befegung Sachfens gemigbilligt; 4 Kriedrich wandte fich baber nach Bohmen. Dort hatten die Defterreicher mahrend bes Wintere ihre gange Macht, felbft die nieber lanbifchen Truppen, vereinigt; aber fie hatten jugleich bas Beer, welches vorher ber tuchtige Piccolomini commandirte, Rollowrat übergeben, ber bem Obercommando nicht gewachsen war. hamptheer hatte vorher Brown allein commanbirt, jest erschien als üble Borbebeutung Prinz Carl von Lothringen wieder, ber im vorigen Kriege fo viele Fehler gemacht hatte, bag man ihn bochft ungern ber offentlichen Stimme hatte opfern muffen. Jest warb er Brown vorgesett und hinderte, mas biefer weise ausgedacht hatte. Das lette geht baraus hervor, bag, fobald ber Pring beim Beere erschien, Brown's Plan aufgegeben und ein Bertheibigungespftem angenommen warb, welches bem Ronige von Breu-Ben febr erwünscht war.

Die Desterreicher wichen, als sie Friedrich auffnehte, um einen Feind niederzuwersen, ehe noch die andern im Felde erschienen wären, überall zurud, und gaben badurch Magazine, berem Werth auf Millionen geschätzt ward, bem Feinde preis, bis fie endlich,

um Prag ju retten, eine Schlacht ju wagen beschloffen. Für ben Andgang bes am fechoten Dai bei Prag gelieferten Treffens mar es aber teine gute Borbebeutung, baß fich wenige Tage vorher Pring Carl und Brown gang öffentlich barüber ftritten, mer von ihnen die getroffenen Maabregeln zu verantworten habe, und bag fie durchaus die Berantwortung bes Oberbefehls einer bem Andern auschieben wollten. Das Treffen bei Prag war übrigens ungemein blutig und hartnadig, man gab ben Berluft beiber Beere jufame men auf zwanzigtaufend Dann an, zwölftaufend Defterreicher wurden gefangen, Brown tobtlich verwundet, und Friedrich taufte ben Sieg fehr theuer burch ben Belbentob Schwerin's, ber burch eine eble Aufopferung feines Lebens ben Sieg entschied. Bierzige taufend Mann Defterreicher und Pring Carl felbft murben in Drag eingeschloffen, wo es an Borrathen fehlte, von wo man bie schwere Artillerie weggeschickt hatte, und es schien ihnen bas Schickfal ber Sachfen bei Pirna ju broben; aber es hatte fich gludlicher Deife ber gange rechte Klugel ber Sauptarmee gerettet. Diefer Klugel batte fich gludlich mit ber Refervearmee vereinigt, welche Dann berbeiführte; aber, fo groß auch Roth und Elend in bem einaes fchloffenen Prag murbe, bie Desterreicher blieben ihrer Sitte getreu. fie übereilten fich nicht; es vergingen feche Bochen, ehe Dann einen Berfuch jum Entfat ober Pring Carl jum fühnen Auszuge machte. Daun, ein gelehrter, aber ungemein behutfamer Reibherr, hatte fich um bie Ginrichtung ber öfterreichischen Urmee bebr große Berbienfte erworben und vereinigte in feiner Berfon Diejenigen Eigenschaften, ohne welche in Defterreich Berbienfte gwar benutt und allenfalls bezahlt, aber nur mit nieberen Stellen belohnt werben.

Er war aus einem fürstlichen Sause, er war ein ungemein frommer, bem Pabst sehr lieber Mann; er war naher Verwandter der Gräfin Fuchs, der vertrauten Freundin der Kaiserin, er war daher sicher gegen die Lothringischen und andere Cabalen, er sonnte eher als alle andern Generale von den Befehlen des Hoffriegsraths unmittelbar an die Kaiserin appelliren; dennoch wartete er, um Prag zu entsetzen, die er endlich den ausdrücklichen Besehl von von England für die Eruppen bezahlen zu lassen, die sie zum engelischen Heer nach Westphalen sendeten, als Römermonate zu zahlen und ihr Condingent zu dem Reichsheere zu stellen, das sich im März (1757) vereinigen sollte; das mußten dann freilich hernach die armen Unterthanen, die keine Subsidien zogen, hart büßen. Ueber Gotha beschwerte sich der Raiser ganz besonders, und drohte den dinge-horsam zu ahnden, weil der Herzog das ihm an des Kurfürsten von Sachsen Stelle übertragene Geschäft eines freibansschreiben. den Fürsten in Obersachsen abgelehnt hatte.

Kriebrich II. mußte auch in biefem Sahr noch gang allein feinem heere vertrauen und ichnelle Entscheibung im Relbe fuchen; benn von seinem Bundesgenoffen Georg II. tonute er wenig hoffen. Das englische Ministerium hatte, weil Friedrich nicht die beffimmte Rahl von Truppen nach Beftphalen schicken tonnte, die Subfibien gefürzt, es hatte, als Preugen von ben Ruffen bebroht warb, teine Rlotte in die Oftfee geschicht, und Ronig Georg hatte fogar als Rurfurft von Sanuover Die Befetzung Sachsens gemißbilligt; I Kriedrich manbte fich baber nach Bohmen. Dort hatten bie Defterreicher mahrend bes Wintere ihre gange Dacht, felbst bie wieber lanbischen Truppen, vereinigt; aber fle hatten zugleich bas Beer, welches vorher ber tuchtige Piccolomini commanbirte, Rollowrat abergeben, ber bem Obercommando nicht gewachsen war. Samptheer hatte vorher Brown allein commanbirt, jest erschien als üble Borbebentung Prinz Carl von Lothringen wieder, ber im vorigen Rriege fo viele Rehler gemacht hatte, bag man ihn bochft ungern der offentlichen Stimme hatte opfern muffen. Best warb er Brown vorgesett und hinderte, was biefer weise ausgebacht hatte. Das lette geht barans bervor, bag, fobald ber Pring beim Beere erschien, Brown's Plan aufgegeben und ein Bertheis bigungeswitem angenommen warb, welches bem Konige von Preu-Ben sehr erwünscht war.

Die Desterreicher wichen, als sie Friedrich auffuchte, um einen Feind niederzuwerfen, ehe noch die andern im Felde erschienen waren, überall zuruck, und gaben baburch Magazine, beren Werth auf Millionen geschätzt ward, bem Feinde preis, bis fie endlich.

um Prag ju retten, eine Schlacht ju magen beschloffen. Für ben Amsgang bes am fechsten Dai bei Prag gelieferten Treffens mar es aber feine gute Borbebeutung, baß fich wenige Tage vorher Pring Carl und Brown gang öffentlich barüber ftritten, mer von ihnen die getroffenen Maabregeln zu verantworten habe, und bag fe burchaus die Berantwortung bes Oberbefehls einer bem Anbern auschieben wollten. Das Treffen bei Prag war übrigens ungemein blutig und hartnadig, man gab ben Berluft beiber Deere gufame men auf zwanzigtaufend Dann an, zwölftaufend Defterreicher wurden gefangen, Brown tobtlich verwundet, und Friedrich taufte ben Sieg fehr theuer burch ben Belbentob Schwerin's, ber burch eine eble Aufopferung feines Lebens ben Sieg entschieb. Bierzigtaufend Mann Defterreicher und Pring Carl felbft murben in Prag eingefchloffen, wo es an Borrathen fehlte, von wo man bie fchwere Artillerie weggeschickt hatte, und es schien ihnen bas Schickfal ber Sachfen bei Dirna ju broben; aber es hatte fich gludlicher Beife ber gange rechte Klugel ber hauptarmee gerettet. Diefer Klugel batte fich gludlich mit ber Reservearmee vereinigt, welche Daun berbeiführte; aber, fo groß auch Roth und Elend in bem eingefchloffenen Prag murbe, bie Desterreicher blieben ihrer Gitte getren. Ne übereilten fich nicht; es vergingen feche Bochen, ebe Dann einen Berfuch jum Entfat ober Pring Carl jum fühnen Auszuge machte. Daun, ein gelehrter, aber ungemein behutfamer Reibherr, hatte fich um die Ginrichtung ber ofterreichischen Urmee febr große Berdienfte erworben und vereinigte in feiner Person biejenigen Eigenschaften, ohne welche in Defterreich Berbienfte amar benutt und allenfalls bezahlt, aber nur mit nieberen Stellen belohnt werben.

Er war ans einem fürstlichen Sause, er war ein ungemein frommer, bem Pabst sehr lieber Mann; er war naher Berwandter ber Gräfin Fuchs, ber vertrauten Freundin der Raiserin, er war daher sicher gegen die Lothringischen und andere Cabalen, er konnte eher als alle andern Generale von den Befehlen des Hoftriegsraths unmittelbar an die Raiserin appelliren; dennoch wartete er, um Prag zu entsetzen, bis er endlich den ausdrücklichen Besehl von Wien erhielt, das Aeußerste zu wagen. Seit dem 11. Junius ruckte Daum ernstlich vor, der Herzog von Braunschweig-Bevern, den Friedrich ihm entgegengestellt hatte, mußte nach und nach zurückweichen; und Friedrich selbst, als er endlich herbeieilte, um schnell mit Daum fertig zu werden und dann nach Prag zurückzugehen, fand ihn in einer ungemein festen Stellung gelagert. Daun hatte die Höhen bei Kollin verschaut, er hatte bas schwere

Geschütz von Olmütz in seine Batterien führen laffen; ber Adnig achtete aber dieses Mal seinen Feind zu gering; er beschloß am achtzehnten Juni die Höhen zu erstürmen und ward mit großem Berlust geschlagen. Dies war das erste Treffen, welches Fries

brich verlor.

Die nachsten Kolgen ber Schlacht waren Anfhebung ber Einfchließung von Prag, bie Raumung von Bohmen, großer und fehr schwer zu ersetzender Berluft beim Rudzuge, und bennoch mar es Kriedrichs Glud, daß er es mit bem Phlegma biterreichifcher Generale ju thun hatte. Pring Carl magte namlich nicht, bas preufische, unter Reith's Oberbefehl vor Brag gurudgelaffene Deer mit Nachbrud und Ausbauer anzugreifen, und Daun zeigte bei ber Berfolgung ebensowenig Ruhnheit. Der Ronig felbft machte einen meisterhaften Ruding nach Gachsen, fein altefter Bruber bagegen mar mit bem Theile bes heers, ben er in bie Laufit führen follte, weniger gludlich. Man ichrie bamale allgemein barüber, bag Kriedrich feinen Bruber burch harte, ihm offentlich gemachten Bormurfe tief gefrantt, jur Entfernung vom Beere bewogen, fein Berg gebrochen, und baburch feinen nicht lange nachher erfolgten Tod veranlaßt habe; allein ber Geschichtschreiber ber Sofe, ber Prinzen und herren wird bergleichen Dinge immer anbere betrachten muffen, ale ber Freund ber Menfcheit. wird einsehen, bag Pring Carl allerdings nicht fürchten burfte, in Desterreich zu erfahren, was Friedrichs Bruder erfahren hatte; aber er bewundert ben Ronig von Preugen boppelt, weil er erfannte und erklarte, bag feine und feiner Unterthanen Rettung einzig und allein barauf beruhe, bag vor bem Gefete ber Roth alle gleich feyen.

Die Desterreicher schicken jum Glutt für den König nur ein Streiscorps gegen Berlin und überließen den Franzosen und der Reichsarmee das Geschäft, Sachsen zu befreien, während fle Schlessen wieder zu besethen suchten; das beschäftigte sie, die im Winter Friedrich den Sieg bei Roßbach ersuchten, Sachsen befreit hatte und zur Rettung von Schlessen herbeieilen konnte.

Die Franzosen waren unter bEtrees an ben Rhein gezogen, wo Coln und Pfalz, burch Geld gewonnen, sie mit offenen Armen empfingen. Dies heer war zur Besetung des preußischen Theiss von Westphalen, zur Eroberung von haumover bestimmt, die Beschlöhaber dessehen, alle vom höchsten Abel, setzen im Lager das Pariser Leben fort und beschäftigten sich, wie man aus den in unsern Tagen erschienenen Denkwürdigkeiten des liberalen Grafen Segur am leichtesten lernen kann, mit Vergnügungen und Cabalen. An Subordination war nur im Angenblicke des Diensstes, und sehr oft auch dann nicht einmal, irgend zu benten, seder vertraute auf seinen Abel, seinen Rang, seinen Einsluß; Einer suchte dem Andern entgegen zu handeln und des Oberbersehlschabers Ruhm zu schmälern. Die folgende Andeutung wird zeigen, daß der Zug eine Lustparthie der Roblesse war.

Wie sinden nämlich in d'Etrées Armee einundvierzig Generallientenants, lauter Marquis oder Herzöge, zweinndfünfzig Brigadegenerals (Maréchaux de camp), ebenfalls alle blos aus dem höchsten Abel, anßerdem begleiteten der Herzog von Orleans und der Prinz von Condé, denen eine ungeheure Feldequipage folgte, die Herzöge von Fronsac und Mazarin, und der Graf von la Marche, ein Prinz königlichen Geblüts, das Heer als Freiswillige. Wenn man den Troß bedenkt, den diese zahllose Menge von großen und verwöhnten Herren nöthig machte, wenn man dazu nimmt, daß Maillebois, der an der Spize von d'Etrées Generalkab stand, sich bemühte, jede entscheidende Unternehmung aufzuhalten, die Richelien, der Alles aufdot, d'Etrées Stelle zu erhalten, in seinen Cabalen glücklich gewesen wäre, so wird man sich nicht verwundern, daß d'Etrées so langsam gegen die Weser vorrückte. Die zweite nach Teutschland bestimmte Armee, welche

sich mit der Reichsarmee verbinden sollte, wurde dem Begünstigten der Pompadour, dem wüssen und galanten Prinzen von Rohan Sonbise, thörichter Weise mit einem ganz unabhängigen Commando überlassen und hatte Officiere und einen Generalstab, die Oberanführers würdig waren. Die britte Armee im Estaf ordnete Richelien.

Die Preußen gogen fich ans Weftphalen gurud und gaben Offfriefland auf, bas hannsverische Beer fant im Lager bei Bide feld; aber ber Oberanführer beffelben gagte, ganberte, ichwante. Der Ronig Georg und fein Bergog von Cumberland hatten namlig endlich ihren Wnusch erlangt, Pitt war im April aus den Mi nisterium getreten, Kox batte bie Leitung beffelben übernommen und der Bergog von Cumberland hatte im Bertranen auf beffen Freundschaft bas vorher abgelehnte Commando bes hanndverfon heers angetreten. In biefem heere befanden fich teine englischen Truppen, es bestand and 26000 hannoveranern, 6000 Brand fchweigern, 10000 Preußen, 12000 Seffen, 2000 Mann, bie wit Gotha und 1000, bie von Budeburg gemiethet waren. Diefe heer lag bei Bielefelb und herford in einer fehr festen Stellung, D'Etrées griff baher ben Bergog von Cumberland nicht an, for bern nothigte ihn burch feine Bewegungen, Berford aufzugen und fich weiter guruckugiehen.

Der Monat Juni und selbst der ganze Juli vergingen, ohn daß etwas Entscheidendes vorsiel, die Franzosen besetzen hessen wird einen Theil des Hanndverischen, der Herzog von Eumberland suchte sich bei Hameln zu behaupten und man beschwerte sich in London eben so lant über ihn, als über d'Etrées in Paris. In Juni erhielt Sondise, der disher die Borschaaren von d'Errées Deer gesührt und ein unabhängig Commando gewünsch hatte, die Ersüllung dieses Wunsches durch Gunst des Hoses, vereinigte sein Deer mit der Reichsarmee und dachte keineswegs daran, seine Unternehmungen mit denen des Marschalls in Berbindung zu bringen. Alls Richelieu mit der dritten Armee am Ende Juli über Rainz vorrückte, errieth d'Etrées leicht, daß die Cabale reif und Richelien

zu seinem Rachfolger bestimmt fen, er beschloß baber, ben Berzog von Eumberland in seiner Stellung bei Sameln anzugreifen.

Wir haben hier das Zengniß eines Angenzengen und ganz umpartheilschen Theilnehmers an den Unternehmungen des Herzogs von Richelien vor und, wenn wir behanpten, daß die Unordnung im französischen Heer beispiellos war. Derselbe Montmorency nams lich, den wir oben angeführt haben, der eine Schwadron Chrassiere (Gensbarmes) in Richelien's Heer commandirte und auf dem Zuge an allen Hofen einkehrte, berichtet in seinen handschristlichen Briefen, daß ihre ganze Cavallerie volle stebenzehn Tage gebrancht habe (vom 9. bis zum 26. August), um von Mainz nach Cassel zu gelangen. Er fügt noch hinzu, sie hätten in Schweizingen erschren, daß d'Etroes das Commando durch eine Cabale verloren und Richelien es erhalten habe; dann lobt er Richelien, obgleich er eingesteht, daß sie von Mainz aus dem Zusall überlassen wesen und durchaus nicht gewußt hätten, welche Richtung sie nehmen sollten. 41)

D'Etrées hatte inbeffen, ehe Richelien eingetroffen war, ben herzog von Cumberland jum Treffen gezwungen und hatte eine Stunde von hameln, bei haftembed, am 26. Juli (1757) einen Sieg erfochten. Der herzog wurde genothigt, hameln aufzu-

<sup>41)</sup> Bir haben oben bei Gelegenheit ber Schilderung ber Berhaltniffe am pfalgifchen Dofe die Briefe diefes Officiers oft gebraucht und wollen bier Die Radricht, Die er gang im Bertrauen mittheilt, aus ben Bapieren, Die wir in den Archives du Roy. Carton K. 161 fanden, wortlich anführen. Es beift: Le rappel du maréchal d'Etrées, suite d'intrigues de cour bien plus que d'un démérite personnel, fut une preuve bien sensible de la vicissitude si commune dans les évenèmens où les intrigues de ce pays là ont part. Depuis ce tems nous scames moins que jamais le but de notre conduite et la fin de nos projets. L'état de l'Europe dans ce moment, les entreprises générales et particulières ne laissoient plus Bux gene les mieux instruites aucun moyen d'entrevoir avec une sorte de vraisemblance nulle trace de l'avenir. Nous avions nos ordres jusqu'à Mayence et depuis jusqu'à Marbourg et Cassel, et nous fumes reduits à moner en marchant tous les jours une vie d'autant plus ennuyeuse, qu'incertaine de tous les objets qui pouvoient nous guider, nous vivions our toutdu jour au jour.

geben, man warf aber beiben Generalen vor, daß sie beim Aressen große Fehler gemacht hatten. 42) D'Etrées beschuldigte den Chef seines eignen Generalstads (Maillebois), daß er Richelieu zu gesfallen ihn gehindert habe, den Feind vollständig zu schlagen, und Maillebois selbst in seinem aussührlichen Bericht von der Schlacht gesteht, daß keine Fahnen und keine Gesangenen dem Feinde absendmmen worden, und daß die Bestegten nur fünszehnhundert, die Sieger dreitausend Mann versoren hatten, auch übergab er eine aussührliche Dentschrift, worin er sein Betragen zu rechtserstigen suche leise Andens

<sup>42)</sup> Bir wollen, ohne uns auf bas Militarifche weiter einzulaffen, um unfere Lefer in ben Stand au feben bie Radericht mit ben gebrucken zu vergleichen, bier mittheilen, was wir in einem Procis de la guerre d'Hannovre aux archives Carton K. 156 gefunden haben. hier wird querft gejeigt, daß der Bergog von Eumberland die Schlacht verloren gehabt, noch che fie angefangen gewesen, weil er gute Bofitionen aufgegeben und follechte bafür gemablt. Die Frangofen, fagt biefer frangoffice Officier felbft, batten in bem Augenblid bes Angriffs, als fie bie feindliche Position umgangen, gezeigt, daß ihnen militarifche Ordnung und Strenge ber Bucht feble. Es beift: Quant à la conduite des troupes pendant l'action elle n'est pas également locable, et tout le monde assure qu'il y eat inflaiment du désordre. La principale attaque qui se passa dans le bois, favorisa excore le désordre, qui fut au point, que nos colonnes tirèrent sur la brigade d'Eu croyant tirer sur une troupe ennemie; la brigade se retira et abandonna une batterie dont les ennemis s'emparèrent. Es wird binjugefest, D'Etrees habe fich burch die falfche Beforgniß taufden laffen. daß fich ein feindliches Corps in der Rabe Des Lagers gefest habe, welches man verlaffen batte, er habe baber gur unrechten Beit ben Angriff fufpenbirt, wodurch der geind Beit gewonnen habe, fich jurudjugieben. Cumberland hatte angreifen, ober er hatte ben Erbpringen von Braunfcweig unterftugen follen, habe aber feins von beiben gethan, fondern fich nach Sameln und weiter jurudgezogen. Diefer frangoffiche Bericht und die barin enthaltene Rritif ftimmt wortlich mit bem überein, mas Mauvillon in ber Geschichte Bergog Ferdinands von Braunschweig, Leipzig 1794. im 1ten Theil G. 228 u. f. fagt.

<sup>48)</sup> Der Bericht fiber die Schlacht und das Memoire finden fich in den Archives du Royaume Carton K. 151, in dem Memoire beginnt er folgendermaßen: Si je prouve que j'ei une part aux succès du Marcolial d'Etréce, ce sera pour faire voir que je n'ai pas pu avoir l'intention de les atténuer. Si je une plains que Mr. le marcolique n'a pas fait tomber,

tung saines Bormurfs in seinen officiellen Bericht einstießen lassen, boch strich er hernach die Stelle aus; sehr verdächtig werden aber Maillebois und sein König dadurch, daß der Erste eingesteht, er habe schon am Iten Juli einen am Lten geschriedenen Brief des Königs erhalten, worin ihm insgeheim Richelien's Ernennung gemeshet worden, die erst am Iten dem Marschall officiell kund wonden.

Sameln wurde ummittelbar nach ber Schlacht von den Fransofen befett, weil ber Bergog von Enmberland, von beffen Beer Ariebrich feine Truppen unwillig anrückrief, mit ungufhaltsamer Eile von hameln nach Berben, von Berben nach Stade, von bort nach Bremervorde jog. Uebrigens fehlte es bem Berjoge von Cumberland teineswegs an perfoulichem Muthe, er ftand aber unter bem Ginfinste ber abligen Berren bes haundverischen Miniferiums und ihrer weisen Juriften, bie bamals, wie im Anfange bes naungehnten Sahrhunderts, feige (und schlau nach ber Weife von Rabuliften) Ehre und Baterland und Mitburger preistugeben riethen, um bie Landguter ber gnabigen Berren und ihre eigne Beamtenbespotie gu retten. Die Regierungen unserer teutschen tleinen Staaten und bie ermseligen Grundfate, bie fie flete affe, faft ohne Ausnahme, in großen und entscheidenben Augenbliden befolgt haben, hat niemand beffer geschildert als Friedrich der Große 44); auch laßt fich über bie Perfonen ber Magierenben und

comme je crois qu'il devoit, les bruits injurieux que l'on a fait courir sur mon compte, je protesteral en môme tems que je ne pense pas, qu'un moins dopnis son retour de l'asmée, il les ait accrédités autrement que par son silance.

<sup>44)</sup> Opavres posthames Vol. H.L. p. 182 — 188: On avoit tout à craindre pour l'armée du duc de Cumberland, moins commandée par ce prince que par un tas de jurisconsultes, qui n'avoient jamais vu de camp, ni lu de livre qui traitoit de l'art militaire, mais se croyeient égaux eax Marlhaneaghe et aux Engènes. — — — — Le Rei de Prusse envoya Mr. de Schmettau à Hannevre. Ce géadral fit à ces magistrats présemptueux et ignerans les représentations les plus égargiques — — — — mais le tout en vein, s'il leur avoit parlé Arabe ils l'auroient tout autant compris. Ces ministres, dont

über bie Art, wie bie Inriften und ihre Genoffenschaft Rath gas ben, leiber bei biefer Gelegenheit, wie um 1808, urfunblich Audtunft geben.

Der Marichall von Richelien, unter beffen Berwaltung bece nach hannover so granfam ansgeplundert warb, war nämlich kanm bei ber Armee eingetroffen, als fich ichon am 8. Angust ber herr von harbenberg ju ihm in's Lager bei Minden begab und ibm bas gange gand burch eine Capitulation überlieferte. Bas follte ber Bergog von Cumberland thun, als fich das hanndverfche Ministerium bem Reinbe gu Rugen geworfen, als Braunfdweig, Bolfenbuttel, Luneburg, Belle befett waren und als alle verbunbete fleine Berren betheuerten, fie feven bie beften Freunde ber Frangofen ? Da fich ber Rrieg ben Grengen Dibenburge naberte. so glaubte unter biefen Umstanben ber banifche Statthalter biefes Landes, ber pietiftifche Graf Lynar, auch unberufen gwifchen bem heere bes herzogs von Enmberland und bem bes Marfchalls von Richelieu eine Bermittlung übernehmen ju muffen. Er bewog ben banischen Minister Bernftorf bie Abschließung einer Convention unter banischer Bermittelung jn gestatten; aber jebermann erfaunte, ale bie am 8. Sept. abgeschloffene Convention von Mofter Beven befannt wurde, bag ber gelehrte, burch Schriften betanute, in politischen Unterhandlungen geubte Graf Longr fo unverständig hatte vermitteln fonnen.

In dem Auffat der Convention hatte Graf Lynar die wefentlichsten Puntte vergessen, es war von einer Unterhandlung für Hannover allein die Rede, da boch die Armee den Englandern gehörte, die sie bezahlten; es hatte blos einer Militarconvention bedurft, welche die Oberanführer abschließen konnten, und es wurden politische Puntte aufgenommen, welche der Bestätigung der Hose bedurften, und bennoch nichts für Hannover ausgemacht,

l'esprit éteit resservé dans une sphère étroite, ne savoient pas acces de dialectique pour suivre un raisennement militaire, leur peu de lumière les rendoit méfians, et la crainte d'être trompé dans une matière qui leur étoit inconnus, augmentoit l'opinistreté naturelle avec laquelle ile soute-noient leurs opinions.

deffen Einwohner der Raubsucht Richelien's und der zahlreichen Harppen preisgegeben wurden, welche ihn begleiteten. Die Hauptsbedingung des verabredeten Waffenstillstandes war, daß Braunsschweiger, Hessen, Gothaer, Lippe-Buckeburger, ohne kriegsgesfangen zu seyn, in ihr Land zurücklehren sollten, dagegen dursten die Hannoverauer in und um Stade und jenseit der Elbe nuter den Wassen bleiben. König Georg, voll Unwillen über seinen Sohn, rief ihn zurück, und Pitt, der seit Inli wieder an der Spise des englischen Ministeriums stand, war jest seiner auf immer entledigt, er billigte daher die Convention nicht, und beshamptete mit Recht, daß die hannoversche Armee, trot der Convention, als englische jeden Augenblick den Krieg wieder aufangen könne.

Ditt's Plane in Oftindien und in Rorbamerita erforberten einen engen Bund mit bem Konige von Preußen, er war also jest auf einerlei Wege mit feinem Konige, mit For und Remcaffile, es ward baher bie Convention von Rlofter Zeven in London wie in Paris lange vor bem Treffen bei Rogbach verworfen und nie amertannt; es vergingen aber zwei Monate, bis man einen Entfching faßte, und mabrent biefer Beit ward bin und ber gefchrieben. In Paris mar man fehr erbittert über ben Bergog von Richelien, weil er nicht ben Bergog von Cumberland aufs Aeußerste getrieben, ober wenigstens beffen heer außer Stand gefett hatte, im Reibe gu erfcheinen, gang befonders aber, daß er ihm erlaubte, in bem Lauenburgischen ben Rucken seiner eignen Armee an bebroben. Dan verfolgte in Frankreich Richelieu mit bittern Spotts gebichten, weil er weber gegen Magbeburg jog, noch Soubife und bas Reichsheer auf irgend eine Weise unterftutte; sondern in Sans nover schwelgte und bas land schandlich bruckte, aussog und von andern bruden ließ.

Daß ein Mann wie dieser geniale Wüstling, ohne alle moralischen Grundsätze, ohne Sitten, ohne Scham ober Schen vor Gott oder Menschen Geld und Genuß nahm, wo er sie erhalten konnte, daß er auch vom Könige von Preußen (wie man allgemein sagte) Geld mag erhalten haben, wollen wir nicht läugnen;

doch hatte er noch andere Grunde, ben Rouig von Brentien an schonen. Er billigte nämlich die Politik ber Pompadour burchans nicht, er traute fich großen Einfluß auf feinen Ronig gu, bem er, wie bie Bompadour, manche erfrenliche Betanntschaft gemacht batte, er hoffte ihn auch politisch zu gewinnen. Friedrich, der den Marschall febr richtig beurtheilte, schickte ben Oberfien Balbo mit febr febmeichelhaften Briefen und mit ber Bollmacht, bem gierigen Marshall bie Banbe gu fullen, nach Sannover, und biefer arbeitete nicht ohne Erfola.

Der frangofische Minister (Bernis) hatte gwar bie Convention von Rlofter Zepen, fo unverftandig fie fenn mochte, befichtigt; affein er hatte befohlen, man follte auf ihrer puntiliden Ausfithrung bestehen, ber Marschall erhielt aber englisches Gelb und erlaubte ben Truppen, nicht allein an ber Elbe beisammen an bleis ben, fondern fogar, fich in ausgebehnteren Quartieren au verbreiten. Das Beispiel, welches Michelien mabrend bes Binters in Sampver gab, warb von Beneralen und Officieren und Go meinen trenlich befolgt, alle Bucht löfete fich auf, und man tann fich eine Borstellung machen, wie es im Winter (1757 - 58) hergehen mochte, wenn man gelesen hat, wie ber Chef bes Ge neralftabe fcon aux Brit bes Treffens bei halbembect von der Disciplin seines heers urtheilte. 45) Schon im October mart won England aus bem hanndverschen Ministerium, welches bie Convention angenommen hatte, ein Wint gegeben, auch feinerfeits bie Convention als von den Franzosen verletzt zu verwerfen, weil ber Ronig von England, ber fie nie ratificirt batte, Die Armee an ber Elbe ale eine englische wieber in Bewegung feten wolle.

<sup>45)</sup> Maillebois felbft, in dem Briefe über das Treffen bei haftembed (Archives du Royaume de France Carton K. 152), ben er, wie er fagt, 9 Uhr Morgens fchrieb und Abends 6 wegfchidte, flagt fcon bitterfich ther Unordnung. Er fagt am Goluf (Man bemerte, bas ift im pfficiallen und geheimen Rapport vom Chef bes Beneralftabs an den Minifer): 1) Que nos troupes commettent tontes les horreurs possibles, pillent les églises ct vont mieux à maraude qu'aux coups de fusils, 2) que c'est à l'artillerie qu'en doit principalement le succès de la betaille d'Mastembeck.

Bu biesem Ende hatte das englische Ministerium, um Bertrauen zu zeigen, einen Oberanführer vom Könige von Preußen verlangt, und ans Hannover mußte man in derselben Absicht den Herrn von der Schulenburg an ihn schicken; Friedrich nannte den Prinzen Ferdinand von Braunschweig, Gouverneur von Magdeburg.

Manvillon berichtet, daß Schulenburg schon am 28. October bei Friedrich eintraf, wir sehen aber auch aus den handschriftlischen vor uns liegenden Berichten eines Mannes, der unmittelbar nachber niederschrieb, was ihm Prinz Ferdinand selbst mitgetheilt hatte, daß dessen Ernennung lange vor der Schlacht bei Roßbach sest beschlossen war. 40)

Friedrich hatte freilich die Achtserklarung, worauf der Reiche fiscal in groben Schriften drang, welche beweisen, wie schlecht es mit der angeren Lebensart und der inneren Bildung unserer teutschen Juristen und Publicisten damals beschaffen war, durch einen juristischen Gegenkniff (die fogenannte itio in partes) vereitelt, doch war ein Reichserscutionsheer gegen ihn vereinigt worden, bessen Führer und Soldaten aber dem Reiche wenig Ehre machten. Der Pring von hildburghausen, der das heer commandirte, war freilich ein dsterreichischer General, als solcher aber nur ans der

<sup>46).</sup> In den Papieren des Comte de Boingelin über den flebenjährigen Brieg und über feine eigne Unterhaltungen mit Dring Ferdinand, in ben Archives du Royaume de France Carton K. 155, fanden wir auch einige lofe Blatter mit Rotigen über biefen Buntt. Es beißt bort ausbrudlich, er babe erfahren, daß es ein Brrthum fep, wenn man glaute, ber Bruch ber Convention von Rlofter Beven fer eine Rolge der Schlacht bei Rofbach'gemefen. Schon acht Tage por biefer Schlacht habe ber Ronig von Dreugen Den Pringen ju fich rufen laffen und habe ibm gefagt, er wiffe gant gewis. daß der Bergeg von Emmberland feine Stellen niedergelegt habe, et le roi d'Angleterre m'écrit de choisir un général qui puisse commander son armée et qu'il y enverra un corps considérable d'Anglois. J'ai jeté les yeux cur vous. Le duc Ferdinand, après lui avoir exprimé combien il étoit fatté du choix que le roi faiseit de lui, supplia de lui denver du tems avant de s'y décider. Le roi dit qu'il ne pourroit lui donner que jusqu'an lendomain. Der Bring babe bernach abgelebnt, ber Ronig babe ibn aber burch bringenbe Borftellungen, burch Berfprechung aller möglichen Umberfifitung jur Elmiehme bewogen. Umnittelbar bernach fer bas Treffen bei Modbach geliefest worben.

Rangliste der Armee bekannt, das Fusvolk bestand aus einem ge mischten Hansen, zu dem dieser und jener Pralat zehn Mann, dieser und jener Reichsgraf zwölf schickte, Maria Theresta muste aber diesem Heere einige Reiterei leihen, weil das Reich, schnessen Bewegungen von jeher Feind, keinerlei Anstalten oder Uchunga für Reiter eingerichtet hatte. Das ganze Jahr war mit Schreibn und Einrichten zugebracht, als sich endlich die schlecht geronnt Masse ohne belebenden Geist in Bewegung setzte, vereinigk sich Sondise an der Spise eines französsischen Heeres ohne alle diet plin mit derselben, und der Marschalt von Richelien schickte an G. October den Duc de Broglio von Halberstadt ans mit 1700 Mann nach Mühlhausen, wo er am 16ten eintraf.

Friedrich wurde die Berbindung der Heerabtheilung des Die Broglio mit Soubise und Hildburghausen gehindert haben, wam er nicht um diese Zeit seine Hauptstadt hatte befreien mussen. Dab die war durch die Lausit nach Berlin gekommen und tried dat Contributionen ein, gegen diesen hatte Friedrich Morit von Desa geschickt und hatte Gotha aufgegeben, um Morit im Rothsalt von Raumburg and besser unterstützen zu können. Sobald sich Habbied aus der Mark entfernt hatte, suchte Friedrich mit sum undzwanzigtausend Mann das ihm an Zahl doppelt überlegnt französsische Leutsche Heer an der Saale und in der Rähe von Markeburg auf.

Friedrich stand im Anfange Novembers in der Rabe in Feinde, er wollte Broglio's Lager angreifen und wich zurück, all er es zu fest fand, dies nahmen die Feinde für Furcht, wurde übermuthig und veranlaßten dadurch selbst am 5. November in Riederlage bei dem Dorfe Roßbach, die durch den panischen Schrecken berüchtigt ist, welcher sich plöglich über sie verbreitet, den man aber mit Unrecht in Teutschland zur Prahlerei auf Unteln der Franzosen benutt hat. Die Franzosen und die Reiche armee hatten eine gute Stellung verlassen, um den König anspreisen, sie waren aber ihred Erfolgs so sicher, vernachlässigte so sehr alle Borsicht und sogar das Einziehen von Lundschaft, das sie, nach ihrem eignen Zeuguiß, sich unerwartet angegriffe

sahen, als sie im Begriff waren, selbst anzugreifen. 4") Friedrich siegte bei Roßbach ohne Anstrengung, die Riederlage und die Flucht des feindlichen Heers ist beispiellos, obgleich nur ein Flügel der Prensen zum Gefecht kam. Die ganze Reichsarmee und die franzosische wurden zersprengt, Geschütz und Gepäck genommen, der Prinz von Hildunghausen sammelte die Seinigen erst in Franken wieder, Soudise in Cassel; Friedrich überließ Ferdinand von Braunschweig, an der Spize des wiedererweckten englischen heers den Sieg bei Roßbach zu nuten, er selbst eilte sogleich nach Schlesten.

In Schlesten hatte ber Herzog von Braunschweig, Bevern, ben Friedrich ber überlegenen österreichischen Macht entgegengestellt hatte, weber Talent noch hinreichende Zahl von Truppen, nm die vereinigten Heere ber Raiserin aufzuhalten; besonders seitdem Friedbrichs Liebling, Winterseld, den er, wie er selbst sagt, ausdrücklich barum in Schlesten zurückgelassen hatte, weil er ihm mehr zutrante, als dem Herzoge, bei Görlig gefallen war. Die den Preußen nachtheiligen Gesechte bei Moys und bei Görlig könnte wan übrigens eher Scharmüßel, als Schlachten nennen; allein Dann und Prinz Carl drängten den Herzog mit einer sast dreisach überlegenen Zahl, doch deckte er in einer vortresslichen Stellung Breslan sast sieben Wochen hindurch.

Friedrich, als er vom Schlachtfelbe bei Rogbach nach Schlefien eilte, hoffte noch zur rechten Zeit zu tommen, um Schweidnitz und Breslau zu entsetzen, und rechnete zu diesem Zweck auf die Armee unter Bevern; er sah sich in diesen drei Erwartungen gransam getäuscht. Am 12. November, also an demselben Tage, an

<sup>47)</sup> Unter den Papieren des franz. Archivs Carton K. 156, wo ganz vortresliche Urkunden zur Geschichte des stebensährigen Krieges sich sinden, ist auch eine sehr gute Nachricht von der Schlacht dei Rosbach. Sie stimmt im Uedrigen durchaus mit dem überein, was Nauvillon in seinem Leben Ferdinands von Braunschweig berichtet, wir wollen daher nur eine Stelle amführen, weise charakteristisch ist. Les generaux, sagt der Franzose selbst, kurent battas pour n'avoir pas éclairé leur ennomi et pour avoir été empers par son uttaque imprévue, on aura de la peine à le croire au moment où ils alloient les combattre eux-mêmes.

welchem Friedrich auf seinem Marsche nach Schlesen von Leipzig auszog, ergab sich Schweidniß durch eine nicht gerade rühmliche Capitulation, und Prinz Carl, der jetzt das Heer, welchet di Belagerung gedeckt hatte, an sich ziehen konnte, drang mit Recht darauf, daß man Bevern in seinem Lager zwischen Lista und Breslan angreisen müßte, che Friedrich anlange. Dies geschah am 22. November, als Friedrich Görlitz eben erreicht hatte. In Herzog ward aus allen Stellungen getrieben und gezwungen, ihn die Ober zu gehen.

Der Berluft an Menschen, den Die Preugen erlitten, war unbedeutend; aber ihr Stern fchien in Schlesten gang unterpr Breslau capitulirte, bie Befatung, wie vorher bir bon Schweidnig, gerftreute fich schimpflich oder nahm, Preugene Sache ganglich anfgebend, bei ben Defterreichern Dienste; Bevern felbf ließ fich gefangen nehmen, weil er ben Unwillen des Ronige find tete. Kriedrich bedachte fich indeffen bald, denn als Maria Ih resta im folgenden Jahr ben Bergog als ihren Bermandten wieder in Freiheit fette, machte er ihnt zum Gouverneur von Stettin. Die Desterreicher glaubten bamals bes Befites von Schlesten f ficher ju fenn, daß fie ihrer Raiferin überall hulbigen ließen, mb Friedrich erkannte, daß diese Proving und ber Bauber feines Ru mens nur burch einen entscheibenben Gicg zu retten fen. Da Sie nig von Preußen mußte, fobald er in bie Rahe ber Feinde fan, ein Treffen suchen, Die Desterreicher mußten ce vermeiben, fo mi theilte Daun; allein Pring Carl war anderer Meinung, und ihm gab fein Rang bas Uebergewicht im Rath.

Das diterreichische Heer lag sicher vor jedem Angriff in den Bevernschen Lager vor Breslau, man verließ aber jest biefet Lager und ging über das Schweidniger Wasser, wo man auf Friedrichs Heer stieß. Der König hatte den General Ziethen pu bem Heer geschickt, welches Bevern angefährt hatte, dieser hatte es am 2. December glücklich über die Ober juruckzeschhrt und wie Friedrichs Heer vereinigt, schon am 5. December kam es zwischen Leuthen und Lissa zu dem entscheidenden Treifen, welches nach dem Dorfe Leuthen benannt wied. Die Desterreicher wurden völlig

geschlagen und verloren in den solgenden Tagen eine seht große Zahl von Gesangenen. Am Tage des Tressens selbst schicken sie, wie sie pflegten, die Wirtemberger und Baiern vorans, aber diese gaben das Zeichen der Flucht, weil sie, von ihren Fürsten verstauft, ungern gegen Friedrich tämpsten. Dann und Prinz Carl eilten mit dem Rest ihrer Heere nach Böhmen, sie ließen aber zwangigtausend Mann in Breslau, und Friedrich tried die Belagerung dieser Stadt sehr lebhaft, weil er den Eindruck voranssah, den die Gesangennehmung einer so starten Besahung in ganz Ensopa machen würde. Die Belagerung begann am 10ten, schon am 20ten ward die Capitulation abgeschlossen, die Stadt besetz, die ganze Besahung zu Gesangenen gemacht.

Der Einbruck, ben bie Thaten Friedrichs in ben letten Donaten bes Jahrs 4757 in gang Europa machten, war um fo größer, je ichneller feine Bewegungen und je überrafchenber ihr Erfolg gewefen war; auch die Schweben und Metlenburger hatten Urfache, ihre übereilte Theilnahme am Bunbe gegen Friedrich ju bereuen. Der Ing ber Ruffen nach Preugen war in biefem Jahre (1757) nur bem armen Lande furchibar gewesen. Gibilety, bet Anfahrer der Sachsen, bie ju ber ruffischen Armee fließen, ward burch bie Graufamteiten und Berheerungen ber Ruffen fo empbet, daß er der Raiserin eine Beschwerbeschrift gegen ben Oberbefehlehaber Apraxin übergab und unwillig fein Commando nieverlegte. 49) Die Ruffen hatten nämlich aus Mangel baaren Gelbes lange ges gogert, als die Desterreicher endlich ihnen von ben frangofischen Subfibien Einiges gufließen ließen, führten Aprarin und Rermet ein fo jahlreiches Beer nach Preußen, daß man den alten Reib. marfchall Echward hart barübet tabelte, als er ihnen eine Gollade lieferte. Lehwald hatte mit breifigtanfent Mann, als er am 90. August Die Ruffen in ihrem Lager bei Großiemernborf angriff.

<sup>48)</sup> Die Actenstude über diese Grauel findet man in der helben., Staatsund Lebensgeschichte Friedrichs II., Ronigs von Preusen, Tübingen 1780. im 4ten Theil Seite 409—425 vollständig beisammen. Auch Fischer erwähnt ihrer febr andfahrlich.

und, wie man vorausgesehen hatte, geschlagen ward. Die Ausen hatten jest Preußen besehen und über die Oder gehen konnen, ste zogen sich aber nicht allein plotlich zurück, sondern Apraxin über eilte sich so sehr, die russische Grenze wieder zu erreichen, daß fin Rucktzug einer schimpslichen Flucht glich.

Das sonberbare Betragen bes ruffischen Generals hing mit bem Buftanbe bes hofes gufammen, weil in Angland, wie it Frankreich, alle offentlichen Angelegenheiten an perfoulide Ber baltniffe ber Regierenben gefnüpft maren. Die Raiferin Glifabet namlich kummerte fich endlich fast gar nicht mehr um die Go schäfte, ihr Thronfolger aber war so erbittert über ben begonnt nen Krieg und so anfrichtig und thoricht preußisch gefinnt, af Beftufcheff eine Cabale gegen ibn anfpann, wozu bes Groffirfin eigne Gemahlin ihre Sulfe bot. Catharina hatte icon frühr bie Raiferin burch ihren vertrauten Umgang mit bem Polen Stanis land Poniatowolto, ber mit bem englischen Gefandten nach De tersburg getommen war, fo fehr gereigt, bag Stanisland forige fchict ward; als Beftuscheff's Plane Catharina's Beiftand for berten, brachte er es bahin, bag Bruhl ben Geliebten ber Gni fürftin als Geschäftstrager seines Ronigs nach Betersburg gurich fchicte; Beter lebte übrigens fchon bamals mit ber Boronpw, als wenn fie feine Gemablin mare.

Db Catharina damals von Bestuschesses Planen unterrichte war, oder ob er blos ihre Uebereinstimmung als unsehlbar vorantsetz, lassen wir unentschieden, ausgemacht ist aber, daß er, alb die Krankheit der Kaiserin gefährlich zu werden schien, die Whste hatte, wenn sie sterben sollte, den Großfürsten von der Rachsols auszuschließen, den ältesten Prinzen zum Kaiser ausrusen zu lasse und die Reichsverwaltung an Catharina zu übertragen. Um dies Plan auszuschnen, war das nach Preußen bestimmte Heer nöttig, auch waren Aprarin und der Generalmajor von Weymarn gewon nen, daher die langen Zögerungen nach Preußen zu ziehen, daher Berzögerung oder Beschleunigung des angetretenen Marsches, it nachdem die Nachrichten vom Besinden der Kaiserin günstig oder ungünstig waren. Kurz vor der Schlacht bei Großjägerudorf erhielt

Apraxin Radyricht, daß der Raiferin Leben in Gefahr fen; daher seine finchtige Gile bei der Ruckehr; aber auch sein Schrecken, als er erfuhr, daß die Genesung der Raiserin ganz gewiß sey und daß er sich also wegen seines eigenmächtigen Betragens werde rechtfertigen muffen.

Besuscheff war jest in seinen eignen Schlingen gefangen; Frankreich und Desterreich vereinigten sich, das, was sie englische Cabale nannten, und wozu auch Stanislaus Poniatowsty sollte geholsen haben, der Kaiserin zu enthüllen. Die schwache Elisabeth lebte so ganz und durchaus nur im Inneren ihres Palastes, daß sie gar nicht wußte, was geschah, oder wo ihre Armee war, nicht einmal Sibilsty's Klagen oder Beschwerden waren an sie gelangt, und der Großfürst Peter war zu beschwerden waren an sie gelangt, und der Großfürst Peter war zu beschwänkt, um zu wissen, was zu thun sey, die Wolfoss und Woronzoss ihm Anleitung gaben. Wolfoss war der schlaueste Mann im russischen Reiche und lange Bestuschesss Bertrauter, er verrieth diesen setzt, weil er sich mit ihm entzweit hatte, und der Vicelanzler Woronzoss unterrichtete den Großfürsten von dem gegen ihn geschmiedeten Plan.

3m Anfange bes Jahrs 1758, ale bie Raiferin vollig genefen war. machte fle ber Großfürft mit ber schandlichen Berbindung ehraeiziger Denfchen zu feinem Berberben und gur Bereitelung ber Unternehmung, die auf Befehl ber Raiferin begonnen war, befaunt; Bestuscheff marb verhaftet und verwiesen, Aprarin gur Berantwortung gezogen, er entging aber ber Bestrafung burch feinen Tob, ber im August (1758) erfolgte. Beymarn wurde verabschiedet, Catharina durfte einige Monate lang nicht vor ber Raiferin erscheinen. Da man unter Bestuscheffs Papieren nicht blos die EntsagungBacte, ju beren Unterschrift man Peter hatte zwingen wollen, sonbern auch fogar ben im Ramen ber Raiferin ohne ihr Wiffen und gegen ihren Willen an Apraxin geschickten Befehl zum Rudzuge gefunden bat, fo ift feine Schuld außer Zweifel, und ba ihn Catharina hernach aus ber Berbannung ju rudrief und soviel möglich entschabigte, fo ift es wenigstens febr wahrscheinlich, bag fie um einen Plan gewußt habe, beffen glude

liche Ausführung ihr einige gräßliche Berbrechen wurde erspant haben. Uebrigens führte ihr Berhältniß zu Stanislans Poniatowsky, ben fle hernach zum König von Polen machte und während seiner ganzen Regierung von ihren groben Gesandten auf Berächtlichste behandeln ließ, im folgenden Jahr (1758) eine Scene herbei, die fle mit ihrem Gemahl nothwendig völlig entzweien mußte. Stanislans, obgleich er sächstscher Gesandter war, ward sogleich schimpflich fortgeschickt, und die Kaiserin war so wbittert, daß sie Catharina in ein Kloster schicken wollte.

Die Ernennung Woronzoffs zum Großtanzler war für zwidelich gunstig, obgleich die über Apraxins Ruckzug erbittette kaiferin, sobald sie bei ihrer Genesung Rachricht davon erhielt, zwimor Befehl ertheilte, ihre Armee nach Preußen zurückzustum, und dieser war schon am 22. Januar in Königsberg eingezogn, obgleich Bestuscheff erst im Februar verhaftet ward. Ganz hme gen, von der Memel bis an die Oder, wurde um so leichte wa Fermor besetz, als gleich nach Apraxins Ruckzuge alle Trupper aus Preußen nach Pommern gegen die Schweden geschickt warn.

Die Dligarchen, welche Schweben regierten, ober bie Rehr heit bes Reichstraths, hatten bamals im Gefühl ihrer Ueberlegen heit aller Schen und Scham entsaat. Sie hatten bem Rome auch bas geringe Anfehen, welches er vorher hatte, noch weiter gefchmalert, fie hatten, bamit ber Burger und Bauer ihre bem schaft für driftlich und orthodox lutherisch ertenne, Borfdriften über bas Rirchengebet, über ben Ratechismus, über bie Brebigten ber Geistlichen gemacht, wodurch fie erreichen wollten, bag gegen Die konigliche Dacht und für die ihrige gebetet, katechisit, 90 prebigt wurde. Die verkauften herren hatten sogar die Unver schämtheit, öffentlich zu fagen, bag, was man auch von ben Rriege halten moge, boch die frangofischen Gubfibien bem Reicht (b. h. den herren und ihren Kamilien) unentbehrlich seven. On Rrieg ward beschloffen, ungeachtet ber Ronig bagegen formlich # Protocoll protestirte, und noch im Berbste (1757) begonnet. Solbaten und Officiere bachten aber anders als die Generale und Reicherathe, die Armee mar in ben Liften fehr gahlreich, in

Relbe fehr flein, und ba bie herren bas Gelb felbft gebrauchten, welches bie Frangofen gahlten, fo fehlte es an Gold, an Lebensmitteln, an Rriegebedürfniffen, und an Rriegezucht mar nicht in benten. Die Officiere waren ber Abel bes ichwebischen Reichs. fie waren baber in biefer Eigenschaft ber Regierung nothwendig und furchtbar, Generale und Officiere burften teine Ahndung fürchten, fle ftrengten fich fo wenig an, bag ber Untheil ber Schweben am Kriege bis auf wenige Ausnahmen gang auf Boms mern beschränkt blieb. Der erfte Oberanführer bes schwedischen heers war ber alte landmarfchall Ungern - Sternberg, Diefer fdrieb fcon im Rovember 1757 an den Marfchall von Richelien nach hannover aufrichtig und naiv, bie frangofischen Gubfibien murben in Schweben vergehrt, er und fein heer litten an Allem Mangel, und feine Regierung hatte ihn gur Bezahlung, Berpflegung, Ers nabrung feiner Truppen gang allein auf bie Contributionen ans gewiesen, bie er im Preußischen eintreiben tonne. Sternberg marb fcon am Ende bes Sahre abgerufen, Rofen follte feine Stelle übernehmen, er wollte bas Commando aber nicht behalten: Samilton führte es im folgenden Jahr (1758), ward aber wegen ber Ruhrung bes Commando's jur gerichtlichen Berantwortung gezogen. hamilton rechtfertigte fich leicht; fein Nachfolger, ein herr von gantinghaufen, (1759-60) ruhmt fich zweier Siege, bei Untlam und Pafewalt, bie und aber fo unbebeutend scheinen, baß fie taum ber Erwähnung werth find.

## S. 4.

## Rrieg in Teutschland bis auf Georg II. Lob.

Das Jahr 1758 begann unter sehr günstigen Aussichten für Friedrich II., den Freunde und Feinde jest als den helden erskannten, der den Bund der Weiber, Pfaffen und Schranzen verseiteln werde; die Franzosen sahen ihn fast als einen der Ihrigen an. Allerdings läßt sich nicht läugnen, daß Friedrich, wie sein Bruder heinrich, wie Ferdinand von Braunschweig und der Erdpring von Braunschweig, durch Bildung, Ton, Umgang, Sprache mehr den Franzosen als den Teutschen angehörte, auch erzählt und

Marmontel vom Erbprinzen, was wir unten nach einer hand schriftlichen Nachricht fast mit benselben Worten aus dem Runde Ferdinands anführen wollen. Diese Herren sagten aufrichtig und wahr, was den Franzosen ungemein schweichelhaft sepn mußt, daß nur ihr Leib in Tentschland sep, ihre Seele aber in der französlischen guten Gesellschaft.

Pitt erklarte bamals endlich im Parlament und in den 3cie tungen, um seine kirchlichen Landsleute zu rühren, Friedrich sin den Helden bes Protestantismus, und schloß, der Zustimmung des Parlaments versichert, (d. 11. April 1758) den erstem Gubstdientractat mit ihm, ohne erst im Parlament angestagt phaben. Dieser Tractat ward nicht allein sogleich vom Parlament bestätigt, sondern auch im December sür das Jahr 1759, im November 1759 für 1760 und im December 1760 für das Jahr 1761 erneut. Deide Theile versprachen, einer ohne den Andern keinen Frieden zu machen, Friedrich erhielt alle Jahr vier Millionan Thaler Substdien, die sogenannte alleirte Armee unter Prinz Friedinand, welche die Franzosen aus Hannover trieb, erhielt Sold von England, und die Engländer versprachen, sie mit einen bedeutenden Anzahl ihrer eignen Truppen zu verstärken.

Friedrich konnte sich übrigens gegen die Uebermacht seinn zahlreichen Feinde nur durch verzweiselte Mittel behaupten. Das erste traurige Mittel war die Verschlechterung der Münzen und das strenge Gebot, diese Münzen im Verkehr des Lebens anzwnehmen, während seine eignen königlichen Kassen diese Annahme verweigerten. Aus den vier Millionen Thaler gutes Geld, die a aus England erhielt, münzte er zehn Millionen schlechtes, und der Jude Ephraim, dem er die sächsischen Münzstätten verpacktete, versuhr ebenso in Sachsen. Leipzig wurde sehr hart behandelt, die Stadt hatte schon 1756 500000 Thaler gezahlt, sie mußte vom März die Mai 1757 900000 Thaler entrichten. Die sächssische Kitterschaft zahlte 600000 Thaler, die Lieserungen nahmen kein Ende, und die Härte, womit Bauernschne und fächssische

<sup>\*)</sup> Bei Wenk Vol. III. p. 173 findet man biefen Tractat.

Soldaten jum Kriegsbienst gegen ihr eignes Land und gegen ihren Fürsten gezwungen wurden, ward, wenn sich die Unglücklichen durch die Flucht retteten, auch ihren Eltern und Berwandten vers berblich, da man auch deren Bermögen dann antastete. Den Bewohnern von Meklendurg ging es nicht besser. Sie mußten jährlich tausende gezwungener Rekruten stellen und Preußen zog während des Krieges über 17 Miklionen Thaler aus diesem kleinen Lande. Zur Entschuldigung kann man anführen, daß Friedrichs Feinde noch ärger in Teutschland hauseten; aber was soll man von den Fürsten sagen, die sich dafür bezahlen ließen, daß auf diese Weise in Teutschland gewüthet ward, und daß ihrer eignen Unterthanen, ja der Kinder und Kindeskinder Habe, Gut, Leben unterging?

Die Ruffen hauseten erft in Preußen, dann in ber Mart (wo hadbid ftrenge Mannegucht gehalten) gleich wilben horben; von ben Frangofen unter Soubife erfuhren Thuringer und Sachfen, also ihre eigne Bundesgenoffen und bie, benen fie ju Sulfe tamen, Dighandlungen, beren Ergahlung ichauberhaft und etelhaft fenn wurde, Grauel, welche fonft nur rohe Schaaren rauberifcher Boller ju verüben pflegen; die Sachsen wunschten ihre Reinde, die Pren-Ben, gurud, bie wenigstens burch Bucht in Schranten gehalten wurden. Richelien hatte feine Truppen meit auseinander gelegt, er übte vom Rhein bis an die Elbe Erpressungen und Bedrückungen, bie um fo ichauderhafter und emporender maren, ale nur er und einige wenige seiner Creaturen fich bereicherten, feine Gols baten an Allem Mangel litten, gerlumpt einhergingen, in ben Spitalern nicht burch Rrantheiten sowohl, als wegen Bernachlaffigung umtamen, mahrend die Officiere ohne Urlaub bas heer verließen und nach Paris gingen. Die Erbitterung bes teutschen Landvolls mar grengenlos. Gelbft in bem entscheibenben Mugenblid, als (am 22. Nov. 1757) Ferdinand von Braunschweig in Stade eingetroffen war und im Ramen bes Konigs von England Die Commention von Rlofter Zeven formlich für nicht mehr verbindend erflart hatte, tonnte Richelieu meber feine gerftreuten Truppen fchnell vereinigen, noch feine Officiere abhalten, ihn

349 3meiter Beitraum. Erfter Abichnitt. Drittes Capitel.

schaarenweise zu verlassen, um den Winter in Paris zuzubriw

Die braunschweiger Truppen bienten unter dem Erbpringen in Ferdinands Heer, während der Herzog und sein Land noch in der Gewalt der Franzosen waren, der Lerzog mußte sich mit der elenden Ausstucht helsen, daß sein Sohn und seine Truppen won seinem Bruder zum Dienst gezwungen seyen; der Landgraf won Dessen dagegen, der sich in Hamburg aufhielt, erklärte, er nähme wieder Theil am Kriege, weil die Franzosen die Bedingungen, unter denen er ihnen vorher sein Land übergeben, schändlich wollest hätten.

Ferdinand begann seine Unternehmungen mit der Einschliefung von Haarburg und eroberte diesen Platz, ungeachtet er, nachdem er über die Aller gegangen war, vor Zelle einen kleinen Beluft erlitten hatte, weil die französsischen Truppen so schwer zu ver einigen waren, daß Broglio, den Richelieu jetzt zurückensin hatte, erst in der Mitte Januars (1758) in Bremen einnischtelien war nach dem Borfalle bei Zelle dem Herzog Ferdinand am 25. Dec. (1757) jenseit der Aller gefolgt; allein er sehrt schwen war nach Hannover zurück, weil er erfuhr, daß Haardhon am Boten nach Hannover zurück, weil er erfuhr, daß Haardhous verloren und Broglio noch nicht eingetrossen sehr han schwen seine Austalten gegen den Feind, sondern schwerte eine Herzahtei lung nach Halberstadt, um sich durch den Antheil an der schwillichen Ausbelünderung dieses Orts vor seiner Entsernung aus Hablichen Ausbelünderung dieses Orts vor seiner Entsernung aus

<sup>49)</sup> Der Baron von Montmorency, Arohives du Royaume Carton I.
161 (der seide auf Ursaud ging) berichtet, es wären auf die Rackricht won dem Siegen Friedrichs am 5. Nov. und am 5. Dec. durchauß gar keine Abstalten getroffen worden, die Armee des Prinzen Ferdinand sen über sie der eingebrochen, als ihre Officiere auf Ursaud gewesen und ohne alle Rücksist auf den vordringenden Feind immer mehrere nach Paris gereiset seven. Diet ging so weit, daß, als die Armee sich endlich aus Hannover zog und was allen Geiten gedrängt ward, Truppen aus Hessen wusten berbeigespose werden: De ce nombre était un détachement de 600 gened'armes sormaliquatre escadrons, qu'on sit venir des quartiers qu'ils occupaient en Hessen avec le peu d'ofsiciers qui étaient reside au oorpse.

nover zu bereichern. Der frangbfifche Sof fogar ichamte fich bes Marschalls und seines Betragens, er mußte am 8. Kebr. (1758) bas Commando nieberlegen, und burfte nicht an ben Sof toms men, fondern mußte in feine Statthalterfchaft Gupenne reifen, wo er ale ein regierender herr erfchien und eine gandplage mard, weil bie Proving erft bebeutende Schulden machen mußte, um ihn prachtig zu empfangen, und hernach Alles aufbieten, um ihn feis nem Stanbe gemäß zu unterhalten.

Moras und Paulmy, bie Minister der Finangen und bes Rriegswefens, murben fo fehr mit Pasquillen und Saturen verfolgt, daß fie felbft bie Laft ber allgemeinen Berachtung nicht ju ertragen vermochten; fie legten ihre Stellen nieber, und ber Ronig, bem ju Gefallen fle bem Bolle getrott hatten, fuchte fie für ben Sohn bes Bolls burch Ehre bei Sofe zu entschädigen. logne übernahm bie Finangen, Belleisle bas Kriegswesen, Ris cheliens Stelle erhielt ein Pring von Geblut, wie Rohan Soubife Genoffe ber Ausschweifungen feines Rouigs, ber Graf von Elermont. Diefer machte fich, wie man bamals pflegte, and ber Umwiffenheit eine Ehre, frohnte, im Lager wie am Dofe, einem weichlichen und wolluftigen Leben und ließ andere forgen. Der neue Befehlshaber traf gerade im Kebruar (1758) ein, als bie allierte Urmee ihre Unternehmungen begonnen hatte.

Pring Ferdinand überfiel gleich anfangs zwei frangofische Cavallerie - Regimenter und eroberte im erften Unlauf Dunden, welches eine Besatzung von viertaufend Mann hatte, baburch ward ein panischer Schreden unter ber frangofischen Armiee verbreitet, die an Allem Mangel litt und beren Officiere in Paris waren. Rieberfachsen und Westphalen wurden völlig geräumt, Soubife jog aus Caffel nach Hanau und vertheilte fein Beet zwifchen Dain und Lahn. Clermonts Muchzug glich ber eiligen Klucht nach einer völligen Nieberlage, benn Gepad und Ranonen, taufende von Gesunden und Rranten, Ermudeten und Ausreißern wurden bem Keinde überlaffen, und erft am Rhein, bei Wefel, fand man von Mitte Mary bis Ende Mai einige Rube.

Clermont war weichlich, unfabig, franklich, feine Bemus

bungen, bem unbeschreiblichen Mangel und ber Unorbnung feines Deers, wahrend ber Beit ber Rube, abzuhelfen, tonnten feinen glanzenden Erfolg haben, weil er Alles andern überließ, und bas Tuch, um bie nachten Golbaten zu fleiben, bie Recruten, um bie Regimenter zu erganzen, aus Franfreich erwartet werben mußten. 80) Die politischen Fehler Richelieus und bas Empsrenbe feines Raubfpftems fuchte Clermont ebenfalls wieber aut zu machen, und in Teutschland, besonders in Braunschweig, beffere Hoffnungen von den Frangofen ju erwecken. 1) Am Rhein erhielt im April Clermont, wie wir aus feinen Papieren im frangöfischen Archiv feben, Die Berichte ber fangöfischen Gefanbten an fremden Sofen, bamit er über bie politischen Berhaltniffe urtheilen tonne, und eine mertwürdige Inftruction vom Minister ber auswärtigen Angelegenheiten, worin ihm Bernis gerabe ber

<sup>50)</sup> Der Comte de Clermont fcict (Carton K. 152.) einen Rapport ein. worin in feinem Ramen berichtet wird (16, Apr. 1758): L'armée est depuis plusieurs jours établie dans ses quartiers. S. A. S. donne toujours les mêmes soins et la même attention au prompt rétablissement des troupes. Beaucoup de ballets d'étoffes sont déjà arrivée et distribués aux différens régimens, qui travaillent avec la plus grande diligence à les mettre en oeuvre. Les recrues commencent aussi à arriver; ou les exerce assidûment, ainsi que les régimens et en commenes à s'apercevoir qu'ils reprennent la discipline ect.

<sup>51)</sup> Am eben angeführten Orte (K. 152.) findet man die Acteuftade aber die Unterhandlung bes herrn von geronce mit bem Grafen von Clermont wegen ber ungeheuern Erpreffungen Richelieus und feiner Beamten und ber Loslaffung bes herrn von hopm und anderen aus Braunichweig weggeführten Geißeln, weil nach ben ungeheuern Lieferungen und Bahlungen jest noch 825000 Thaler baar gefordert wurden. Es wird erwiesen, daß durch die Art, wie man verfahren fep, die Braunfcweiger 684168 livren mehr hatten gablen muffen, als geforbert worden, oder ihnen angerechnet feven. Dann hatte man, wie br. v. Soym eingeln nach weifet, im Anfange Dary 1800 requirirte Bagen und 5190 Bferbe ans bem Braunfdweigifden mitgenommen. Unter einer ber Borftellungen ftebt bann die Rote: On a promis de payer argent comptant tous les articles ci-desens. Les dommages causés à l'arsenal de Wolfenbuttel et la perte en chevaux et chariots, lors du départ des troupes monte à un million et demi de livres.

and fagt, bag er ben Frieden ungemein wunsche, bag er mit bem Ronige, bag beißt, mit andern Wortern, mit ber Dompabour. aans verfchiedener Meinung fer, und bag er einen Ginfall in Kranfreich ernstlich fürchte. 42)

Uebrigens fieht man aus ben Maabregeln, welche Clermont gegen Intenbanten, Commiffart, Lieferanten und ihre Creaturen anwenden mußte, in welchem Ruftande Richelien bas Bermaltungemefen, und aus bem Umftanbe, bag er zwei und funfzig Officiere auf einmal vom Ronige mußte caffiren laffen, in welchent Buftanbe er bie Disciplin binterlaffen batte. Wie wenig Bufammenhang ober Ordnung in ben Bewegungen ber verschiebenen heere war und wie besorgt jeder ber pringlichen ober abligen commandirenden herren war, er mochte abhangig vom andern fcheinen, feben wir aus einem Schreiben bes Pringen Roban Sonbife, bas wir unter Clermonte Papieren fanden. Diefer hatte, als Kerdinand von Braunschweig mit einem Uebergange über ben

<sup>52)</sup> An bem angeführten Ort (Carton K. 152.) fcreibt Bernis am 24 Mpr. 1758: Il est certain, que le prince Ferdinand agira le plutôt qu'il lui sera possible. Il reçoit courier sur courier pour s'y disposer. Mr. le maréchal de Belleisle et Mr. de Cremilly sont incommodés, malgré cela ils travaillent comme à l'ordinaire. Le grand point et sur lequel nous insistons avec beaucoup de force auprès du contrôleur général, c'est qu'on envoie à V. A. S. promptement de l'argent. Ilvant mieux faire filer les sommes que de vous laisser, Menseigneur, quelque tems sans moyen de faire vos réparations et d'approvisionner Wezei. Par le traité que les roi d'Angleterre et de Pruse viennent de conclure, on voit clairement, que leur intention, si la fortune les seconde, est de porter la guerre dans le royaume. Voith penrquoi nous devons tenter tous les efforts imaginables pour garder le Rhin, en gagnant du tems nous serons en sûreté. C'est à nes alliés à nous donner des facilités pour la paix, à laquelle, vons pouvez être assuré, Monseigneur, je ne suis nullement op-posé, Mais le roi ne veut pas abandonner idehement ses amis. D'ailleurs les rojs d'Angleterre et de Prusse sont convenus nouvellement de ne faire anoun accord l'un sans l'autre, ni comme rois ni comme électeurs, aimi il ne dépend pas de nous ni de nos alliés de les séparer dane le moment. Il n'y a de moyen d'arriver à la paix que d'être en état de pousser la guerre avec vigueur ect. est.

1

Rhein brobte, Soubise aufgeforbert, fich mit ihm zu vereinigen, Sonbise antwortete aber gang talt, er tonne nicht an ben Ries berrhein geben, weil er Befehl erhalten babe, nach Bohmen m tieben, wohin er niemals jog. Kerbinand erleichterte fich ben Uebergang über ben Rhein im Angesichte bes Keinbes baburch, bag er auf hollandischem Bebiet, mit bollandischen Schiffen bei Tollhund, wo einst Ludwig XIV. 1672 ben berühmten Uebergang machte, über ben Rhein feste, hernach aber, um bie Berletung bes neutralen Bebiets nicht fund werben an laffen, feine Brude weiter answarts führte. Wie forglos Clermont war, wie wenig man fich um bas befummerte, was öffentlich vorging, webt man barans, bag ber erwähnte Umftand, ber bie Krangofen entschulbigen konnte, daß fie den Reind über ben Rhein ließen, ihnen gang entgangen war; auch ber Marquis von Koffeufe, in feinen handschriftlichen Briefen, flagt feine Rriegscameraben unverantwortlicher Rachlaffigleit an. 48) Clermont wich gurud, fchlof fich in fein Lager bei Grefeld ein, und erwartete bort ben Angriff ber Keinde; allein gerade zwei Lage vor dem Angriffe Kerbinands. der am zwei und zwanzigsten Juni erfolgte, gaben die Franzosen eine Stellung auf, bie fie nothwendig hatten behaupten muffen. Sonderbarer Weise erklart ber Oberbefehichaber, ber Graf von Clermont, felbst in bem Bericht von ber Schlacht am 22. Juni, baß er bie ermahnte Bernachlässigung ber Stellung jenfeits ber Landwehr burchaus nicht begreife. 44) Dagn past bann gang

<sup>58)</sup> In einem der oft angeführten Briefe (Carton K. 161.) beifit et: Mais dès le commencement du mois de Juin le prince Fordinand après plusieurs marches qui cachoient son projet treuva le moyen de passer lui-même le Rhin à Emmerich presqu' au milieu de nos quartiers, évènement fait pour étonner l'univers, accoutumé à regarder œ fleuve comme une barrière insurmontable, même avec beaucoup mains de troupes que nous n'avions pour la défendre. Mr. de Villemer commandoit dans cette partie et Mr. de Randan en étoit près, ils furent ensuite rappelés tous les doux, et sans vouleir condamner personne toujours est-il singulier qu'ils aient laissé faire l'armée camemie eussi tranquillement.

<sup>54)</sup> Elermont in einem feiner Schreiben (Carton K. 152.) giebt gemanen

wortrefflich, bag ber Berfasser bieses officiellen Berichts, ben Clermont als ben Seinigen unterschreibt, bekennt, sie hatten beim Anfang des Gefechts alle mit einander nicht gewußt, welcher von ben Angriffen des Prinzen Ferdinand der wahre sep 55).

Unter diesen Umständen mußten die Franzosen nothwendig geschlagen und weiter zuruckgedrängt werden, sie zogen gegen Coln hin, ihr Verlust war aber unbedeutend und sie drangen sogleich wieder vor, als Clermont abgerufen ward und Contades einsts weilen das Commando erhalten hatte. 50) Soubise war in der Gunst gestiegen, er war verstärkt, Broglios Heer war unter sei-

Bericht von dem, was Tag für Tag im Anfange Junius vorgegangen sev. Er sagt, Prinz Ferdinand dade Reuß angreisen wollen, wo ihre Magazine gewesen, er sev herbeigeeist und sev den Allisten zuvorgesommen; Ferdinand habe sich nach Kämpen ziehen müssen. L'armée esjourna à Nouse et marcha le lendemain en avant sur l'ennemi à dessein de le combattre deux lieues de l'ennemi, par des raisons que je ne dois pas approsondir, l'armée au lion de passer le Landwehr y resta et ne s'occupa qu'à reconnoître cette partie du pays.

<sup>55)</sup> La victoire, heist et dans meiter am angesührten Orte, commencoit à se déclarer pour nous, pour l'assurer S. A. S. envoya chercher sa réserve de la droite composée des grénadiers de France et royaux et de la brigade de Navarre, ce qui formoit 14. bataillous. Le malkeur soulut qu'elle fut conduite sur d'autres points et n'arriva pas à sa destination. L'ennemi prosita de cette circonstance etc. etc.

<sup>56)</sup> Der Comte de Segur, de l'académie Française und Pair de France, einer ber Lente, die jede Farbe und jede Seftalt annehmen, Freund der Demofratie in Amerita, Gefandter bei Catharina II., Bonavartift, Gefdichtfdreiber und Gott weiß, mas noch Alles, gab befanntlich vor etwa Bebn Babren feine Dentwurdigfeiten beraus, darin ift auch des fiebenfahrie gen Rriegs, den er noch erlebt hatte, gedacht und zwei Anechoten werden Beigen, wie tomifch die Ordnung bes frangofifchen Beers mar. Buerft, mas Contades angeht: Pendant la jeunesse de Louis XV. l'habillement des tronpes n'étoit pas uniforme, plus tard même nous vimes des maréchaux tele que Mr. le maréchal de Contades, en habit de ville et portant une grande perruque. Dann, was die Officiere angeht: Mon pore, un des moins favorisés, fut à dix-neuf ans colonel du régiment de Soissanneis et fut blessé en le commandant à la bataille de Rocoux. Le dus de Richelieu, fils du maréchal de Richelieu, sat nommé à sept ans colonel du régiment de Septimanie. Son major n'avait que cinq années de plus que lui.

nen Oberbefehl gestellt und follte seinen Borbergug bilben, ba er Befehl erhalten batte, burch bie Wetterau zu bringen, mabrend Contades in Beftphalen mit ber alliirten Armee tampfe. Gon bife ruckte vor, fobalb am 8. Juli (1758) Contabes bei ber Armee am Rieberrhein eingetroffen war. Contabes beobachtete ben Reind erft einige Beit, bann brangte er ihn leise immer weiter gurud; Soubife hatte ben Pringen von Ifenburg gegen fich, ber mit 6 - 7000 Mann ber fehr großen Uebermacht nicht gewachsen war. Der Bring von Ifenburg raumte bie Wetterau und endlich fogar Caffel, fühlte fich aber burch bes Pringen von Braunfchweig Bormurfe wegen feines Rudungs fo fehr getrantt, bag er, ftatt unmittelbar von Caffel nach Sanudverifch - Munben gu gieben, fich mit Broglio, ber Soubises Bortruppen führte, auf der Sabe von Sangerhaufen, eine halbe Stunde von Caffel, in ein Befecht einließ. 87) Broglio flegte, fein Sieg blieb aber gang unfruchtbar, bis endlich Contabes im September burch Westphalen an die Lippe rudte und Soubife aufforberte, fich eben babin m menben.

Contades hatte vorher den Prinzen Ferdinand gendthigt, über den Rhein zurückzugehen, dieser hatte durch einen meisterhaften Rückzug großen Ruhm erworben und war durch eine Heerabtheis lung von zwölftausend Engländern, die bei Emden and Land gessetzt wurden, verstärft worden, Contades dagegen ward durch achttausend Sachsen verstärft, die dem Preußischen erzwungenen Kriegsbienst entgangen und in französischen Sold genommen waren. August und September verstoffen, ohne daß etwas Entscheisdendes vorgefallen wäre; die Feldherren zeigten ihre Kunst in Märschen und Gegenmärschen, bis endlich Soubise aufs Rene

<sup>57)</sup> Der sehr verftändige und gerechte Berfasser der oft angeführten Briefe, der als Augenzeuge über die franz. Feldzüge des siedenjährigen Kriegs den im Archiv (Carton K. 156.) besindlichen Bericht giedt, den wir oft gebrauchen muffen, sagt, der Prinz von Jenburg hatte sehr Unrecht gebabt, sich bei Sangerhausen in ein Gescht einzulassen, da er auch im glücklichen Fall nichts daburch hätte gewinnen konnen, weil ja des ganze hoer Soudises im Anmarsch gewesen sen.

über Caffel gegen Gottingen vorrudte, welches bamals noch befeftigt war. Seine Borichaaren waren über Gottingen binaus bis Rordheim gebrungen, als Pring Kerbinand eine Beerabtheis lung unter bem Grafen Oberg gegen ihn schickte. Sonbije jog seine porausgeschickten Truppen bis an ben Ausammenfluß ber Werra und Kulba gurud, und Oberg lieferte ihm hochst unvorfichtiger und ungeschickter Weise ein Treffen bei Landwehrhagen am Entterberge, nicht weit von Munben. Diefes Treffen endigte mit einer ichimpflichen Flucht ber in Berwirrung gerathenen allifeten Armee, und biefe Beerabtheilung unter Dberg mare ganglich vernichtet worden, wenn fie Soubife gehörig verfolgt hatte, er war aber froh , einmal einen Sieg erhalten ju haben , warb Maricall wie Contades, jog fich aber fogleich nach Caffel, hernach noch weiter gurud' 58). Oberg erhielt freilich ben Abschied.

Contades nahm feine Winterquartiere jenfeit bes Rheins; 19) Soubife bahnte burch bie hinterliftige Befetung von Frankfurt den frangofischen nach Sannover und Seffen bestimmten Seeren einen fichern Weg und einen Rudhalt; feine Officiere tonnte er aber, wie wir aus ben Briefen des Marquis von Koffeuse feben, eben fo wenig beim heere jurudhalten als Richelien; fie gingen auf Urland nach Paris. Dan hatte fich indeffen am Sofe endlich überzeugt, daß Soubife nicht fähig fen, große Operationen gu leiten, man ernannte Contades jum Oberbefehlshaber ber beiden Beere am Rhein, und biefer ließ bann ben fleineren Theil ber Armpen am Rieberrhein unter bem Duc d'Armentieres, schickte ben größeren an ben Dain, gab Broglio bort ben Oberbefehl und beichloß fich felbst babin zu begeben.

<sup>58)</sup> In einem der Berichte im Carton K. 156. beift es in diefer Beliebuna: On ne tira aucun avantage de la bataille de Lutternberg, la saison étoit d'ailleurs trop avancée outre qu'il n'y avoit rien de préparé d'avance pour pouvoir hiverner dans ce pays. On se mit done à consommer et à porter sur les derrières ce qu'on ne vonloit pas laisser à l'eunemi, et l'armée se retira d'abord sur Marbourg, abandonnant l'un après l'autre tous les postes, qu'elle venoit d'occuper dans les environs de Cassel.

<sup>59)</sup> Er nahm am 8. Dec. fein hauptquartier in Erefeld.

Der Keldang bes Jahrs 1758 war auch in ben übrigen Theis len von Teutschland eben fo arm an Entscheidung ale in Beftphalen und eben fo reich an Elend, Bermuftung und Jammers für die ungludlichen Bewohner bes Landes. Die Rieberlage ber Defterreicher bei Leuthen und ber Berluft ihrer Eroberungen in Schlessen am Ende bes Jahrs 1757 hatte ben Bortheil, bag man auch sogar in Wien einmal bie allgemeine Stimme boren und gum zweiten Mal ben Prinzen Carl, als Urheber alles Unglucks vom Deer entfernen mußte. Pring Carl war Urfache ber gewagten und verlornen Schlacht bei leuthen, er hatte einen gehäffigen Zwist mit Rabasbi gehabt, weil biefer ein guter, er ein fchleds ter General mar, er hatte einem ber unfahigen vornehmen Dfie ciere, bem herrn von Sprecher in Bredlau, Auftrag gegeben, eine Cavitulation abzuschließen, er brachte von achzigtaufend Mann teine awangigtaufend nach Bohmen gurud; bas Alles wußte bie Raiferin nicht, oder wollte es nicht wiffen; aber bie Polizei war nicht im Stande den Unwillen bes Bolls zu erftiden und ber aute Raiser Kranz manbte bie gewöhnlichen Runfte ber Sofe veraeblich Krang mar feinem gurudfehrenben Bruber entgegengefahren. bie Polizei hatte wenige Tage vor bessen Ankunft die sonderbare Berordnung ergehen laffen, daß fich niemand unterfteben folle. wegen bes letten Treffens übel von bem Pringen gu reben , weil S. R. hoheit barin nur bie taiferlichen Befehle befolgt batten: Mles umfonft.

Anschläge an ben Stadtthoren, an der Stephanskirche, an der Hosburg, das Murren des Abels waren dieses Mal kräftiger als die Placate der Polizei; Maria Theresia bestand zwar dars auf, daß man der diffentlichen Meinung tropen musse, der wackere Nadasdi wich dem Prinzen und nahm den Abschied, weil der Hosi ihm grollte; aber Prinz Carl sand es doch bedenklich, das Comsmando zu behalten; er kehrte nach Brüssel zurück.

Friedrich hatte Preußen ben Ruffen ganz überlaffen und biefe zogen mit einer ganz unbegreislichen Langsamkeit gegen die Ober. Sie schienen darauf zu rechnen, Preußen zur ruffischen Provinz zu machen, bem fie nahmen überall bie hulbigung ein und be-

handelten das Land mit großer Schonung; dagegen hauseten sie, sobald sie die Mark erreichten, dort mit derselben Grausamkeit und Wuth, wie zu Apraxin's Zeit. Friedrich nahm Sachsen als Ersat für Preußen und hob in Meklenburg Rekruten aus, wie in seinem eignen Lande, legte auch dem Herzogthum eine Steuer von 2—400000 Thaler auf; doch konnte Dohna, der an Lehs wald's Stelle das pommersche Heer commandirte, die Ruffen an der Oder nicht aufhalten, und es war sehr glücklich für den König von Preußen, daß man so deutlich merkte, wie ungern Fermor den Krieg weiter als bis an die Oder fortsetze.

Kriedrich hatte bis im April Schweidnit belagert und endlich erobert, weil Daun nicht fur rathfam hielt, nach Schleffen ju gieben, fondern Friedriche Angriff in Bohmen erwartete; Diefer wandte fich aber biefes Dal gegen Dahren; baburch erhielt Daun Beit, fein Beer, welches unvollständig, ungeübt, mit Allem schlecht versehen war, weil es ben Defterreichern an Gelb fehlte, beffer gu ruften. Friedrich verlor die Monate Dai und Juni mit ber vergeblichen Belagerung von Olmus, mahrend biefer Beit beenbigte Daun feine Buruftungen, und ichon am 28. Juni begruns bete ber General Laubon ben Ruhm, beffen er feit biefer Beit unter ben Defterreichern genoffen bat, burch bie Aufhebung bes großen Wagenjuge, ber Alles, mas jur Berforgung bes heers nothig war, in Friedrichs Lager bringen follte. Der Berluft bes Bagenjugs und bie Bewegungen ber Ruffen an ber Ober nothigten Kriedrich bie Belagerung aufzugeben und einen fehr gefährlichen Rudzug burd Bohmen nach Schlessen zu unternehmen. Friedrich machte einen meifterhaften und allgemein bewunderten Rudjug; allein die methobische, jum Sprüchwort geworbene, Langsamteit ber Desterreicher war ihm unstreitig eben fo fehr forberlich, als seine eigne Geschicklichkeit, nicht blos im Julius (1758), als er in Bohmen angetommen war, fondern befonders im August, als er bie Ruffen an ber Ober auffuchte.

'Friedrich erreichte im Anfange des Monats August burch seinen vortrefflich geleiteten Marsch burch Bohmen mit tausenden von Bagen, mit aller feiner Artifferie Schlesten, und erfuhr balb, bag

bie Schweben wieber bervorgetommen waren, und bag Rermor Cuftrin bedrange. Diefe Unternehmungen ber Ruffen und Schweben follte Dann burch einen Bug nach Sachfen unterftuten, er adgerte aber fo lange, bag, als er endlich Dresben bebrobte, Kriedrich mit ben Ruffen fertig war. Die Ruffen batten vom 15. bis 17. August die Stadt Cuftrin gewiffermaßen muthwillig ger ftort, die Reftung behamptete fich aber noch, als ber Ronig am zwanzigsten bei Frankfurt eintraf, alle feine Truppen an fich zog und über die Ober ging. Diefer Uebergang nothigte ben ruffichen General, bas Beer, welches Cuftrin belagerte, mit bem feinigen wieber zu vereinigen, und ben Angriff bes Konigs zu erwarten. Es ward ein Treffen am 25. August bei Bornborf geliefert, mb beibe Theile rühmten fich bes Sieges, auch behaupteten Die Ruf fen, welche unftreitig ben größeren Berluft an Menfchen erlitten hatten, mehrere Tage lang ihre Stellung. Kriebrich fand um fo weniger Urfache, ein neues Treffen zu wagen, als die Ruffen nach turger Zeit freiwillig aufbrachen, ihre heerabtheilungen aus ben auf turtische Beise verwüsteten Gegenben von Dommern und ber Mart jurudzogen, und nachdem fie noch einmal, etwas frater, Colberg zu erobern versucht hatten, in Polen und Vreugen ber Rube pflegten.

Die Reichsarmee, welche jest Friedrich von Zweibrucken ans stührte, war nicht rascher in ihren Bewegungen als die Desters reicher, doch hatte sie sich endlich nach Sachsen geschlichen und stand bei Pirna. Der Reichshofrath hatte damals in einem Rechtsgutachten dem Kaiser eröffnet, daß es zur Acht gegen Brandensburg schwerlich werde gebracht werden, daß er aber indessen handeln könne, als wenn die Acht rechtsträftig ausgesprochen sep. Das Reich gewährte sogar am 28. August zwanzig Komermonate, oder zwei Millionen. Die elende Reichsarmee war aber weder vorher im Stande gewesen, Franken gegen preußische Streifzüge zu schwied, noch machte sie einen kühnen Angrisf, als Prinz Heinrich, mit Ferdinand verbunden, die Franzosen an den Rhein trieb, noch wagte sie, dem Prinzen Heinrich entgegenzuziehen, als er sich von Ferdinand getrennt und nach Franken gewendet

hatte, fle rettete fld vor ihm nach Saaz in Bohmen, und tam erft wieder zum Borfchein, als Dann am Ende Juli nach Sachsen aufbrach.

Bring Beinrich suchte bamals einen Theil von Sachsen an behaupten, Schmettan, einer ber vorzüglicheren Generale Friedrichs, lag in Dresben, Dann wollte, feiner Gewohnheit gemäß, nichts übereilen, darüber gewann Friedrich Zeit, nach bem Abzuge ber Ruffen ebenfalls nach Sachsen zu eilen. Daun nahm, als Fries brich erschien, erft eine feste Stellung bei Stolpen, und als ber Ronig ihn von Schlesten abzuschneiben suchte, wo er bamals Reiffe belagern ließ, jog er in ein Lager bei Rittlit. Diefe feste Stellung bei Rittlit, nicht weit von Loban in ber Laufit, nahm Daun am 5. October, nachdem er und ber Ronig ben gangen Mouat September hindurch fich beobachtet, und versucht hatten, fich einen Bortheil abzugewinnen. Daun glaubte in feiner Stellung bei Rittlis ber Zufuhr gang ficher ju fenn; Friedrich verließ fich fo fehr auf das Phlegma ber Desterreicher, daß er ihnen über Bangen binaus folgte, und fich unbeforgt wegen eines Angriffs von ihrer Seite mit einem Beer von nicht vollig breißigtausend Mann in ihrer unmittelbaren Rahe zwischen Loban und Baugen bei Sochfirch lagerte: Diefes Mal hatte er fich indeffen getäuscht und eine große Unvorsichtigkeit begangen. Er marb in ber Racht überfallen, und Landon führte am 14. October diefen Ueberfall fo vortrefflich aus. bag nur wenig fehlte, ober Friedrichs Deer mare ganglich vernichtet worden.

Das Sepäd und das Lager und hundert Kanonen wurden genommen, neuntausend Mann und unter ihnen der Marschall Keith wurden getödtet; allein man ware fast geneigt zu glauben, daß der einzige Bortheil, den Daun von diesem Siege gezogen, der geweihte hut und Degen gewesen, den ihm der Padst schenkte und den Friedrich ihm herzlich gern gönnte. Während Daun und der Hoftriegerath mit einander correspondirten und sich bedachten, was wohl zu thun seyn möchte, tam Friedrich auf seinem Zuge nach Schlessen Daun in Görlitz zuvor und ließ seinen Bruder Heinrich in Sachsen zurück. Der König erreichte seinen Zweck in

Schleffen, er entfette Reiffe und Cofet, obgleich Dann ihm Landon nachgeschickt batte, mahrend er felbft Dresben einzunehmen und gang Sachsen zu besethen bachte. Er fah fich in feinen Erwartungen getäufcht, er felbst marb jum eiligen Rudzuge genothigt, und bie Reichsarmee war gegen Leipzig und Lorgan nicht glindlicher, ale er gegen Dreeben. Schmettau batte bei ber Unnaberung Daun's über 280 Saufer ber fachflichen Sauptftabt verbreunen laffen, weil leiber! Friedrich ben furchtbaren Grundfat aufftellte und ftreng befolgte, bag für bie Robbeit und Gewalthatigfeit ber Ruffen, ober für bie Berletung preußischer Diplomaten ober Beamten von Seiten Desterreichs an bem ungludlichen fachfichen Lande ober an fachsischen Ministern und Beauten barte Rache geubt werden muffe. Diefem Grundfat gufolge wurden auch Bruht's Guter und Sabe muthwillig verwuftet und gerftort. Als Ariebria am zwanzigsten November aus Schlesten nach Sachsen zurucktam, hatte fich Daun schon funf Tage vorher nach Bohmen geware und bie Reichsarmee fuchte ihre Winterquartiere in Kranten.

Der Feldzug von 1758 hatte in Frankreich ben hof vollende von Stadt und Land getrennt, benn Officiere und Soldaten, Damen und Belletriften erklärten ben König von Preußen für ihren helben; es war Mobe, Preußen zu erheben und zu bewundern <sup>60</sup>) und die Berbindung mit Desterreich zu verwünschen. Uebrigens verlor Teutschland, bessen Bewohner weniger durch Gewandtheit und galante Reden als durch Ehrlichkeit und Geradheit

co) Bir wollen barüber Dücies reben lassen. Er sast II. p. 462: Je vondrois pouvoir donner les mêmes éloges à la morale du roi de Prusse qu'à ses qualités brillantes. Celles-ci ont fait une telle impression aux l'imagination Françoise, que la plupart de nos officiers en marchant contre lui tenoient tous les propos qui pouvoient rescoidir le courage de leurs soldats. Lorsque ce prince ent repris l'ascendant en rencentroit dans les sociétés, les cercles, les promenades, les spectacles de Paris plus de Prussiens que de François. Ceux qui s'intéressoient à la France étoient presque réduits à garder le silence. — — Peut-être le geuvernement deit-il s'imputer le changement qui est arrivé. Quand un peuple manifeste son estime pour un enuemi, quelqu' estimable qu'il soit, c'est toujours la preuve du mécontentement antional.

andgezeichnet sind und zu seint suchen sollten, durch die Bewundsberung der häufenden und kanzenden, parfamiten Rachbaren und Salond mehr als man denten sollte, weil stine helben auf das ziem liche tob und auf die Wanieren des hosvolls gar zu großen Werth legten, und die gefällige Roblesse sich ihnen accommodinte. Bon Friedrich, von seinem Bruder heineich, vom Prinzen Ferdinand, von zweinundzwanzigjährigen Erdprinzen von Braunschweig läst sich urtundlich nachweisen, wie sie die Franzosen mit Complimenten überhäusten, und französisches Leben in Tentschland vermisten; da sie gerade am ersten ein neues und besteves tentsches Leben häten schaffen klumen, wenn sie dem Er und dem Ihr entsagt bätten.

Bernis, ber um biefe Beit Carbinal wurde, fant bie Untoften feines Denautements ber auswäutigen Angelegenheiten gant uner-

<sup>61)</sup> Bas Friedrich betrifft, fo wird man bei Lavenux vie de Frederic II., wie bei Thiebauft und Denina, gang ausführlich befdrieben finden, auf welche Art Friedrich Die Franzosen einnahm. Er war durchaus für fie, wie Bolture in darattarifet, comme le marbre de sa table - dur et peli -Er war für fie, wie Bonaparte, auch fentimental, wenn es die Umftanbe forderten, reich an jenen Redensarten, mit benen bie fogenannte Belt gefodert wirb. Dag indeffen die teutschen Rurften, bie auf Bildung Anspruch madten, aufrichtig frangoffich waren, feben wir auch unter anbern aus Boidgelin's handfdriftlichen Rachrichten über feine Unterhaltungen mit bent Pringen Ferdinand. Gie fprachen g. B. von Ludner, als biefer aus bannde beriden Dienften in frangofifche trat, Ferdinand fagt, Die Generalsftelle habe im gam aus feiner Sphare gebracht, er feb nur gut 2-800 Dufarent M commendicen , dann fügt er aber binzu : Mais Monsiour, me disoit le prisce, il n'y a pas d'officier général en Allemagne, quelque grand seigneur qu'il soit, qui ne se regardat comme très-heurenz de pouvair pesser au service de France. Quel benheur de faire la guerre avec des Prançois et de vivre avec oux à Paris pendant la paix. Ce n'est pas pour vous faire un compliment, ce n'est point parceque vous êtes François, que je vous conjure qu'il n'y en pas un parmi neus qui ne fût enchanté de servir en France. Une seule chose pourroit ralentir ce desix c'est votre changement continuel de généraux. Bie Sesdinands Reffe, der Erbpring von Braunfdweig, und auch feine Gemablin, die Roige Englandwin, Die Frangofen complimentirten und Marmontel fchmeichelten, erfählt und ber alte Mann in feinen Memoires d'un père etc. im 8ten Buch élit. Paris 1805 Tom. III. p. 48 aufführlich und felbigefällig.

bort und unerfdwinglich, fein Rachfolger rubmt fich, bag, made bem bas Departement im Jahre 1767 flebenunbfünfzig und eine halbe Million Livres gefostet, er es im Jahre 1759 auf viernab mangia Millionen beruntergebracht babe. 42) Er vergist inbeffen, daß er nur Bortheil von dem gog, was fein Borganger schou gethan batte, nachbem er vorher bem Konige erflart, bag ber 3w stand ber Kinangen ihm ummöglich mache, ben Krieg fortzufeten, wenn man nicht aufhöre, gewiffe gang nnnute Subfibien weiter an bezahlen, bas konigliche Sans reformire und ihm erlanbe, Unterhandlungen einzuleiten. Als Bernis endlich einmal eine freies Bort fprach, batte ber hof fcon einen anbern bienkfertigen, ber Pompabour gang ergebenen Mann; und Desterreich, feiner burdaus ficher, half Bernis fingen. Diefer Mann mar ber Marquis Stainville, nach bem Tobe seines Baters Bergog von Choiseil, bamale Gefandter in Wien, unftreitig ein geiftreicher und febr gewandter Mann. Der Carbinal Bernis mußte fich einftweiler in seine Abtei begeben. Choiseul ward Minister ber auswärtigen Angelegenheiten und wußte bas Wibersprechende zu vereinigen. Er gewann bie Gunft ber Pompabour und zugleich bie ber Parlamente, er gewann ben liberalen Dichter und Philosophen, ben Friedrich verehrte, ohne die Gewogenheit der Sofleute zu verlieren, und trotte bem erbitterten Sag bes Dauphins und feiner Gemahlin, er verlette bas Postgeheimniß fostematisch und bediente

<sup>62)</sup> Choiseul in den Mémoires de Mr. le duc de Choiseul, écrits pur lui-même et imprimés seus ses youx dans son cabinet à Chantelemp en 1778, ausgegéen 1790, à Paris. Im 2ten Theil S. 108—113 giebt et nach seiner Irt vollsändige Rechenschaft, S. 98—100 praht et höcht lächer licher Beise. Er sagt 1787 war die Ausgade 57,500,734 liv., 1738 57, 1759 nur 94,803,862 liv. Dies ersiärt er S. 98: Il y ent de l'augmentation en 1758, et si je n'avois pris un parti décisis, il y en auroit en en 1759; ear il y avoit avec le Danemark un traité de 6 millions, qui n'était pas compris dans les dépenses courantes et qui n'a jammis été endéd. Le roi payoit de plus des troupes Havaroises, Palatines et Virtembourgeolese, qui ne lui étoient d'aucune utilité, mais qui à chaque campagne exigeoient de dépenses aux subsides courans, pour les réparations que ces campagnes accasionneient à ces troupes, très-inutiles dans le send, mais toujours très-cohécasses.

fich ber Polizei und bes Spionenwefens meifterhaft, er feweette ben Abnig und machte fich ihm unentbehrlich, und verbreitete babei einen Minbus von Bopularität um fich.

Choifent hatte fcon wahrend er in Wien war ohne Bernis Wiffen im Auftrage ber Pompabour über einen menen Tractat mie Defterreich unterhandelt, wenige Tage nachdem er vom Dinifterium Beffe genommen hatte (b. 80. Dec. 1758) warb biefer bis auf unsere Tage geheimgehaltene unbegreifliche Tractat von vierundzwanzig Artifeln unterzeichnet. 68) In diesem Tractat werben and noch fogar bie schimarischen Bortheile ber geheimen Artitel und Praliminarien bes Tractate, ben Bernis im Dai 1756 abgeschloffen hatte, aufgegeben und nur bie laftigen Bebingungen beibehalten, ja fogar ber laftige Theil biefer Bebingungen vermehrt, die Zahlungen erhöht. Es wird ansbrücklich festgeseit, bağ Desterreich in zwei Zahlungen monatlich 288000 Gulben erhalten foll, wenn es die ihm versprochenen vierundzwanzigtausend Dann Sulfetruppen nicht forbert. Kranfreich leiftete gang allein, bie vorher gemeinschaftlichen Zahlungen an Schweben, es übernahm bie Berpflichtung, ein eignes heer von hunderttaufend Mann in Tentschland ju unterhalten, beffen Eroberungen aber gleichwohl Defterreich abministriren follte, jugleich marb ber Beste von Schle fen und Glat Defterreich jugefichert und fogar Reapel, Parma, Sarbinien, ber Mabriber Sof burch allerlei eventuelle Beftims mungen über Italien beleibigt. Für alle biefe ben Defterreichern gunftigen Bebingungen erhalt, foviel man feben tann, Franfreich burchans nichts, und bennoch verwaltete ber Minifter, ber fich auf biefe Beife auf Desterreich stuten und an bie Pompabour lebnen tonnte, nicht blod awolf Jahre lang bie auswärtigen Aus gelegenheiten, fonbern er bemachtigte fich auch bes Rriegemefens und ber Kinangen, bis er an einer schamlofen Dirne (ber Dubarry) und einem unbarmherzigen Blutfauger (bu Terray) Gegner fand, Die mehr über ben Ronig vermochten, als er.

Mit welcher Anmagung Choiseul über Alles absbrach und

<sup>68)</sup> Er fteht bei Wenck Vol. III. p. 185 aug.

welche Meinung er von fich felbft hatte, fieht | man and feinen eignen Dentwürdigfeiten, wie er bie Geschäfte behandelte, und wie er die Leute, benen er Kriegswesen, Finanzen, answärtige Angelegenheiten übergab, blod ale untergeordnete Schreiber betraditete, mollen wir aus Boidgelin's hanbidriftlichen Rachrichten van feinen Unterhaltungen mit Choifenl unter bem Text aufitheest. 44)

In Tentfelland war ber Aufang bes Relbungs im Jahre 1759 ben Kranzofen gunftig, obgleich Pring Ferbinande Armee febr verfarft und mifchen England und heffen ein neuer Tractet gefchloffen war, woburch bas englische Boll auf eine recht fchmutige Beife im große Gummen gebracht warb. Der Lanbgraf verlangerte namlich auf vier Jahre ben Bertrag, vermbge beffen er amolftaufend Mann ftellte, beren englischen Gold er felbit ma und bafür ben Golbaten feinen hungerfold reichte, er ließ fich foger vermöge eines andern Bertrage (17. Jan. 4750) für bie feche

<sup>64)</sup> Bir fanden im Carton K. 155 ein lofes Blatt, worauf Boisgelin feine Rotigen nach jeber Unterhaltung mit Choiseul geworfen batte. Bir wollen nur Gimaes mittbeilen: J'ai entendu dire à Mr. de Choiseal au'il signoit douze cents lettres par jour et qu'il en contoit par an en ports de lettres du pureau de la guerre envoyées ou reçues deux millions trois cont mille livres. Un einer andern Stelle: Que le ministre des affaires étrangères n'écriveit pas plus de quatre lettres par jour, que le ministère de la marine n'étoit pas d'un grand détail, qu'il ne recevoit des lettres que de l'Intendant des ports et des commandans. Dann folgt Aber ben abbe de Laville, ber nicht benten tonnte, aber il faisoit une lettre mot peur mot comme il le lui avoit expliqué. Qu'il n'étoit pu ansei grand travailleur que Mr. de Bussy, mais qu'il travailloit avec plus de facilité. Que Mr. de Bussy étoit le plus grand travailleur qu'il connût, qu'il avoit see systèmes, qu'il disentoit et disputoit avec lui. Dann an einer andern Stelle: Que l'abbe de Laville avoit un atyle plus agréable que Mr. de Bussy, que toutes les lettres des bureaux de la guerre et de la marine étoient mal écrites, que les bureaux écrivoient sèchement et durement, que les bureaux de Mr. de St. Florentin avoient principalement ce défaut. Entité: Je lui ai dit qu'il ecreit possible de diminuer le détail immense du ministère de la guerre, il m'a répondu que les bureaux s'y opposoient et qu'il provequoient exprès les colonels et surtout les majors, afin de prouver par l'immensité de ce détail la nécessité des bureaux.

sanfend Mann bezahlen, die er als Landgraf auf Rosten des armen Poffenlandes hielt; und ließ fich außerdem sechzigtausend Pfund für die Bedrückungen und für den Schaden zahlen, den seine Case, selaner, nicht er, von den Franzosen erlitten hatten.

Soubife batte, wie mir oben bemerkten, ebe er auf einige Reit ju ben Orgien feines Ronigs gurudfehrte, (Unf. Jan. 1759) Frankfurt mit Lift eingenommen und fein Samptquartier babin verlegt; Pring Rerbinand glanbte biefen Punit angreifen ju mufe fen, um ben Felding, ben man in Paris verabredete, zu vereiteln, ehe noch Contabes am Dain eingetroffen fey. Ale Fere binand im Mary mit einem Theile seines Beers in ber Wetteran einteaf, fant er nicht Sonbife, fonbern Broglio an ber Spite der Frangofen, und biefer Lettere war machfam und im Rriege erfahren. Broglio mare, wie wir and ben Davieren bes frango. fifchen Archive feben, unfehlbar überrafcht worben, wenn er ben Befehlen und Briefen gefolgt mare, Die er noch in bem Augenblide aus Paris erhielt, ale Pring Ferdinand fcon mit breißigtaufend Rann durch Caffel marfdirt mar; er folgte aber feinem eignen Rathe und jog feine Truppen anderthalb Stunden von Frantfurt auf ber Sohe von Bergen gusammen, fo bag Pring Ferdinand, wenn er nicht, ohne einen Berfuch gegen ben Feind gemacht zu haben, schnell wieder abziehen wollte, ihr (b. 13. April 1759) in Diefer ungemein vortheilhaften Stellung übereilt angreifen mußte, weil er erfahren hatte, baß St. Germain mit einer bes deutenden heerabtheilung an den Main marfchire. Die Alliirten mußten bie fteile Sobe ertlimmen, Broglio's Seer ftanb ficher in ber Rabe des Martthurms auf ber Sohe; ber Sieg blieb ben Frangofen; bie Allierten wurden wegen ber Ruhnheit bes Ungriffs, noch mehr megen bes Rudjugs gepriefen. Der Bortheil bes Gieges war für bie Frangofen nicht bebeutenb, ba fie fich ziemlich langfam in Bewegung fetten.

Schon am 25. April war Contades eingetroffen, im Aufang Mai war er an ben Niederrhein gegangen und hatte vier heersabtheilungen zusammengezogen, bennoch begann ber Feldzug erst im Anfange bes Junius, bann aber mit raschem Fortgange. Am

britten Junius stand die französische Hauptarmee vereinigt in und um Marburg, am 18ten rückte Broglio in Paderborn ein, und schon am 9—10ten Julius nahm er Preußisch. Münden im ersten Anlanf. Die ganz unerwartete und unverantwortliche Uebergabe der Festung Münden setzte den Prinzen von Braunschweig in einige Berlegenheit, da er auf diesen Platz rechnete, um die Wester zu behaupten, als er Westphalen dem Marquis von Armentières überlassen hatte, und mit seinem Heere nach Riedersachsen geeilt war; er beharrte indessen auf seinem Borsat, dem Hauptheer unter Contades an der Wester ein Tressen zu bieten.

Kerdinand von Braunschweig wird fehr gepriefen, weil er burch die Bahl seiner Stellungen und burch feine Marfche Contabes babin brachte, bag biefer felbft (31. Juli) bas Treffen bei Munben beginnen mußte, welches Ferdinand fuchte, und welches ber Marichall vorher burch bie Bahl feiner Stellungen batte vermeiden wollen. Krangofische und teutsche Schriftfteller beschuldigen Contades, daß er vor und wahrend ber Schlacht viele Kehler machte; wir wollen aber unter bem Tert bas Rengniß eines Kranzofen, beffen handschriftliche Briefe wir oft erwähnt haben, anführen, um zu beweisen, bag es fast unmöglich war, mit adligen Officieren, die von Subordination gar teinen Begriff hatten, Einheit ber Bewegungen bes Beers bervorzubringen. Wir erfahren nämlich, daß Broglio mit Contades in offenen Zwift war, bag ber Chevalier be Ricolai fpater tam und ber Graf von Guerchy den Feind früher angriff, als fie Befehl batten, weil beibe fich fur zu vornehm hielten, um fich auf unbebingten Gehorsam zu beschränten. 65) In einem Briefe an ben

<sup>65)</sup> Die teutschen Beurtheilungen findet man in Mauvillons trefflichen oft angeführten Leben Ferdinands gleich vorn im zweiten Theil. Der sehr unpartheilische Brief eines franz. Generals sindet sich Archivos du Royanne Carton K. 156, wo es heißt, der Chovalior de Nicolai hätte auf dem rechten Flagel, wo Broglio commandirte, schon vor 8 eintressen sollen, er sehren erft nach 8 eingetrossen, und habe, als Broglio ihn beordert, gleich anzugreisen, diesem sagen lassen, man musse warten, die auch der Marquis de Beaupreau eingetrossen sey. Dies ward Contades zu lange, er schiefte

Grafen von Clermont heift es, ber Graf von St. Germain babe bas Beer gerettet; wir wollen aber eine Stelle aus bem Bericht aber die Schlacht bei Minden, den biefer an Clermont giebt, unten aus ber Sanbfchrift mittheilen, bamit man febe, bag anch er gegen Contabes mit bem Genoffen ber roben Genaffe feines Ranias in Correspondent mar. 66)

Die Schlacht ward nahe bei Dunben geliefert und Eigenfinn

einen Abjutanten an Broglio, mabrend biefer noch mit Broglio redets, griff ber Graf von Guerchy aus eigner Bewegung bas Dorf Ablen an. Dier wollen wir die eigenen Borte des Berichterftatters einruden: Commo lo maréchal de Contades parleit pour aller voir ce que significit ce combat de cavallerie le duc de Broglio prit ses ordres, qui furest, de retourner à sa réserve et y attendre de nouveaux ordres de sa part. Le général en revenant dit à ses aides de camp vous avez déjà vu perdre une betellie, vous en alles voir perdre une seconde.

06) Bir finden unter den Bapieren bes Grafen von Clermont, Carton K. 155., ben Brief bes Grafen von St. Germain an Elermont, worin es heift: La bataille de Minden a été perdue bien complètement et la déroute a été générale, jamais on n'entreprit une affaire plus mal à propos et jumais il n'en fut de plus mal conduite. Les dispositions données avant la bataille parurent très-belles à bien du monde, sans donte parcequ'elles étoient bien rédigées, mais elles me parnrent des lors absurdes, je n'osai cependant en dire mon sentiment, V. A. S. scait, que c'est un crime de parler, c'en est même un d'oser penser, et pour vivre tranquille, il fant devenir automate (ber gefcheute Dann fcreibt attomate !!). None voulions attaquer les ennemis, ce sont eux qui nous out attaqué, ils étoient cachés par un bois et la nature du terrain. He cut cans doute dégarni leur aile gauche et leur centre sans qu'on pût apercevoir leurs mouvemens, et après avoir formé à notre vus un gres corps sur leur droite, ils sont venus fondre sur notre flanc gauche qui a été bien vite culbuté, notre cavallerie y a couru et a chargé par corps séparément, elle a été rompue et passée par les armes et s'est sauvéé. Alors les ennemis ont poussé un corps vis-à-vis leur centre qui nous a encore culbuté ce qui restoit de la première ligne, l'étois à la seconde, je me suis retiré derrière une espèce d'enclos avec buit bataillous que je commandois, j'y ai été très-vivement canoané. Pai laissé partir tout le monde et quand la plaine a été bien déblnyée, je me sule retiré au petit pas. C'est ginsi que s'est passée la bataille de Mindez, je ne puis en donner qu'un précis, on aperçoit dans le moment l'armée ennemie, qui campe à notre vue et l'on fusille à un quart de lieue de nous, cette situation donne de l'occupation ect. est.

ober fleigheit eines Englischen Generale aus berfelben Cafte mit ben Generalen, bie im frangbilichen Boer bie Befehle ihrer Borgefesten nicht achteten, rettete bas gefchlagene frangbfiche Deer, als es fich mach Münden zurückzes, vom ganglichen Untergange. Sord Sachville namlich, ber bie erfte Abtheilung ber Englischen Reiterei commandirte, erhielt brei Mal vom Oberbefehlsbaber ben Befehl einzuhanen und entschulbigte fich bei Mal; er hielt fogar ben Anführer ber zweiten Abtheilung, Lord Granby, ber Rerbis nands Befehlen Rolge leiftete, To lange auf, bis bie volle Birfung ber Bewegung nicht mehr erreicht werben fonnte. Die enge Lifche Ration gerieth über biefes Betragen in Buth, er warb fcimpflich entiaffen, warb vor ein Kriegsgericht geftellt und schutbig befunden; wir werben ihn aber nichtsbestoweniger in ber folgenden Periode als Konig George III. Minister, unter bem Titel Lord Germaine, mit ber größten Rachlaffigbeit und Umwif fenheit ben amerikanischen Rrieg leiten, und nachbem er auch babei Schande und Schaben auf fich, feine Collegen, Die Ration, gehauft, und endlich aus dem Unterhause und dem Ministerinn gerieben worden, ale Pair von Grofbritannien glangen feben.

Der Sieg, ben Ferdinand von Braunschweig bei Munden ersocht, wird übrigens zu den glanzendsten Thaten des Jahrhuns derts gerechnet, und Contades mußte wegen seines Rückugs um so bedonklicher sehn, als der Erspring, Ferdinands Resse, die Franzosen über den Mein gedrängt und bei Erefeld einen Bortheil über den Herzog von Brissac erhalten hatte. Die Franzosen gostehen seicht ein, daß es möglich gewesen wäre, ihrer geschlagenen Armee den Rückung an den Main und Rhein ganz abzusschneiden. <sup>67</sup>) Ihr Rückung glich wieder einer schnellen verderbe

<sup>67)</sup> Si l'ennemi, peift et in ben Papieren, Carton K. 155, s'étoit posté avec célérité en suivant la rive ganche du Weser, il neus sureit prévens sur la Werra, en aureit empéché le passage et nons sureit forcé de faire une cruelle retraite par la Thuringe sur la Franconie. Il aureit pu nous prévenir aussi sur le Nècre et mettre à contribution la nué des prêtres nes alliés ect. ect. Denfelben Cebanten findet man bei Manvillon II. C. 73.

lichen Flucht, und man gerirth in Panis in folgte Wosseguist, daß d'Etrèes als Rathgeber zu Contades geschickt ward und schon am S4. August mit ihm in Maniurg zusammenkam; im Obtober ward das Commands Contades abgenommen und an Wroglio übrer tragen. Sehr günstig für die Franzosen war es, daß gerade in diesem Augenhlicke König Friedrich in großer Berlogenheit war, und Ferdinand seinen Aussen, den Ersprinzen, mit zwälftansend Wann ihm zu Hülfe schieden unste, wodurch seine Unternehmungen gehemmt wunden, so daß die Franzosen ihre Winterspaartiere sast, in deuselben Gogenden beziehen konnten, wo sie im vorigen Jahre gewesen waren.

Feiebrich ließ im Anfange bieset Jahrs unch allen Seiten hin Streifzüge unternehmen, Contributionen eintnelben, Magazine gerftbeen und seine Feinde ließen ihm anfangs alle Muße. Dann machte zwar im April eine Bewegung mit der hauptarmee, er blieb aber hernach in der Stellung, die er am zweiten Mai zwisschen Jaromirs und Sching genommen, volke steben Wochen, und als er sich endsich in Marsch geseht, blieb er dei Mark Lisfa in der Lansis wieder der Wochen lang liegen. Die Reichsarmee zog gar erst im August aus Franken nach Sachsen. Dieses Mal hatte man ganz besonders auf die Russen gerechnet und Dann hatte ihre Erscheinung abgemartet.

Der General Tillier hatte einen Plan von Wien nach Pertexburg gebracht, den die Raiserin Elisabeth annahm, nach welchem die Ruffen zur Eroberung von Schlesten helfen sollten, während die Frangosen Haunover besetzten, Magdeburg eroberten und in die Mark und Sachsen zogen. Fermor hatte damals nicht ungern das Commando der Anssen an Solditoff abgegeben und war als bloßer Nathgeber zurück geblieben, Landon war mit einer ansehnlichen Heerabtheilung abgesendet, um sich mit den Ruffen zu verbinden, wenn sie die Oder erreicht hätten. In dieser Zeit litt das ungsückliche Teutschland, besonders Bürger und Banern und der güterbesitzende Abel unfäglichen Oruck. Franken, ganz Nordeentschland, Sachsen, Bohmen, Schlessen hatten längst von

Frented und Feind gelitten, wie Mellenburg und Pommern, jest traf bas Schieffal die Marten.

Soltitosf racte langsam und jogernd vor, legte in Polen Magazine an und besetzte pointsche Städte, während er ohne Erbandnis durch Polen 30g, daburch wurden die Prensen ebenfalls nach Polen gestährt, wo sie Brandschatzungen ausschrieben, Magazine verbrannten, den Fürsten Entsvwötz von seinen Gätzen gefangen hinwegsührten. Dohna sührte das prensische Deer und wenn er auch die Russen nicht zum Tressen brachte, so zerstörte er ihnen doch viele Magazine und erschwerte ihren Marsch, so daß sie erst im Juli die Ober erreichten. Friedrich war in dieser Beit in großer Berlegenheit; dies machte ihn wahrscheinlich ungerrecht gegen Dohna, den er in einem Armeebesehl tadelte, dem er ein kurzes unartiges Billet schried; den er entließ, well Friedrich die Russen zu sehr derne passen pehr verachtete, und Dohna's Borsicht aus der Ferne falsch beurtheilte.

Der König fchickte einen ber jfingften Generallieutenants, ben herrn von Webel, um bas Commando an ber Dber an übernehmen und unter jeber Bebingung ben Ruffen ein Treffen gn liefern. Die beiben heere lagen gwifchen Bullichan und Eroffen, als Webel am 23ten Juli bie Ruffen nahe bei Bullichan angriff und bei ben Dorfern Palzig und Ray gefchlagen ward. Benn nicht Fermor und Goltitoff bamais auf ben Groffftrften Peter Rucficht genommen und die Politit ihrer Raiferin misbilligt hab ten, fo wurde es ihnen leicht gewesen fenn, ben Sieg gegen Webel lebhaft zu verfolgen, fie gogen aber mit ber größten Langsamteit nach Frantfurt und warteteten auf bas bfterreichische Sulfsheer, welches ju ihnen ftoffen follte. Dann hatte fich damais aus feiner Stellung entfernt, er hatte Sabbid mit etwa breißigtam fend Mann abgeschickt, ber mit einem Theile biefer heeresmacht Brandenburg bebroben follte, mahrent ein anderer unter Canbon Die Ruffen verftarte; bie Reichsarmee war mit ber Eroberung von Sachsen beschäftigt.

Der Ronig überließ seinem Brnber heinrich bas schwere Geichaft, mit einem nicht bebeutenben heer Daun aufzuhalten, er felbft fribet Sabbid's Armee ju erreichen, fchlag aber nur eine Abthel-Inna berfelben, bie Anbere (18000 Mann) unter Landon vereis migte fich am 7. August mit ben Ruffen, beren Uebung und robe Ausbauer ber Ronig zu wenig achtete. Er batte am 8. Anguit Bebeis Seer an fich gezogen, griff schon am 42ten bie Ruffen ummeit Arantfurt bei Ennersborf an und erlitt eine Rieberlage. welche ibn gang ju vernichten fcien. Gein beer war villig zew frent, fein febweres Gefchith genommen, und Laubon, ber einen aroften Antheil am Sieg hatte, brang in Goltifoff, mit ihm nach Berlin m ziehen, biefer wollte aber Defterreich nicht jur Berr fcaft über gang Teutschland verhelfen.

Soleitoff behamtete, fein Deer habe in mei Schlachten einen io großen Berluft erlitten , bag er umnittelbar nichts weiter uns ternehmen tonne, er blieb baber bis an bas Enbe bes Mounts (Mnauft) in ber Rabe von Arantfurt gang rubig. Durch bie Uneinigfeit ber Ruffen und Defterreicher ober vielmehr ihrer oberften Befehlehaber, bie jest gang bentlich murbe, gewann Friedrich Beit, fein gerftrentes heer wieber ju fammeln, gu orbnen, gu vermehren und feine an Soulfsmitteln unerschöpfliche Geiftedfraft zeigte fich nie glangenber, als in biefem Angenblicke, wo alle Belt, und anfanas er felbit, an ber Moalichteit verzweifelte, fein heer wieber in ben Stand ju feten, es mit bem Reinde aufannehmen. Rach langem Rogern schienen fich Dann und Goltitoff . verftanbigt m baben, fle hielten in Guben eine verfanliche Bus sammentunft und verabrebeten sich wegen ber Berbindung ihrer Deere; Pring Beinrich vereitelte aber burch feinen allgemein bewunderten Marich von Sagan nach Bunglau ben gangen Plan.

Dann warb, ale Pring Beinrich fich bei Bunglan feste, wegen feiner Magagine beforgt, er fah bag Bohmen gebranbichatt wurde, und versuchte jest teine Bereinigung mit ben Ruffen, wahrend Friedrich feit bem Buge feines Brubers nach Bunglau wieder mit diesem in Berbindung war. Soltikoff mar indeffen in ber Mitte Septembert endlich nach Schleffen aufgebrochen, Fries brich trennte fich barauf wieber von seinem Bruder und tam ben Auffen burch einen unerwarteten Darich über Cotbus, Sagan,

Benfiadt zuvor; sein Bruder zog bie dierreichische Armee und Sachsen. Die Anssen übren in Schlesten schreckliche Bermüstungen nub Gränel, sie tonnten oder wollten aber nicht einmal Glogan belagern. Dann hatte damals sein Lager in Leichnit, er hatte eine Insammentunft mit Romanzow, er schickte noch am 15ten September eine nene bedontende Herabtheilung zu den Russen, sie begnügten sich aber, zu pländern und zu verheeren und zogen am Ende Octobers sengend und brennend nach Polen; Landon begleitete sie und tohrte, höchst erbittert siber die Russen, durch Polen mach Leschen zuräch.

Wahrend Friedrich, der erft nach bem Abunge ber Ruffen fich nach Sachsen wandre, seine Reinbe in Schleffen beobachtete, hatte fein Butber Seinrich Beweife feiner großen Unlagen und feiner erworbenen Biffenfchaft im Rriegewefen gegeben. Die Mtichbarmee überschwemmte bamals Sachsen, Pring Deinrich tanichte baber am 22. Geptember ben bflerreichischen Befehliche ber, ber ihm feit bem pwolften gegenüber fand, marfchirte von Sorlit gang in ber Stille um Dann, ber fein Lager bei Banten hatte, rund herem, erreichte hoverswerba, und vereinigte fich mit Kint, ber gu fchwach gewejen war, Sachfen gu fchuben, während Daun glaubte, er fen nach Schleffen, ju feinem Benber bem Ronige, gezogen. Sachfen war bamale faft ganglich für Prenfen verloren. Im August waren aufange noch Dresben, Leivzia, Lorgan, Wittenberg, alfo alle feften wichtigen Puncte in ber Bewalt ber Preugen, als nach ber Schlacht bei Enners borf fich endlich bas Reichsheer mehr hervorwagte, wurden am Ende Angust, Leipzig, Wittenberg, Torgan befest und Schmettan übergab am 4. September Dreiben, unftreitig etwas übereilt, in bemfelben Augenblide, ale ber General Bunfch, von Friedrich gefenbet , ju feinem Entfate erichien.

Das Gleichgewicht ber Heere in Sachsen ward aufangs durch ein glickliches Gefecht bes General Bunfch bei Torgan (am Sten Sept.), dann durch die im Anfange Octobers erfolgte Bereinisgung Finks mit dem Prinzen Heinrich wieder hergestellt, und Leipzig, Wittenberg, Torgan wieder besett; um Oresben begann

ein barter Rampf. Dann tam. um biefe Sanptftabt m retten nach Sachfen, und Rriedrich verfuchte nach feiner Unfunft ans Schleften alles Mögliche, um Daun zu nothigen, fein Lager bei Blauen zu verlaffen und nach Bohmen zu ziehen. Diefer Rampf um Dresben verurfachte bem Ronige einen Berluft, ber ihm faft chen so empfindlich mar, als ber Sieg ber Ruffen bei Cuneredorf. Der Ronig hatte ben General Kint abgeschicht, um burch Besehung der Engpäffe von Ottendorf und Maxen Daun von Bohmen abs juschneiben; babei mar es burchaus nothwendig, bag Rint bie Berbindung über Dippoldismalbe mit Kriebrich unterhielt. Diefen Daß bei Dippolbismalbe gab Rint unglucklicher Weise auf und ward von vierzigtausend Mann fo enge eingeschloffen, bag ihm fein einziger Ausweg blieb. Die gange Seerabtheilung mußte fich gefangen geben (b. 21. Rov.). Renn Generale, mobiftaufenb Goldaten wurden gu Gefangenen gemacht, die gange Artillerie fiel in die Sande ber Keinbe.

Ungeachtet ber Capitulation bei Maren und eines Sieges, ber (am 3. Dec.) über ben General Dierfe erfochten warb, une ternahm Dann in bem Winter nichts weiter, Friedrich aber behielt den Erboringen von Braunschweig und bie zwölftausend Rann, Die ihm Pring Kerdinand geliehen hatte, fo lange bei fich, bis er fein heer vollig ergangt und Sachsen, fo weit es ihm geborte, fierchtbar gebranbichatt hatte. 65) Daun mar gufrieben,

<sup>68)</sup> Bir wollen aus einem Lobredner Kriedrichs einige nähere Angaben entlebnen, einen andern (Archenhols) mogen Die Lefer vergleichen, Die bas Genauere wiffen wollen, und beshalb auch Tempelhof und Beiffe, durfachf. Gefchichte 6r Bb. G. 294 -25 nachlefen werben. Rifder II. Theil G. 115: "Leipzig batte man befonders in Berdacht einer allzuftarten Ergebenheit gegen Defterreich und eines geheimen Saffes gegen Preugen. Es wurde ihr bil Summe von acht Tonnen Golbes aufgelegt und man feste bie Ratheberrn und einige reiche Raufleute (nach turtifcher Manier) auf ben Trozer und lief fie ba ohne Betten, Fener und Licht fo lange fiben, bis die Salfte ber Summe erlegt war. Der Officier erhielt für feine Gelinbigteit nod ein Geschent von taufend Thalern u. f. w. -----Man tried nun große Schatungen und Lieferungen in Sachsen und Thuringen ein. Erfurt mußte bunderttaufend Thaler, fünfhundert Pferde, viermndert Refruten fiefern. Rammburg zweimalbunderttaufend Thaler. Die

herr von Oresben, ber Umgegend und ber bohmischen Paffe gu fenn, er ließ seine Leute bis jum Inni (1760) andruben.

Die Franzosen am Rhein, Main und Lahn begannen ebenfalls erst gegen Ende Mai (1760) erustlich vorzuruden. Broglio
hatte ben Oberbefehl erhalten und zog von Marburg and, St.
Germain brang burch Westphalen, und bie Berbündeten schienen
bie Stellung an dem Flüßchen Ohm behaupten zu wollen; es
scheint aber sast, als wenn Prinz Ferdinand in seinem Lager bei Wabern zu sicher und nicht völlig so wachsam war, als er hätte
sepn sollen. Broglio ging am 21. Juni über die Ohm, trat mit
St. Germain in Berbindung, und schlug den Erbprinzen von
Brauusschweig, den Friedrich wieder zu seinem Ontel geschickt hatte,
als er ihn am 10. Juli bei Corbach am weiteren Borrücken hinbern wollte.

Broglio selbst wandte sich nach dem Gefecht bei Corbach nach Cassel, Münden, Göttingen, schickte aber den Chevalier de Ruy mit einer bedeutenden Heerabtheilung an die Dimel. Prinz Ferbinand gab heffen auf, um Westphalen zu retten, und schickte seinen Ressen den Chevalier de Muy, über welchen dieser

Städte in Thuringen neunhundert und dreifigtausend Thaler, ber gange Rreit eine Million und breibundert fünfundfiebzigtaufend Thaler. Merfeburg bumbert und zwanzigtausend, und breibundert fiebenundfiebzig Refruten, zweihundert und vierundfünfzig Anechte, ober für jeden Ropf hundert und fanfzig Thaler, vierhundert und zwanzig Pferde, oder für jedes fünfzig Thaler. Bwidan achttaufend Thaler, Chemnig zweihundert und funfzehntaufend Tha ler, Marienberg neuntaufend, Annaberg fünfzehntaufend, der Lewziger Rreis zwei Millionen, die Stadt Leipzig eilfmalhunderttaufend Thaler." Bir wollen noch bingufeben, das der gange Magiftrat auf die Pleiffenburg gebracht ward, wo die erften Raufleute icon feit mehreren Boden obne Strob, obne Licht und ohne Stühle faten. Ueber 70 maren geflüchtet, ihre Guter wurden ein gezogen, ihre Gewolbe verfiegelt, andere mit hufaren aus Altenburg gebolt. Die Briefe murben gebfinet, bas Rirchenfilber meggenommen, bie Abgeordneten, welche bitten follten nur Baaren fatt Gelb ju nehmen, nicht vorgelaffen. Ein Abjutant bes Ronigs peinigte fie, bis am 4. Februar 400000 Thaler bezahlt waren. Kriedricht Magt, Oeuvros V. p. 129, er babe jabr. lich 8,400000 Thaler eingebüßt, weil feine westphälischen Lander befest ge wefen - Preufen war im Befft ber Ruffen. Bas follte er machen ?

(am 31. Juli) an demfelben Tage einen Sieg erfocht, an welchem Broglio in Cassel einzog. Wir sehen aus den handschriftlichen Berichten im französischen Archiv, daß die Franzosen Ferdinands Stellung an der Diwel für so sest hielten, daß sie es nicht rathssam fanden, ihn anzugreisen, Broglio dehnte daher seine Armee über Göttingen, Mühlhausen, Gotha, Langensalza und Eisenach aus, während Prinz Ferdinand Meister des Landes von der Diwel bis an den Rhein blieb und endlich den Erdprinzen gegen Wesel schickte. Dieser ging hernach über den Rhein, als in der Mitte Octobers eine französische Armee anrückte, um Wesel zu entsetzen, und würde die Feinde plötzlich überfallen haben, wenn nicht der Chevalier d'Assa, um seine Landsleute zu retten, sein Leben freis willig geopsert und sich die Unsterblichkeit durch eine römische That erworden hätte.

Das lob, womit ber Erbpring von Teutschen und besonders von ben Frangofen megen bes Ueberfalls bes Bergogs von Wirtemberg im vorigen Jahre in Fulba, wegen bes Gieges bei Mars burg und wegen bes Rudzugs über ben Rhein, nachbem er bei diefer Belegenheit bei Rlofter Rampen gurudgetrieben worben, überbauft marb, ift ihm felbst in seinem hohen Alter verderblich geworben. Die unaufhörlich und bis jum Etel wiederholten Schmeis cheleien floften ihm eine übertriebene Meinung von fich ein, und tanfchten ihn über bie Ratur feiner Talente, mas er bann als Greis bart gebuft hat; Ruhm hatte er übrigens unstreitig verbient. Er hatte bei Rlofter Rampen unglücklich gefochten und jog fich doch aus bem Gefechte, ohne mehr als eine einzige Ranone ju verlieren; er fah fich, ale er ben Rhein erreichte, ohne alle Berbindung mit dem jenseitigen Ufer, benn feine Brude mar abmarts getrieben, und bennoch behauptete er fich nicht allein brei Tage am linten Ufer, fonbern gelangte auch (18 - 19. Oct.) gludlich wieder über ben Kluß.

Die Franzosen folgten ihm auf bem Fuße, er erhielt bas Gesschäft, fie in Westphalen aufzuhalten, mahrend sein Oheim in den Gegenden von Göttingen Broglio beunruhigte, und endlich in der Zeit, wo viele französische Officiere in Paris zu seyn pflegten,

bie viel zu weit ansgedehnten Winterquartiere, welche über Gotha hinaus zerstreut waren, zu überfallen beschloß. Dieser Uebersall schien aufangs zu gelingen, man erkannte aber bald, daß die Franzosen bessere Ansührer hatten, als in den vorigen Jahren; denn nachdem man sie im Fedruar (1761) zurückgetrieben, mußte man schon im März die Belagerung von Cassel und die Einschließung von Göttingen aufgeben. (1761) Die beiden Armeen nahmen im Frühjahr (1761) ihre vorigen Stellungen wieder ein, doch gewannen die Franzosen einige Punkte, die für den Zusammen, hang ihrer Unternehmungen sehr günstig waren.

Friedrich zeigte in dem Jahre 1760 mehr als jemals, was ein großer Geist an der Spite einer bedeutenden Militarmacht gegem Schulweisheit, Taktik und Strategik berechnender Borsicht und gegen eine ganze Masse von Bolkern vermag, denen ein belebender Geist mangelt. Sein heer, ja sogar seine Generale, waren nicht mehr die alten, seine Kassen waren erschöpft, Preußen von den Russen besehrt, Sachsen, Schlessen, ja sogar die Marken verwührt, Westphalen dem Feinde preisgegeben, er selbst zagte zu weilen und blickte zweiselnd in die Zukunst; aber er verzagte nie. Gleich im Ansang dieses Feldzugs erlitt der König einen ähnlichen Berlust in Schlessen, wie im vorigen Winter in Sachsen, und zwar verlor er dieses Mal zugleich ein heer und eine bedentende Festung. Der Generalmasor Fouquet, der dieses heer command birte, mochte an dem tranrigen Schicksal besselben vielleicht nus

<sup>69)</sup> Bir müssen unsern Lesern überlassen, das Militärische bei Maudillon nachzulesen, nur wollen wir aus dem Précis im Pariser Archiv eine turze Stelle einrücken. Der französische General schreibt (Carton K. 155): Nous étions affaiblis par la longuour de la communication jusqu'um Main, c'est se que détermina l'ennemi à attaquer nos quartiers d'hiver à Goettingue, Muhlhausen, Languensalza, Gotha, Eisenach, nous nous rétirâmes avec précipitation sur Francsort, abandonnant Goettingue et Cassel à leur propres sorces. L'ennemi eut pu se porter avant nous à Bergen, e'il avoit marché droit à Hirschfeld, avant la réquien de nes quartiers de Muhlhausen, Gotha, Eisenach; mais sa lenteur nous a donné le tems de nous rassembler, de le repousser, de lui faire lever le siège de Cassel et le blocus de Goettingue.

schnibig sepn; aber, bas ist ausgemacht, baß ber König die Festung nicht wurde verloren haben, wenn nicht Fouquet so unbedingt seines Bertranens genossen hatte.

Rouquet, mit dem Friedrich in ununterbrochener frangofischer Correspondenz stand, hatte in ben vorigen Sahren Oberschlessen mit Glud vertheibigt, in biefem Sahr follte er Laudon abhalten, ber im Gebirge brandschatte und die Festung Glat bebrohte. Friedrich ertheilte ihm ausbrucklichen Befehl, fich im Gebirge gu lagern und die Reftung ju fchüten, er lagerte fich beshalb an einem febr gefährlichen Orte in der Rabe von Landshut, mo ihn Laubon mit breißigtaufend Mann einschloß und hernach angriff. Konquet war nicht vorsichtig genug gewesen, er fand sich von allen Seiten eingefchloffen und mußte fich am 23. Juni nebst zwei am bern Generalen und fechstaufend Dann ergeben; ber Reft ber 14-15000 Mann, die er commandirt hatte, mard aufgerieben, nur ein geringer Theil, beren wackere Kührer Friedrich bantbar ehrte, konnte fich durchschlagen. Da Friedrich in Sachsen gegen Dann im Relbe ftand und fein anderes preußisches heer in Schles fien mar, fo war es fehr gunftig für ihn, bag Laudon erft am 20. Juli vor Glat erschien und bag Goltitoff erft im Juli, und anch bann noch fehr langfam, feine Operationen begann. Der elende Commandant von Glat, ben Fonquet empfohlen und beforbert hatte, übergab bie Festung ichon nach acht Tagen jum großen Merger bes Ronigs. 70)

Um biefe Zeit hatte sich die ösberreichische Armee unter Daun in Bewegung gefett, um aus Sachsen nach Schlesten zu ziehen, sie war schon über Bauten und Görlit hinaus, Laudon hatte eine Stellung genommen, um sich mit ihr leicht verbinden zu können. Der König von Preußen war ebenfalls nach Schlesten aufges

<sup>70)</sup> Ob La Motte Kouquet ein guter ober ein schlechter General mar, bas magen wir nicht zu beurtheilen; gewiß ift, daß er einen elenden Menschen, wie d'D, jum Commandanten einer wichtigen Festung durch seine Empfehlung nicht hatte befordern sollen. Der Mensch war ein Italiener, ein Abentheurer, der dabei gut franzosisch verstand — bekanntlich für Fouquet und Friedrich eine sehr wichtige Kenntnis.

brochen, und Daun hoffte ihm zuvorzukommen, als er plotlich erfuhr, Friedrich sen umgewendet, und es komme jest darauf an, Dresden, die Reichsarmee und den General Lascy, den er bei der Reichsarmee zurückgelassen hatte, vor einem Angrisse der vereinigten preußischen Macht in Sachsen zu schützen. Dann erreichte zwar seinen Zweck, man warf ihm aber auch dieses Mal vor, daß er seine Berbündeten zu lange in Berlegenheit gelassen habe, und sich nicht sehr geeilt, um die Hauptstadt von Sachsen von der Berheerung, welche Friedrich über sie verhängte, und die königliche Familie aus der Bedrängniß zu erretten. Friedrich hatte nämlich die Stadt und die königliche Familie, die sich barin der sand, mit Bomben hart geängstigt, und hatte, nachdem die Borsstädte sichen vorher abgedrannt waren, jest auch noch die Stadt hie und da in Brand gesetzt.

Die hauptscene bes Krieges marb inbessen gleich barauf von ber Elbe an die Ober verfett. Die Ruffen hatten namlich endlich langfam bie Ober erreicht, fie brohten bei Auras herüberzugeben, Friedrich fchickte baher feinen Bruder Beinrich, um ihre Berbins bung mit ben Desterreichern au hindern, Laudon von Breslau abs guhalten, und biefe Stadt gu retten, von welcher gandon nach ber Ginnahme von Glat ichon einen großen Theil burch Brand gerftort hatte. Pring Beinrich legte fich febr geschickt zwischen Laudon und die Ruffen, und nothigte ben Erftern die Belagerung von Breslau aufzuheben; Friedrich fuchte Daun guvorzutommen, marschirte in fünf Tagen von Dresben nach Bunglau und ftanb , fcon am 14. August in ber Rahe von Liegnits. Diefes Dal hatten aber die Desterreicher einmal ihre gewöhnliche Weise verlaffen, fle maren ihm mit gleicher Gile gefolgt, fle wollten ihm ben Weg nach Breslau verlegen und ber Ronig mußte fich, wenn er burchbringen wollte, in ber Rahe von Liegnit am 15. August ju einem Treffen entschließen. Der Sieg, ben Kriebrich in Diefer Schlacht bei Liegnit erfocht, ward burch ben Ginfluß auf Die gaudernden Bewegungen ber Ruffen und auf Dann's vorfichtigen und angstlich flugen Charafter viel bebeutenber, als man aus ber Bahl ber auf beiben Seiten Betobteten und Befangenen fchließen

follte. Soltikoff nämlich, um einen Borwand zu haben, fich ganz and Schlessen zu entfernen, stellte sich, als wenn er besorge, Friedrich, der durch den Sieg bei Liegnis die gesuchte Bereinigung mit seinem Bruder Heinrich durchgeset hatte, werde über die Oder geben, und ihn erdrücken, ehe ihm Daun beistehen konne.

Rach der Entfernung der Ruffen ließ der Ronig fein Beer eine Zeitlang im Lager bei hermannsborf ausruhen und hinderte Daun an ber Belagerung von Schweibnit; schon im September aber tehrte er an die Elbe gurud, weil die an ber Dder berabziehenden Ruffen Lafcy in Sachsen mit einer Beerabtheilung verfartt hatten und biefe Ruffen und Defterreicher unter Lafcy nach Berlin gezogen maren. Es hatte eines eignen Befehls aus Des tereburg bedurft, um Soltitoff zu bewegen, gafcy's Raubzug zu unterftuten, ba er fowohl ale Romangoff gegen Laubon und gegen Daun fehr eingenommen waren. Gie hatten, wie wir oben bemertten, im Juli und August gar nichts gethan; ale fie im September an der Der herabgezogen maren, hatten fie freilich Colberg belagert, aber von Seyden, ber ichon im October 1758 Die Ruffen abgewehrt batte, vertheibigte auch jest, zwei Jahre nachber. Diefe Reftung, bis ber tapfere, ale Partheiganger fehr berühmte Daul Werner fie entfette.

Lasey's Zug war für Berlin und für die Marten weniger verderblich als man gefürchtet hatte, seitdem Hulsen, der sich aus Sachsen dahin gezogen gehabt, nicht start genug gewesen war, den Ruffen und Desterreichern sich zu widersetzen. Es ward freislich gebrandschatt, aber gerade die Russen, von denen man am mehrsten gefürchtet hatte, wurden von ihren Anführern, Tottleben und Tschernitschess, auf jede Weise in Ordnung und Zucht geshalten, und wenn in Berlin Unfug verübt ward und die tonigslichen Schlösser in der Umgegend litten, so mußte man darüber die Desterreicher anklagen. Lasey hatte am 9. Oct. (1760) Berlin besetzt und die Preußen unter Hulsen und Prinz Friedrich von Wirtemberg nach Spandau getrieben, er fand jedoch rathsam, die Stadt schon am Isten' wieder zu verlassen, und Tottleben und Tschernitschess kehren mit ihren Russen nach Frankfurt zurück,

wohin fie Goltitoff gerufen hatte. Diefer, so nahe er bem hamptstheater bes Krieges, welches jest nach Sachsen versest wurde, auch seyn mochte, ließ seine Bundesgenoffen bort ihre Sache mit ben Preußen allein ausmachen.

Che Sulfen burch Lafen's Bug nach Berlin abgerufen murbe, hatte er mit bem ihm an Bahl mehr als boppelt überlegenen Reichs. heer um Torgan, Wittenberg, Leipzig lange getampft, nach feiner Entfernung hatten die Reichstruppen nicht blos Leipzig , fonbern auch die festen Puntte Wittenberg und Torgau befett, und Kriedrich eilte noch fo fpat im Jahre aus Schlesien herbei, um fich wieder an der Elbe ju feten. Sobald Kriedrich am 20. De tober bei Wittenberg erschienen mar, überließ ihm bas Reichsbeer biefe Reftung, und er übertrug anbern bas Gefchaft, Die Reichstruppen aus Leipzig und weiter zu treiben, er felbft mandte fich gegen Torgan. Diefer befestigte, für Friedrich ungemein wichtige Puntt ward nicht blos von Lafen's Seer gebedt, fonbern es tam ihm Daun felbst ju Sulfe, ber Laudon in Schleffen gelaffen und Rriebrich nach Sachsen gefolgt mar. Daun glaubte in feiner vortheilhaften Stellung bei Torgau ben Angriff bes Rouigs rubig erwarten ju tonnen, und biefer mar entschlossen, unter jeder Bebingung eine Entscheidung im Relbe ju suchen, biefes veranlafte am 3. November die blutigfte Schlacht bes gangen Krieges.

Rönig Friedrich erfocht bei Torgau einen glänzenden Sieg, er machte achttausend Gefangene und Torgau mußte sich ihm ergeben, er blieb aber dennoch in einer ganz verzweiselten Lage. Dresden konnte er nicht erobern, er mußte seine Winterquartiere in keipzig nehmen, hatte von Sachsen nur so viel, als im vorigen Winter in Besth; dagegen war die Wark und ein Theil von Schlessen verwüstet, den andern hatten die Desterreicher besett. Zu den zulest angeführten Widerwartigkeiten kam noch hinzu, daß der im August 1759 erfolgte Tod König Ferdinands II. von Spanien die Zahl der Berbündeten, seiner Feinde, vermehrte, und daß ganz sicher vorauszusehen war, daß nach Georgs II. Tode im October 1760 auch sein einziger trener Bundesgenosse, der Minister, der das englische Cabinet leitete, seinen Einsus verlieren werde.

Bir verlassen hier eine Zeitlang ben Rrieg in Teutschland, und tommen um so mehr auf die europäischen Angelegenheiten zurud, als wir hernach auch der rufisschen Geschichte aussührlischer werden gebenten muffen, da der Aod der Raiserin Elisabeth am Ende des Jahrs 1761 auch für den Ausgang des siebenjährigen Krieges entscheidend wurde. Rur die Geschichten von Danesmark und Portugal persparen wir, des Zusammenhanges wegen, auf den folgenden Band.

Bas bas tentiche Baterland angeht, fo feben wir mit Schmerz Burger und Bauern gu Grunde geben, Surften und Beamte reich werben, und für ihre egoistischen 3wede auch fogar bas allgemeine Clent benuten. Wer mochte hier wohl bas Gingelne burchgehert und ben Diffbrauch ber Treue und Geduld des guten Bolts burdy Beispiele belegen ? Wie groß erscheint neben fleinen Tyrannen, ihrem hofgefinde, ihren Schrangen und Ruechten ber eine zige große Fürst, ber seine Regentenwurde fühlt und, wo er tann. bas Bolt gegen gierige Caften und befchrantte Pfaffen in Schut uimmet! Auch Friedrich übte freilich Gewalt und Bebrudungen; aber er ftand auch gang allein gegen halb Europa; er führte blutigen Rrieg, aber er theilte auch alle Befahren, alle Dubfelige feiten, alle Roth ber geworbenen Golbaten, Die nur er allein au begeiftern und mit einem Ginn, ber ben Patriotismus fur eine Reitlang erfeten tann, ju erfüllen verftanb. Maria Thereffa und ihr hoher Abel folgten bem Grundfate, bem Defterreich feine Große verbantt, fie gogerten, fie jauberten, fie liegen bas Elenb bes Rrieges fich verlangern, feit überzeugt, bag ber lette Fifche zug um fo reichlicher ausfallen werbe, je truber bas Baffer geworben. Der gute Raifer wucherte und fpielte in Wien, wie feine Reichsarmee in Teutschland, eine Rebenrolle; die Frangofen lagen inbeffen als Sulfe teutscher Gefetvollstredung noch im Krubjahr (April 1761) von Frankfurt bis Botha vertheilt. Stadte und Dorfer bes Reichs verobeten, Getreibe, Rindvieh, Pferbe waren taum mehr in Mittelteutschland angutreffen. Das Elend hatte ben hachften Grad erreicht, Die immer mehr machfenben Schulden faft aller Gemeinden von Westvhalen, Seffen, Gotha ranbten auch sogar alle hoffnung der Zukunft; dafür flossen reich, liche französsische oder englische Subsidien in die Schatullen der Fürsten, und diese zogen sogar von den Engländern für jedes Glied ihrer verstümmelten Soldaten ein bestimmtes Geld; die Berstümmelten selbst bettelten hernach als Invaliden bei ihren versarmten Mitbürgern.

## S. 5.

England, Frantreich, Spanien, teuticher Rrieg bis auf Pitt's Austritt aus bem englifden Minifterium.

Pitt hatte, als er Summen fur ben Rrieg in Tentschland bergab, gang richtig berechnet, bag biefe ihm in Oftinbien und in Amerika muchern murben, wir muffen baber ber inbifchen und amerifanischen Angelegenheiten im Borbeigehen ermahnen; bed wollen wir meber bie einzelnen Ereigniffe eines Seefrieges, moch Die verschiebenen Unternehmungen in Indien, Canada und ben Antillen, oder die unfruchtbaren gandungen und Berheerungen ber Englander an ben frangofischen Geefuften aufgahlen. Go wenig wir geneigt find, mit ben Staatsofonomen, Statiftifern und Bewunderern bes Reichsthums und ber Behaglichkeiten, Die er verschafft, bie Krüchte ber Gewerbsamteit und ber mit ihr verbunbenen Civilifation unbedingt zu preifen, fo muffen wir boch eingestehen, daß während George II. Regierung Frantreich aus feiner Stellung an ber Spite ber europäischen Civilisation burch England verbrangt marb. Die Bewunderung bes fteigenben englischen Bohlstandes, bes Reichthums, ber Bequemlichkeiten bes Lebens und ber Berfaffung der Englander, welche feit Montesquien Mode ward, hatte wenigstens ben moralischen Bortheil für Europa, baß man fich nach und nach überzeugte, daß Freiheit, Licht, rege Bewegung auch außere Bortheile für die Bolfer, bag fie ben Geldwerth haben, ben unsere Zeit als ben einzigen Magestab bes Glude anerfennt.

Der Krieg hatte anfangs nicht gerade gunftig für England begonnen; Minorca ward von ben Franzosen erobert, Byng wich bei einer gleichen Anzahl von Schiffen bem Treffen mit ber fran-

zösischen Klotte aus, warb verurtheilt und hingerichtet, und in America wurden die in Acadien und auf der Gee erhaltenen Bortheile durch Bradbock Niederlage und burch ben Verluft des Korts Demego am See Ontario aufgewogen. In Oftindien gab ber Berluft ber bamals gang unbedeutenben englischen Kactorei gu Calcutta in Bengalen bie Beranlaffung jur erften Grundung ihres ungeheuern Reiche im Often, welches gegenwärtig fast fiebengig Millionen Ginwohner gablt. Die Englander hatten fich geruftet. einen Angriff ber Frangofen, mit bem fie bebrobt maren, abanwehren, dies gab dem Rabob einen Borwand, ihr Fort ju gerftoren und er verfuhr bei biefer Gelegenheit mit einer Graufamfeit, welche in ben englischen Reben und Zeitungen lebhaft bargestellt, dem Ministerium vortrefflich biente. Die englischen Beamten und Raufleute wurden namlich auf eine graufame Weise gequalt, und verloren unter unerhörten Qualen burch Site und Durft bas leben (Jun. 1756), Die Einwohner wurden auf Die Schiffe getrieben ober verjagt. Die Qualen ber fogenannten schwarzen Sohle erfüllten bie Englander mit Durft nach Rache 11),

<sup>71)</sup> Bekanntlich hatten die Englander etwas über hundert Jahre vorher Achnliches von den hollandern auf Amboina erlitten, wir wollen beshalb die genamere Radricht von der Grausamteit des Rabob bier beifügen: Es war bei der Ginnahme von Calcutta ein Theil der Gebaude vom Feuer verzehrt worden, Die Beamten des Rabob fperrten baher 146 Sefangene, Raufleute, Soldaten, Matrofen und eine Frau in ein enges Loch, das nur eilf guß lang und 18 breit mar, ein Gefängniß, welches bis dahin nur fur einen Dann gebraucht mar. Begen bie Augenseite, wo fich eine Beranda ober bedectter Bang fand, waren zwei gang fleine ftart vergitterte Renfter. In Diefem Raume mußten alle jene Denfchen in einem beigen Banbe in ber beifen Sahreszeit eine gange Racht jubringen, weil man ben Rabob nicht ju meden magte. Durft, unerträgliche Dige, verpeftete Luft qualte bie Debrften bis fie in langfamer Ermattung ben Beift aufgaben. Das wenige Baf fer, das ber engen Sitter wegen taum gereicht werben tonnte, erquidte nur wenige. holmell, der die Qualen überlebte, tann teine Borte finden, Die Qual des Durftes und Sige, ben Bunfch, ein Ende durch den Tod gu fin-Den , ju befdreiben. Rach langem Todestampfe waren die Schwächften tertreten, erfict, oder vor Durft und Dipe in rafender Bergweiflung umgetommen. Dreinndzwanzig faben nur am andern Morgen bas Tageslicht wieber, als ber Rabob auf tie Radricht, Die mehrften Gefangenen waren

und als Clive mit zweitausend vierhundert Mann and Madras nach Bengalen geschickt ward, schienen sich die Zelten eines Cortez und Pizarro, eines Albuquerque und anderer portugiessischen Helden zu erneuern. Elive eroberte und besestigte Calcutta und führte (seit März 1757) zugleich mit dem Nabob und mit den Franzosen Kriege. In diesem Kriege ward hernach Elive als großer Kriege held und als gieriger Näuber auf ähnliche Weise berühme, wie in unsern Tagen Massen und Soult und andere franzossich Warschälle; die ostindische Gesuschaft gewann ein Kaiserthum; unzählige Engländer fanden Unterfunft, Fortsommen, Mittel unermeßliche Kolchthumer zu erwerben, ihre Verwandten, Freunde, Bekannten zu versorgen; Englands Betriebsamkeit erhielt unbegränzte Ausschaften; aber was die Relich, den der Rationalcharafter an innerem Gehalte erlitt, durchaus kein Ersas.

Sleich im ersten Jahre bes Kriegs (1757) rachte Elive seine Ration an bem graufamen Rabob, grundete die Festung von Calcutta aufs neue, vertried die Franzosen aus der Proving \*2), und half gleich darauf einem Ehrgeizigen, der den Rabob stürzen wollte. Der Usurpator siegte mit hülfe der Engländer, die der Rabob besleidigt hatte, er zahlte ihnen für ihre hülfe große Summen und trat ihnen drei bedeutende Landstriche in Bengalen ab. Die Zahlungen des neuen Rabob betrugen an die Compagnie zwei Millionen Pfund, au Clives Heer sechs Millionen Rupien oder Gulden, wovon Clive allein brittehalb Millionen erhielt. In den folgen-

in ihrem Rerker verschmachtet, die schwarze Soble zu öffnen befahl, damit die Uebersebenden sagen konnten, wo die Schäte ber Zactorei bergraben waren.

<sup>72)</sup> Die Engländer sühren hier triumphirend die Antwort ihres Admirals an, die er gab, als der Radod betheuerte, es sev unerhört und unseidlich, daß Franzosen und Engländer als Handelsleute in seinem Lande aufgenommen, sich, ohne ihn zu fragen, betriegten. Was könnten Lürken und Lataren und Cannibasen anders antworten, als was Admiral Bisson antwortete? That if he (der Radob) protected the king's ememios, he would light up a flame in his country, that all the waters of the Ganges would not be able to extinguish.

den Jahren wurden die zahlreichen Streitigkeiten der eingebornen Fürsten vortrefflich und spsiematisch benutzt, um die Engländer in alle innere Angelegenheiten einzumischen. Das Jahr 1758 besonders war für Pitt's neue Berwaltung um so rühmlicher durch Bortheile in allen Welttheilen, je kostpieliger und vergeblicher alle früheren Anstrengungen gewesen waren.

In Teutschland war in diesem Jahr eine englische Armee ausgeschifft, an ben frangofischen Ruften wurden bie morbbrennerischen Berfuche ber Englander, Die bis dahin immer gefcheitert waren, bei St. Malo und hernach bei Cherbourg mit glangendem Erfolge gefront; boch rachten bie Krangofen ben Berfuch einer meiten ganbung bei St. Malo burch eine Rieberlage ber ganben-In Amerika nahmen bie Englander bas Fort bu Quesne, Die erfte Urfache bes Rriegs, fie nahmen Louisbourg, ben einzigen Safen ber Frangofen für ihre Raper und Stockfich . Kanger. Die Englander litten freilich eine kleine Rieberlage bei Liconderago; ba aber Louisbourg, St. Jean, Frontenac, bu Queone in ihrer Gewalt maren, liegen fie fich burch ben tleinen Berluft nicht ab' balten, Anstalten jur Eroberung von Canada ju machen, um burch biefe Eroberung ben bamals ungemein bebeutenben Belg. und holgbanbel an fich allein ju bringen. Im folgenben Jahre warb (1759) erft bie Rieberlage bei Ticonberago gerächt, bas Kort erobert, auch bas Kort Niagara besett, bann ber Bug nach Canaba begonnen.

Der Englander Wolfe, der gegen Quebec zog, und der Franzose Montcalm, der es vertheidigte, haben sich jeder unter seiner Ration durch die Tapferkeit und Geschicklichkeit, welche sie bewiesen, die Unsterblichkeit erworben. Um dieselbe Zeit, als Canada angegriffen ward, rüstete man in England eine große Unternehmung gegen die französischen Antillen, besonders gegen Martinique und Guadaloupe. Die Flotte der Engländer, die ein nicht unbedentendes Heer an Bord hatte, erschien am 6ten Januar 1759 bei Port Royal auf Martinique, man fand aber bald, daß weber an diesem Punkte noch bei St. Pierre ein glücklicher Erfolg zu erwarten sey, man wandte sich baher nach Guadaloupe, wo man vom Glucke begünstigt ward. Guadaloupe ward in drei Monden ten erobert, auch Maria Galante capitulirte, und die Franzsen waren von den sogenannten Inseln unter dem Winde gau ausgeschlossen. Die englische Mordbreunerei auf den französsische Kusten ward indessen lebhaft fortgesetzt, Kriegsschiffe, Flotten und einzelne Handelsschiffe der Franzosen wurden auf allen Mann genommen oder vernichtet, sogar im Angesicht und unter den Kanonen Portugicssischer, d. h. neutraler, Korts.

In Canada hatte Wolfe zugleich mit ber Ratur und mit ber Uebergahl eines von einem tüchtigen Kelbherrn angeführten Keind au tampfen, ber Triumph ber Englander über feinen Sieg war daher um fo größer. Wolfes fleines, nur fiebentaufend Dam ftartes, Scer, von einer ben Frangofen weit überlegenen Geenacht unterftust, erschien am Ende Juni (1759) vor Quebec. Diefe Stadt ließ fich entweder nur von unten aus an dem Dunt au greifen, wo die Kluffe St. Charles und Montmorenci in ben & rengstrom einfließen, ober man mußte unersteigliche Soben von hinten her ertlimmen, um von oben aus die obere Stadt m bo broben. Wolfe versuchte aufange ben Angriff auf die untere Gtal, weil ihm babei bie Kriegsschiffe nutlich seyn tonnten; allein ba Marquis von Montcalm hatte mit feiner überlegenen Armet an den beiden genannten Flussen ein festes Lager bezogen und hitter sich wohl, den Keind anzugreifen, den der Winter Canadas w fehlbar aufreiben mußte.

Die Engländer erkannten sehr wohl, daß sie den Winter nicht erwarten durften, dereihnen verderblich werden mußte, mochten se abziehen wollen oder die Belagerung fortsehen, sie machten dahr am 30. Juli einen kühnen Angriff auf Montcalms seites Lagn und wurden zurückgeschlagen. Seit diesem Augenblick gerieth das kleine Heer bei nahendem Herbste in große Berlegenheit, so daß sich im Anfange Septembers General Wolfe zu einer verzweisisten Unternehmung entschloß. Der eine Theil seines Heerd blich Montcalm gegenüber liegen, ein anderer ward beordert, die us ersteiglichen Felsen über der obern, ihrer Lage wegen nicht besessigten Stadt zu erklimmen. Das Unternehmen gelang, und Monts

caim, durch die unerwartete Rachricht geschreckt, daß der Feind die obere Stadt bebrohe, that, was Wolfe bis dahin nicht einmal gehofft hatte, er verließ seine vortreffliche Stellung und bot den Englandern ein Treffen an. (den 13. Sept.)

Das Treffen toftete ben beiben oberften Befehlshabern ber Ena lander bas Leben; aber Wolfe marb noch im Augenblicke bes Berscheibens burch bie Rachricht vom Siege erfreut; auch Montcalm fiel in ber Schlacht. Schon fünf Tage nachher (ben 18. Sept.) capitulirte Quebec. Wolfes Tod ward in England als helbenmuthige Aufopferung fürs Baterland und als die glanzenofte That bes gangen Rriegs gepriefen, burch Dentmale, Gemahlbe, Zeichnungen, Rupferstiche verewigt, und man hoffte auch Obercanada nach ber Einnahme von Quebec leicht zu bezwingen. blieb mit flebentaufend Mann gurud, um im Fruhjahr ben Felbjug gegen Obercanaba jn machen, bie Alotte verließ ben Strom, ebe bas Eis ihr ben Ausweg versperre; bie Frangofen beschloffen inbeffen, ben Angriff auf Obercanaba nicht zu erwarten, sondern pon bort aus, ehe eine neue Flotte und ein neues Beer eintreffen tonnten, mahrend ber ftrengen Jahredzeit einen Angriff auf Quebec zit machen.

Der franzissische General Levis vereinigte bei Montreal, ber Hamptstadt von Obercanada, etwa zehntausend Mann, mit denen er im April (1760) auszog und den englischen General schlug, der ibn aushalten wollte. Die Franzosen hatten gehofft, nach ihrem Giege Quebec im ersten Anlause zu nehmen; sie sahen sich aber in ihrer Hoffnung betrogen und die Belagerung ging ungemein langssam. Es sehlte den Belagerern an schwerem Geschütz gänzlich, und als sie am 14ten Mai eine Batterie von Iwdsspfündern errichtet hatten, erschien eine englische Flotte, zerstörte das ganze französsische Geschwader auf dem Flusse im Angesicht der belagernden Armee und nöthigte diese sich mit Ansoperung ihres Geschützes zurüczuziehen. In Obercanada behaupteten sich die Franzosen, die am Ende Septembers (1760) sich der französische Generalgouverneur von Canada, Baudreuil, nach Montreal zurüczog, und General Amherst aus dem nördlichen Theile der damaligen engs

lischen Provinzen von Rordamerika vordringend, ihn dort be brängte. Als sich hernach Murray von Quebec aus ebenfalls nach Obercanada in Warsch setze, mußte Baudrenil capitulirn; im October (1760) war ganz Canada in der Gewalt der Engländer. Die französischen Besitzungen in Afrika waren schon frühr von den Engländern erobert, und die ungemein kostspielige Untwnehmung gegen die englischen Riederlassungen auf der Kiste Geromandel scheiterte, theils durch Wirkung des Clima, theils durch die Uneinigkeit der Besehlshaber der Flotte und des Heers, theils durch die schlechte Wahl des Mannes, der das ganze Unternehmen leiten sollte.

Der Graf gally, ein Mann von dem fonderbarken Chamb ter, ward von ber frangofifchen Regierung an ber Spik mt einigen taufend Mann auf einer Alotte, die ber Abmiral b'ade commanbirte, im Frühjahr 1757 nach Oftindien geschickt. Gom unterwegs geriethen Lally und b'Ache in beftigen 3wif und tie Ueberfahrt war fo langfam, baß fie erft im Fruhjahr 1758 bi Ponbichery ankamen. Die Englander, rafcher und reicher ale bit Frangofen, hatten vorher nicht blos eine Flotte abgeschickt, welcht früher angelangt war als bie frangofische, sondern auch im lank Anstalten getroffen. Richtsbestoweniger nahm Lalle, trop feines steten Zwists mit bem Abmiral, ber ihm jebes mögliche hinder niß in ben Weg warf und ihn nie traftig unterftutte, einen be zwei festen Drte, welche tie Englander auf ber Rufte Coromand besagen, bas Fort St. David. Diefe fcnelle Eroberung verbrie tete einen großen Schreden in Mabras; biefen Schreden, fo wie bie noch ungebrochene Starte feines Heinen Beers, hatte fall nuten follen, um auch Mabras eilig zu befeten, fatt beffen rich tete er fich gegen ben treuesten indischen Berbundeten ber Englis ber, in ber ficheren hoffnung, von biefem unermegliche Sumuck gu erpreffen, wie Clive vom Nabob von Bengalen. Der Raja von Tanjore, ben bies traf, weigerte fich, bie Sabsucht bes fram zöstschen Generals zu befriedigen, und ward von englischen Off cieren fo gut mit Rath unterftust, baf Lally die Belagerung be

hanptorte, ber Stadt Tanjore, aufheben mußte; boch nahm er bei feinem Ruckzuge die Stadt Arcot.

Lally, ein beftiger, herrschfüchtiger, jahzorniger, barter und bespotischer Mann, mar schon bamale mit allen Beamten, mit bem Militar und ber Burgerschaft in Pondichery, mit bem Stabtrath und bem Sandelsstande in unaufhörlichem Streite; alle Behörden und Privatpersonen waren ihm in Allem, was er unternabm, entgegen, und b'Ache unterftuste ihn nie, es mar baber ein bochft ungludlicher Ginfall, bag er nach bem gefcheiterten Unternehmen gegen Kanjore noch am Ende bes Jahrs (1758) Rabras angriff. Auch biefe Belagerung mußte er ichon im Kebruar bes folgenden Jahrs aufheben, boch feste er ben Rrieg bernach, freilich unter fehr ungunftigen Umftanden, (weil bie Englander die nordlichen Circard erobert, Bizagapatam und Masulis patam eingenommen und zwei Mal Berftartungen aus Bengalen erhalten batten) bas gange Jahr 1759 hindurch und einen Theil bes folgenden fort. Der Oberst Coote, ber bas Commando ber Englander erhalten batte, war im Jahre 1760 fo gludlich, auf ber Rufte von Coromandel ju leiften, mas Wolfe und Amberft in Canaba, Elive in Bengalen geleiftet hatten.

Lally pflegte sich zu rühmen, daß er in zwei Jahren zehn Schlachten gewonnen, zehn Festungen erobert habe, um desto mehr Ruhm hatte Coote, als er ihn um alle Bortheile dieser zwei Jahre durch einen Sieg brachte, welcher, wenn man das Treffen bei Plassey ausnimmt, wodurch die Herrschaft von Bengalen erlangt ward, der bedeutendste war, den die Engländer in jenen Zeiten erhalten haben. Coote hatte die Stadt Wandawash erobert, sobald er sich entsernte, eilte Lally herbei, um sie wiederzunehmen, und es waren gerade (Juli 1760) alle Anstalten zum Sturm gesmacht, als die englische Armee unter Coote erschien und den Franzosen ein Tressen andot. Die große Unzusriedenheit der Franzosen mit ihrem Ansührer erleichterte Coote den Sieg; das Lager der Feinde, ihr Geschüß, ihr Belagerungswertzeug wurden von den Engländern genommen, die sliehenden Franzosen nach Pondicherp getrieben, sie wurden, nachdem ihnen vorher auch Arcot wieder

entrissen worden, in Pondichery enge eingeschlossen. Die in ihr indischen Hauptstadt belagerten Franzosen wehrten sich neun Monate lang, und wurden endlich im Januar 1761, als hungen, Mangel und Jammer in der Stadt einen unbegreislichen Grad erreicht hatten, zur unbedingten llebergabe gezwungen. Der obeste Befehlshaber und die Garnison nicht allein, sondern alle Bamben, ja sogar alle untergeordnete Angestellte wurden weggesührt, alle Besestigungen der Stadt wurden geschleist. Gleich hennah ward auch Mahé, der einzige Ort, der den Franzosen auf der Küste Malabar gehörte, weggenommen, und von allen Bestwegen der Franzosen im und am östlichen Weltmeere blieben ihnen nur die Inseln Bourbon und Frankreich.

Bergleicht man ben Zustand von England und Frankrich p ber Zeit, als Goorg II. in feinem fiebenundfiebenzigften Jahr starb, so wird man begreifen, warum er gerade am Ende feint Regierung, wo bie Bolfer oft auch ber beften Regenten mid werben, am mehrsten angebetet ward, und warum Ludwig XV. noch um 1744 vom Bolle fast abgöttifch verehrt, in Paris ver achtet und mit Spottliebern verfolgt, ja in gang Europa verwünsch wurde. Pitt ward damals als Muster eines vortrefflichen Mini ftere gepriefen, die Pompadour, ihr Bernis und Choifeul dagegen auch folder Rehler und Berbrechen angeklagt, Die fie offenbar nicht begangen hatten. Franfreich hatte feine Colonien und feinen Go handel verloren, feine Klotten wurden gefchlagen, feine Schiff weggenommen, feine Scere beschimpft. Der Controleur Gilhouth nahm ben Rirchen und ben Privatpersonen ihr Gilber mit Gewalt weg, weil jebe mögliche Steuer aufs hochfte geschraubt, ber Erebit ganglich erfchopft mar, und ber Sof, beffen Luftbarteiten nicht unterbrochen werden durften, mußte, um wenige Dillionen # erhalten, bas land schändlichen Bucherern, wie be la Borbe, Beaufen, le Maitre, Gooffens, preisgeben. England hatte da mals fast zwanziatausend Mann Nationaltruppen unter Pring Fre binand in Teutschland, und trug nicht allein die Roften eine Rrieges auf allen Meeren und in allen Welttheilen ohne Bo schwerbe, sondern gog die Schate aller Bolter und gander durch bie steis zunehmende Betriebsamkeit und ben ganz ausschließenden handel an sich; selbst Weiber und Romanleser ; redeten mit Ensthussamus von den Eigenschaften eines freien Engländers und von den Borzügen der englischen Berfassung, seitdem Rousseau den Held seines allgemein gelesenen Romans und Montesquien das Ideal seiner Verfassung in England gesucht und gefunden hatte.

Choiseul machte sich, sobald er Besit vom Ministerium ges nommen hatte, eine Angelegenheit daraus, Spanien in den unglücklichen Arieg mit England zu verwickeln, dies gelang ihm aber erst, als Carl III. den Thron bestiegen batte. Unter Ferdinand VI. hatten sich sowohl Frankreich als England vergeblich bemüht, Spaniem zu einer engeren Berbindung zu bewegen; Frankreich hatte Minorca und seinen Beistand zur Eroberung von Gibraltar, Pitt sogar die Abtretung dieser wichtigen englischen Bestungen angeboten 18); Spanien behauptete aber seine Rentralität, dis zum Tode der Königin Barbara (Aug. 1758) und nach dieser Zeit spocken alle Geschäfte in Spanien völlig. Die Königin hatte dis zu ihrem Tode das Gemüth des unglücklichen Königs einigermaßen aufrecht gehalten, sie hatte seinen Blöbsun nicht bekannt

<sup>78)</sup> Dies war freilich in bem Augenblid, als die Angelegenheiten in Enropa und Amerita fehr folecht fanden. Bir wollen aus ber geheimen De velche, welche Bitt im August 1757 im Ramen bes gefammten Dinifteriums an Kome, Gefandten in Dabrid, abgeben lief, und welche Coxe Vol. II. p. 201 ogg. mitgetheilt bat, die Stelle abdruden laffen, welche das Anerbieten angeht, Sie wären erbotig: to treat with the crown of Spain concerning an exchange of Gibraltar for the island of Minorca with the port and forteresees; their lordships are most humbly of an unanimous opinion, that the court of Spain should without loss of time be sounded with respect to their dispositions; and if the same shall be found favorable, that the said negotiation should be carried forward and ripeacd for execution with all possible dispatch and secrecy - Their Lordships are further of opinion, that entisfaction should be given to Spain on the complaints touching the establishments made by the subjects of England on the Mosquito shore and on the Bay of Honduras since the treaty concluded at Aix-la-Chapelle in October 1748, that all catabilishments so made be evacuated.

werden lassen, obgleich sie selbst aus Melancholie sehr lits und weber viel Geist woch Untervicht hatte, nach ihrem Tobe erlag er gdup lich, und niemand wagte, irgend eine Bresthgung zu machen. Da König hielt sich unzugänglich in seinem Polast verschlossen, a sprach bein Wort, er weigerte sich, Rahrung zu sich zu nehnn, und ward endlich völlig wahnssimig, obgleich die Minister die nicht eingestehen wollten. Im Zustande trauriger Berrichten brachte Ferdinand noch acht Monate zu, ehe tim der Aod erlöste (Aug. 4789).

Cavi III., bis dahin König von Neapel und als solche aus gezeichnet burch sein Bemühen, atte Müßbrauche zu autsenn, zeigte gleich ansangs, daß er sich selbst um die Sanntgeschle bekümmern werde; er wur aber unglücklicher Weise schaut zu nig von Neapel von Choiseut gewonnen worden. Diese hatt, weil er voraussah, daß Carl dalb den spanischen Thron belign werde, im letten Aractat mit Desterreich dustur gesorgt, daß dies Macht einwistigte, daß Don Philipp Parma und Placma be halte und daß König Carl seinem britten Gohn Neapel überlasse. Carl ließ, ehe er nach Spanien abreisete, seinen ältesten sohn surt ließ, ehe er nach Spanien abreisete, seinen ältesten sohn klitwien, und übergab dem dritten (Ferdinand IV.), der damalt erst acht Jahre alt war, durch Ueberreichung des Schwerts, web ches dieser hernach an Nelson schenkte, die Regierung von Reapel.

Carls des Dritten Zuneigung zu Frankreich war befaut, wie sein Stolz auf den Namen eines Bourbon, er nahm den Godanken einer innigen Familienverbindung der Bonrhonschen hie freundlich auf; doch dauerte es anderthald Jahre, die man den ungläcklichen Bertrag (Pacte de samille) zu Stande bringen konnte. In Spanien war man dem Plane Cholsenks, der Pompadour und des neuen Königs ebenso abgeneigt, als früher in Frankreich der von der Pompadour und Kaunis verabredeten Barbindung mit Desterreich, die Unterhandlungen über den Familiew vertrag wurden daher auf dieselbe Weise geführt, wie vorher die über den immigen Bund mit Desterreich geführt waren.

Der fpanifche Minifter ber auswärtigen Singelegenhaiten und

der frautofifche Minifter in Dabrib wullen nicht, worfiber unterhandelt werde, ober bag man überhaupt in Unterhandlungen begriffen fev, fondeen ber fonifche Gefanbte in Paris, Geimaldi. ber das gunge Bertrauen feinte Ronigs hatte, machte Must uns mittelbite mit Choffent aus. Der Lette hatte nath Belleisle's Lobe (3an. 1781) auch bas Kriegeminifierium erhalten und moute ale foleter in Tentfeland zwei Armeen, b. h. hundert und fechzige taufent Mann, aufftellent, die jebe fur fich am Rieberrhein und im oberrheinischen und oberftichen Rreife ben Rrieg fichren Willen. Wie wenig Gutes von biefer neuen Unftrengung ju hoffen mar, wirb man febon barans feben, baf Choifeul, bem Ronige net ber Pontpabour ju gefallen, ben Oberbefehl bes einen biefer Heere dent Pringen von Roban Sonbife bestimmte. Choiseul und fein Ronig hofften Bautale jugleich bie veranderten Umffande in Encland benuten gu tonnen, um' einen besonderen Rrieben mit Grofibritanmien ju erhalten.

Pring Priebrich von Bales war vor feinem Bater geftorben. fein Sogn, George II. Entel, war unter bem Ramen Geora III. Ronig geworben; er war erft im breiundzwanzigsten Jahr, hatte wer Ratur wenig Anlagen und wer weber von feiner Mutter, einer Bringeffitt von Sachsen . Gotha, noch von ihrem schottifchen Freunde, Lord Bute, ber bie Oberaufficht über feine Erziehung gehatet batte, mit bem Grunbfat conftitutioneller Berfaffungen betammit gemucht, fonbern mit absolut monarchischen Borftellungen erfielle worben. Die Bibel, die er ftete aufmertfam las, mahrend er bei ber Zeitung oft einschlief, tonnte ihn gwar über bie Pfliche ten eines Christen und eines rechflichen Privatmannes unterriche ten, die er auch ftete erfullt hat, Regentenpflichten eines comftis tationellen Monarchen neuerer Zeit konnte er von orientalischen Scheiftstellern nicht lernen. Ihm schien Bitt ein Usurpator bes touiglidjen Rechts ber Regierung, und bie Englander flagten Lorb Bute att, bag er ben jungen Dann in feinen mondrchifden Borurtheilen beflicte.

Sert Batt war ein unterhaltenber hofmann, ein gang guter Remuer ber fchonen Biffenfchaften, ber Bufall hatte ihn in bie

Gesellschaft bes Prinzen von Bales gebracht und er batte Ge org III. nach bem Bunfche ber Mutter erzogen, bie es gam ent meinen mochte, die es aber, wie gartliche, wohlmeinende Mitter pflegen, nicht gerabe verftanbig anfing. Georg III. war ichn, ungelent, eigenstunig, unbefchreiblich befchrantt, und boch folk er, nach ber englischen Berfaffung, glanzend reprasentiren, mb Die eine Parthei ftets wechselnd immer burch die andere in Same ten halten. Raum war Georg II. geftorben, als Corb Bute, in Mann ohne Familienanhang und Einfluß im Lande, alle die alle politische Bedeutung in England, eine Stelle im geheimn Rathe und eine Sinecure erhielt, welche ber vorige Ronig finn Lieblingstochter Amalia ertheilt batte, und biefe, wie ihr Brube, ber Berrog von Cumberland, wurde offentlich gefrantt. Die ging bas Ministerium weniger an, ale bag ber junge Ronig, at die milben Kormen eines Sofmannes wie Lord Bute anwent, an der entscheidenden und nicht leicht Widerforuch bulbenden Mo nier Pitt's in ben Cabineteschungen Anftog nahm und jeman fnchte, ber ihn bei ben Berathichlagungen unterftute. Auf biffe Grunde gab, ale Legge und holbernes im Dars 1761 bet & binet verließen, Georg III. feinem Kreunde Bute einen Git; bod behielt Pitt noch vorerft die gange Leitung ber auswärtigen Av gelegenbeiten.

In dieser Zeit ließ Choiseul, um England über seine Unter handlungen mit Spanien zu täuschen, vielleicht auch um der zw derung seines Königs zu entsprechen, mit vielen Umschweisen um großem Lärm Friedendvorschläge thun, mit denen es ihm schwelich Ernst war. Rußland, Preußen, Schweden zeigten sich sie bereitwillig, England ungemein behutsam, Desterreich ließ bei der Aunahme des Borschlags dentlich genug werten, daß es nicht ansrichtig gemeint sey. Es ward ein förmlicher Congreß in Angeburg eröffnet; aber schon der Streit über die Zulassung des Laissen und die Art, wie dieser geführt ward, gab wenig Hoffnung daß man auf diesem Wege in den uächsten Jahren zu einem Kosultat kommen werde, man entschloß sich daher zu einer besonden Unterhandlung zwischen England und Krantreich. Lord Stanles

ward nach Paris, der Graf Bussy nach kondon geschickt und der Rotenwechsel begann. Rach langem Streiten und Schreiben übergab Bussy im Juni einen Borschlag, den jedermann für billig ansah; allein er ließ gleich darauf eine zweite Borstellung solgen, die zwei Punkte enthielt, and denen Pitt, der, weil er gut bezahlte, von den geheimen Unterhandlungen mit Spanien Nachricht hatte, zu errathen glaubte, daß man durch einen diplomatischen Kniff Spanien vollends gegen England exdittern, und dem Könige beweisen wolle, wie uneigennützig Frankreich sich Spaniens annehme.

Choiseul namlich forderte für Spanien Genugthuung wegen mancher Beleidigungen, die es von England erlitten hatte, und gab zu verstehen, daß dieses mit Einwilligung Spaniens geschehe, auch wollte er den König von Preußen von den Unterhandlungen ganz ausgeschlossen haben. Pitt gad auf diese zweite Rote eine so hestige Antwort, daß Choiseul eine augenblickliche Kriegserklarung gegen Spanien fürchtete, welche man vermeiden wollte und mußte, er ließ daher seine zweite Borstellung zurücknehmen; diese hatte indessen auf den König von Spanien den Eindruck gemacht, den Choiseul davon erwartet hatte. Carl III. unterzeichnete namlich unmittelbar nachher (15. Aug. 1761) den von Frankreich so lange gewünschten Tractat der innigen Berbindung der Bourdonsschen Familie zu Krieg und Krieden (Pacte de samille). \*4)

<sup>74)</sup> Dieser Tractat, auf den Choiseul so ftols war, weil alle seine Borganger vergedlich versucht hatten, Spanien bezahlen zu laffen, was Frankreich gestündigt, keht bei Wonk Vol. III. p. 278 oqq. No. CLXXXXIV. Er besteht aus achtundzwanzig Artiteln und soll anch für Reapel und Parmagelten. Die ganze Familie verdürgt sich darin alle Besthungen in allen Belttheilen in dem Zustande, in welchem sie sich in dem Augenblick besinden, in welchem die drei Mächte und Don Philipp mit den andern Mächten in Frieden sehn werden. Der Feind der einen Macht ist auch Feind der andern, sie führen zusammen Arieg und schließen nie eine ohne die andere Frieden. Das Abzugsrecht (droit d'audaino) fort auf, und die Unterthanen der drei Mächte genießen wechselsitig in ihren Staaten dieselben Rechte, Privilogian, Befreiungen, deren die Eingebornen genießen, sowohl im Handel als in der Schiffsahrt, ohne daß die andern europäischen Mächte in diesen Familienbund können ausgenommen werden, noch für ihre Unterthanen dieselben Bortheile in Anspruch nehmen.

Diefer Tractat ward jeboch auch nach ber Unterzeichnung febr geheim gehalten, man nahm fogar von England einen letten Borfchlag (ultimatum) über Friedenspraliminarien an, antwortete febr gemäßigt barauf, billigte faft Alles, nur wagte man an verlangen, daß fich England badurch beschimpfen folle, daß es Pres Ben fich felbft überlaffe. Pitt, ber allein unter allen, bie im Co binet faffen, fichere Runde von ber Unterzeichnung des Kamilien paets hatte, gab auf biefe lette, im September überreichte fram goffiche Rote gar feine Antwort; er forberte aber unbedingt, daß fein Ronig jugebe, bag von Seiten Englands ber Rrieg gegen Spanien fogleich erflatt werbe, ebe noch Spaniens Ruftungen beendigt feven. Diefem Borichlage wiberfette fich gord Bute, bem ber Ronig beiftimmte. Pitt fand fich überftimmt, und trat aus bem Cabinet (d. 5. October 1761). Raft um biefelbe Beit vereinigte Choiseul auch noch das Ministerium bes Geewefens wit ben beiben andern, die ihm schon vorher übertragen waren.

Die Unterhandlungen hatten den ohnehin langfamen Fortgang des Krieges in Tentichland noch mehr verzögert. Broelie's Armee bedurfte der Rube, und Soubife, ber ben Reldzug in Beft phalen mit einer Armee, die der verbindeten um dreifigtansend Mann überlegen war, fehr wohl allein batte beginnen fonnen, hielt es für rathsam, zu warten, bis sich and Broglio in Bewegung fete. Er mochte Recht haben, benn Pring Kerbinand bewies gerade in biefem Keldzuge mehr als in irgend einem andern feinen überlegenen Beift. Er hatte in Weftphalen alle mogliche Maabregeln genommen, icon ehe Broglio am Ende Juni endlich aufgebrochen mar, um ben Bug ber frangbfifchen Beere ju erfchweren, und es war allerbinge leicht, eine Urmee aufzuhalten, bie mit einem auglaublichen Troß und mit einem großen Gepack burch Gegenden jog, bie bamale far bloge Reifende faft gang umwege fam waren. Um bies ju erlautern, burfen wir nur anfibren, baß schon allein die abligen herren ber vier Compagnien toniglicher abliger Garben (maison du roi) so viele Anechte und Pferde bei fich hatten, daß man ein kleines heer davon hatte errichten tonnen. Gine folche Compagnie bestand aus bunbert und breißig

Mann und bieft führten kmbiffunbert Pferbe. ber Befehlehnber ber verbindetet Armee batte aber bis an ben Mhein alles Getreiber, alles Rutter abmaben, bas Wirh in fithere Plate bringen laffente bied war ber Bombatt, ben Soubife beitubte, um liegen gu bleiben, bis Broglio fint nabere. Von 20. Juni ructe Broglio vor, und Goubife witte am &. Juff fich mit ihm an verbinden, weil de gut seinem Schooden erfuhr, bag Peing Kerbinand ihnt in ben Ruden gefommen fep und fich bei Dortmund gelagert habe. Die Bereinigung ber beiben Marfchalle, Die eiferfichtiner und neis bischer als je auf einander wuren, lahmte auch Broglio's That tigfeit and hinderte, buf bie Frangofen von feinen Calenten und feiner Kriegberfahrung Bortheil zogen. Die beiben Kelbherren befatoffen, ale fie ihre Deme bei Goeft vereinigt hatten, mmittels bar barauf ein Treffen zu liefern, gleichwohl zbyerten fie bis gum 15. Billi, und auch an biefem Lage wollte Broatio gern ben Rubm bes Sieges allein haben und griff bethalb fruher an, all mit Sotbife verabrebet mar; Sonbife, ber ihn am folgenden Tage (b. 16ten) fraftig hatte unterfingen follen, um feine Bortheile ju verfolgen, fah baber nicht ungern, bag er gefchlagen warb, und unterftutte ihn beehalb fehr fehwach. Auf biefe Weise buften bie Aranacien bie Arnicht ber erften Auftrengung ein, und bas Treffen bei Billinghaufen, unweit hamm, war für fie verloren. Krmitt bes Sieges ber Berbunbeten war, bag bie Roungofen wieber gurlidgeben mußten und erft am Enbe bes Monats nach verhus bertem Dverationsplan wieber vorrückten.

Seribife blieb am Rhein und gab vierzigtausend Mann von seiner Armee an Broglio ab, der durch hessen gegen hannover und Braunschieg marschiren soute. Prinz Ferdinand hemmte Broglio's Fortschritte durch tunstliche Märsche und Bewegungen, er drobte ihm stets von allen Gelten her, und wußte jede Unternehmung der Feinde zu vereiteln; Goubise versuchte vergebens, den Berdündeten über Bremen in den Rücken zu kommen. Sons bise war nämlich in Westphalen vorgerückt, er hatte Ostsrießland besetzen lassen und machte auch dort den französischen Ramen versbast und verächtlich, wie er 1757 in Sachsen und Thuringen

gethan hatte, weil seine Lemte teine Disciplin tannten und ihr Auführer sich wie die rohesten Räuber betrugen ?4); sein Besind gegen Bremen ward hernach vereitelt und er zog sich eilig bit m dem Rhein zurfick. Gegen Sondise sichbinkte Ferdinand seinen Refin, er selbst beobachtete das französische Deer in Riedersachsen.

Broglio lag seit Anfang Septembers in einem Lager bei Einbeck, er beseitzte im October auch Wolfenbuttel, scheiterte aber bi dem Bersuch, Braunschweig einzunehmen; das ganze Land wo der Elbe bis zum Rhein war mit Soldaten bedeckt. Pray frodinand hatte sein Lager in der Nähe von Hameln, Broglio hick die Gegenden von Hanau bis über Einbeck hinaus beseit, Swiffe lag am Rhein in Winterquartieren, als sich Prinz Ferdinand noch im Ansange Novembers entschloß, die Feinde anzugnift, und gläcklich genug war, sie bis nach Göttingen zurückzuhungen. Die Winterquartiere der Franzosen im westlichen Tentschlam ware seit dem Monat December fast dieselben wie im vorigen In: Prinz Ferdinand nahm sein Hauptquartier in Hildesheim, der Erwprinz von Braumschweig in Münster.

Im billichen Teutschland waren die Geldverlegenheim und sonderbaren Maabregeln Desterreichs für Friedrich eben so vor theilhaft, als im Westen die Idgerung, Uneinigkeit, schlecht die steilhaft, als im Westen die degerung, Uneinigkeit, schlecht die serbündete Armee. Die Desterricht wollten den Russen überlassen, für sie zu bluten, sie dewicken, das Butturlin, einer von Peters des Ersten alten Generalen, das Butturlin, einer von Peters des Ersten alten Generalen, das Oberbeschl der russischen Armee erhielt, sie zanderten und zogerten, und niemand dachte daran, welches Elend durch die Ber längerung des Krieges über das unglückliche Teutschland gebracht würde. Desterreich bezahlte mit Kupfer und Papier, Prense mit Thalerstücken, deren acht einen Oncaten, fünszehn eine Louisd'or galten. Das Reich war den Berheerungen aller Partheien wechselnd preisgegeben, und sowohl Desterreich als Prusse

<sup>75)</sup> In der Kritif der franz. Feldzüge in Teutschland, Archives du Reynume Carton K. 155, heißt es: Mr. de Soudies a envoyé en Ostfrie des détachemens dont les officiers se sont déchangerés par leurs pilleries

redweten auf Rufland, bas Erfie im Bertrauen auf die regierrende Raiferin, das Andere, in der ficheren Erwartung ihres Lodes, auf den Thronfolger.

Das Reichsbeer war auch in biefem Jahre in ben elenbesten Umftanben, es tonnte Franten nicht gegen Berheerungen fchaben, und ale es endlich Duth faste und nach Sachfen gurudtehrte, fchictte Pring Beinrich Beerabtheilungen and, Die es aberall in Schranten hielten. Der Pfalggraf von Zweibruden hatte bas Commando einer fo erbarmlichen Armee voll Unwillen niederges legt, Berwg Carl von Wirtemberg war beleibigt nach Saufe gegangen, und Gerbelloni, bem man nach ihm ben Dberbefehl gab. ward burch bas Ansehen ber Burbe eines Generals bes heitigen rdmischen Reichs für die Schande bes wirklichen Dienstes nicht entschädigt. Die Schweben magten fich in biefem Jahr von Zeit an Beit in die Mart, fie schienen fogar einmal Berlin gu bebrohen, wurden aber flets jurudgetrieben und erft am Enbe bes Jahrs, als Colberg an die Ruffen überging, faßten fle feften Ruß in Doms mern. Dann, ber noch immer ben Oberbefehl ber gangen bfters reichischen Armee hatte, überließ Laubon, ber nach Schleffen beftimmt war, ben größeren Theil berfelben, er fetbft mit bem Fleineren fand bas gange Jahr burch bem Prinzen Beinrich in Sachfen gegenüber. Erft am Enbe bes Jahrs fette fich Dann in Bewegung, um für ben Binter feine Quartiere andzudehnen, und es gelang ihm im Rovember und December, bie Prenfen ju nothigen, ben Defterreichern ben erzgebirgifchen, ben voigtlanbifchen, den neuftädter Rreis ju überiaffen. Die Aufmertfamteit von Enropa war auf Landon, auf Friedrich, ber ihm gegenüber fand, auf Schieften und auf die ruffifche Sauptarmee, Die bort erwartet murbe, gerichtet.

Friedrich, der seinen Bender in Sachsen zurückgelaffen hatte, lag seit dem vierten Mai Laudon gegenüber, seine Armee war aber sehr zusammengeschmolzen, er fand in jedem Jahr größere Schwiesrigkeiten, sie zu ergänzen, er suchte sie also zu schonen, Laudon erwartete die russische Armee, man hörte daher drittehalb Monate lang nur von kleinen Gesechten und hie und da von einem Ueberfall.

Endlich am Ende Juni begann die enstische Weiner ganz langfum thren Marich über Pofen uach Schlesten. Die Besehang von Breslan durch die Russen vereitelte Ziethen, ber mit einem Arinen Seine ihnen immer zur Seite gewesen, als sie sich schwa einer Borstade bemächtigt hatten; doch würde er so wendz als seine Wonig die Russen haben haben kindern können, sich früher mit den Desterreichern zu verbinden, als nachher geschah, wenn es Butturlin Ernst gewesen wäre.

Die Ruffen gingen fchot im Intind bei Omveln Icher bie Ober, fie gegerten aber immer mit ber Berbindung, bis fie fic enblich berfelben nicht mehr entgiehen konnten, als Lauben, wa ihnen feben Brewand zu ranben, fich bei Juner gelagert hatte. Ariebrich glaubte, ober er war vielleicht burch ben Greffunken felbst ober burch Tottleben unterrichtet, bag bie Ruffen fich micht würden gebrauchen laffen, ihn in einer festen Stellung m befine men, er lief baber fein Bager bei Bantelwis, eine Beile won Bredlan, gewiffermaßen m einer fbrutlichen Weftung marben 16), und erreichte baburch vollig seinen Zweck. Butturlin treunte fic feben am D. Grutember wieber von ben Delberreichern und bog an ber Ober herab nach Pommern, wo gerate um biefe Beit Roman som Colberg belagerte, er ließ aber Tidernitideff mit mannigtaufend Mann bei Laubon gurud, und biefer theilte mit ben Defterreichern ben Rinbm einer ber fabniten Rriegothaten biefes Rrieges. ber Erfturmung ber Feftung Schweibnit.

Der König von Pvenfen hatte, wie er fagt, weil od ihm an Magaginen und in Mitteln zur Unterhaltung seines hoers sehlte, sein Lager näher nach Reisse hinverlegt und hatte in Schweidnit mur vier Bataillond gesunder Soldaten und ein Bataillon genessender nebst hundert hufaren zurückgelassen; mit dieser geringen Zahl konnten die ausgedehnten Werte der bedeutenden Hestung ummöglich vertheibigt werden; das wußte Landon und darauf

<sup>76)</sup> Der Runig seibst schreibt, Oeuvres Vol. IV. p. 228: Ce camp devint une espèce de place d'armes sont la montagne de Wurden étoit comme la citadelle.

gründete er seinen Plan. Am ersten October eroberten die Desterreicher in Berbindung mit Tschemitschesse Russen die bedeutendste preußische Festung nacht Magdeburg, als wenn es eine Feldschause gewesen wäre. Die Festung ward in ganz kurzer Zeit mit Sturm genommen und die Preußigt erzählen, um die kühne That zu errklären und die Unworschtigkeit, so wenig Aruppen darin zu lassen, zu entschuldigen, viel von Berrath und von Ariegsgefangenen, die zur Eroberung gehotsen; Friedrich selbst in seinen Werten giebt und eine lange Geschichte von einem Major Rocha, der von den Desterreichern gewonnen gewesen. Die Desterreicher bedursten aber des Berraths nicht, da sie die Festung eben so zut kannten und ebenswohl alle Risse hatten, als die Preußen; Friedrichs Benicht hat der dem Könige sonst sehrandeisse sines österreichischen Beteranen sehr gut widerlogt.

In Pommern hatte eine besondere Heerabtheilung der Russen unter Romanzow schon im September die prensischen Aruppen und die Festung Colderg bedrängt, und als Butturlin statt, wie man erwartet hatte, nach Posen zu ziehen, sich erst in der Reumark lagerte und dann nach hinterpommern ausbrach, schien es, als wenn die kleine Festung unmittelbar sallen müste, sie wehrte sich aber länger als die Aussische Hauptarmee in Hinterpommern verweisen durste. Schon seit dem Monat October mangelte es in Colderg an allem Nottigen; dennoch muste die russischen dande and Ausgel an Lebensmitteln im November eher abziehen, eha die Stadt erobert war, und der tapfere von Heyden vertheis digte sie gegen Romanzow, die er sede Hossung auf Entsat versichwinden sah. Um 16ten Dezember erst ward Colderg durch Caspitulation den Russen übergeben.

Die schwedischen Stande, welche in diesem Jahre versammelt waren, hatten den verderblichen Krieg, den ihre Regierung führte, laut mißbilligt, die schwedischen Oligarchen setzen ihn aber gegen den Willen des Reichstags fort, wie sie ihn, ohne denseiben zu fragen, angefangen hatten; doch erfochten ihre Aruppen weder größere Bortheile noch mehr Ehre als im vorigen Jahr. Sie ersichienen allerdings im Monat Juli in der Ulermark; sie wurden

aber über die Peene zuräckgetrieben, sobald Prinz heinrich einige Armppen gegen fie schicken konnte. Im September, als die rufsfische hauptarmee sich in hinterpommern lagerte, wagten fie sich freilich wieder hervor; aber schon ehe Butturlin sich entfernt hatte, wurden sie im October aufs Reue verjagt und am Ende des Jahrs in ihrem Theile von Pommern enge eingeschlossen gehalten, wahrend die Preußen ihre Quartiere im Meklenburgischen nahmen.

Wie verzweiselt bes Königs von Preußen Lage am Ende bieset Jahrs war, hat er selbst am Ende bes vierzehnten Sapitels kurz, aber vortresslich, angedeutet; anch wird es aus dem, was wir berichtet haben, von selbst einleuchten, besonders, wenn wir noch hinzuseten, daß er selbst eingesteht, seine Armee sey auf sechzigtausend Mann geschmolzen gewesen, von denen die Häste mit ihm in Schlesten gestritten, die andere Hälfte unter seinem Bruder Heinrich in Sachsen gegen Daun gestanden. Die Bersänderung im englischen Ministerium durch Pitts Anstritt schien dem Könige noch verderblicher werden zu mussen, als der Berlust von Schweidnig, Colberg und eines großen Theils von Sachsen.

Das neue am 10. Octb. 1761 eingerichtete englische Minifterium hatte teine fefte Grundlage, bie öffentliche Deinung , fo falld und trugend fie ift, bennoch die herrscherin über Seelen und Staaten , und die Bolfsgunft fehlten bem Manne , bem ber Ronig audschließend sein Bertrauen fchentte, bas fühlte Lord Bute felbit; er fuchte baher anfange Leute neben fich zu behalten, beren Creaturen, Rreunde, Bermanbte bas Barlament machten. For blieb Rriegszahlmeifter, Legge mar turge Beit Rangler ber Schattammer, Granville (chemals Lord Carteret) hatte ben Chrenposten eines Prafibenten bes geheimen Raths, Rewcastle behieft bie Stelle bes erften Lorbs ber Schaftammer, Lord Bute theilte bas Departement ber auswärtigen Angelegenheiten mit forb Egre-Der Lette übernahm bie fübliche Salfte von Europa. Lord Bute bie norbliche, boch war eigentlich bie Leitung ber gangen Politif ihm anvertrant, man fuchte bies aber burch bie neue Einrichtung ju verbergen. Butes Unerfahrenheit und Ungefchicks lichkeit in dem Geschäft, bas er übernommen hatte, ward fogleich allgemein tund, burch bie Ralte, bie er gegen Breuden zeigte, burch bie Antrage, Die er Peter III., beffen Charafter und Gefinnung ihm befannt genng feyn mußten, machen ließ, fobalb er im Januar 1762 feiner Lante Elifabeth auf bem enfifichen Thron gefolgt war, endlich burch unvorfichtige Eröffnungen an Defterreich. Bas Breuften angeht, fo batte Lord Bute ben feit bem 7ten Dez. 1758 jabrlich verlangerten Subfidientractat nicht ernent. und verweigerte bie Enbfidien für 1762, weil Prengen weber für England noch Sannover etwas gethan habe ober thun tonne, bahingegen England burch ben Arieg mit Spanien zu neuen Ans frengungen und besonders jur Unterstützung von Portugal werbe genothigt werden. England befand fich bamale in ber fonberbas ren Lage, worin fich auch unermeglich reiche Privatleute oft befinden, es glaubte mitten im Glud und überall Wegend in Bere. legenheit zu sevn, und suchte ben Krieben auf jebe Weise und fogar auf Schleichwegen an erhalten.

## S. 6.

Spanion, Frantreid, England, Rufland. Letter Beidzug in Tentidland, Parifer und huberteburger Friede.

Pitt und sein Schwager Temple, der einzige Mann im Cabinet, der in dieser Angelegenheit ihm beistimmte, waren ans dem Ministerium getreten, weil man nicht damit ansangen wollte, den Spaniern wegen eines Aractats den Arieg zu erklären, dossen Indalt noch nicht bekannt war, nichtsbestoweniger zeigten sich schon im Rovenber die Spuren eines bevorstehenden Bruchs zwischen England und Spanien. Lord Bristol gab in Madrid heftige Erstlärungen, Spaniens Rüstungen zeigten deutlich, daß der Arieg unwermeidlich sey und daß Spanien nur Zeit zu gewinnen sinche, England mußte daher am Ende eine bestimmte Erklärung fordern. Diese Erklärung und die Erscheinung des Familientractats selbst, den man in Paris drucken ließ, erlaubten dann freilich nicht mehre daran zu zweiseln, daß Spanien beschlossen habe, an dem Ariege Frankreichs mit England Theil zu nehmen, und man hielt nicht sur rathsam, zu warten, die Spanien alle Anstalten zum Ariege

beendigt hatte, fonbern tam ihm am zweiten Tage bes Jahrs 1782 von Seiten Englands mit ber Kriegbertiarung zwor.

In bemfetben Monat, in welchent England ben Spanlern Den Krieg etffarte, batte es ben Rrangofen Bonbichern entriffen und ruftete eine große Unternehmung gegen biefenigen weffinbifchen Infeln, bie ben Krangofen noch übrig geblieben waren. Abmiral Rednen nahm in Barbaboes zwölftaufent Mann an Botb, weiche Montton anfichrte, ber in Canada großen Rubin erworben hatte. Diefe Eruppen wurden am 7ten Januar (1762) andgefafeft und fcon am 18. Februar war bie gange Infel Martinfque erobert. Anf biefe Beife war ber gange oftinbifche und westinbifche handet ber Rrangofen vernichtet, ihre Colonien befett, benn auch Grenaba und die Grenavinen, St. Encia, Tabago und St. Biticent waren genommen, ber Belg - und Solzhandel war burch bie Eroberung Bon Canada verloren, ber Stockfifthfang duf ben Canbbanten von Terre- Reuve ward burch die Besetnung ber gendunten Infeln vernichtet. In biesem ungludlichen Zeitpunkt rif man Spanien in ben Rrieg !!

Spanfen hatte weber eine Flotte noch eine Annee, bie es ben Engländern hätte entgegensehen können, es war daher mit Frankreich ibeveingekommen, Portugal, ein den Engländern verdünderes oder Vielmehr ganz von ihnen abhängiges Land, der beste Ward ihret Waaren, zu behandeln, wie Friedrich II. Sachsen behandelt hane; was seellich den Spaniern nicht so zuit gekang als den Preußen ihr Einfall in Sachsen gelungen war. Portugal ward gebieterisch unszesordert, seinem alten Bundnis mit England zu entsagen und sich messerenzy, die man vorunsgesehen hätte, erschifgte, machte man Unstalt, das Land zu beseinen. In dem Krieze mit Portugal, worans wir gelegentlich im solgenden Jelliumme zurücknumen werden, sanden die Spanier mehr Witrestand, als sie erwatetet hanen; \*\*) ühre Hoffmungen wurden vereitelt; die enge

<sup>77)</sup> Da wir die portugieffichen Geschichten auf ben nächken Band verfparen muffen, fo mag biese Andeutung hinreichend sent; wir werben aber um

Lichen Seeleute, befondere Admirale, Capitans, und auch Matter der Canbuacht bereicherten fich inveffen auf bindoften ber Spanier; deners es jeboch einmal wenigsbend gelang, fich an ben Stiere emalifcher Rauflente zu erholen. Die Englander hatten gleich nach ber Reisgerklarung gegen Spanien eine Gees und Canbmacht gewinftet, um die Infel Guba ober eigentlich nur ben reichen Gtas pelplat bes gangen franificen Danbels, bie Havannat, me erobern ober bech geng ausmellunden. Das englische Geer wurd im Juni auf Cuba andgeschifft, schon im Angust war Ravannah erobert. Die franischen Schiffe im Safen wurden größtentheits schon malls rent ber Belagerung vernichtet, body fielen bei ber Eftmanne bet Stadt nach neun Linienschiffe und bei Rregetten in Die Gewalt ber Englander und bie Bente war unermeflich groß. Bei biefet Gelegenheit war auch ber Anthell bes Staats am Raube feffe ber bentenb; benn außer ber großen Bente, welche bem Seere und ben Rictte gufiel, ward für mehr als fünf und vierzig Millionen Staatseigenthum und ein fein bebentenber Borrath von Schiffse und Rriegebedürfniffen genommen. Gegen bie Dhillpbinen nich gegen ben Reichthum, ber aus biefen an bie Rufen von Derie nub Chili und von bort wieber im Taufde auf die Bhillebinen geführt warb, hatten bie Englander ebenfalls einen Geegun gerkfiet. Sin Anfange bes Monats Ortober warb Maniffa erobiert, genffifte bert, mit einer gwoßen Branbfchatzung belegt, und auch bei biefet Gelenembein erbenteten bie Englander viele Borntthe und Stifffe Much bis Reichthumm, worauf die Franzosen befonderst gerechner hatten, bie ebien Metalle, welche man auf bar fogenatieten Sie giftenfchiffen, and Indien in bir fpanifchen Safen brachte, murben eine Bente ber Empfanber. Das große Schiff Germione War nicht lange nach ber Rriegserklaung ansgefahren; es follte fire eils Millonen eble Metalle nach Spanien bringen und warb duf 24. Mai mit dem gangen Schatz gevabe ut bem Augenblick ge-

so mehr darauf jurud tommen muffen, da ber Graf von der Lippe, der fich damals um Portugal verbient machte, in Beziehung auf Leben und Sitten i jewer Beit von Bedeutung ift.

vommen, als es in einen spanischen hafen einlaufen wollte. Im herbste warb das sogenannte Acapulcoschiff, die Santa Trindad, mit den Reichthumern des Handels der Philippinen mit dem de bichen Theile von Amerika ebenfalls weggenommen. Den Wenth dieses Schiffs gab man auf drei Millionen spanischer Thaler an, doch gilt die Hermione und ihre Fracht für die reichste Bente, wolche die Engländer je zur See gemacht haben.

Eine andere Unternehmung, wobei englische und portugiesische Speculanten sehr thätig waren, die Eroberung von Buenos Apres, ward von den Spaniern durch die Eroberung der portugiesischen, von Engländern und Portugiesen damals noch beseizten, Colonie San Sacramento vereitelt, und die Spanier entschädigten sich bei dieser Gelegenheit einigermaßen für die ihnen abgewenswenen Reichthümer, da die englischen Kaussente San Sacramento zur Riederlage des englischen Schlichandels mit Südamerick gemacht hatten. Seche und zwanzig reich beladene englische Schise, große Borräthe aller Art wurden erbeutet und die Engländer rechneten, daß ihre Ration bei der Gelegenheit sast fünszig Missonen Gulden verloven habe.

In Frankreich und in Spanien ward damale Alles anfge boten, um patriotische Beiträge jum Kriege gegen die verhaften Engländer zu erhalten und um die Gemüther zu erbittern. In Frankreich wurden die Stände mehrerer Provinzen des sogenammten Ständelandes (payn d'états) dahin gebracht, daß sie beschiofen, Kriegsschiffe auf ihre Kosten zu stellen und auszurüsten, die Wagistrate mancher Städte und auch Privatpersonen solgten die sem Beispiele. Um einzusehen, wie unfruchtbar diese patriotischen Opfer, die Choiseul in den Zeitungen ausposaumen ließ, under den damaligen Umständen bleiben mußten, darf man nur wissen, daß Frankreich die dahin schon sebenundbreißig Linienschisse und sechsundsunfzig Fregatten, und die Spanier in dem einzigen Jahr schon zwölf Linienschisse verloren hatten.

Das englische Boll war so voll von seinen Siegen und Ersoberungen, und die, welche fich zu Sprechern besselben aufwarfen, so abgeneigt, auch nur bas geringfte Stud Landes wieder

herandengeben , bag bem neuen Ministerium auch fogar seine Fries densliebe febr übel gebentet ward und bag es genothigt war, zu allerlei Wintelzügen feine Zuflucht zu nehmen, um nur einige wenige Eroberungen im Frieden gurudgeben gu burfen; Ronig Georg und fein Mentor bagegen glaubten, and Urfachen, bie aus ibrem perfonlichen Berhaltniß und ans ihrem Charafter entspraugen, ben Krieben burchaus fuchen ju muffen. Lord Bute hatte namlich im Mai (1762) die ganze Leitung bes Staats formlich an fich gewaen, und man beschulbigte ihn allgemein, bag er bem jungen und eigenfinnigen Ronige einen größern perfonlichen Ginfluß im Cabinet gebe und zu verschaffen suche, als ihm nach ber Berfaffung gebühre. Bute und fein Ronig, beibe beschräuft, beibe " fart im firchlichen Glauben, tonnten ben Ronig von Preugen, der Dinge und Menschen durchschaute und vom tirchlichen Glaus ben teine Rotig nahm, nicht leiden, ber Bergog von Rewcastle wollte nicht zugeben, bag man ihn verlaffe, barüber entstand Streit im Cabinet, boch flebte Rewcastle am Ministerium, bis ber uns erfahrne Ronig breift genug war, ihn formlich au entlaffen (ben 26ten Mai).

Bon bieser Zeit an brohten innere Bewegungen in England, wie wir sie in ben folgenden zehn Jahren ausbrechen sehen, denn der König und das Parlament wurden beschuldigt, daß sie durch innige Berbindung der Nation selbst zu troben hofften. Alle Whigs traten auf einmal aus dem Ministerium, alle bedeutende Geschäftsmänner, auch Lord Hardwicke, dankten ab und wurden duch Grenwille, Halisar und andere schlecht ersett. Lord Bute als erster Lord der Schaftammer sollte das Ministerium und das Parlament leiten, darüber spottete Jedermann als über einen lächers lichen Einfall des jungen Königs. Lord Halisar ward an Lord Buted Stelle Secretär des nördlichen Departements der auswärtigen Angelegenheiten, und König Georg bildete sich ein, er res giere jest selbst.

Die neue Regierung war den Leitern des Bolks, weniger ihrer Handlungen oder ihrer Beschaffenheit wegen, die man noch gar nicht erprobt hatte, als des Grundsatzes wegen, worauf sie bes U. 26

rubte, burchaus verhaft; biefe richteten baber bie furchtbare Gemalt rober Demagogie gegen fie. Saupt ber neuen bemotratifchen Bemeanna mar Wilkes aus abulichen Urfachen als ber Derma von Driegns fünfundzwanzig Jahre nachber in Kranfreich. and alich er biefem, außer im Geig, wolltommen burch niebrig ant schweifenden Baubel. Die neue Regierung gab fich eine Bloge, als fie ben Frieden ju angftlich fuchte, als fie fich merben lieft. wie wir unten urtunblich beweifen wollen, bag es ihr nicht zuwiber fen, wenn ihr ber Gang bes Rriegs in Tentfchland und bie von den Krangofen erhaltenen Bortheile Bormand geben folls ten . einige Eroberungen in Affen und Amerita wieber gurinemaeben, um von den Arangofen Gleiches in Teutschland zu erhalten. Man mußte einen fcheinbaren Taufch vorgeben, um ben Rrieben möglich zu machen; bie Frangofen nahmen aber auch in biefem Jahre fo schlechte Befehlshaber, bag gu Eroberungen in Tentichland wenig Aussichten übrig blieben.

Broglio, so genau er, wie fein Bruber, ber gebeime Minifter Lubwias, mit bem Ronige in Berbindung ftand, mußte im Streit mit Soubise über ben Feldzug von 1761 biefem weichen, er marb auf feine Guter gewiesen und ber burch seine Genoffenschaft mit dem Könige und der Pompadour, noch mehr durch die Schlack bei Rogbach berüchtigte Prinz Rohan Soubise erhielt das Commando des teutschen Beers, und boch hatte biefes Dal, wie bie Listen bei Mauvillon beweisen, Pring Ferbinand feinem nicht viel ftarteren Seer, hundert und gehntaufend Mann entgegenzuseten. Man hatte freilich die Borficht gebraucht, ben Marfchall d'Etrees dem Prinzen als Rathgeber beizugeben; baburch war aber wenig geholfen; überbies hatte ber englische Minister schon ehe ber Relbjug begann, insgeheim einen Kaben ber Unterhandlungen ange-Wir haben ichon oben bemerkt, bag Lord Bute zuerft auf eine hochft ungeschickte und unverftanbige Beise bem ruffischen Raifer, und hernach bem Wiener Cabinet Eröffnungen machte, bie ber Ronig von Preugen mit bitterem, aber mohlverdientem Spott überschüttet; man hatte seitbem einen beffern Canal gefunben.

Der farbinifche Minister in London, ein Graf von Bitry. ben wir hernach (fonberbar genug!!) auf ber irlanbischen Benflondlifte finben, leitete im Ramen feines herrn in Lord Butes und Ronig George Auftrage eine unmittelbare Correspondens mit Choiseul ein, ber jest, nachbem er Spanien in Frankreichs Uns glud gezogen batte, ben Krieben fehnlich munichte. Diefe Untere handlungen fetten voraus, daß die Aranzosen in Teutschland neue Wortschritte machten und ber englische Minister gerieth in große Berlegenbeit, ale burch bie Ungeschicklichkeit ber frangofis schen Relbheren bas Gegentheil erfolgte, er machte barüber bem frangoffichen Dinifterium Mittheilungen , Die unglaublich fcheinen wurden, wenn man fie in einer Zeitung, ober in einem Pamphlet von Billes und nicht in gang authentischen Urfunden fande. Die Englander beschwerten fich namlich über Coubife, bag er, ftatt vorzuruden, über bie Rulba gurudgegangen fen, und forberten, baß ihm ber ansbruckliche Befehl gegeben merbe, wieber vorwarts ju geben. Soubife hatte fich namlich am 24. Juni in feinem Lager bei Wilhelmothal überfallen und über bie Rulda treiben laffen, und einen Monat hernach waren die Sachsen im frangofischen Dienft am Lutterberge fast vernichtet worben. Der frangos fifche Dof, vom englischen geheimen Cabinet ermahnt, fandte freis lich an Soubife unbebingten Befehl, wieder über bie Rulda gu geben; aber mas mar von einem General ju ermarten, ber bei Frankfurt gelagert, Beisungen und Befehle aus Condon über Paris erhalten mußte? 78) Früher hatte das englische Cabinet

<sup>78)</sup> Bir würden dieser abentheuerlichen Geschichte, die für das damalige englische Ministerium saft nach schimpflicher ist, als für das französische, keinen Glauben schenken, wenn nicht die Form der Nachrichten Boisgelins im fram. Archiv und dewiese, daß er die Notizen niederschried, sobald er sie aus dem Munde des Ministers erhalten hatte, und so auf Blättchen geschrieben aushob; weshalb wir auch diese Notizen immer durchaus richtig gestunden haben. Diese Blättchen sindet man in den Archives du Royaume Carton K. 155. und es heist: Après l'affaire du 24. Juin 1762 les ministres anglois scrivirent à Mr. de Choiseul: Vous vous laisses batten et nous ne pouvons plus saire la paix, nous n'oserions la proposer au parlement. Mr. de Choiseul désolé de voir rompue la négociation, en-

## 404 3weiter Beitraum. Erfter Abichnitt. Drittes Capitel.

schon in einem entgegengesetzen Sinne auf die Operationen der frangösischen Armee eingewirkt, um Schonung für hannover zu erhalten. 79)

Uebrigens wagte Soubise, trot bes königlichen Besehls und bes mehr als dringenden Schreibens, welches Choiseul diesem beissügte, dennoch keine Schlacht, ging aber doch wieder über die Fulda und suchte, während über die Präliminarien eines Friedend zwischen Lord Bute und Choiseul unterhandelt ward, wenigstens seine Stellungen zu behaupten; auch dieses zu thun, war er nicht im Stande. Der Abschluß der Präliminarien war ihm höchst erwünscht, Prinz Ferdinand dagegen war über das englische Sabinet sehr erbittert, dem er, wie sein Köuig Friedrich, verhaßt war, weil sie die Opposition des Herzogs von Rewcastle begünsstigten. Soubise hatte schon in der Mitte des Monats Angust Göttingen und Münden ganz ausgegeben, Prinz Ferdinand ließ Ziegenhayn, Marburg, Sassel belagern, während beide Theile in Scharmützeln an der Ohm, der Lahn, der Nidda Ruhm suchten.

gage le roi à écrire à Mr. de Soubise: "Mon cousin, je vous écris la présente, qu'aussitôt que vous l'aurez reque vous passiez la rivière de Fulde et que vous attaquiez les ennemis, sans compter sur les dispositions qui vous conviendront et quelque soit le succès, vous n'en serez pas responsable. Sur ce je prie Dieu etc." Mr. de Choiseul écrivit: La lettre du roi, Mr. le maréchal, est trop formelle pour que j'ays rien à y ajouter. Mais je puis vous dire que quand l'armée du roi seroit détruite jusqu'au dernier homme et qu'il fût lobligé d'en lever une nouvelle, S. M. n'en seroit point effrayée.

<sup>79)</sup> In der militärischen Kritif sämmtlicher Operationen der franz. Armeen im siedenschrigen Kriege, die sich in eben dem Carton K. 155. in einer andern liasse sindet, heißt es: En 1762 Mr. d'Etrées et de Soudise ont commandé l'armée du haut Rhin de 150000 hommes, établie en Hesse, à Goettinguen, Muhlhausen et Eisenach, Mr. le prince de Condé a commandé celle du das Rhin de 30000 hommes. La cour ne lour demandoit que de conserver Cassel et Goettinguen jusqu'à la sin du Novembre, d'évacuer ces deux places à cette époque pour se retirer sur l'Ohm en mettant Ziegenhayn en avant de leur première ligne. Ce plan de guerre entre puissance égale, avec 190000 contre 80000 servit extraordinaire, s'il n'avoit pas été sondé sur la promesse, que le ministère anglois nous faisoit de conclure la paix avent le moie de Juillet, si nous ne serions point' d'incursions dans le Hannoere.

Cassel ergab sich ben Berbändeten am ersten Rovember, wahrsscheinlich wegen ber erhaltenen Nachricht von den Präliminarien, denn schon am 7. Rov. ward bei den Heeren der Abschluß der Friedenspräliminarien zwischen England und Frankreich verkindigt. Prinz Ferdinand war über diese, ohne Rücksicht auf Teutschland und auf den König von Preußen geschlossenen Präliminarien ebenso unwillig als das englische Bolt, er legte das Commando sogleich nieder; der König von Preußen ward freilich durch die Präliminarien der Franzosen entledigt, blied aber sonst ganz seinen eignen Kräften überlassen, und sah zu gleicher Zeit die Berhältsnisse in Rußland zu seinem Nachtheile verändert.

Der Lob der Raiferin Elifabeth und die Thronbesteigung Deters III. in Rugland (am 5. Jan. 1762) hatten bem großen Ronig bie erfte Aussicht auf einen Ausgang aus bem ichrecklichen Labyrinthe eroffnet, worin er fich, nach seinem eignen Geständniß, am Ende bes Jahrs 1761 befand. Peter III. folgte nur feinem Bergen und feiner Reigung ober feiner Grille, er vergaß jebe politifche Rudficht und opferte jeben errungenen Bortheil; es war feine Unterhandlung über Erstattung ber Roften ober Ruchgabe ber Eroberungen nothig, Friedrich war burch die Berehrung, bie ihm Beter bezeigte, and ber brobenben Gefahr errettet, auch im gunftigften Kall, bas eigentliche Preugen und Colberg ju verlieren. Uebrigens fieht man aus bem Charafter und ben Sands Inugen ber vier auf einander folgenden unumschränften Regenten Ruflands in ber letten Salfte bes achtzehnten Jahrhunderts und and bem Glanze, ben bas ruffische Reich unter ihnen erlangt hat, am beften, wie munberbar Gott bie Welt regiert, ober wie munberbar feine Rathschluffe und wie verborgen feine Gerichte find, und wie verschieden die Lehre, die auf Rangeln und Rathebern gepredigt wird, von berjenigen ift, die Diplomaten und Weltleute fich aus ber Erfahrung aneignen muffen.

Die Leibenschaften, bie Lebensweise, bie Ausschweifungen, bie Lieblinge ber Raiferin Elisabeth wagt bie ernste Geschichte so wenig au schilbern als Ludwigs XV. Orgien, man wurde ihr gern Bers nachlässigung alles außeren Austandes und thörichten, kindischen

Ameiter Beitraum. Erfter Abichnitt. Drittes Capit 404

schon in einem entgegengesetzen Sinne auf die S frangofischen Armee eingewirft, um Schonung erhalten. 79)

Uebrigens magte Coubife, trot bes font, bes mehr als bringenden Schreibens, welche fügte, bennoch feine Schlacht, ging ab Rulba und fuchte, mahrend über bie Pro amischen Bord Bute und Choiseul unter feine Stellungen zu behaupten; audi im Stande. Der Abschluß ber Pr wünscht, Pring Ferbinand bagege net fehr erbittert, bem er, wie mar, weil fie bie Opposition & & ftigten. Soubife hatte fcon & Göttingen und Munden go Biegenhaun, Marburg, Scharmüteln an ber Off

gage le roi à écrire à M

présente, qu'aussitôt q Fulde et que vous att

sitions qui vous con/

pas responsable. S.

La lettre du roi, 7

rien à y ajouter.

wert, theils einn afe Riften mit feibene , einige taufent Paar S and anderer frangofifchen mer Thronbesteigung, mie frit ereilung, daß man ihn ungen und bes beften Willens, ben er f abig für unfähig erflären mußte, roit detraite jur Ration ju regieren, ber er fich als einem

noch ve

.abrauchbar 191

79) In der de mehr Werth auf ein kleines teutsches Bemeginn une nouvelle. meen im fiebe af ihr ganges unermefliches Reich. Gelbft Bierich andern lians amfangs, baß Peter wahrscheinlich bas Schieffel vieln commandé

à Goettie comman entrog fich Bochen und Monate lang allen Gefchaften, bie Ir Erunes ward grenzenlos, fie war nur mit Dabe jur Unter mit ihrem Damen abgefasten Befehle ju bringen, die fie mie lab. l'Ohr adsbriefe an die großten gurften fchrieb fie nicht allein nie felbf. plar man tonnte fie felten ober nie auch nur jur Unterfdrift ihreb Re ext geingen. Erft nach brei Jahren unterschrieb fie bie Antwort auf in morin ihr Ludwig XV. Die Geburt feines Entels anzeigte.

Chair, Finances, Cralan, Angen My Bridge and Company of the State of S Su fchreitlichen Ahron haben werbe; er Series Alegania de la Companya de la it ber Regierung feines Berehrers, On the district of the state of Bertheibigumgestand zu feten. er ließ sogleich alle preus College Book of the State of S " machte bem Ronige No. of State it noch an benefeine Throne .s neten Raifers elitten batten . Gelb e pur Andlagt verfpro-.na ber ruffifden Bempal-. fenn tonnte, augenblicklich en unvorfichtigen Enthuflasmus ibaleich an feinem eignen Bofe in eufischen Orben erschien, feine Zimmer Des preugifden Ronigs gefchmidt.

aig ber Thronbefteigung Peters, ber ein leibebrangten ichwebischen Ronigs war, zeiste fich sen Zufammenfehung bes fcwebischen Beicheraths bem Romige Abelph Rriebtlch vorgetragenen Bitte um au Briebenbunterhandlungen mit Preugen. Wir bea fajon vom, baf ber am Enbe bes Jahre 1760 ausgedene Reicheng fich fehr verlangerte, und fügen hingn, bag bild febr fturmifch marb. Der Reichstag bauerte bis 2mm kuni 1762, die herrschende Parthel verlor eine Zeitlang ihr moidt gang, fo bag auch fogar im Reichsrathe ihre Dehra anantend wurd, ihre Glieber wurden bald theilweise verhat, balb fchoben fie fich wiederum aufe Reue ein. Gin Sauptparf, ben man ber feit 1738 herrschenden oligarchifchen Parmit Recht machte, war Graufamteit und Barte bei ber Jaung ber Freunde bes Konigs und einer wahrhaft monar-Berfaffung, jugleich konnte man burch Rechnungen und Bat machweisen, daß sie sich auf Untoften der Nation bereichert Die Dligarchen und ihre Ereaturen theilten Gubfidien und Bechungen, dem Reiche blieb Frantreich große Summen ichulbig

Property Designation of the Property of the Pr

Aufwand in Rieldern verzeihen, wenn fle nur außer Gutmuthigkeit und Freundlichkeit irgend eine Regenteneigenschaft, irgend eine weibliche Tugend besessen hatte \*0), und dennoch war sie der gemeinen bürgerlichen Tugend ungemein viel näher, als die von den berühmten Franzosen vergötterte, von aller Welt gepriesene, geistreiche Catharina II. Elisabeth nahm wenigstens keine brutale Kaisermörder und alle menschlichen und göttlichen Gesetze verachtende Despoten in ihr Bett und gab sich und das Reich undedingt unter ihre Perrschaft.

Wie nahe damals noch Armnth und unbegrenzte Berschwenbung selbst am russischen Sofe an einander grenzten, erkennt man,
wenn man die dräckende Geldverlegenheit, worin sich der neue
Kaiser befand, mit der Nachlässissteit vergleicht, mit welcher man
alle die Rleider und Stosse, welche Elisabeth hinterließ, und deren
Werth ganz bedeutend war, weder verschenkte noch verkanfte, sons
bern unberührt liegen ließ, bis sie ganz undrauchbar wurden. Es
waren fünfzehntausend und einige hundert, theils einmal, theils
niemals getragene Rleider, zwei große Kisten mit seidenen Strüms
pfen, zwei andere mit Bändern, einige tausend Paar Schube und
einige hundert Stück reicher und anderer französischen Stosse.

Peter III. zeigte bei seiner Thronbesteigung, wie früher, solche Unvorsichtigkeit und Uebereilung, daß man ihn ungeachtet aller seiner Gutmuthigkeit und des besten Willens, den er überall bewies, doch nothwendig für unfähig erkidren mußte, ein großes Reich und eine Nation zu regieren, der er sich als einen Fremden darstellte, da er mehr Werth auf ein kleines teutsches Herzogthum legte, als auf ihr ganzes unermessliches Reich. Seibst Friedrich ahnte gleich anfangs, daß Peter wahrscheinlich das Gehickal vieler

<sup>80)</sup> Sie entjog sich Bochen und Monate lang allen Geschäften, die Leisbenschaft des Trunks warb grenzenlos, sie war nur mit Mühe jur Unterschrift der in ihrem Ramen abgesobten Befehle zu bringen, die sie sies, Sossischeitsbriefe an die größten Fürsten schrieb sie nicht allein nie selbk, fondern man konnte sie selten oder nie auch nur zur Unterschrift ihres Ramens bringen. Erst nach drei Jahren unterschrieb sie die Antwort auf den Brief, worin ihr Ludwig XV. die Geburt seines Entels anzeinte.

feiner Borganger auf biefem ichreitlichen Ahron haben werbe: er berntie inbeffen bie tinge Beit ber Regierung feines Berehrers, um fich gegen Defterreich beffer in Bertheibigungeftand gu feten, und England embehren gu tounen. Peter ließ fogleich alle preufifche Kriegsgefangene in Freihelt feten, er machte bem Konige von Preußen eben als irgend einer anderen Macht woch an beme felben Abend, an welthem feine Tante gestorben war, feine Throns besteigung bekannt. In Pommern warb auf bes nemen Raifers Befehl unter benen, die bort von ben Ruffen gelitten hatten, Gelb andgetheilt, es ward ben Bamen Getreibe jur Ausfaat verfproden; in Preugen wurde iche Berordnung ber ruffischen Berwals tung, bie bem Ronige unangenehm fenn tounte, augenblicklich mrudgenommen. Beber teleb feinen unvorfichtigen Enthuflasmus für Prenfent fo weit, baf er fogleich an feinem eignen Sofe in prufffcher Uniform, mit preufifchen Orben erschien, feine Zimmer waren mit wen Bilbern bes preufifchen Ronigs gefchmidt.

Die erfbe Birtung ber Thronbestvigung Peters, ber ein leibe licher Better bes bedrängten schwebifchen Ronigs war, zeigte fich in der veränderten Anfammenfehung des fcmebischen Reichstraths und in ber bem Ronige Aboloh Friedrich vorgetragenen Bitte um Einleitung ju Priebenbunterhandlungen mit Preufen. Wir bemerkten fcon sben, bag ber am Enbe bes Jahrs 1760 ausges fdriebene Reichebag fich febr verlangerte, und fingen hingn, bag er enblich fehr fturmefich warb. Der Reichstag bauerte bis gum 17. Juni 1763, bie herrschende Parthei verlor eine Zeitlang ihr Uebergewicht gang, fo bag auch fogar im Reichsrathe ihre Dehra heit schwautend wurd, thre Glieder wurden bald theilweise verdrangt, bald fchoben fie fich wiedernm aufs Reue ein. Gin Sampts vorwurf, ben man ber feit 1738 herrschenden oligarchischen Parthei mit Recht machte, war Graufamteit und Sarte bei ber Berfolgung ber Freunde bes Ronigs und einer wahrhaft monars bifden Berfaffung, jugleich tonnte man burch Rechnungen unb Bahlen nachweifen, daß fie fich auf Untoften der Ration bereichert hatte. Die Oligarchen und ihre Creaturen theilten Subsidien und Bestechungen , bem Reiche blieb Frankreich große Summen schuldig und das schwedische Bolt blutete in einem zwecklosen Ariege, ohne Ehre und Bortheil. Der thörichte, dem Könige abgezwungene, ohne Berusung eines Reichstags begonnene Arieg hatte dem armiten Lande von Europa von 1758 — 1761 schon acht Williamen Thaler Silbermünze gekostet, und es ware dem Könige in diesem Angenblicke leicht gewesen, die Oligarchie zu stürzen, weil and Veter von Russand der Kriegsparthei grollte.

Abolph Friedrich, ehrlich und bieber, wie er war, schente seinen Eid, er begnügte sich, durch den Schrecken zum Frieden zu treiben, und der Reichstrath nahm jest die Bermittelung der soft von ihm gekränkten und beleidigten Königin, Friedrichs II Schwester, dankbar an. Die Königin leitete die Unterhandlungen ein und der Reichstrath dankte ihr hernach öffentlich für ihre Bemühungen. Schon am 7. April 1762 ward ein Wassenstäffund, sichon am 22. Mai, also in demselben Augenblicke als der Friede mit Ausland in Berlin seierlich verkündigt ward, wurde in Hamburg der Friede mit Schweden ganz auf die Bedingungen des Stettiner Kriedenst unterzeichnet.

Peter hatte bie Ausschnung mit Preugen, mie Ales, was er unternahm, mit franthafter Ungebuld betrieben. Richt er, fonbern feine fehr verftandigen Minifter Borongoff und Boltoff hatten anfange ben Dachten bes ofterreichischen Bundes erflart, Rufland werde feine Berbindlichkeiten gegen fie erfallen; die Sand lungen bes Raifere bewiefen aber bas Begentheil. Er fprach feinen Unwillen gegen Danemart laut aus, er ruftete ein beer in Rusland und machte in Preugen und Dommern alle Anstalten, um fich an Danemart wegen bes Unrechts und ber Rrantungen, bie er und fein Bater erlitten hatten, ju rachen; er angerte einen folden Wiberwillen gegen Krantreich, bag er nicht einmal bie frangofische Sprache, sondern nur ruffisch und teutsch am hofe bulben wollte; er trieb feine Bewunderung für Friedrich bis mm hochften Grade bes Lacherlichen. Er ließ überdies feine Berbanbeten nicht lange darüber in Ungewißheit, daß er fich an feiner Minister Ertlarung nicht binden wolle, sondern fundigte ihnen ichon am breiundzwanzigsten Februar burch eine officielle Erflarung an, bag er alle feine Eroberungen an Preugen gurudgeben und Krieben machen wolle, angleich forberte er fle nachbrucklich auf, bas Gleiche zu thun. 81)

Im 16. Mary marb in Stargarb gwifchen Ruffen und Vrenben ein Baffenstillkand geschloffen; in Schlesten trennte fich Tichernischeff von den Desterreichern, ward von den Brenfen mit allem Röchigen verforgt, jog mitten burch bas preußische Beer nach Bolen und erwartete täglich ben Befehl, fich mit ben Breußen itt verbinden, ben er schon im Mai erhielt. Schon am 20. April zeigte Kürft Galigin in Wien officiell an, bag ber Frieden feines hofes mit Dreußen bem Abschluffe nabe fen, am 5. Mai warb ber Tractat in Beterdburg unterzeichnet, am 24. beffelben Monats in Berlin verkundigt. 82) Peter tonnte nicht einmal warten, bis ber Offenfiv. und Defenstvtractat, worüber man einig geworben war, anfgesett und unterschrieben sev, Aschernitscheff mußte unmittelbar nach bem Frieden fich mit ben Preußen in Schlesien verbinden. Der Kriede war übrigens im Konigreich Preußen noch nicht jur Ausführung gebracht, die Reftungen noch nicht geräumt, als der Generallientenant Wojeitoff, der bort commandirte, bie Radricht von Veters III. Absetzung und von feiner Gemablin Catharina Thronbesteigung erhielt; und angleich einen für Preu-

<sup>81)</sup> Dan findet alle Actenftude binter ber Biographie Beters III., The bingen 1809. 3m Rten Theil fteht Die Ertlarung und Die turgen, nichts fagenben Antworten, in der mertwürdigen Lebensgefdichte Beters bes Dritten u. f. w., Frankfurt und Leipzig 1762. 4to, ftebt bas Circular S. 21 teutfd. Bir wollen ben Schlug bier anführen: C'est dans cette vue que S. M. I. cet prête à faire le sacrifice des conquêtes faites dans cette guerre par les armes russiennes, dans l'espérance, que de leur côté les cours préférerons également le retour du repos et de la tranquillité aux avantages qu'elles pourroient attendre de la guerre, et qu'elles ne peuvent obtenir qu'en répandant encore plus long-tems le sang humain; et pour cat effet S. M. I. leur conseille etc. etc.

<sup>82)</sup> Der Tractat fteht im britten Theil von Bent's Codex J. G. pag. 299 und im Rocuoil des Traités etc. von Martens Vol. III. p. 208. In der Biographie u. f. w. und an einigen andern Stellen ift gang unrichtig ber Bte Juni als Datum gngegeben.

Ben feindlichen Befehl aus Petersburg, ben man jeboch hernach guruduahm.

Wojeitoff hatte burch eine Proclamation vom 8. Juli bie Einwohner Breufend von bem Gibe entonnben, ben fie bem Raifer von Rufland geleistet hatten, und formlich versprochen, daß a die Kestungen raumen und den preußischen Truppen übergeben werbe; am 15ten nahm er beibe Ertfarungen burch eine neue Proclamation gurud, erhielt aber ichen feche Stunden hernach von ber neuen Raiferin einen Gegenbefehl. Ihm warb beschlen, Alles m halten, mas er am Sten versmochen hatte, meb er erließ bann am 6. August eine britte, gang friedliche und freundliche, Proctamation. Die Raiferin Catharina felbft, von Brem erften Irrigum, als wenn Friedrich Rathfchlage gegeben batte, bie ihr nachtheilig feyn fonnten, gurudgefommen, hatte bem Rie nige ihre Thronbesteigung in ben freundschaftlichsten Ausbrücken angezeigt und fie ließ Colberg nebst ben preußischen Westungen am 10. August bent preußischen Truppen übergeben. Wir motten, ebe wir bie grausige Geschichte bes guten, schwachen, etwas bisbfinnigen Raifers von Rufland ergablen, ber letten Greigniffe bes Rrieges erwähnen und bie Friebenefchluffe auführen.

Die dskerreichische Armee in Schlesten hatte man thörichter und übereilter Weise im Herbste ungemein start vermindert, und man bachte viel zu spät daran, den Irrthum wieder gut zu machen und sie auss Keur zu verstärken. Dabei ließ die Bertheisung der Heere und die Besthaffenheit der Befehlshaber, wenn man Dann und Landon, die mit der Hauptarmee in Schlesten bleiben sollten, ausnimmt, nicht gerade glänzende Thaten erwarten. Die Reichearmee, die erst der Pfalzgraf, dann Carl von Wirtemberg, zusetzt Serbelloni mit Aetger und Berdruß commandirt hatten, und dadurch zum Gespött geworden waren, sollten Macquire und der Fürst Stollberg ansühren, sie erwarben aber ebensowenig Rubm als ihre Borgänger, und Serbelloni sollte an Daum's Stelle den Oberbesehl über die zum Schuze von Oresben ausgestellte österreichische Armee erhalten.

In Rieberschlesien standen bie Urmeen fcon im Darg im

Ribe, es warb aber von beiben Geiten nichts unternommen, was ber Anführung werth mare; in Dberfchleffen hatten die Prow Ben die Uebermacht. Ne ftreiften bis nach Mabren und Friedrich benutte die turge Zeit von drei Wochen, welche Afchernitscheff bei ibm zubrachte, vortrefflich für feine Plane. Er brach, fobalb im Juli Afchernitscheff mit feinen Ruffen bei ihm eingetroffen mar, gegen Daun auf, brangte ibn bis hinter Schweidnis, lief nach Bohmen ftreifen, und fchnitt endlich Daun's Urmee vom Bufammenhange mit der Festung gang ab, um die Belagerung derfelben unternehmen gu tonnen. Dies war am 21. Juli, als Ticherniticheff fcon ben Befehl erhalten hatte, Die preußische Urmee gu verlaffen und nur bem Konige zu Gefallen noch brei Tage gurucke blieb. Er fchrecte am entscheibenden Tage die Defterreicher, welche nicht wußten, daß er nicht mehr feindlich gegen fie handeln burfte, durch die Stellung, welche seine Leute einnahmen, als Kriedrich augriff.

Der Besit ber Feftung Schweibnit war für Friedrich für bie Unterhandlungen über ben Frieden von der größten Wichtige frit, er ficherte fich baburch ben Befig von Oberfchleffen und fonnte bort, wie in Thuringen und Sachsen, ben Erfat, für feine feften Plate am Rhein finben, die noch in den Sanden ber Franwien maxen; er begann baber bie Belagerung von Schweidnit und ließ fie lebhaft betreiben. In ber Keftung lagen 11000 Mann Desterreicher, fie thaten einen rubmlichen Biberftand; aber Daun's Bebutfamteit erlaubte ibm nicht, einen fühnen Berfuch gum Entfas ju machen, fo fehr fich auch die Belagerung verlängerte. Schon am 8. August waren bie Laufgraben eröffnet morben, erft am 9. October ward wegen ber Uebergabe unterhandelt, und auch bann unt, weil eine fehr große Mine ber Welnbe eine furchtbare Bermuftung anrichtete und ein Pulpermagazin in die Luft fprang. Rur Glat allein blieb noch in ben Banben ber Defterreicher, als fowohl Ronig Friedrich als Dann nach Sachfen aufbrachen.

In Sachsen hatte fic bie Reichbarmee unter ihren neuen Ans führern faft noch mehr hohn und Spott gugezogen, als unter den früheren; sie hatte sich zwei Mal ganz ungemein fibnell aus

Sadifen gurudgezogen und hatte Franten, beffen Reicheftabte und Beiftlichen bie beften Beifteuern gum Rriege gaben, ben preufifchen Bufaren überlaffen; auch Gerbelloni mit ben Defterreichern, Die bei Dresben lagen, mar nicht einmal im Stanbe, Bohmen m fchuten. Gerbelloni, ein vornehmer, phlegmatischer, febr meibeutiger Staliener, ber oft bie wichtigsten Rapports im Bette, ein Buch in ber einen, eine Taffe Chocolabe in ber anbern Sand, anhorte und taum beantwortete, war in emigem Streite mit bem hoffriegerathe, ber noch schlechtere Plane machte, ale er. gab vor, feine Abfendungen nach Schleffen batten ibm fo ge fcmacht, bag er nichts unternehmen tonne. Daber tam es bann, daß bie Reichsarmee, als fie es wagte, fich zum zweiten Dal bei Chemnit ju zeigen, auch jum zweiten Dal bis hinter Bayrenth geiggt warb. Bahrend Stollberg jeufeit Bayreuth, fpater in Bohmen Zuflucht suchte, lag Serbelloni ruhig bei Dresben, und Die Preußen brandschatten Bohmen, bis Rurft Stollberg babin gerufen warb. Stollberg jog gang langfam burch Bohmen, er erreichte jum britten Dale in biefem Jahre Sachsen, wo fein College Macquire mit einem Theile ber Reichstruppen bei bem ofter reichischen heere in ber Rabe von Dippolbismalbe stand.

In jedem andern Dienst ware Gerbelloni längst abgerusen oder fortgeschickt worden, in Desterreich pflegte man mit Leuten seines Standes von jeher viel Geduld zu haben; doch hatte der Hoffriegsrath glücklicher Weise die seinige damals ermübet, er legte seine Stelle nieder und ging nach Wien; Haddick übernahm an seiner Stelle am 7. Sept. das Commando des dsterreichtschen Heers dei Oresben, mit dem sich jett die ganze Reichsarmee verseinigte. Dieses vereinigte Heer tried duch einen ersten Augriff Prinz Heinrich nach Freiberg, durch einen zweiten (d. 15. Oct.) wurden die Preußen genöthigt, anch Freiberg zu verlassen. In diesem Augenblick Verwete aus Schlessen auf dem Marsche nach Sachsen. Haddick mußte gegen Hülsen anf dem Marsche nach Sachsen. Haddick mußte gegen Hülsen nach Oresden eilen und zugleich die aus Schlessen heranziehenden Preußen bevoachten lassen, er überließ daher dem Fürsten Stollberg und der Reichsarmee die

Behamptung der Stellung bei Kreiberg. Diesem Geschäft war Stollberg, einem General, wie Prinz Heinrich war, gegenüber, durchaus nicht gewachsen. Prinz Heinrich zog nach Habbick's Entfernung die Berstärfung an sich, die ihm Schmettau zusührte, und ersocht auf diese Weise in der letzen Schlacht dieses Krieges einen gläuzenden Sieg. Dieses Treffen bei Freiberg ward am 29. October geliesert und die Reichsarmee verlor über siebentaussend Mann. Unmittelbar nach diesem Siege unternahm Reisst einen neuen bedeutenden Streiszug nach Böhmen, brach in Franken ein, brandschatzte Rürnberg, Bamberg, Windsheim und die ganze von Truppen und von allem Schutz entblößte Gegend bis nach Regensburg.

Zwischen ben Preußen und Desterreichern in Sachsen war bamals schon Wassenstillstand geschlossen, Rleist's verheerender Zug nach Franken brachte den einen Theil derer, die es noch immer mit Kaiser und Reich gehalten, zur Verzweisung, der andere ward von Schrecken ergriffen und zog eilig seine Truppen zurück; auf diese Weise ward auch das Reichsbeer durch einen Wassenstillstand entwassnet. Die Schwachen und Unschuldigen düßten damals, wie überall und zu jeder Zeit, was die Starken und Frevelnden gesundigt hatten; denn trauriger und niederschlagender läßt sich schwerlich irgend etwas denken, als der Zustand der gutmuthigen und geduldigen teutschen Bürger und Bauern während der Untershandlungen zwischen Preußen und Desterreich über den Hubertsburger Frieden. Ein Glück war es, daß diese Unterhandlungen, die im Winter (1762) begannen, schon im Ansange des solgenden Jahrs (1763) beendigt waren.

Westphalen, hessen, die Marken, Schlesten, Böhmen waren mehr ober weniger durchaus verwüstet, Sachsen war zu Grunde gerichtet und ausgesogen, hannover war verarmt; nichtsbestowerniger blieben auch im Winter noch die Franzosen diesseit und jenseit des Rheins im Bestt preußischer Städte und Läuder, Sachsen blieb von Desterreichern und Preußen besetzt und ward von ihnen ausgesogen; Kleist, nachdem er Franken geplündert und des Reichst und seines Oberhaupts, welches die Schwachen gegen den Ueders

mächtigen hatte schutzen follen, gespottet, nahm feine Binterquartiere im Beimarschen, nachbem er noch erft gelegentlich Schlensingen und Coburg heimgesucht hatte.

Die Wohlhabenden, denen nach unsäglichen Erpressungen noch etwas übrig blieb, mußten sich in gutem Gelde ausgeliehene Caspitalien in öfterreichischem Aupfer und Papier oder in preußischem Indengelbe zurückzahlen lassen, welches gleich nach dem Frieden auf den vierten Theil seines bisherigen Werths herabgesett ward. Die Desterreicher hatten, wie sie pstegen, in phlegmatischer Alugheit im Trüben gesischt, ihr reiches Land hatte nicht gelitten, andere hatten für sie gesochten und gezahlt, und ihr guter Franz hatte als Bantier die Conjuncturen benutzt, während er als teutscher Raiser nicht einmal die Reichsstadt Hamburg gegen die Ohnsmacht der Danen schützen konnte oder wollte. Der König von Danemark nämlich sandte, als er von Peter III. mit Krieg bedroht ward, eine Abtheilung seines Heers und brandschatzte die Stadt um eine Million Thaler, versteckte aber das Gehässige der Sache unter dem milden Worte Anlehen.

Die Unterhandlungen zwischen Preugen und Defterreich, welche besonders ber eble Rurpring von Sachsen, um fein armes gand ju erlofen, auf jebe Beife zu beschleunigen fuchte, maren zum Theil von bem Sange ber Unterhandlungen gwischen England und Krantreich abhangig, wir muffen baber biefer zuerft gebenten. Der farbinische Gefandte, ber bie Ginleitung zu einer erften Ueberein funft übernommen hatte, tonnte bas Geschäft nicht ichmer finden, ba Lord Bute und fein Ronig ben schnellen Abschluß bes Friedens aus allgemeinen und befonderen Grunden eben fo fehr munfchten. als Choifeul und Ludwig XV. Wenn nicht andere Urfachen gemefen maren, welche Lord Bute und feinen Ronig verbachtig gemacht hatten, fo hatte man fich unmöglich wegen bes Friebens und ber Gleichaultigkeit gegen ben Konig von Preußen fo beftig und ungezogen beschweren konnen, ba tein englisches Ministerium jemals Philanthropie oder Kosmopolitismus in die Politik gemischt hatte, und da fonst alles im Frieden erhalten ward, was England irgend für fich felbst forbern tonnte; ber Rrieg hatte aber bie

englische Rationalschuld schou um achtzig Millionen Pfund vermehrt.

Die Unterhandlungen zwischen England, Kranfreich und Spanien wurden übrigens allerbings ungemein fcmell beenbigt; benn im Sentember reisete ber Duc be Rivernois als Bevollmachtiater nach Loubon und Bebford nach Paris, und ichon am britten Rovember unterzeichneten ber fpanische Gefandte Grimalbi, ber frangofifiche Minister Choisenl und ber herzog von Bebford bie Praliminarien des fogenannten Parifer Friedens. Die Ungufriedenheit in England war bamale fo groß, bag bie Begner bes Ronigs ju ben elenbesten Mitteln ihre Ruflucht nahmen, um Lord Bute verhaft in machen, und baf bie lacherlichften Berlaumbungen Glauben fanden. Dan stellte sein Berhaltniß zur Pringeffin von Bales, ber Mutter feines Ronigs, in einem hochft gehäffigen Licht bar, man verbreitete, bag er und ber Bergog von Bebforb große Summen von Kranfreich erhalten hatten, bag gorb Bute seinen Antheil mit ber Prinzessen von Wales getheilt und von bem bei diefer Gelegenheit erhaltenen Gelbe feinen neuen Balaft auf bem Bertelen Square erbaut habe.

Die personliche Abneigung George III. und besondere feines Ministere gegen den Ronig von Preugen ging übrigens allerdings baraus hervor, bag ber Artitel ber Praliminarien, ber bie Raumung ber von ben Frangofen befesten preußischen festen Blate betraf, febr hinterliftig abgefaßt wurde. Der Konig von Preugen vergalt freilich Gleiches mit Gleichem, er goß burch heftige Urtitel in ben Zeitungen, burch offentliche Protestationen Del in bas Reuer ber in England bamals hell lobernben Bolfsbewegung. bie, wie wir im folgenden Banbe geigen merben, nicht von gewöhnlicher Urt, sondern gang neuer Ratur war. Dafür murben benn bie Artitel bes am 10. Rebr. 1763 in Paris unterschriebenen Definitiv . Bertrags fast feindselig für Preugen abgefaßt, obgleich England ben Frieden in Teutschland durch den Artifel zu beschless rigen fuchte, bag England ben Ronig von Preußen aufgeben, Kranfreich fich ganglich von Desterreich lossagen werbe, im Fall Die beiben Machte ben Rrieg über ben fünfzehnten Marg 1763

hinaus verlängerten. Die Feindseligkeit Lord Butes gegen Preußen zeigt sich darin, daß ausdrücklich festgesett wird, daß die Franzosen alle Orte des Gebiets von Hannover, Hessen, Lippe-Buckburg, die sie beseth haben, sogleich räumen sollen; dagegen Cleve, Geldern, Wesel in der Gewalt der Franzosen gelassen werden. 23) Friedrich war heftig erbittert, er zog schon Truppen zusammen, um die Franzosen mit deu Wassen zu vertreiben, als sein mit Desterreich abgeschlossener Friede dem Streite ein Ende machte.

Die Franzosen behielten im Parifer Frieden von gang Lonifiana nur bie Stadt Reu-Orleans und bie Insel, auf welcher biese liegt; Reuschottland und Canada musten sie gang abtreten; bie Fischerei bei Terreneuve blieb ihnen freilich gemeinschaftlich

<sup>88)</sup> Den vollständigsten Abdruck ber Praliminarien und des Tractats findet man bei Wenck Vol. III. p. 818 - 868. Dort beißt es in ben Rie liminarien Artitel XIII, nachdem im XII. Artitel Die Art ber Burndgebe aller anderen in Teutschland besetten Plate bestimmt ift: Après la ratification des préliminaires la France évacuera, aussitôt que faire se pourra, les places de Wesel, Clèves et Gueldres, et généralement tons les pays appartenant au roi de Prusse, et au même tems les armées françoises et britanniques évacueront tous les pays, qu'elles occupent ou pourroient occuper pour lors en Westphalie, Basse-Saxe, le Haut-Rhin et dans tout l'empire, et se retireront chacune dans les états de leurs souverains respectifs; et Leurs M. T. C. et B. s'engagent de plus et promettent, de ne fournir aucun secours, dans aucun genre à leurs alliés respectifs, qui resteront engagés dans la guerre actuelle en Allemagne. 3m Artifel XV. bes Definitivtractats beißt es: En cas que les stipulations contenues dans l'article XIII. des préliminaires ne fussest pas accomplics lors de la signature du présent traité tant par rapport aux évacuations à faire par les armées de la France des places de Clèves, Wesel, Gueldres et de tout le pays appartenant au roi de Prusse, que par rapport aux évacuations à faire par les armées francoise et britannique des pays, qu'elles occupent en Westphalie, Basse-Saxe, sur le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, et dans tout l'empire et à la retraite des troupes dans les états de leurs Souverains respectifs, Leurs Majestée T. C. et B. promettent de procéder de bonne foi avec toute la promptitude que le cas pourra permettre aux dites évacuations, dont elles stipulent l'accomplissement parfait avant le 15. Mars présent es plutôt si faire se peut, et leurs Majestés T. C. et B. s'engagent de plus et se promettent de ne fournir aucun secours dans aucun genre à leurs alliés respectifs, qui resterent engagés dans la guerre d'Allemagne.

mit ben Englandern, boch mußten fie Cap Breton ben Krangofen überlaffen und als Entschädigung mit den Inseln St. Bierre und Miquelon gufrieden fenn. In Westindien verloren die Frangofen nur Dominica, Labago, St. Bincent, Grenada und Die Grenabinen : bagegen erhielten fie Martinique und ihre übrigen Infeln gurud, weil fie ihrerfeite Minorca raumten. In Afrita traten fie Senegal ab; an ber Rufte Coromandel und Drixa alles, mas fie feit 1749 befett gehabt; in Bengalen verfprachen fie feine Truppen zu halten. Duntirchen ward wieder in ben Stand gefest, wie es por bem Machner Frieden gewesen, Spanien erhielt Savannah und andere von ben Englandern befette Plate gurud, trat aber bagegen Rloriba und feinen Untheil an Louisiana . b. b. bas Land öftlich und sudoftlich vom Missisppi, an England ab, und entfagte feinem Untheil an der Kifcherei bei Terreneuve. Das Solzfällen an ber Sonduras Bay ward ben Englandern erlaubt; boch follten fie ihre bort errichteten Schangen schleifen. Die fpanischen und frangofischen Truppen raumten bas portugiefische Gebiet; San Sacramento marb gurudgegeben.

Das Parlament billigte zwar ben Parifer Frieden, trot bes garms, ber fich von allen Seiten erhob; aber bas Varlament mar bamale eben fo fehr beim Bolfe in Ungunft, ale ber Ronig und bas Ministerium. Lord Bute mußte biefes Kriebens megen ichon im Upril feine Stelle niederlegen, wir tonnen aber ber Sturme und Unruhen, die fich in England erhoben, erft im folgenden Banbe gebenten, weil die bemofratischen Bewegungen und Junius Briefe mit bem amerikanischen Rriege ausammenhangen.

Kriedriche Beschwerden über Lord Bute und Ronig Georg wird man ichwerlich gerecht finden tonnen, ba bie Truppen, welche ber Ronig von Preugen in den beiben letten Jahren gur Urmee bes Pringen Kerdinand Schickte, boch gar ju unbedeutend maren 14),

<sup>84)</sup> Es befanden fich bei ber verbundeten Armee 1782 nach Mauvillon nur 750 Dann ju Rug und 2000 ju Pferde, biefe bestanden nach ben officiellen Liften aus brei Schwadronen bes Sufarenregiments Runfc, 2 Schwabronen bes Regiments Malacomsty, bem Sufarenregiment Bauer und bem Kreicorps bes herrn von Trumbad.

und da Rußland und Desterreich sich ber Entschäbigungs Forder rung Sachsens nicht wärmer annahmen, als England einer abntichen Forderung Preußens an Desterreich und Frankreich. Desterreich wäre in einiger Berlegenheit gewesen, wenn es die übernommene Berbindlichkeit hätte erfüllen sollen, den Krieg nicht eher aufzugeben, als bis das Reich völlig schadlos gestellt und die Reichsstände, die ihr Contingent zur Reichsarmee geschickt, die Bergütung aller ihrer Rosten erhalten; allein man wuste es auf eine ungemein schlaue Art dahin zu bringen, daß das Reich sich schon im Derbst für neutral erklärte; und da auch die pfälzischen Truppen im Winter (Jan. 1763) plötzlich ihre Quartiere neben dem Desterreichern verließen und bei Nacht und Rebel nach Hause gingen, so war die Kaiserin aller Berpstlichtung gegen das Reich ledig.

Die erfte Ginleitung jum Frieden zwischen Preugen und Defterreich marb gemacht, ale ber Abgeordnete bes Rurpringen von Sachien ben Ronig in Meiffen auffuchte, bann tam ber Ronig nach Leinzig und es mard auf bem Suberteburger Schloffe, nicht weit von Leipzig, unterhandelt. Diefe, im December begonnenen Unterbandlungen maren nur über brei Buntte einigermaßen fchmierig. über bie Burudgabe ber Westung und Graffchaft Glat an Drengen, über ben heimfall von Ansvach und Bavreuth an Branbenburg. und über die Wahl des Erzherzoge Joseph jum romischen Konia. Kriedrich gab über den letten Punkt nach, da er nicht wehr wie porher Grund hatte, ju widersprechen, Desterreich that baffelbe in Rudficht ber beiben anderen, und ber Suberteburger Krieben marb am 15. Rebr. 1763 gang auf bem Grunde des Oreedner und Bredfaner Kriebens abgeschloffen. Alles blieb, wie es vor ben Rriege gewefen mar, und bas unfäglichfte Giend, Schulben ber Stadte, gander und Dorfer, Die hernach noch ben Urentel beid ten, Bernichtung alles Bohlstandes ber erwerbenden Rlaffen mar bie einzige Arucht ber langen Cabalen und hartnachigen Ausbauer ber frommsten, tugendhaftesten und geliebtesten Kürstin in Europa.

Die neue Raiserin von Aufland konnte fich ber Lugenden ber Raiserin Maria Theresta nicht ruhmen; aber ihr Geift, ihre Kabia-

teiten, ihre Renntniffe, felbft ihre geniale Ausschweifung und ibre breifte Berfchwendung fanden in Europa, befonders jedoch in Tentichland und Franfreich, lautere Cobredner und eine größere Rahl poetischer, philosophischer und rhetorischer Bewunderer, als Maria Theresia's Frommigfeit und Tugend. Richts beschämt mehr ben beschräntten und profaischen Schriftsteller, welcher ber burgerlichen Moral huldigt und nach ihr bie hoheren Stande ftrenge zu richten wagt, nichts beweiset beffer, bag Machiavel's Bolitik und Diberot's Philosophie aus bem Leben gefchopft find, und baf bas gewöhnliche Moralgefet, wie bas Criminalrecht, nur für gemeine Coute gelten, als die Geschichte ber Raiserin Catharina. ihrer Freundin, der Fürstin Dafchtoff, und ihrer gahlreichen Gunftlinge. Peter III. mit aller feiner Moralitat und mit feiner Guts muthigleit ward verachtet, verrathen, gefturgt, gemorbet, weil es ibm an Welt, an Talent, an Fabigfeit und Rlugheit mangelte: Catharina bagegen wird noch immer von aller Welt gefeiert und bewundert, in gang Europa als bie größte Frau gepriefen, fie fturate ihren Gemahl, ben Tartarchan und das polnische Reich. schloß fo lange fie lebte ihren Gohn von der Regierung aus und fart im boben Alter allgemein bedauert.

Peter III. hatte von seinem Bater eine, wie es scheint, der Familie eigne Organisation ererbt, welche viele Glieder derselben bei dem besten Gemüth unglücklich gemacht hat. Er würde als teutscher Fürst die geduldigen Teutschen auf ähnliche Art regiert haben, wie der Verfasser dieser Geschichte Catharina's Bruder, Friedrich August, in Zerbst und Zever hat regieren sehen; aber ein Reich wie Russland läßt sich nicht regieren, wie Holstein. Gottorp oder Zerbst und Zever, und die russischen Großen sind nicht so geduldig als die gelehrten, belesenen und vorsichtigen Teutschen. Die Kaiserin Elisabeth sogar und der König von Preußen, die ihm beide sehr wohl wollten, erkannten offenbar schon früh, daß sich Peter unmöglich werde auf dem Throne behaupten können, und Friedrich benahm sich daher in Beziehung auf Peters Freundschaft und Bewunderung mit großer Vorsicht. König Friedrich hatte die Heirath des Großfürsten mit Catharina gestistet,

er suchte ben Krieben amischen ben Cheleuten zu erhalten, und ermahnte ben Groffürsten, mit bem nicht gerade anftanbigen leben feiner Gemablin Gebulb gu haben, ba fie fich ja auch gefallen laffen mußte, daß er ihr bas teineswege liebenswurbige Kräulein Woronzoff vorzog. Diefe war weber fcon, noch fing ober witig, weber angenehm noch wegen ihres Wefens und Trei bene für irgend jemant andere ale für einen roben Officier eine erträgliche Gefellschaft. Schon als Großfürst hatte fich Veter burch feine mehr ale findische Spielerei mit ber holfteinischen Barbe ju Dranienbaum, und burch feine preugischen Uebungen, Ramaichen , Uniformen lacherlich , burch Unmiffenheit , Schulben , und bie Mittel, die er gebrauchen mußte, um fich aus ber Berlegenheit zu gieben, verächtlich gemacht; man betrachtete ihn fchon bamale allgemein ale einen Dann, beffen Beiftesfähigteiten nicht im gesunden Zustande seven, man wird fich baber nicht verwunbern, bag er, ale er ben Thron bestieg, fein Butrauen einflofte.

Die erften Sandlungen und Berordnungen Peters III., nach bem er ben Thron bestiegen hatte, zeugten von einem eblen Berzen und von bem beften Willen, aber auch bie ebelften Sandlungen und bie trefflichften Berordnungen feiner Regierung gogen um Spott auf ihren Urheber; benn Alles, auch bas Befte, mas er verorduete, ermangelte bes ruffichen Stempels. In ben eigent lichen Regierungsgeschäften hatte Deter an Boltoff und Borongoff vortreffliche Rathgeber, boch maren fle nicht im Stande, ibn abzuhalten, bas Gute mit franthafter Gile zu betreiben. Er rief gleich nach feiner Thronbesteigung, mit Ausnahme ber von ben gewöhnlichen Gerichten verurtheilten Griminalverbrecher, alle unter ben vorigen Regierungen in die Berbannung geschickten gablreichen Ungludlichen gurud, und ließ ihnen ihre Guter, wenn fie noch nicht veräußert maren, wiedergeben. Wie groß bie Bahl ber feit Peters II. Beit ins Glend geschichten Ungludlichen feyn mochte, fann man baraus schließen, bag unter ber wegen ihrer Dite gerühmten Raiferin Elifabeth, Die fein Todesurtheil unterschreiben wollte, mehr als achtzigtaufend Menschen nach Sibirien gefciicht fenn follen. Beftufcheff warb gwar nicht gurudgerufen; aber er

lebte gang bequem auf feinem landgute. Unter ben gurudgerufes nen Berbannten maren auch Biron, Munnich, L'Eftocq.

Ummittelbar nach der Begnadigung aller politischen Berbrecher verbot Veter ben Gebranch ber Tortur und hob die abscheuliche Polizei auf, bie unter bem Ramen ber geheimen Rauglei fur bas Befen und ben Bestand ruffifcher Regierung forgen follte und babei als Gerichtshof galt. 88) Die Geschichte Diefer geheimen Ranglei ift fur die Beschaffenheit absoluter Regierungen und ihrer Anordnungen febr wichtig. Catharina II. bestätigte gum Schein Die Anfhebung, milberte aber eigentlich nur bie Formen und ließ Die Sache felbft befteben. Paul ernenerte biefe Ranglei, jest Dos ligei genannt, fchrecklicher, ftrenger, willführlicher als fle unter Elifabeth gemefen mar; Alexander schaffte fle ab; aber nach feis nem Tobe ward fie wieber furchtbarer als je vordem. Die Ginrichtung felbit gehörte ben Reiten ber alten ruffifchen Barbarei an, benn ber als einer ber graufamften Tyrannen bekannte Iman Baffjewitsch hatte fle eingerichtet und Alexis Michailowitsch hatte fle vervollfommnet. Daß eine folche Unftalt einer Regierungsform, wie die Ruffiche ift, wesentlich und unentbehrlich fen, schließen wir barans, daß die geheime Ranglei bis auf unsere Tage unter

<sup>85)</sup> Rach der febr unbestimmt ausgebrückten Bestimmung über diefe Beborde follte fie über Berbrechen gegen den Staat und den Regenten urthei. len, und deshalb follte ihr Bericht allemal an bem Orte, wo ber Souveran feinen Anfenthalt habe, gehalten werden. In der Sprache diefes blutigen Gerichts bief jede Untlage bas Bort. Ber bas Bort gefprochen batte. b. b., wer nur die leichtefte unjulanglichfte Angabe gemacht hatte, befand fich unter bem unmittelbaren Soube bes Monarchen. Der Betlagte murbe, wenn er and in bem entfernteften Theile bes Reichs mar, mit feinem ganjen Saufe, felbft juweilen mit ber gangen Befellichaft, bie jufallig bei ibm versammelt war, aufgepadt und nach Betereburg gebracht. Buweilen mar ein folder Ungludlicher ein Jahr lang unterwegs, und tonnte Jahre lang im Gefängniffe marten, bis feine Gache auch nur bem Scheine nach unterfucht ward. Bei der Unterfuchung durfte der Beschuldigte nichts ju feiner Bertheibigung anführen und auch fogar, wenn es einem machtigen Freunde gelang, ibn ju retten, murbe er boch nach Gibirien gebracht. Rein Stand, fein Berdienft founte bei biefem Bericht gegen bie Bobbeit bes gemeinften und ichlechteften Unflügers.

ben verschiebenften Ramen und Kormen ftete wieber hergeftellt marb: Deter III. war baber unstreitig in seinen teutschen Gebanfen und Thorheiten zu fehr verloren, als er gerabe in bem Ingenblid, in welchem er bie ruffifche Beiftlichkeit reigte und bie Garben beleidigte, bas Sauptinftitut ruffifcher Regierung aufbob.

Beter III. entließ namlich fogleich bie ichandliche, brutale, toffpielige Leibcompagnie ber Raiferin Elifabeth, Die hernach unter anständigeren Kormen von Catharina II. unter dem Titel Chevaliergarde wieder hergestellt ward, und ließ fie unter die Relbregimenter vertheilen, bas mar meife und gerecht; aber ber Ginfall mar hochst unglucklich, bag er fein holsteinisches Ruraffierreis ment zur Garbe ju Pferbe erflarte. Auch bas übrige ruffiche heer follte Preufisch gefleibet und geubt werben, und ber Raifer machte feinen Better, Bergog Georg von Solftein, bem er felbft ind Geficht fagte, er mußte mohl ein fchlechter General fenn, weil ihn fonft Friedrich gewiß zurückgehalten hatte, zum Beneraliffimus beffelben. Peter felbst spielte babei in feiner prenfifden Uniform, befondere burch den höchst lacherlichen Sut und die Ramaschen, bie ihn nothigten mit steifen Knieen zu geben und fich ju feten, eine Rolle, welche bem ausgesprengten Gerücht, bag es nicht gang richtig mit feinem Berftande ftebe, Glauben verschaffte.

Er wollte außerbem mit ebler Aufopferung bem ruffischen Abel eine eigentliche Eriftenz geben, die ihn unabbangig von den Launen bes Regenten gemacht hatte; er entfagte ben Monopol-Rechten ber Autofraten, und magte fogar ben in allen ganbern und himmeloftrichen thorichten Berfuch, die Geiftlichkeit und bie Ceremonicen bes Gultus ju reformiren. Der Berfuch, Die langen Barte und die Rleibung ber ruffischen Geiftlichen, fo wie verschiedene Dinge im außeren Gultus ju veranbern, scheiterte an ber Festigkeit bes verstänbigen, wohlmeinenben in jeber Rudficht ehrwurdigen Erzbischofs von Nowogorob, Sertschin. Durch bie Errichtung eines fogenannten Detonomiecollegiums zur Berwals tung aller Guter und Einfunfte ber Geiftlichkeit erregte Peter III.

allgemeine Ungufriedenheit. Catharina II. sette die Sache ohne Biberftand burch.

Es marb ber Geiftlichkeit um fo leichter, bas Boll aufzuregen, weil man bem unversichtigen Raifer ben boshaften Rath gegeben batte, in biefem ungunftigften Augenblicke ben Banern eine Ropfitemer aufwilegen, mahrend er felbst überall als schlechter griechischer Chrift und beimlicher Lutheraner betannt, an feinem ganzen Sofe die Fasten formlich abschaffte und fehr viele Gebranche ber griechischen Rirche öffentlich vernachläßigte. Kreunbichaft bes Ronigs von Preugen war unter ben bamaligen Umftanden eber nachtheilig und laftig für Peter als politisch vortheilhaft, alle andern Sofe beleidigte er, und alle fremden Dis nifter, besonders ber frangofische (Breteuil), gaben gu ber lange vor ber Raiferin Elifabeth Tode gang im Stillen gebildeten Berschwörung Gelb ber, weil alle Machte, und fogar Friedrich, von bem thorichten Plan und Priegszug ber Rache gegen Danemart, ben Beter entworfen hatte, eine Erschütterung bes Gleichgewichts von Europa fürchteten.

Der Gebanke der Rache und der Wiedereroberung des von Danemark im nordischen Kriege eroberten Theils von Schleswig und Holstein war von Jugend auf in Peters Seele gewesen, es waren unglücklicherweise alle Bersuche, die Geldverlegenheiten, worin er sich als Großfürst beständig befand, zu benutzen, um ihn mit Geld abzusinden, gescheitert, und jetzt, nachdem er Raiser geworden, waren seine getreuesten Diener nicht im Stande, ihn auf die Thorheit des Kriegszugs gegen Danemark, an dessen Spitze er sich stellen wollte, ausmerksam zu machen. Die Danen wußten recht gut, daß in Russland eine Revolution ausbrechen werde, sobald sich Peter entsernt habe; wenn sie daher ein Heer rüsten, so geschah dies nur, um die Russen, die ausdrücklich in dieser Hinsicht mit Friedrichs Erlaubniß in Pommern und Preußen zurüc zeit auszuhalten.

An der Spite der Danischen Kriegsmacht ftand bamals ber frangofische Preuße, St. Germain, ber in ber folgenden Periode

gur unglucklichen Stunde französischer Kriegsminister ward und den teutschen Stock oder boch die teutsche Fuchtel den Franzosen empfehlen und ausdringen wollte. Er hatte mit Ruhm im herre am Rheine gedient und galt für den besten General in dieser transigen Zeit, hatte aber unzufrieden seinen Abschied genommen, richtete jest mit Hulfe französischer Officiere die dänische Armee auf preußischen Fuß ein und erpreßte mit dänischen Truppen, nach französischen Buß ein und erpreßte mit dänischen Truppen, nach französischer Weise, eine Million Khaler von den Hamburgern zur Bestreitung der ersten Rosten. Des Grasen St. Germain Armee stand, um die Berpstegung derselben dem Rachbar, nach hergebrachter Sitte, auszuladen, im Meklendurgischen, während die Pranzen aus Pommern ebenfalls schon die Gränzen bieses Herzogthums überschritten hatten; es kam indessen nicht zu Feindseligkeiten, weil Peter III. Thron und Leben verwer, ebe Dänen und Russen auf einander getrossen waren.

Bahrend Beter Tag und Racht mit Reformen befchaftigt war und unüberlegt an allen bestehenden Berhaltniffen rattelte, fie veranderte und verwirrte, babei aber mit feinen Officieren und mit ber Woronzoff, seiner Freundin, ein teutsches Studenten ober Wachtstubenleben führte, und in biefer roben Berftremma versunten nicht abnte, mas rund um ihn vorging, lebte bagegen feine Gemablin ein biplomatisches und ruffisches Leben. Schon, fimilich, und uppig, hatte fie fich nach ber Gitte ber von ber Welt gepriefenen Damen und herren, einer Genlis, Stael und eines Lalleprand alle glangenden Eigenschaften ihrer Zeit, ihres Gefchlechts vollig angeeignet und hatte langft bie geniale Sobie erreicht, auf welcher man burgerliche Tugenben breift verachten barf, fie bebachte fich baber auch teinen Augenblid, ihrem Gemabl, ber ibr Betragen anftoffig fand, und gebroht hatte, fie gu ente fernen, guvorzutommen. Dazu mahlte fle fich bie Schwefter ber Freundin ihres Gemahls, die jungere Woronzoff, die, seitbem fle eine politische Beirath geschlossen hatte, fich Kürstin Daschtoff nannte, jur Theilnehmerin. Catharina's Freundin glich ihr, wie ihre altere Schwester bem Raifer, in Leben und Sitten, fie gemoß bes Lebens wie bie Rafferin und ward wie biefe von ber Belt

und von ihren feilen Gelehrten und Cophisten vergettert. Catharina hatte, wie wir oben erzählt haben, schon zur Zeit ber Elisabeth mit Bestuscheff gegen ihren Gemahl conspirirt, wovon Peter
so sichere Beweise in Haben zu haben glaubte, daß er, als er Bestuscheff von der allgemeinen Begnadigung ausnahm, ausbrucklich erklärte, dieses geschehe, weil er mit seiner Gemahlin im
Bunde stehe.

Richts zeigt beutlicher, bag Peter an einer Rrantheit bes Geiftes litt, bie man balb mehr, balb weniger wahrnahm, und Die ihn balb ju übermäßig und unverständig breiften Schritten trieb, bald in die größte Bergagtheit, Reigheit, Unentschloffenheit fallen lief, ale bas Betragen gegen feine Gemahlin. kummerte er fich um ihr Privatleben gar nicht und ließ fich über ihre Schwangerschaften tauschen, bezahlte ihre Schulden, schentte ihr Guter, vermehrte ihre jahrlichen Gintunfte; balb brohte er ihr wieber mit bem Rlofter und rebete gang bffentlich von ihr in ben ungezogenften Musbruden. Bergolten ward ihm zugleich feine Unart gegen seine Gemahlin, und feine wunderliche Rudtehr gur Artigleit gegen fie auf feine Beife von Catharina's Bruber, bem narrifchen Friedrich August. Als Peter namlich biefem aus Aufmertfamteit für feine Gemahlin glangenbe Anerbietungen that, gab er ihm eine Antwort, bie man in anständiger Gefellichaft nicht wiederholen barf, bie aber Gothe im Got von Berlichingen biefem in ben Mund legt.

Bei dem blobsinnigen und übereilten Betragen des Kaisers, bei der allgemeinen Unzufriedenheit beleidigter russischer Soldaten und Großen und bei der Kälte der Geistlichkeit für ihn, konnte es der unablässigen Thätigkeit seiner Gemahlin und ihrer glanzenden Freundin, der Daschtoff, nicht schwer werden, eine Bersschwörung kühner und brutaler Frevler zu stiften. Den Mittelspunkt bildeten die fünf Brüder Orloff, die Hauptrolle unter dies sen batte Gregor, der nachherige begünstigte Geliebte Catharina's, den diese schwon lange vor dem Tode der Kaiserin Elisabeth regelmäßig des Rachts in dem kleinen Hause besuchte, welches er neben dem Winterpallast bewohnte. Der Kaiser zeigte eine Sorglosse

beit, die jedermann in Erstaunen sette; er hörte keines treuen Freundes Warnung. Auch Münnich, der ihn unsehlbar gerettet hatte, wenn sich Peter ihm hatte anvertrauen wollen, konnte nicht burchdringen, so freundlich Peter sonst gegen ihn war. Der Ruser ließ sich sogar bewegen, einzuwilligen, daß man in dem Augenblick, als Gregor Orloss zur Bestechung der Goldaten sehr große Summen bedurfte und weder er noch Catharina Geld oder Eredit hatten, die bedeutende Casse der Artillerie diesem wüsten Lieutenant übergebe.

Die Berführung bes Ismailoffichen Regiments, beffen man fich hernach vorzüglich gegen ben Raifer bebiente, ward baburch erleichtert, bag ber Chef beffelben, Kprilla Rafumoffeto, fich mit den Berfchworenen vereinigte. Er war ber Bruder jenes Rain moffety, ben bie Raiferin Glifabeth unter ihren ungabligen Begunftigten allein gu ihrem Gemahl machte, war, wie biefer, eines Bauern Sohn, ward von ber Raiferin auf turge Beit zu Enler nach Berlin geschickt, und bann als junger Mensch mit eben ber Berechtigung Prafibent ber Academie ber Wiffenschaften als ber nach hettmann ber Rofaden. Diefe lettere Stelle mußte er bernach unter Catharina, ungeachtet er nie gebient hatte, mit ber an Rang geringeren eines Felbmarschalls vertauschen. Die Dafch toff war übrigens bie Seele ber gangen Berschworung, fie gewann querft ben Grafen Danin, ben Oberhofmeifter bes Grofffurften Paul, einen febr ausgezeichneten Mann, bann auch fogar ben Generalprocurator Gleboff, welcher Peters ganges Bertrauen hatte, und nebst Boltoff und Borongoff alle Berordnungen entwarf. welche vom Raifer erlaffen murben.

Die Berschworenen hatten zuerst keinen bestimmten Plan, sie waren so unvorsichtig, daß sie nicht allein die Ausschuhrung mehrmals von einem festgesetzten Termin auf einen andern verschoben, sondern sie auch so wenig geheim hielten, daß Woltoff, der preußische Gesandte Golz, der Oberst von Budberg, den man als Inhaber eines Regiments zu gewinnen versucht hatte, Gubowitsch, ja der König von Preußen sogar selbst den unglücklichen Kaiser warnten. Peter war damals and der krankhaften That

tigkeit ber ersten Wochen seiner Regierung in eine unbegreisliche Gleichgültigkeit und Unthätigkeit versunten, er verachtete sebe Barnung, mahrend die Berschwornen angelegentlich verbreiteten, er sey gesonnen, seine Gemahlin und seinen Sohn, den Großfürsten Paul, ins Rloster bringen zu lassen, und die dicke Woronzoff, die in feinem Palaste wohnte, zu heirathen.

Rach ben zuverläffigsten gebruckten Rachrichten 65) wollten bie Berichwornen anfangs warten, bis fich ber Raifer aus bem Reiche entfernt und an ber Spite bes Beers ben Rriegszug gegen Danemart begonnen hatte; wenn biefes richtig ift, fo maren bie Berechnungen ihrer Rlugheit thoricht und ber Bufall leitete fie bas gegen weife; benn einen Bortheil, ben Catharina gehabt hatte, wenn man bem eigentlichen Plane gefolgt mare, achtete fie wenig, ba fie über Schaam und Scheu gemeiner Seelen weit erhaben war. Catharina hatte namlich im andern Kall, wie die hauptpersonen in folden Staats. Trauerspielen fonst zu thun pflegen, binter ben Conliffen bleiben tonnen, bis bas Stud ausgespielt gewesen, und bann, wie neulich in Kranfreich geschehen ift, ihre Sande in Unschuld maschend, ben Bortheil ber Schandthaten und ben Beifall und Dant ber Welt megen wieberbergestellter Orbe nung arnoten. Das tonnte jest freilich nicht geschehen, fie mußte als Emporerin, ale Werkzeng ber fünf wuften, brutalen, roben Orloffe, als Genossin von graufigen, schaamlosen und frevelnben Morbern, wie Paffet und Bibitoff, von Raubern und Banbiten, wie ber Piemonteser Dbart, öffentlich am hellen Tage in ber hauptstadt erscheinen.

Peter auf seinem Luftschlosse, acht Stunden von Petersburg, benahm fich selbst in dem Augenblicke, als bas Unternehmen zur

<sup>86)</sup> Beiläufig muffen wir hier bemerken, daß wir mit mehr Bertrauen ben ruffischen Günftlingen, und der Biographie Peters III. (jedoch mit feter Rudficht auf Bichmann) folgen, als Rulhieres Geschichte der ruffischen Revolution (Man hat das Büchlein in einer teutschen Uebersehung: Geschichte der rufflichen Revolution im Jahre 1762. Aus dem Franzbsischen des herrn Rulhiere. Germanien 1797. 157 S. 8.), obgleich Rulhiere Ausgenzeuge war und Breteuit Geld bergab.

Mussuhrung reif war, ganz unverständig und mit dem Eigensinn eines Blodsinnigen. Er erhielt eine geheime aber zuverlässige Rachricht von Allem, was seine Gemahlin und die Orlosse trieben und bereiteten, anstatt aber die Orlosse verhaften und seine Gemahlin wenigstens zu sich rusen zu lassen, blieb er ganz rubig in Oranienbaum und gab einem elenden Spieler und Wüstling (Persilioss), der ungemein leicht zu gewinnen war und anch sogleich gewonnen ward, den Austrag, die Berschwornen zu beobachten. Das Schickal that Alles Mögliche, um Peter zu retten, er selbst vereitelte muthwillig sches Mittel der Rettung, welches ihm das Schickal andot. Er erhielt nämlich endlich eine some liche gerichtliche Anzeige und behandelte dennoch die Sache, als wenn keine Eile nöttig sep, oder als wenn von einer ganz unbedentenden Angelegenheit die Rede wäre.

Der rohe Russe Passet hatte sich in der Aruntenheit der Berschwörung gerühmt, er war am 8. (19. n. St.) Juli bei seiner Regimentstanzlei förmlich angeklagt worden und eine unvorsichtige Frage seines Genossen hatte zugleich den Hauptmann der Garde, Ismailoss, darauf aufmerksam gemacht, daß man die Soldaten gewinnen wolle; beides ward unverzüglich dem Kaiser gemeldet; dieser aber ließ den Berschwornen Zeit, der drohenden Entdeckung zuvorzntommen. Peter hatte freilich Passet uoch an demselben Abend verhaften lassen; allein, statt nach Petersburg zu gehen, war er ruhig in Oranienbaum zurückgeblieben und hatte die nadere Untersuchung der ganzen Sache bis nach dem Peters und Paulsssesse verschoben, das warteten denn freilich die Berschwornen nicht ab.

Die Orloffs und die Daschloff sahen, was ihnen brobe, se zwangen Catharina gewissermaßen, das Signal zum Aufstande zu geben. Catharina war damals in Peterhof, dorthin wurden von der Daschloff und von Gregor Orloff um Mitternacht Bibikoff und Alexis Orloff gesendet, um Catharina in die Stadt zu führen, wo indessen biesenigen Compagnien der Garden, die man gewonnen hatte, ausgerückt waren. Catharina kam gegen 7 Uhr Morgend (am 9. (20. n. St.) Juli) in der Stadt an, und ließ sich sogleich

von ben Garben ben Eid ber Treue schwodren, ohne bag irgend Jemand fragte, welches Recht bie Pringeffin von Anhalt Berbft an den ruffischen Thron habe. Bei biefer Gelegenheit bebiente man fich ber an fich felbst unbebeutenben Theilnehmer ber Berichworung, ber beiben Lieblinge ber Raiferin Glifabeth, Rafns mowelly und Schuwaloff. Man hatte fie unter ber vorigen Regierung fo lange und fo glangend neben ber herrscherin erscheinen sehen, daß sie auch jett burch ihre Hulbigung der Usurpation in ben Augen eines Bolte, welches Willführ für Recht balt, Rechts mäßigkeit gaben. Schon zwischen neun und zehn Uhr warb, ebe ber Raifer noch mußte, mas in Petersburg vorging, ber Frevel ber Emporung burch bie Religion geheiligt, boch mahrte ber Erzbifchof von Romogorob, ber bies that, forgfältig ben Schein ber Berechtigfeit, er rief Catharina in ber hanptfirche nur als Regentin und Bormunderin ihres Sohnes aus; bie Drloffs aber und bie Daschkoff ließen fie vor ber Kirche als im eignen Rechte res gierende Raiferin ausrufen, und bes Erzbischofs Stimme ward nicht gezählt. Bum Troft fur Geelen, welche bei biefer Geles genheit, wie in ben frangofischen Geschichten ber letten vierzig Jahre, ber Gebante nieberbruckt, bag Treue und Wahrheit im leben nicht zu finden, ja bag fie fogar lacherlich geworben find, burfen wir nicht vergeffen, bag auch fogar in Petersburg nicht Alle täuflich waren. Bubberg und andere thaten einen, freilich vergeblichen, aber boch für fie ruhmlichen, Widerftand, und Brefe fan hatte feinen Raifer gerettet, wenn biefer irgend eines feften Entichluffes im entscheibenben Augenbliche fabig, ober ber Rlugbeit zuganglich gewesen ware.

In dem Augenblicke nämlich als in Petersburg die dort bes
findlichen Truppen und bald auch der Senat Peter den Dritten,
der von Allem, was dort vorging, noch nichts wußte, für abs
gesetzt erklärten und Catharina II. als Raiser erkannten, war für
ihn im Grunde noch nichts verloren. Münnich, Woronzoff,
Trnbeztoi, der zweite Schuwaloff waren in Oranienbaum bei
ihm, sie konnten und wollten ihm rathen, das ganze Neich stand
ihm noch offen und wurde ihn als seinen Kaiser erkannt haben,

bie Alotte und bas ganze gegen Danemart bestimmte Beer. waren noch nicht von feinen Feinden gewonnen, barum gaben fich biefe auch to viel Dube, jebe Mittheilung von ber hauptstadt and an ibn an perhindern. Catharina, Die schon bamals Gregor Orloff erlaubte, mit brutalem Stolze ale ihr Begunftigter ju trogen, felerte ihre Thronbesteigung unter Ranonendonner und ließ fogleich alle Wege, Die nach Petershof und Dranienbaum führten, befor berd bie Ralinta . Brude, befeten, Peters getreuer Diener mar ibr aber juvor gefommen. Breffan aus Monaco war als Frifem nach Betereburg gefommen, Beter III. hatte ihn begunftigt . batte ibn an Burben und Aemtern gebracht, und biefer, ber feinem Berrn auch im Unglud getreu blieb, schickte ihm einen schlauen Buten, ber in bem Mugenblid über bie Ralinta Brude fchlunfte, als man fle eben befette. Diefer Bote traf ben Raifer in Deterhof, wo er seine Gemahlin gesucht und nicht gefunden batte, er übergab ihm Breffans Billet, und ber ungludliche Raifer, ber fchon vorber Berirrung bes Berftanbes gezeigt hatte, verlor feit biefem Augenblick auch noch ben wenigen Muth und ben geringen Berftand, ben er bis bahin behalten hatte. Sofleute wie Worons wiff, Trubezfoi, Schuwaloff fanmten nicht einen Borwand m fuchen, nach Petersburg geschicht ju werben, wo fie bann, fcheine bar in Saft, neutral ben Ausgang erwarteten, Munuich blieb. und hatte auch jest noch ben Raifer gerettet, wenn er fich thu unbedingt vertraut, oder ihm auch nur unbedingte Bollmacht er theift håtte.

Peter verweilte hernach in Peterhof, ohne einen Entschluß zu fassen, ober bestimmte Besehle zu ertheilen, bis seine Feinde in Petersburg alle Anstalten getrossen und alle Besehle ertheut batten, um ihm jede Flucht unmöglich zu machen und jeden 310-stuchteort zu rauben. In bieser Zeit ward über die Revolution ein lügenhaftes Manisest bekannt gemacht, worin die Religion als Deckmantel gebraucht wird, und mit der Unverschäuntheit der Berbrochens, der Friede, den Peter mit Preußen geschlossen hatte, und den die none Kaiserin unmittelbax hernach bestätigte, als Bor-

mand feiner Entthronnung angegeben ift. . Dan hatte in ber Beit, bag Beter gogerte und gagte, Befehle an bie Armee geschickt, man hatte ben Zusammenhang mit Rarma gehemmt. man schickte nach Kronftabt, um fich ber Flotte zu verfichern, man erhitte bie Goldaten, besonders bie Garben, bis zur hochsten Buth, und felbst die fremden Minister halfen ben Triumph über ben ungludlichen Beter verherrlichen. Die Letten feierten biefe schauberhafte Revolution auf eine ihrer felbft, ber gefeierten Begebenheit, bes roben Bolts, welches fich über bergleichen Begebeubeiten freuen tonnte, volltommen murbige Beife - fe ließen nämlich Branntwein an ihren Thuren austheilen. Catharina jog noch am Abend bieses allerdings heißen und in unablässiger Thatigfeit' augebrachten Tage (ben 9. (20. n. St.) Juli) Abende um nenn Uhr an ber Spite von fünfgehntaufend Mann nach Peterhof, um ihrem gutmuthigen und fchmachen Gemahl, ber in Dranienbaum etwa dreitausend holfteiner und Anssen bei fich hatte, wenn er Wis berftand magen follte, mit ben Baffen an befampfen. Sie blieb die Racht auf halbem Wege zwischen Peterhof und Petereburg.

Weber Munich noch Endowitsch hatten inbessen ben Raiser zu einem verständigen Entschlusse bringen können. Satte er fich logleich felbst nach Cronstadt begeben, so ware die Flotte in seiner

<sup>87)</sup> Da diefes Manifest por ahnlichen wenigstens ben Borgug bat, bas es tura ift, fo wollen wir ben Anfang berfeben: Allen wahren Cobnen Ruftlands hat die große Gefahr in die Augen geleuchtet, womit bas ruffifche Reich bedroht worden. Buerft ift ber Grund unferer ortbodoren griechischen Religion ericuttert worden unt ihre Gagungen find einem ganglichen Untergange nabe gemejen, fo daß man außerft befürchten muffen, ben von Alters ber in Rubland berrichenden rechten Glauben verandert und eine fremde Religion eingeführt ju feben. Zweitens ift die Staatsehre von Rufland, Die mit Berluft fo vielen Bluts burch feine flegreichen Baffen jur bochten Stufe gebracht worden, burch ben neulich gefchloffenen Rrieden mit Deffen argftem geinde icon mirflich unter die Suge getreten, und gugleich die innere Berfaffung, auf welcher bas Bohl und die Grundfelte unferes Baterlandes beruben, völlig über ben Saufen geworfen worden. Dann folgt, wie bei jedem Grevel gejagt ju werden pflegt, weil niemand gern den Teufet als Bundegenoffen nennt: - Catharina batte ju Gott und feiner Gerechtigteif ihre Buflucht genommen.

Gewalt gewesen, er zogerte aber, und als er endlich einen Abjutanten schickte, so benahm sich biefer entweber hochft ungeschicht, ober auch treulos. Diefer Abjutant ganberte, bis ber aus Per tersburg geschickte Abmiral angefommen war. Jest ließ fich Peter m fpåt felbst nach Erouftabt überfeten; aber auch in biefem ente fcheidenden Angenblick hatte er nicht ben Muth und bie Entfchlof fenheit, Munnicht Rath zu folgen. Diefer hieß ihn, bie Drohung ber Boften, die ihn nicht an's gand laffen wollten, breift zu verachten, fie wurden nicht magen, auf ihn au feuern, er folle tubu lauben und fich als Raifer benehmen. Gelbit als Veter bies nicht vermochte, rieth ihm noch Munnich, mit Sulfe berer, Die bei ibm waren, nach Reval zu rubern, wo er feine Stodruffen antreffen wurde; ber ungludliche Raifer hatte aber alle Geiftedfraft und fast alle Befinnung verloren. Bon Cronstadt gurudgewielen fam Beter völlig verzagend um vier Uhr Morgens (b. 10. Juli) nach Dranienbaum gurud, gab jeden Gedanten bes Widerstandes auf und fchrieb zwei feige und bittenbe Briefe an feine Gemablin, Die auf teinen berfelben eine Antwort gab.

Aus bem bisher Erzählten und aus bem Folgenden geht freis lich beutlich hervor, daß Peter ber Regierung eines großen Reichs weber wurdig noch fahig war, bag er früher ober spater batte muffen entfernt werben, aber graufenhaft und emporend ift ed, baß seine Gemahlin und ihre Orloffs gemeiner, graufamer, rober mit bem armen Mann verfuhren, ale bie Sandfulotten in Daris, über welche bie gange Welt und Catharina felbft bie Rache bes himmels anrief und die wir noch täglich verwünschen boren, mit Lubwig XVI., bem fie wenigstens vorwarfen, baß er feinen Eib gebrochen, mas man Veter nicht einmal vorwerfen tonnte. Den erften Brief ihres Gemahle erhielt bie neue Raiferin, als fie eben im Rlofter bes heiligen Gergius eine Andacht gehalten , ohne an Jefajas Worte gu benten, bie er ben Juden guruft, und wenn ihr gleich viel betet, bore ich euch boch nicht, benn eure Sanbe find voll Blute. Auf biefen erften Brief antwortete fle gar nicht. Als fle in Peterhof angetommen mar. erhielt fie ben zweiten, und nun gab fie ihrem Orloff ben Auftrag.

mit bem Ueberbringer bes Briefs über Ehre und Leben ihres Ges mahls einen Handel zu schließen. Dieser Ueberbringer war 36mailoff, er hatte das ganze Bertrauen bes ungludlichen Peter; er nahm Silberlinge und verrieth ihn.

Der zwischen Orloff und Catharina einer Seits und Ismais loff auf ber andern Seite geschloffene Contract lautete: wenn et feinen herrn zur Unterschrift einer Urtunde bewege, worin er fich ber Regierung unfahig und unwurdig ertlare, fo folle er eine bestimmte Summe Gelbes erhalten, wenn er aber bie Person bes Ungludlichen felbft überliefere, folle ihm Generalbrang , ber Alexanber - Remoth . Orden, mehrere taufend Bauern und eine Penfion von zwanzigtausend Rubeln ertheilt werden. Er leiftete Beibes und erhielt ben bedungenen Preis. Die Ausführung bes Berraths war eben fo fchmahlich ale bie Berhandlung barüber. Ismailoff namlich, mit ben Schwächen feines Opfers gang vertraut, brachte ihn erft burch Trug und durch Schrecken bahin, bag er bie schimpfliche Urfunde, in beren Unterschrift er fich nur Bergog von Solftein unterzeichnete, ausstellte; bann brachte er felbst, ber noch am vorigen Tage sein Freund und Bertrauter gewesen mar, ibn unter feiner Aufficht nach Peterhof. Die Begegnung, die ber uns gluckliche Blobfinnige bei feiner Ankunft in Peterhof und bei feis nem bortigen Aufenthalte erfuhr, wurde, wenn wir bie Befchreis bung berfelben nicht ber Specialgeschichte überlaffen mußten, am besten zeigen, von welcher Art die hohe und feine Bilbung, die liebenswurdige Freundlichkeit, bie Gewandtheit und Burbe ber großen Welt ift, ber Catharina und bie Dafchtoff angehörten, welche Alles biefes ordneten und befahlen, und wie ungludlich ein Land ift, welches vornehmer und brutaler Robbeit, wie bie ber Orloffe, welche die Frevel ausführten, unbedingt unterwors fen ift. Das Maag ber Berbrechen und Grauel mar aber bei weitem nicht voll.

Die Siegerin schämte sich nicht, von Peterhof nach der nies drigen und emporenden Behandlung des Mannes, dem sie den Schein eines Anspruchs an die Regierung allein verdankte, triums phirend nach Petersburg zu ziehen. Ihr Einzug war glanzend Satharina ritten die Daschloff und Strogonoff, neben ihr Orloff; auch die Heuchelei ward nicht versännt. Die Andacht des Kirchenglaubens sollte den Pobel täuschen; aber die Berbrecher fürchteten gleichwohl das Erwachen des beiligen und ewigen Gefühls der Pflicht unter den Classen, in denen vornehme Genialität, wüstes Leben, Müssiggang und glänzendes. Schwelgen das Berwachende Mitseid, und krönten daher ihren Frevel durch Mord. Es schien sich übrigens bei der Getegenheit der Grundsatz Machiaveld und seiner Schüler, der Diplomaten, zu bestätigen, das Resultat aller historischen Studien sey, das Gott stets nur die Klugen, die Starten, diejenigen, die vor keinem Berbrechen, wenn es nützlich ist, zurückbeben, zu begünstigen Pflege.

Bur Chre der Menschheit kann man immer glauben, daß Catharina von der Gransamkeit, mit welcher ihr Gemahl exmordet wurde, nichts gewußt habe, daß er aber aus der Welt gesschafft werden musse, das durste ihr nicht unbekannt sepn, da sie ja die Bedingung, unter welcher er die Entsagungsacte untersschrieben hatte, daß er nämlich nach Holstein gehen durse, nicht erfüllen wollte. Sowohl Catharina als die eigentlichen Mörder Peters konnten sich übrigens später desselben Glücks rühmen, dessen die Theilnehmer der Frevel und Gewaltthätigkeiten der Kaisserzit, die an Bonaparte, an der Revolution und vor allen an der Menschheit und ihren Nochten zu Berräthern geworden sind, noch immer genießen. Catharina regierte lange und glücklich und einige der Frevler halsen noch einmal im neunzehnten Jahrhundert beim Morde ihres Kaisers.

Peter III. ward vom 40. bis zum 17. Juli in Roptscha, auf einem Landhause nabe bei Peterhof, in seinem Zimmer gefangen gehalten, und wenn er gleich unpäßlich seyn mochte, so war er boch nicht gefährlich krank, als ihm am 17ten Alexis Orloss als Bate bes Lobes erschien und ihm auch sogleich. Gift beibringen lies. Selbst dieses Gift mirtte nicht, wie man gehofft hatte, man erwosselt, man erwosselte den Berlassenen und Verrathanen aus

eine so unterhört barbarische Weise, baß und schandert, die graussige Scene zu beschreiben. Wir wollen nur, zur Bestätigung bessen, was wir oben von der betrübenden Lehre bemerkten, die sich über Lohn der Augend und Bestrasung des Lasters im irdischen Leben aus der Geschichte ziehen läßt, hinzusügen: daß Alexis Orloss und sein Better Gregorej Ristisch, so wie die beiden Fürssten Borjatinsch, nebst einem Aeploss und Engelhard, die theils dem Morde zugesehen und die Mörder ermuntert, theils dabei selbst Hand angelegt hatten, nachher mit Reichthümern und Güstern, mit hohen Stellen und glänzenden Orden geschmückt in Russland zum Theil bis in unser Jahrhundert eben so hoch geehrt lebten, als die zur Kaiserzein absolut wonnerchisch gewordenen Ursheber republikanischer Wordthaten in Frankreich.

## Ameiter Abiconitt.

Geschichte bes Fortgangs und der Entwickelung der Bilbung und Aufflärung bes achtzehnten Jahrhunderts.

## GrRes Capitel.

# Kranfreich.

Ginleitenbe Bemertungen über einige Erfcheinungen der englifchen Literatur.

Mir alanben in biefem Banbe ber englischen Literatur nicht ermahnen gu burfen, theile, weil wir einen bebeutenben Raum brauchen, um nachzuweisen, auf welche Art bie Parifer Literas tur allgemeine Mode in Europa mard, theils, weil wir im folgenben Banbe Giniges nachholen wollen, mas hier fehlt. Ginige englische Schriftsteller wollen wir jeboch anführen, ebe wir zu ben Krangofen übergeben, und zwar folche, bie, ohne gerade Anfpruch zu haben auf gebiegenen und inneren Werth, boch burch bie Korm und burch bie Aneignung bes herrschenden Zeitgeifte großen Ruhm und ungahlige Rachahmer in Teutschland und Frankreich erworben haben.

Den erften Plat unter biefen Mannern verbient unftreitig Lord Chesterfield, ber, wie bas in unsern Tagen oft gefchicht und geschehen ift, burch feinen Rang und feine Thatigteit als Weltmann und Staatsmann seinen Schriften in ganz Europa eine große Bahl von Bewunderern verschaffte und ihnen jenen Stempel ber Bornehmheit aufbrudte, welcher ber Modelecture von einem

Ende von Europa gum andern balb einen frangofischen, bald einen englischen Charafter glebt. Chefterfield mar perfonlich und bernach auch als Schriftsteller in Paris, in Berlin, im Saag ebenso bekannt und beliebt, ale in Condon; er nimmt einen ber erften Plate unter ben Schrifftellern ein, bie nach bem Beispiel ber Frangofen fich bemuhten, eine vornehme und allgemeine Literatur ber hoheren Claffen ju erschaffen, Die, allen Guropaern angeho. rend, jedes nationellen, individuellen, fraftigen Charafters ermangelt und im Egoismus weichlich gerfließt. Gein hauptwert schildert und unterrichtet ben Mann, ben er als ein Ibeal bes achten Staates und Weltmanne ben gemeinen burgerlich Ergos genen entgegenstellt, und man versteht baber mit biefem Buche in ber Sand Rouffeau's Tendeng viel leichter, weil ber Mann, ben biefer als Ibeal bes mahren Menschen aufstellt, gerabe bas Gegentheil von Chefterfield's Weltmann ift. Diefes berühmte Wert find die Briefe bes herrn Philipp Dorner Stanhope an feinen Gohn Philipp Stanhope.

Chefterfield war Freund von Boltaire und Montesquieu, er hatte unter Walpole feine biplomatische Laufbahn begonnen und gerade um 1748 beschloffen; baraus allein wird man ichon schlies Ben tonnen, daß er fehr wenig Werth auf die burgerliche Moral legte. Bur Ehre ber Englander jener Beit muffen wir jeboch gefteben, baf fie es noch nicht fo weit gebracht hatten, baf fie ber genialen Lebensweisheit unbedingt gehulbigt, ober bie Bollenbung ber Form, die man an Chefterfield's Briefen ruhmte, ben Styl, bie Sprache, bie bas Buch ju einem claffifchen machten, fur einen hinreichenden Erfat für ben mangelnden Ernft bes Inhalts hatten gelten laffen. Um ohne in eine ausführliche Untersuchung ober in eine Analyse von Chefterfield's Schriften einzugeben, bargus thun, bağ er, wie hume, auch in Rudficht ber Form gang gur frangoffichen Schule übergegangen mar, burfen wir nur bas Beugniß des Frangofen Guard anführen, welches um fo mehr Gowicht hat, als auch biefenigen Englander, welche ihre berühmten Schriftsteller bes achtzehnten Jahrhunderts mehr als bie fruheren bewundern , mit ihm vollig übereinstimmen. Suard fagt nämlich

ausbrücklich, es gabe wenig Bucher in englischer Storade, boren Stol fich mehr ben grammatifchen formen ber frangolifchen Sprache nabere ale ber von Chefterfielbe Briefen. Er fügt binge, was wir oben angebeutet haben: bies tommt baber, weil Chefterfielb, wie hume, Bolingbrote und Gibbon mit ber frangolifchen Lite votur und Sprache aufe innigfte vertraut waren. Dies beweifen auch die vielen und lauten Lobreben ber Franzosen, Die man bei ihren Schriftftellern nachlefen mag.

Der Inhalt jener Briefe entspricht gang ber Cophiftat und Mhetorit ihrer Form. Chefterfielb, wie viele unferer Rachabmer Bothes, fpricht gang breift aus, bag Manieren und außere Ge manbebeit in der Welt viel wesentlicher find, ale Ernft und Augend. Die Lehre, welche man fonft nur im Stillen und medanifch jungen Leuten von Stande einprägt, wird hier fuffenatifc gelehrt, bag bie blofe außere Form ohne allen tuneren Gebalt bem vornehmen Mann ein Uebergewicht im Berfehr bes Lebens gebe, daß feine einzige Wiffenschaft darin beftebe, nie eine Blife zu geben, feine Reben wie feine Gefichtezuge und bie Bewegungen feines Rorpers gang in feiner Bewalt ju haben u. f. w.

Diefes Alles wurde inbeffen teinesmens auf jene Schule genialer Wortfunftler führen, bie in großartiger Rebe Religion und Moral fo wunderlich entstellen, baf bie einfache Geele vor lauter Dialettil, Poefie, Rhetorit nicht mehr weiß, was Recht ober Unrecht ift, es ift vielmehr nichts auberes als biejenige Lebre. welche in ben Rreifen, in welchen fich Chefterfield bewegte, feets gegolten hat und ftets gelten muß, ba Platonifche Philosophie und christlich burgerliche Woral bort lächerlich fevn murben ; boch ift Chefterfield noch einen Schritt weiter gegangen und auf biefe Beife ber Frivolität ber Schule Bolbachs naher getommen. Dies hat ihm fein eigner guter Freund Johnson in ber groben Manier vorgeworfen, welche die englischen Kreise gelehrter Damen an biefem ihrem Dratel bewunderten. Johnson fagt: Chefterfeild Buch fen eine Anweisung gur Moral öffentlicher Dirnen und gu ben Manieren eines Tangmeifters.

Dies ift freilich etwas hart ausgebrudt, man muß inbeffen,

um dies Urtheil zu begreifen, wiffen, daß Chefterfield anch barin die Franzosen seiner Zeit nachahmt, daß er auch sogar die Alusbeitslehre der Wüstlinge in ein System bringt. Er lehrt nämlich seinen Sohn, und diese Lehre hat, wie seder, welcher die hand-liche Geschichte der englischen Aristotratie unserer Tage kennt, wisse wisse wirde murd, nur zu viele Frucht gebracht, nicht nur, wie er gewisse bestimmte Weider verführen konne, sondern wie es anzussangen sey, wenn man jede weibliche Tugend zerstören wolle, da betanntlich alle weibliche Tugenden durch Keuschheit bedingt sind. Chesterfield lehrt übrigens diese Berführungstunst nur in Beziesdung auf diplomatische Geschiedlichseit des Weltmauns, der das weibliche Geschlecht nur als Wertzeng zu seinen politischen Zwecken, für seine ehrgeizigen und stanlichen Bedürsnisse betrachtet.

Dume, ber in ber Beit, beren Befchichte wir ergablen, wemiger in Tentschland, wo er burch eine ganz abscheuliche lieberfetung ben Gelehrten allein manglich war, als in Kranfreich gelefen ober bewundert warb, hat durch seine eigne gang bestimmte Ertlarung, daß ibn bei Abfaffung feiner Gefchichte bas Urtheil und ber Geschmad seiner Parifer Freunde, ber ausschließenb fo genannten Philosophen, geleitet habe, ben Beweis erleichtert, bag auch er nur bie Lehren ber Manner, von benen wir in ben fol genben Baragraphen reben, in ein englisches Gewand gefleibet hat. Dan wird übrigene leicht einsehen, bag bie Beit eine andere Gefchichte als bie frühere forberte, und bag man, nachbem Boltaire und Bolingbrote ein Licht gefunder Rritit ober teden Languens über bie tobte Daffe bes hiftorifchen Biffens verbreitet hatten, nothwendig die Dialettit, Rhetorit und Cophistit zu Sulfe enfen mußte, wenn man ju bem vernehmen Publitum reben wollte, welches von ihnen belehrt mar.

Wir durfen hier von hume's Philosophie, von seiner Stepsis und ihrem Berhältniß zu ber französischen nicht reben; da wir micht Geschichte ber Wissenschaft, sondern ber Bewegungen bes Lebens schreiben, wir wollen baher die innige Berbindung ber neuen Geschichte mit bem Treiben der Pariser Gelehrten nur an ansenen Erscheinungen nachweisen. Jeber, ber humes ober auch

Gibbons Lebensgeschichte tennt, weiß auch, daß diese beiben und ben Männern, die wir unten aufgählen, zu Hause waren, das sie in der französischen Literatur und Sprache lebten, und won der Begierde durch Effect zu glänzen, gleich den Parisen nogriffen, die französische Rhetorik und Sophistik nicht verschmähm durften. Dies wird man wahrnehmen, wenn man die darun nicht weniger ausgezeichneten und ihres bleibenden Ruhms wirdigen Hauptwerke der beiden Meister einer neuen Schule aus nur flüchtig durchblättert.

Hume ward überdies, gleichwie später Gibbon und unsateutscher Grimm ober der Italiener Galiani, von einem Didert, Marmontel, Holbach als Mitglieder des Bundes der Berbreitung vornehmer und genialer Lebendweisheit angesehen, und sogn Rousseau, dem diese Weisheit eine Thorheit und ein Frevel, die Leben der Urheber derselben ein Aergerniß war, stand mit hume in inniger Freundschaft, dis er selbst in einem Anfalle seiner ungläcklichen Hypochondrie sich von ihm verrathen glaubte. Sogar ans der Art, wie Marmontel in seinen Denkwürdigkeiten diese merkwürdigen Streit des armen von Gebilden seiner Phantost gepeinigten Rousseau mit Hume darstellt, geht deutlich bervor, daß die Gesellschaft dei Holbach Hume als ihren besten Berbindbeten, den Genfer demotratischen Bertheidiger gemeiner Wahrheit als ihren ärgsten Feind betrachtete.

Hume kam baher auch mit seinem historischen Werke, mit seiner kunk seiner kühnen Stepsis, mit ber scharfen Kritik, mit seiner Kunk die Thatsachen für ein gewisses System und für einen gewisse Zweck zu gebrauchen, in England etwas zu früh, und die eine Aufnahme seiner Arbeit war keineswegs ermunternd. Erst mit der Ausbreitung der neuen Bildung, als die Pariser Auscht de Lebens die Modeansicht der vornehmen Welt geworden war, siest die neue Art Geschichte über das alte Vorurtheil. Dies solgen wir aus Humes eignen Worten, wenn er triumphirend bericht, wie unglandlich gering aufangs der Absat eines Werts gewese sey, das nachher verbreitet war wie die Zeitungen. Wir wurden, wenn wir bei der englischen Literatur verweilen dürsten, dies

allgemeinen Andentungen leicht durch eine nähere Prafung vieler Stellen aus humes Geschichte, in welchen von Christenthum und seinen Einrichtungen, vom Mittelalter und seinen Sitten und seiner Religiosität die Rede ift, belegen können, als Einleitung zu den solgenden Paragraphen ist aber das, was wir angeführt haben, hinreichend.

Bon Fieldings und Richardsons Romanen, welche für das tentsche Leben und für die teutsche allgemeine Literatur der beiden vorletzen Jahrzehnte des achtzehnten Jahrhunderts viel bedeutender sind, als Chesterfield oder Hume, läßt sich nicht behaupten, daß sie für die vornehmen Classen berechnet sepen, man wird das her anch in ihnen keine Spuren jener von Paris und von Bolstaire ausgegangenen Bildung entdeden; doch wird man von einer andern Seite her den mächtigen Einsluß einer neuen Zeit nicht verkennen. Fielding hat nur englisches Leben und englische Sitzen nach englischer Weise von der Seite her gezeichnet, von welcher es auch Hogarth mit Hülfe des Pinsels und Griffels meisterhaft dargestellt hat; aber auch er zeigt die mechanische Religionsübung und die hierarchische Henchelei in demselben Licht als die französsischen Spötter; Richardsons Manier dagegen wird von den Französsen selbst als die ihrige erkannt.

Fielding stellt in seinem Tom Jones die alte Methode der Erziehung, die auf Formen und Formeln beruhende Religiosität des Rirchenglaubens mit dem natürlichen Gesühl, mit dem angebornen Sinn der Rechtlichkeit, mit der Religion des reinen Gesmuths in einen eben so schroffen Contrast, als Rousseau; Richards son dagegen trifft mit den Moralisten der Marmontelschen Schule überein. Die Pamela, Clarissa, der Grandison sind mit der bes liebten Kunst und breiten Zierlichkeit rhetorische sophistischer Schulen geschrieben, die auf der einen Seite durch Predigen ermüden und auf der andern durch Schilderungen ergötzen, wie sie die Wenge liebt. Dies ist die Manier, die man an Addison bewunderte und welche auch benjenigen Encyslopädisten eigen ist, die sich nicht so sehr durch With als durch Sentimentalität und Woral

empfehlen wollen, und niemand wird ihnen eine ungemeine Amf der Darftellung, ber Rlarheit und Lebenbigleit abfprechen.

Bas die Moral von Richardsons berühmten meralischen Ro manen angeht. fo erwedt es für ben innern Gehalt berielben mb für bie Bahrheit und Junigkeit ber Uebergengung, aus welche gang allein eine ergreifende Lehre ober eine mahre Darftellung bet Lebens hervorgehen tann, tein gunftiges Borurtheil, daß ber Ub heber berfelben ebenfowenig als Rielding burch Sittlichkit andgo geichnet mar. Man wird in ber Bewunderung berfelben ben Cha rufter ber neuen Schulen ertennen, bie reich an Moral und am an Moralität find, bie ber Ratur nichts, alles ber Runk uthei Ien. Diefe Manier ging aus bem Parifer Leben ber Beit, and Marmontele Erzählungen und ans Diberots handlichen Drum gu unfern Robebues, Ifflands, Jungers über. Die Richtight Diefer Bemertung läßt fich nicht beffer beweiten als bing bit Umftand, bag Diberot gerabe ben Theil von Richardsond 90 manen mit großem Lobe erhebt, ben Rielbing befanntlich in feine Romanen mit bitterem und verbientem Spotte verhöhnt hat. Ind Rouffean warb zu ber Zeit, als er nur noch Rheter-und Copife war, von dem englifchen Rhetor angezogen, er hat inbeffen buch feine berühmte Rachahmung bewiefen, mas ein Dann, ber, mit Rouffeau, von einem wahrhaftigen Reuer glubt, mit Richarbfen Erfindungen anfangen tann, wenn er fle guvor, wie er that, als Wahrheit in fich aufgenommen und fich von dem überjest bat, wovon er andere überreben will.

Michardson, weil er zu heucheln verstand, batte indessen in Glad, welches Rousseau mit seiner Wahrheit nie gehabt bat. Er ward zugleich von den frommen und orthodoxen Teutschen jan Zeit vergöttert, so schlecht die Uebersetungen waren, welche mit Kentschland zu versertigen pflegte, er ward von englische Kanzeln als Moralprediger gepriesen, und doch auch zugleich we bensenigen Franzosen dringend empsohlen, die man Feinde in Religion und Atheisten nannte. Wir erkennen darin das Zeichen einer Zeit, welche der alten Formen und Formeln mübe war, und sich derselben auf jede Weise zu entledigen suchte.

Schon im vorigen Baube haben wir in bem Abschnitte über tentiche Literatur bemertt, bag und auch Glovers neue Gattung epifcher Poeffe in feinem Leonidas, Sternes Gentimentalitat. Johnfond berühmte Rritit ein Beweis gu fopn fcheine, bag man in allen gandern Europa's bem Rationalen, Alten, Derben und Rraftigen entfagte, um bas Allgemeine, Polirte, Erfünftelte an bie Stelle ju feten. Dies wird und rechtfertigen, wenn wir auch biefes Mal wieder Boltaire und Montesquien als Congeber in Europa an Die Spite ber Beschichte ber Weisheit ftellen, welche bas leben ber vornehmen und gebildeten Welt von gang Europa regierte. Wir werden unmittelbar von ihnen zu Rouffcan übergeben, weil er und feine Schule, obgleich, wie jene, alles Beftebende befampfend, einen gang entgegengefetten 3med verfolgten und won einer Idee geleitet wurden, die fich mit ben Grundfasen und bem Leben ber Parifer Philosophen auf teine Beise vereinigen läßt.

Boltaires ganzes Wesen, sein Wit, seine Lebensphilosophie, bie Art Feinheit und Bildung, welche er empfahl, paste nur für die Reichsten und für das Leben der vornehmen Classen der Monarchien und ihrer Hofe; Montesquien fand sein Ideal in England und wußte der Aristokratie und den vornehmen Herren, die man die hohe Kirche zu nennen pflegt, einen neuen philosophischen Glanz zu geben; Rousseau allein wagte es, mitten unter dem französischen Abel, im militärischen, hierarchischen, despotischaristokratischen Europa die Demokratie einer idealischen Weit zu predigen.

Alle drei genannten Manner hatten ihre bestimmte Sphave ber Wirksamkeit, die wir sehr leicht gang im Einzelnen historisch nachweisen konnten, wenn und dies nicht zu weit führen wurde. Um zu zeigen, daß und das Eingehen in Einzelnes zu weit von unferem Wege bringen wurde, durfen wir nur an Boltaire erinvern, denn um seinen Kreis zu bestimmen, mußten wir aller hofe erwähnen und nachweisen, wie von Choiseul die auf den Erberinzen von Braunschweig, den Prinzen heinrich, den Konig Friedrich und Catharina II., Jedermann seine Correspondenz suchte

und ihn mit Sulbigungen überschuttete. Die Geschichte und ber Inhalt feiner einzelnen Schriften beweisen, bag er über fechzig Sabre unumschränkt in Europa berrichte. Wir wollen inbeffen Dies als bekannt und ausgemacht vorausseten, und im folgenden Baragraphen und barauf beschränten, Die Tenbeng von Boltaires einzelnen Arbeiten anzudeuten, mas um fo breifter gefcheben fann. als ein Irrthum bei Schriften, bie in allen Sanden find ober fic wenigstens leicht burchblattern laffen, fich ungemein leicht berich tigen laßt. Im folgenden Paragraphen wollen wir von Montesquieus Geift ber Gefete handeln, nachdem wir feine andern Schriften ichon im vorigen Banbe ermahnt haben. Bir geben bernach nicht fogleich ju Boltaires Schule, ober ju d'Alembert und Diberot über, fondern reden querft von Rouffeau, und zwar be fonbers barum, weil er mittelbar bie gangliche Beranberung bes teutschen Schuls und Erziehungewesens in ben letten brei Jahrgehnten bes achtzehnten Jahrhunderts bewirft hat, und unmittels bar auf bas Leben bes boberen Burgerftanbes eben fo machtigen Ginfluß geubt, ale Boltare auf die hochften Stande.

### S. 1.

#### Boltaire in feiner gangen Birtfamteit.

Wir haben im ersten Bande dieser Geschichte die Wirksamkeit Boltaires chronologisch verfolgt, uns bleibt nur noch übrig, die Masse seiner Schriften in Gattungen zusammenzusassen, und nachzuweisen, auf welche Weise es ihm gelang, seinen Einsus über die ganze Literatur und folglich über das ganze Leben und ben Berkehr der gebildeten Classen von Europa auszubreiten; doch mussen wir eine Bemerkung über seinen Ausenthalt in Lothringen vorausschlicken. In Lothringen bei der Marquise du Châtelet namlich suchte Boltaire auch über die sogenannten eracten, oder die mathematischen und physikalischen Wissenschaften den Reiz seiner Darstellungsgabe und seines Wisses zu verbreiten und auch in diesen Fächern das Neue und Freiere statt des Alten und Iesuitischen zu empfehlen. Wie es möglich war, daß er auch in dies sen Kächern mit den Jesuiten und ihrem blinden Glauben Krieg führen konnte, wirb man nur dann begreifen, wenn man weiß, daß noch in unsern Tagen unlängst in Rom das Copernicanische System nicht öffentlich gelehrt werden durfte.

Wiffenschaftlich betrachtet murben bie Arbeiten Boltaires und feiner Freundin, als fle in Giren gufammen Mathematit und Phyfit trieben, hochst unbedeutend fenn, ba beibe blofe Dilettanten maren; allein burch bie Bedeutung, welche ber Rang ber Marquife, ber Big und bas Talent bem Dichter gab, trugen fie viel bagu bei, ben rechnenben und meffenben Wiffenschaften cine gang andere Bedeutung zu geben, als fie bis bahin gehabt Die alten Schulwiffenschaften und die Contemplation follten finten, Die Beobachtung ber Natur und Die außere Bemes gung bes Lebens fteigen, Boltaire gab nur ben Con an, feine Freunde, ein b'alembert und andere vollendeten fein Wert, und niemand wird laugnen tonnen, bag biefe gange Schule, fo wie Die Frangofen überhaupt, in ben eracten Wiffenschaften und überall, wo es auf Erfahrung und Beobachtung ankommt, ihre hauptftarte haben. Man barf babei nicht vergeffen, bag auch Buffon und kalande biefer Schule angehörten. Wenn wir bie Gattungen ber Schriften Boltaires ermahnen, fo wollen mir feineswegs Die Gingelnen vollständig aufgahlen, wir burfen nur die Tenbeng und die mahrscheinliche Wirtung einiger berfelben andeuten, es wird baher genug fenn, auch von ben in Cirey gearbeiteten Schrife ten nur ein Paar zu nennen. Boltaire nahm in feiner Schrift über Newtons Philosophie ber Natur Celemens de la philosophie de Newton) mit Schlauheit ben englischen Philosophen gegen bie Jesuiten in Schut, ober mit anbern Worten, er bebiente fich bes Ramens und ber Arbeiten bes Englanders, um bie Jefuiten ju ärgern; benn Newtons firchlich theologische Richtung war ihm gang fremd und seiner apocalpptischen Traume lachte er. Er uahm baher auch in einem andern Buche Parthei fur Leibnis gegen Remton, weil er glaubte, bag er auf biefe Beife bas scholastische System, welches in ben von ber Regierung ausschlies Bend begunstigten, gang ben Geiftlichen überlaffenen Schulen und Academien mit Gewalt aufrecht erhalten wurde, am fraftigsten

446 Bweiter Beitraum. Zweiter Abfchnitt. Erftes Capitel.

erschittern könne. Seines Berfuchs iber die Natur des Feund gebenken wir nur im Borbeigeben, benn das Suchlein war ir jenem Selbstvertrauen geschrieben, welches Boltaire an anden ungemein bitter verspottete.

Daß er auch ber Marquife bie Chatelet zu ber mathematifcha und phyfifulifchen Schriftstellerei, woburch fie eine Zeitlang be ruhunt war, die Reber lieb, ift ausgemacht, und burfte man eine und fehr verbachtigen Quelle, ber Erzieherin bes jebigen Abnigi von Frankeich, trauen, fo bliebe ber Marquise gar wenig Bar bienft von ben Arbeiten, benen fie ihren Ruhm verbantte. Die Rran von Genlis berichtet namlich in ihren Dentwürdigfeiten, 1) bag ihr Großvater, ein Serr von Megieres, vorzügliche matte mutische Kenntniffe gehabt habe, bag er ein naher Rachbu ber Marquife gewesen und ihr bie Materialien bes Inhalts ber Schife ten geliefert, benen Bolfaire Die Form geben half. Diefe Rad richt ift unzuverläffig, wie bie Quelle, aus welcher fie geschöft iff; boch ift barum nicht weniger ausgenracht, bag bie beiben be ruhmten Schriftsteller in Girer viel bagu beitrngen, baf es guin Ton ward, von Physit, Mathematit, Raturwissenschaft # Die Scholaftit, bie Theotogie, die philologischen und ab tiquarifchen Wiffenschaften mußten nach und nach den Ersahrunge wissenschaften und ber mathematischen Demonstration ben Borang in ber Welt und in ben Schulen einraumen. Da übrigent Boli taire gerabe mahrend feines Aufenthalts in Giren ben Gipfel bit Ruhms' erreichte, in die engste Berbindung mit Kriedrich II. fan, und ben Briefwedifel mit bemfelben begann, ber mit wenign Unterbrechungen bis an fein Enbe fortbauerte, fo ift hier ber paf senbfte Ort, bie verschiebenen Gattungen aller feiner, auch be erft frater gefdriebenen Schriften aufzugablen.

Bergleichen wir zuerst über Bottaires Poesse (um und nicht selbst eine Entscheidung anzumußen), die Urtheile der besten Anderscher, so stimmenysse darin überein, daß er in der Poesse, wir in der Prosa in den leichten, wissigen, gefälligen Gedichten, die

<sup>&#</sup>x27;88) Mémoires (Paris 1825) Vol. I. pag. 114.

uch auf gefellige Berhaltniffe beziehen, welche niemand beffer tannte. ale er, am ausgezeichneiften und am größten fen, obgleich er felbft fich freilich im bramatischen Kach am mehrsten antraute. Er fchried bechalb auch achtundamangig Stude, es ift aber unter biefer bebeutenben Rahl tein einziges, welches auch fogar unter feinen Bewunderern und Berehrern für wollenbes ertlart murbe; ba fie alle eingeftehen, bag fein lebhafter und flüchtiger Beift lange Ausbauer und anhaftende Arbeit schrute. Zum Tranersviel maugelte ibm Tiefe bes Gemuthe, Ernft und mahre Begeisterung, auch iene großartice Philosophie, welche ben Geift über bie nie bern Rreise hinaushebt, und nur burch Religiofitat erfett werben tann, beren fanfte und findliche Gefühle feine Geele ichen in ber erften Jugend in wißig foottenber, bas Beilige verhöhnenber Befellichaft verloren hatte. Ber im Ctonbe ift (was fdwerer feun mag, als et icheint, weil gange Rationen und Generationen getaufche und betrogen werden), achtes Gold wahrer Doefle vom rhetorifchen und schimmeunden Alittergolde ju unterfcheiben, wird mit und überzeugt fenn, bag tein Talont und teine Runft mahre Bes geisterung erzeugt, und daß das Trauerspiel nothwendig auf einer ernften Auficht bes menfchlichen Lebens und auf moualifchen Grundfatten ruben muß. Rach unferem und nach einem andern Urtheil. bem wir als einem nationalen mehr in Dingen bes Geschmads trauen, ale bem unfrigen, wurden wir ber Baine, Algire, Das homet, ber orphelin de la Chine ben Borgug vor andern geben, weil er hier nicht bas Leben bes Altenthums burftellt, welches ibm in feiner mobernen und verbilbeten Richtung gang fremd wer. Uebrigens ließ fich allerbings fein Debip auf ber Parifer Bubne fehr gut vorstellen, wo Sophottes so benanntes Stud burchges fallen ware. Bergleicht man bas Leben und bie Poeffe ber beis ben Stade, fo wirb man gleich ertennen, baff fie fich von eine ander unterscheiben, wie Athen jur Beit ber Verferkeiege von Bavis jun Beit bes herzoge von Richellen, Bottaires Putron. Corneille, obgleich ebenfalls Frangofe und Zeitgenoffe bes herofehenbem Gefchuncts eines Boiture und Baigar tannte bas Rhuifches Leben boffer und hatte fich: aus ben: Spaniern mit ntehn tragischer Poefic genährt, bies ist and ber Grund, warum Boltaire im Brums und in Cafar's Tob so weit hinter ihm zurudbleibt.

Wenn man nicht wußte, daß bas mahre Luftspiel, welche jest bekanntlich gang bon ber Buhne verschwunden ift, ebenswid Ernft und eine eben fo tiefe Auffaffung bes Lebens erforbett, als bas Trauerspiel, so wurde man sich verwundern, daß der witigfte, an guten Ginfallen unerschopflichfte Dann auch nicht einmal die ihn anbetenden gandoleute im guftfviel befriedigen Die frangofischen Rrititer gesteben ein, bag feine tomb ichen Versonen Rarritaturen, ihre Scherze und Wite nur m oft Poffenreißereien find. Die gute und die bofe Seite ber Menfcha aufzufaffen, muhfam alle Stande zu ftubiren, um langfam bie Sitten ju verbeffern, wie Molière gethan hatte, bas mar Bile taire nicht ber Muhe werth, ba er zu feinem Biel, Ruhm und Unsehen in ber Welt, einen naheren Weg fah; Begeifterug für bas Einfache und Gute hatte er nie gefannt; aber fein falter und Harer Berftand, fein beißender Spott, feine Meifterfchaft in Gmade und Berebau machten ihn jum furchtbaren Reind überliefnter Bor urtheile.

Boltaire tennt nur ein Leben, nur eine Beit, nur eint Art ber Bilbung; nur eine Rlaffe von Menschen ift seiner Anf merkfamkeit wurdig; bafur aber tennt er auch biefe gang und von allen Seiten, und niemand hat bie Blogen ber Rlaffen, won au haufe ift, beffer enthüllt, als fein unvergleichlicher Ropf. Am ein Geift, wie ber feinige, vermochte ber herrschenden Bencheit und Sophistit, ber albernen Salbung und ber tollen Scholafti ber Jesuiten und Jansenisten und ihren Juristen und Cheologa ben Tobesstoß zu geben. Wir glauben baher auch, bag, wem feine Landsleute seinen Schauspielen, wie der Nanine, dem Enfant prodigue, ber Ecossaise, den Borgug vor feinen Enfifpielen geben, biefes barum gefchieht, weil er nur in folchen Scenen, w die gewöhnliche Unterhaltung der Leute von Ton angebracht if, ober wo gemäßigter Ernst und verständiges Gefühl Lefer und 3m schauer gewinnen, in seinem Element ift. Dies hat freilich Bei taire felbst nie anerkennen wollen, er hat nie eingeseben, daß Mi

Schauspiel oder ber bialogistre Roman ein Rind der Zeit sep, die er so sehr preiset, er hat es immer verachtet, weil er in dems selben nicht der Erste war, oder nicht wie im Aranerspiele wenigssteus doch unter den Zwergen ein Riese.

Was von Boltaire als Dramatiker gilt, wo er wenigstens von allen benen, welche Beredsamkeit und leichte Berststation und Wis mehr achten als Begeisterung, von allen, welche einerlei gesellige Bildung und Ansicht bes Lebens mit ihm haben, neben den ersten Dichtern gesetzt wird, gilt mit noch viel mehr Recht von ihm als lehrendem Dichter. Da wir weder Literaturgeschichte noch ästhetische Untersuchungen über französische Dichterwerke schreisden, so glauben wir dedhalb sowohl sein Poëme zur le desastro de Lisdonne, als das Gedicht zur la loi naturelle, und die zept discours zur l'homme ganz übergehen zu konnen. Sein Element war die leichtere Dichtung, und seine slüchtigen Berse, sein scharfer Witz, sein schlagendes Urtheil wirken zu seiner Zeit wie leuchtende Blitz; denn sie erhellten zugleich die Racht jesuitischen Aberglaubens und trasen zerschwetternd die Spitzen der majestätischen Thürme des Mittelalters und die gothischen Dome.

Die sogenannten Fugitives allein wurden Boltaire's Unsterbelichkeit sichern, wenn er auch nichts anderes geschrieben hatte; benn in denselben ift er burchaus in seiner Sphare, hat nur gang allein an die Leute zu denken, die er ausschließend die Welt nennt, kann seben Funken seines Geistes auf den augenblicklichen Effect richten, den Leser durch seine Einfalle entzücken, durch seinen Wit überraschen.

Was sein berühmtes ernstes Gebicht, welches er und seine Landsleute für ein episches hielten, angeht, so scheinen sich doch selbst die franzosischen Aunstrichter des neunzehnten Jahrhunderts gegen diese einst allgemein gepriesene henriade erklärt zu haben. Freilich ist eine Generation, die romantischen Unsun zu Tage fördert und bewundert, gegen das große Berdienst dieses Werks in Beziehung auf Toleranz, Aufklärung, wahre Religion, welches wir schon im vorigen Bande andenteten, ungerecht geworden, weil sie Anumel des Rückschreitens zum Alten vergessen hat, wie

es aussah, als noch das Alte ganz sest stand. Wir sinden et allerdings mit ihnen trocken und kalt, und seizen sogar hinzu, das Boltaire seinem rhetverschen Kunstwerk auch nicht einmal den Raigeben konnte, wodurch und Birgil und Tasso mit einer Rachahmung homerischer Dichtung in Zeiten, denen aller Sinn für bomeische Einfalt sehlt, aussöhnen. Wir reden nicht von der Rust de Sprache, von dem unmachahmlichen Schmuck und Wohllaut de Bersbaues und des Rythnuns, der an dem italienischen und lativnischen Dichter bewundert wird; wir überlassen es dem äschnischen Beurtheiler, zu entscheiden, was Boltaire in dieser Beziehung sin französische Ohren geleistet hat, wir reden vom Materiesen.

In jenen beiben Gebichten wird uns nämlich eine bestimme Zeit, eine Dertlichkeit, die wir genan und prosaisch kenne ge lernt, ober mit einem andern Worte, es werden und bestimmt Gegenden und Sitten gezeichnet, bei Voltaire ist Alles allgemit und seine Beschreibungen und Schilberungen können mit verändreten Ramen jeder Zeit, sedem Ort leicht angepaßt werden. Das wollte wahrscheinlich Delille sagen, wenn er epigrammatisch wiseln behauptete, es fände sich in diesem Helbengedichte voll Arieg und voller Schlachtrosse nicht einmal Hen, um die Pferde zu sätzen, ober Wasser, um sie zu tränken.

Weit vorzüglicher als dies ernste Heldengedicht ift das schände liche und gottlose erzählende Scherzgedicht, bessen erste Gesant er von Sirey ans verbreitete. Dieses Gedicht (das Mädden von Orleans) ward den vornehmen Bekannten in allen Gegenden Evropa's auf ihre dringenden Bitten insgeheim mitgetheilt, und swar in einzeinen Gesängen, die unendliche Beränderungen ersihren, so daß die neuesten Ausgaben des Gedichts, wo sich alle Barianten beisammen sinden, und eine vollständige Borstellung von der ihr terhaltung und von dem Witz geben, den Boltaire's vornehmt Freunde suchen und billigten. Dieses Mädden von Orieans nit allem Schmutz und aller Gottlosigkeit eines gottlosen Geschlicht ist und bleibt leider! ein unübertreffliches Meisterklich der Darstellung der Gestnung, der gesspreichen und Köhnen Unterhaltmit der Rreise, sihr welche es bestimmt war. Bekanntlich hat sin

Zeit ber höchsten Biliche ber Künste, der Miffenschaften und des Wohlstandes von Italiem Peter Betinns für Pabste, Eardindle, Fürsten und hersen, für Künstler und für hochgebildete, classisch gelehrte, geniale Italiensn in dempilden Geschmad geschrieben, in welchem das Mädchen von Orleans gedichtet ift, und wir wagen nicht zu entschein, wer von dem beiben dem Gipfel der Art von Bollendung, nach welchem sie beibe sieden, am nächsten getoms wen sen.

Als Gebicht, ober als fomische Erzählung in Berfen, hat bas Buch weniger Bebentung, weil man keiner kenschen, ober mit bem bodhaften Bit ber Sofe unbefannten Geele rathen tann, es an lefen; fur bie Renntniß des Lons, des Lebens, bes Sinnes ber europäischen Aristofvatie ift es bagegen von besto größerer Dan findet namlich nicht allein alles dasjenige Wichtigkeit. barin insammengebrangt, was ber frechfte Big und ber boshafe tefte Muthwillen gegen Religion und Sitten, gegen Alles, mas vormals ehrwürdig ober bem Bolle heilig war, erbacht hat; fonbern es enthält auch bie tubnften, fonft an ben Schriftftellern mit ber größten Graufamteit gerächten verfonlichen und politischen Padquillen. Der Konig Ludwig und bie Pompabour, bie erften Berren bes Reichs und bie boften Freunde bes Dichters werben bem bitterften Sahn praisgegeben, faine Feinde als Lente gefchils bert, die ber Galeerenftrafe murdig find, wie benn la Baumelle barin wirtlich auf Die Galeeren geschickt wirb.

Die Art, wie hier die dristliche Religion selbst, nicht blos Dogmatik und Pfassenthum, behandelt wird, zeigt die Philosophie der Kreise der vornehmen Welt, für welche Boltaire schrieb, in ihrem nachtheiligsten Lichte. Es sehlte den heuren und Damen der Salond sogar an Weltklugheit, woran es sonst auch den Dümmsten unter ihnen nie sehlt. Sie ahnten nicht, wie bald diese neue Weisheit, die sie als Recht ihred Standes sich vordes hielten, auch unter den von ihnen verachteten Pobel kommen werde. Wan darf nämlich von dem Mädchen von Orieans breist behanden, daß die Wirkung der Berse dieses Gedichts der enropäischen Renschheit viel verberblicher gewesen ist, als die kurze Naserei

ber Demokraten ber französtichen Schredenszeit. Boltaire seihst sich bes Werks in ber ursprünglichen Gestalt, er gab vor, es sey in den Abschriften durchaus verfälscht, und veransaltete beshalb 1762 eine Ansgabe, aus welcher er wegließ, wat ihm am gefährlichsten schien. Da es nun auch in dieser verbeserten Ausgabe noch schanderhaft unstetlich, empdrend seindlich gegen Religion und den gewöhnlichsten Austaud gedlieben ift, wat kann man leicht schließen, wie es ausgesehen hat, als es zuest insgeheim an die Holießen, wie es ausgesehen hat, als es zuest insgeheim an die Holießen, wie es ausgesehen hat, als es zuest insgeheim an die Holießen, wie es ausgesehen hat, als es zuest insgeheim an die Note, an vornehme Herren und Damen geschich ward. Man sindet übrigens in den sehr zahlreichen Ausgaben von Boltaire's Werten, die in unserm neunzehnten Sahrhunden erschienen, die alten Zoten und Barianten, also allen Schund, jede Lästerung in einem Anhange sorgsältig gesammelt, so das die Gedicht und die Beisugen einen starten Band bilden.

Diesem ergablenben Gebichte tommen in Rudficht ber forn und bes Inhalts feine Satyren in Profa und feine Romane an nachsten. Der leichtfertige Dichter ber großen Welt versuchte fic in der erufteren poetischen Satyre eines Soratius und Persis vergeblich, aber in einer gang anderen Gattung, wo es nur auf Bis, auf eine Beobachtung ber Oberflache ber Dinge, auf eine Auffaffung bes Lebens und Treibens ber Menfchen feiner Beit und feiner Befanntichaft antommt, ba ift er gang in feiner Sphare. Um bie eigentliche poetische Sature gludlich zu behandeln, hatte Boltaire aus fich herandgeben muffen, bas war er nie vermdgem, bie profaische bagegen, wo er feine Keinde lächerlich macht, w er in bem Tone reben kann, ber ihm natürlich ist, erreicht stell thren Zwed, obgleich ber Leser babei oft tiefen Unwillen gegen ben Berfasser empfindet. Unter biesen Satyren ift bie gegen Man pertuis, ben Prafibenten von Friedrichs Berliner Academie gt richtete diatribe du docteur Akakia in verschiebenen Begiebate gen bie wichtigste, besonders aber barum, weil fie ihn, nachben ihn Friedrich nach Berlin gerufen batte, mit biefem auf einigt Zeit recht bitter entzweite und zur Rücklehr nach Frankreich trieb. Bei biefer Beranlaffung ergoß Boltaire bekanntlich ben bittent Strom seiner Satyre auch über Friedrich und beffen Bater Frie

brich Wilhelm. So wenig übrigens Boltaire bei bem Streit verlor. ba er ebensowohl eine herrschenbe und verachtenbe Ratur hatte als Ariebrich, beibe alfo nicht wohl aufammen leben fonnten, fo fohnten fie fich boch balb aus. Die Sature auf Arlebrich Wil helm und auf ben Ronig nannte er befanntlich Dentwürdigfeiten feines Lebens. Bu ben Rachrichten, Die er in gebruckten Schriften über feine Rincht aus Berlin in ber Mitte bes Sahrs 1758 gegeben hat, und über feine Angit, ale er in Rrantfurt am Dain augehalten warb, geben hanbschriftliche Briefe bes Dichters, Die Ravoleon and bem Wiener Archiv wegnahm und welche im frangofffchen Archiv gurudgeblieben find, als bie anbern geranbten Stude mrudgegeben wurden, anziehende Rachrichten, bie mahrer find, als was er für gut fand, barüber betannt zu machen. Wir feben barans mit Erstannen, bag er fich in feiner Angft mit Briefen an Rannis und an ben Wiener Sof mit mahrhaft lacherlichen Bitten und Untragen mandte und Entbedungen verfprach, Die Friedrich verachten tonnte, wie man fle in Wien verachtete. 19)

Als poetische Erfindung, als eigenthumische Anffassung und Darstellung des täglichen Lebens oder gewisser Berhältnisse der Gegenwart und Borzeit in willführliche Berbindung gebracht, oder auch als Liebesgeschichten sind Boltaire's Romane ohne Bedenstung, sie find sogar, weil er nicht erfinden, sondern einen gewissen Zweck erreichen wollte, mehrentheils blos nach irgend einem englischen Driginal entworfen; in einer andern Beziehung sind sie das

<sup>89)</sup> Eine wörtliche Abichrift dieser eigenhandigen (wahrscheinlich noch nicht gebruckten) Briefe, die der Berf. 1834 auf dem Pariser Archiv genommen hat, steht jedem zu Dienst, der sie benutzen will. Die Briefe liegen dort in einer liasso des Carton K. 151. und es heißt von den Briefen im Register des Archivs: Cos papiers proviennent des archives de l'empire d'Autriche et ils faisolent partie de cos archives, qui ont été déposés dans celles de l'empire François en 1810 au mois d'Avril. Bor den Papieren steht: Neuf pièces à no plus rendre commo appartenant à un François. Das erse Stud ist die nacte und wahre Geschichtserzählung und Auszug eines Briefes über Boltaire's Abentheuer in Frankfurt, erst dann solgt ein Brief von Boltaire's eigner Hand, dieser ist aber nicht der frühste. Der frühste ist vom 7. Juni 1758 aus Frankfurt.

gegen untibertrefflich. Der hamptzwed eines jeben ber tichen Romane Boltaire's ift die handgreifliche Wiberlegung irgend eine berrichenben Meinung, biefer Zweck wird burch bie Geschichte mb bie eingeflochtenen Sarcasmen vortrefflich erreicht, weil teine Er wieberung ober Wiberlegung möglich ift. Ernft wurde bie Iffer biefer Romane nicht erreichen ober fie foaleich ermüben; jeber Ber fuch mit einem Boltaire in Scherz und Spott gu wetteifern, win Thorheit. Den Reig für ein größeres Publicum erhielten bick Romane, wie bas Dabden von Dieans, burch bie ichlipfrign Scenen und Geschichten für einen Theil ber Lefer, burch bie Red beit ber Angriffe anf bie Lehren ber Rangel fitte ben anbern. Bei Diefe Romane gewiffermaßen als der Inbegriff ber Beicheit av ausehen find, welche fich die Reichen nub Regierenden um bie von Pfranden lebenbe bobe Geiftlichtett bamals vorbehielt, nib rend fie unter bem Bolle mit Reuer und Schwert bie aften tont und Rormen conferviren wollte, bie ihre Bebeutung langft wil ren hatten, und die Welt burch Seuchelei taufchen, burch Polipi beswingen zu tonnen wähnte, fo muffen wir nothwendig etwat langer babei verweilen. Diese Romane find für unfern 3wed, bas Berhattniß bes größten Genies und bes populariten Schiffe ftellers jur Revolution ber Borftellungen, Lehren, Ginrichtung, welche in einem Theile von Europa um Ende bes achtzehnten Jahrhunderts verging, darzustellen, zu bebeutend, als daß wir nicht einige berfelben erwähnen und bie Beziehung berfeiben auf bie berrichenben Grundfate andeuten mußten.

Im Zadig wird anschausich und handgreistich gemacht, wir abgeschmackt die gewöhnlichen moralisch erbaulichen Betrachtungen über die Wege der Borsehung und über einen Gott, der wie en Mensch denkt, berathschlagt, handelt und leitet, dem kuhnen Spotter erscheinen müssen. Boltaire, würden wir sagen, beschränkt die Lehre von einer unmittelbaren Leitung menschlicher Dinge duch göttliche Borsehung ganz auf die Kirche und auf den Boltsglav ben, er vertilgt sie and dem höheren Leben und aus der Wissen, schlausg gausamen Spott. Er macht daher durch seine Er zählung anschaulich, was leicht handgreistich zu machen war, weil

es melangbar wahr ift, daß sich die Theorie von einer handgreiflichen Leitung menfchlicher Dinge burch eine ftete fichtbar eingreis fenbe Borfehung ans ber Erfahrung und Gefchichte eben fo gut wiberlegen, als beweifen laft. Canbibe ift ein fcmubiges und tribes Bilb bes menschlichen Lebens als Ravitatur mit muthwils liger Laune, mitunter and mit furchtbarer Bobbeit luftig bargeftellt, um bie fonderbare Unmagung ber Philosophen lacherlich ju machen, die nicht blos bas Nothwendige, ober bas emige Gefet im Birflichen, fonbern auch bas unbegrengte Welb bes Möglichen bestimmen wollen. Boltaire macht jene Speculanten und Eraumer laderlich, die auf ihrem Ratheber ober am Schreibtifche bie gange unermefliche Bahl ber Welten nur als Lichter und Lampen m ihrem Beimfe betrachten; Alles nur auf ben Menfchen, als auf ben Mittelpunkt ber gangen Schopfung, beziehen und oratelnb verfündigen, baf es ber Gottheit gar nicht möglich fen, eine Belteinrichtung zu machen, in welcher ihr oft bem Affen, noch öfter bem Tiger, feier abnticher Salbgott gindlicher fen, als in ber gegenwärtigen.

Memnon enthalt bie eigentliche Lebendwolsheit ber fogenannten guten Gefellschaft, beren Glieber fich, wie Boltaire, mit großem Selbstgeficht andschließend Weltleute wennen, ober mit einem Borte, ber Rlaffen, fir welche Boltaire bamals Prophet war, und unter benen er jest Belials Gefandter genannt wird, weil fle jest and Angft fich wieder fromm ftellen. Der butere Spott im Memnon tann aber and bem mahren Beifen fehr nutlich werben und ihn vor der Thorheit warnen, das, was er als Beisheit achtet, ber vornehmen Gefellichaft vorzutragen. Memnon wird meisterhaft gezeigt, wie die Menge in ihre Klugbeit verliebt, die Ratur und ihre Gefühle, Begeisterung und ben Gifer ber Martwer ber Wahrheit verlacht; Boltaire beweiset gang unwiderleglich, daß auch ber größte Beife, ohne jene vornehme Ralte zu besiten, Die unsere Beit mehr als alle feine großen Gis genichaften an Gothe bewundert, fobald er fich unter Die Gefell schaft ber großen Welt mifcht, im beften Fall als Sonderling, in ber Regel aber als ein Rarr erscheinen muß. Boltaire, als

guter und wihiger Weltmann, erheitert in bissem Roman biejes migen, welche seines Glaubens sind, baburch, baß er ben Mann, ber Roussen's Ibeal ift, ihrem Lachen preisgiebt. Der Weise des Genfer Philosophen wähnt bekanntlich, baß es Pflicht sey, und was noch stärker ist, daß es möglich sey, in allen Berhälts niffen des verwickelten und oft ganz verkehrten und unnatürlichen bürgerlichen Lebens ganz allein dem Grundsat, der Vernunft und ihren Gesetzen zu solgen, es war daher nicht schwer, ihn hier zur Belustigung der vornehmen und der ganz gemeinen Gesetzengt als einen Narren erscheinen zu lassen, der ins Tollhans gehört. Db Voltaire's Wahrheit der Menschheit mehr Ehre macht, oder Roussen's Irrthum, gebührt uns nicht, hier zu untersuchen.

Wir glanben in Rucksicht ber Komane für unsern Zweck genng gethan zu haben, ber Leser wird von dem Standpunkte aus, auf welchen wir ihn gestellt haben, sehr leicht die Beziehung aller übrigen kleinen Romane auf die Sitten des Zeitalters und auf die herrschenden Ideen aus benselben entwickeln. Wir übergeben daher die Voyages de Scarmantado, die Visions de Babouc, den Micromégas u. s. w. Im Ingenu ist keine leitende Hauptsidee, sondern der witzige Mann überlätt sich gänzlich seiner Laune und dem Zusall und bringt eine reiche Külle von Witzen und Einsfällen über die verschiedenken Materien vor.

Philosophie ober Geschichte als Wissenschaft, ober auch nach gewöhnlicher Weise zu behandeln, war Boltaire nicht im Stande, benn sein Begriff von Wissenschaft war der in der großen Welt hergebrachte, und außerdem sehlte seiner Seele Alles, wodurch die Geschichte zu einer Lehrerin der Menschheit gemacht werden kann. Was ist die Geschichte anders als Roman oder gelehrter Plunder ohne Ernst und Fleiß und Ansdauer und Anhe und Tiefe und Achtung für ewige Wahrheit und heilige Treue und Glauben an Adtung für ewige Wahrheit und heilige Treue und Glauben an Abel der Seele mitten in der Verdorbenheit der civilisteten Welt? Alles dieses war Boltaire lächerlich, er ward nichtsbestoweniger in der Geschichte wie in der Philosophie auf eine ihm eigenthämliche Weise nützlich. Boltaire war in der Geschichte und für ihr Studium ungemein bedeutend, und leistete mehr, als hundert

Samuler leiften konnen, so ungern bas and bie Manner vom Kach auerkennen.

Wenn man bas, was Boltaire, obgleich von allen Seiten wegen feiner Unguverlaffigfeit und Rectheit gefcholten, für bie Beschichte leiftete, anerkennen will, muß man wiffen, bag er gu einer Zeit auftrat, als bas Befen ber Geschichte gang vergeffen war, als alle Erfenntnig unter Gelehrfamteit erflicht warb. Rur ein Mann von Boltaire's Talent und Big tonnte in Die Finfterniß sammelnber Pebanten ein Licht gang nener Rritit werfen, und den gefunden Menschenverstand gegen bie Berfasser ungeheurer Debuctionen und Compilationen, gegen die genealogifch publiciftie fchen Quartanten und Rolianten geltent machen, und burchfeben, baß nicht Aleiß und Gebachtniß als die einzigen Eigenschaften bes Geschichtschreibers angesehen würben. Boltaire zeigte, morüber auch fogar bie Pedauten erstaunten, wie gebantenios immer ein Schriftsteller bem andern bie größten Abgeschmadtheiten nacherzähle, und wie lächerlich es fen, bas leben und Treiben ber Menfchen, bas mahre Berhaltnig ber Dinge and Urfunden und Diplomen, aus Dangen und Stammbaumen, aus Acten und officiellen Geschichten lernen zu wollen. Boltaire war es, ber ben von Bolingbrote aufgestellten Grundfaten über Geschichte und über ihren eigentlichen Rugen und Gebrauch allgemeine Anertennung verschaffte. Die eigentliche Geschichte wird niemand bei Boltaire fuchen, er geht mit ben Thatfachen um, wie mit ben Menfchen, aber er lehrt angleich, wie man die Thatfachen behandeln foll, bamit bas Leben ber Gegenwart burch Annbe ber Borgeit wirflich belenchtet werbe, und bamit wenigstens die Wahrheit und Rahnheit ber Geschichte ben Armen und Gebrückten gegen bie Reichen und Uebermachtigen beiftebe. Leiber war er felbft ein Sophist, und gebrauchte auch die Geschichte sophistisch für feine und seiner Schule 3mede, und für bie Gitelfeit ber Menfchen, beren Gunft er um jeben Preis taufte, beren lob ihm mehr werth war, als jenes große und gute Bewußtseyn, welches ben Krennd ber Babrheit über bie Schmahungen sophistischer Lugner troftet.

Bebe historische Arbeit, Die and Boltaire's Feber hervorging,

hat einen berechneten Zweck; wenn man bieb weiß, und alfo die gewöhnliche historische Trene und Genauigkeit nicht mehr sucht, so wied man seine Bücher mit großem Ruten lesen, man wird in seiner Geschichte eine praktische Anleitung sinden, seine Art zu denken und zu untheilen auf alle Zeiten, Menschen, Begebendeiten anzuwenden. Durch seine Art, die Geschichte zu behandeln, bruchte er seine Ideen in ganz Europa unter das Bolt und zwang auch diesenigen, welche ihn einen Atheisten und Freder nammen, ihn zu lesen, welche ihn einen Atheisten und Freder nammen, ihn zu lesen, welche ihn einen Atheisten zu behandeln verstand. Wan wird begreifen, daß, sobald andere Schristseller austraten, welche mit Kritit und Geschmack lesbare und brauchbare historische Westerschafte weniger gesucht ward.

Wir wollen and in biefem Rach nur bei einigen feiner Bie cher verweilen, bie andern aber gang übergeben, weil wir weber ein Bergeichnift feiner Schriften, noch eine vollftanbige Retif ber felben liefern wollen. Bir übergeben baber feine Gefchichte Carle XII. und Beterd bes Großen, welche wenig beffer find, als ein Roman, und feine Gefchichte bes Parifer Parlaments, bie geringe Wirkung ober Ginfluß gehabt hat. Seine teutschen Reichsannalen beweifen am beften, wohlte es mit unferer Gefchichte gefommen war, und wie die fehr wenigen gelftreichen Pringen und Bringeffinnen unferer Ration von ihren Landoleuten bachten. Diefe Unnalen nämlich murben auf Erinchen einer teutschen Rurlin gefchrieben, die alfs eine Befchichte ihres Baterlandes von einem Mann erwartete, ben man als ben Reprafentanten bes Arangofen thums anseben tann. Bils folder mar er jum Gefchichtfdreiber ber Reit Endwigs XIV. mehr als irgend ein anderer geeignet. und fein Buch über biefe Beit vines Glanges, ben man als Quelle unfäglichen Clenbs aufeben tann, ift auch bie Gingige unter feinen hiftorifden Arbeiten, aus welcher man mit ber nothigen Borficht Thatfachen und eigentlich historische Bemerkungen entlehnen barf; von den Frangosen wird es als eine ihrer vorzäglichen Gefichichts merte betrachtet. Seine Geschichte Lubwigs XV. zeigt, wiewiel Misbrauch fich von der Geschichte machen läft und wie gefährlich Genialität, Wit, Geift, Gefchicklichseit in ber Behandlung eines gegebenen Stoffs werden tonnen, wenn fie von einem Manne ohne allen moralischen Ernst, ber nur nach Gunft und Bvifall jagt, auf die Geschichte angewendet werden.

Bon allen angeführten biftorifchen Werten wirben wir abris gens gern einraumen, bag fich ihr Ginfing barauf befchrantte, baß fie ber vornehmen und gemeinen, Anftrengung und Denten beim lefen scheuenden, Belt eine augenblickliche angenehme Unterhaltung burch Gefchichte verschafften; gang anders verhalt es fich mit dem Essai sur les mocurs et sur l'esprit des nations. Diefes Buch rechnen wir ju ben bebeutenbsten Erfcheinungen ber hiftorifden Literatur im achtzehnten Jahrhundert, nicht blod, weil es die erfte philosophische Universalgeschichte ift, ba bas Buch (1754) guerft von einem hollandischen Buchhanbler unter bem Titel Abrégé de l'histoire universelle par Voltaire herautges geben warb, fonbern noch aus gang anbern Urfachen. Dies Buch zeigt namlich bie ganze Geschichte im Lichte ber weltlichen Philos sophie bes achtzehnten Jahrhunberts im grellen Contraste mit ber Universalgeschichte eines Boffilet und anderer frommen Rhetoren bes Rebengehnten Jahrhunderts. Boltaire namlich beginnt feine Gefchichte ba, wo Boffuet aufgehört hatte und betrachtet Alles gerabe aus bem entgegengefetten Gefichtepuntt.

Sowohl Boltaire als Bossuer waren Meister ber Sprache und des Styls und zu der Zeit, als Boltaire sein Buch schrieb, galt Bossuers Werk in ganz Europa als unübertressliches Meisterwerk. Bossuet hatte seine Geschichte mit dem südischen Glauben begonnen, mit dem christlichen beschlossen und Alles ganz als lein auf diesen Glauben bezogen; Boltaire beginnt vom philosophischen Zweisel und bezieht Alles auf die Begründung diese Zweisels und auf das aus seiner Menschenkenntniß entsprungene Wistrauen in sede Poeste, die sich mitten in der Prosa des bürgerlichen Lebens geltend machen will. Bossuet, wen ner rhetorisch die Borsehung preisend, Alles auf die christliche Religion bezieht, und den Aegyptern und Griechen und ihrer nralten Beisheit nicht allein Unrecht thut, sondern auch dem Buddhismus und Bramis-

mus, bie alter find als bas Indenthum und weit mehr Ande ger gablen, fo wie bem Islam, ber bem gepriefenen Chriffm thum feine Anhanger entgog und im Gaben und Dien che fe machtig ift als bas Chriftenthum im Rorben und Weften, begift gang, baß er es nicht mehr mit bem Dublifum an thun bat, ben bie Rirchenvater und Scholaftiter bergleichen getroft fagen burfen. Das verstand Boltaire, beffen icharfem Blide feine Blbft je mir ging, vortrefflich zu beungen; er fucht baber, wie Dachiavil, i ber driftlichen Religion und in ben Bergehungen chriftlicher Geife lichen bie Urfache alles Unglucks ber mittlern Zeiten. Bofint, als Bifchof, betrachtet im Grunde Alles, mas Menfchen gehm und gelitten haben, als Kolge ber Erbfunde und macht ale ba Gang ber Geschichte, als ben Weg ber Gnabe betrachte, un unabhängig von menschlicher Weisheit oder Thorheit, weil jabi Gottheit beibes für kirchliche 3wede benutt. Boltaire, als Bill mann, leitet alles von aufälligen Ursachen ber ober von der Ro ichen verftanbigen ober unverftanbigen Sanblungen; wenn mit also bie beiben geistreichen Manner über ben Gang ber Beit wo gleicht, hat man beibe Seiten gefaßt; weil im Grunde beibe Richt haben, je nachbem man bas Leben auffaßt.

Boffuet ift überall und immer Geiftlicher, Boltaire imm Witling und Feind von jedem Ernft; Boffuet verrath übral seine geistlichen Borurtheile und Absichten, Boltaire jeigt ibent Erbitterung gegen eine Rirche, bie ihn anfeindete. Er eichen nie unabhängig von ben Borurtheilen ber Gefellschaft, worn a von Jugend auf gelebt hatte, er ift von ben Borurtheilen feint Beit gang frei, aber urtheilt bafür auch gang affein in ber nich ternen Besonnenheit seiner Zeit über jebe andere Zeit. Ginn im fleißigsten und genauesten teutschen Geschichtslehrer, Schlojer, i baher auch bantbar anertannt, wie fehr er und alle ander, Die, wie er, blos bie außere Größe achten und Miltiades wien Attila und Dichingisthan einen Dorfichulzen, Athen ein fleue Reft nennen, Boltaire bantbar fepn muffen; wir andern banin ihm, daß er das Abgeschmackte bes Treibens der Sammin, Stoppler, Foliantenschreiber burch feinen beißenben Spott in eis nige Schranten trieb.

Das Lette ift unftreitig die vorzüglichfte Birfung von Boltaires allgemeiner Gefchichte, bag er nämlich bie gebantenlofen Sammler bahin brachte, baf fle einsahen, wie ungereimt und abgeschmacht bem Weltmanne bie treuberzigen Berichte ber Chronis ten vortommen, und wie fie, wenn fie nicht blos für Gelehrte ober für die Menge schreiben, ihre Geschichten ben Begriffen ber Zeit aupaffen muffen. Der Geschichtschreiber, ber auf Boltaires Wint mertt, wird baber Ergablungen, bie ber Beiftliche und bas Boll fromm glauben, bie ber Gelehrte, ber mechanisch tren bas wiebergiebt, mas er in ben Quellen findet, treubergia nachschreibt, einer anbern Art Kritit unterwerfen muffen, um feine Geschichte gegen ben Sohn und Spott bes Weltmanns zu fchuten. Rur ein Mann wie Boltaire burfte es wagen, ohne alle Gelebre famteit allen folgenden Geschichtschreibern mit ber Radel breifter Kritif und mit einem gefunden, berben, unbefangenen Urtheil voranzugeben. Je einseitiger er babei verfahrt, um besto leichter wirb man gewahr, wo er zu beftig und zu schneibend ift, wo ihn seine Reindfeligtelt gegen bas Chriftenthum, bie er nie ju verbergen fucht, tanb gegen ben Rath beffelben gefunden Menschenverstanbs macht, den er fonkt fo eifrig gegen die Grillen der Gelehrten in Schut nimmt.

Seine philosophischen Werte gleichen in der Beziehung den bistwrischen, daß sie die Spsteme der Schule mit dem Licht des gesunden Verstandes beleuchten und die gewöhnliche Lebenstlugheit der Genießenden gegen die stolze Weisheit großer Denter in Schutz nehmen. Boltaire vertheidigt als Philosoph mit der Locktfertigsteit der Welt die Theorie eines behaglichen Lebens, einer Bersbindung der Genüsse der Sinne und des Geistes, der Geselligkeit und der gemeinen Luft. Die philosophischen Schristen ihrem Indalte nach durchzugehen, wäre hier überstüffig, da wir nur auf die Ansbreitung und die Wirtung aufmerksam machen wollen, welche ihnen der Ruhm und das Ansechen des Berfassers verschaffte; ihre Tendenz dagegen wollen wir andeuten. Alle sene philosos

phischen Schriften find entweder gegen die driftliche Religion gerichtet, oder gegen diejenigen Denker, welche wie Mallebranche und Pascal, die Philosophie und die nothwendige Antinomie derselben, oder die dialektischen Beweise der Unsteheit jeder philosophischen Behauptung, zu Gunsten der Lehre von der Rothwendigkeit einer göttlichen Offenbahrung gebranchen wollten; oder sie sind anch rein steptischen Inhalts.

Miffenschaftlich betrachtet find Boltaires philosophische Schrife ten noch weit unbebeutenber als bie historischen, ba er nicht ein mal feine Renntnif der Philosophie, die er bestreitet, and den Quellen geschöpft, ober einen Plato, geschweige ben Ariftoteles ftubirt bat. Der größte Theil biefer Schriften macht auch gar nicht einmal ben Auspruch, die Weisen ber Schule beliehren zu wollen, weil Boltaires Lebhaftigfeit ihm nicht erlaubt, eine Daterie ansammenhangend und fostematifch abguhandeln. Er felmebt in der Manier geselliger Unterhaltung abgerissen und absorechend und bohnend, wir wurden baber auch ben Ruten biefer Schrife ten in Beziehung auf Befreiung ber Menfchheit von ben Retten bes Mittelaltens gang allein barin feten, bag gewöhnliche Men ichen burch ben im Leben erworbenen Scharfblic eines ander und geistreichen Mannes belehrt, burch biefelben einsehen lernen. baf unter ber von ben Weisen gespeicherten Arucht eben fo viel Spreu ale Korn ift.

Daß das Lettere nicht ohne die größte Gefahr für Sittlichteit und Ernst einer ganzen Nation geschehen kann, daß Boltniret
steptische und stoptische Ansicht und Einsicht der Dinge, wenn sie gleich den höchsten Ständen überall und zu jeder Zeit eigen gewesen ist, bennoch, sobald sie aus den Büchern und Salone ind bürgerliche Leben und durch die eigentliche Masse der Nation brüngt, eine furchtbare Pest sep, welche die Elemente des Lebens verzistet, haben wir hier nicht zu beweisen, wo blos von Thatsachen die Rede ist. Boltaire war übrigens ganz anderer Meinung; er nahm baher, um seine philosophischen Gedanten über alles Mögliche leicht in Jedermanns Hände zu brüngen, seine Zustucht zu einem Mittel, welches ihm noch beffer biente, als eine Beitfchrift ober auch eine Zeitung würde gethan haben.

Bottaire brachte seine philosophischen Gedanken in eine Art Wörterinch (dietionnaire), welches er hernach unter dem Titel Bermunft (Maison) wieder abdrucken ließ; später vereinigte er andere Aussche derselben Gattung unter dem Titel, Fragen über die Eucytsopädie (Questions sur l'Uneyclopédie). Diese beis dem Bücher wurden hernach in Berbindung mit den Artisteln, die er für die große Eucytsopädie gearbeitet hatte, zu einem einzigen Werte gemächt. Dieses Wert vereinigt, unter dem Titel dietionnaire philosophique, in alphabetischer Ordnung alle seine Gedanten über philosophische Materien und macht auf diese Weise deuten über philosophische Materien und macht auf diese Weise seine Einfälle Zedermann zugänglich. Die Titel der Anderen, philosophie de l'histoire, dible commentée, examen important de Milord Bolingbroke, histoire de l'établissement du Christianisme zeigen schon, daß sie bloß Producte seiner Feind, seligseit gegen das Christenthum sind.

## S. 2.

## Montesquien, als Berfaffer bes Geiftes ber Gefege.

Wir haben im vorigen Zeitraum vom Hauptwerke Montes, quiens nicht gerebet, theils, weil es der Zeitordnung nach erst in diesen Zeitvaum fällt, theils, weil es für ein ganz anderes Pneblikum berechnet, in einer ganz andern Manier geschrieben, als die Persischen Briefe, auch eine ganz andere Wirkung hatte, als diese. Die Wirkung des Geistes der Gesetze war um so größer, je wentger der Verfasser dreist oder spottend auftrat, je mehr er die Gelehrten auf soine Seite zog, und die Damen und Weltleute überzeugte, sie dürsten nur die kurzen Capitel, die leichten Paras graphen, die nuterhaltenden Bücher seines Werks durchlausen, um Geschichte und Philosophie derselben, Gesetzgebung und Poslitik, Staatsverfassugslehre und Finanzwissenschaft gründlich zu verstehen. Durch die Erscheinung des Geistes der Gesetze ward die Gesetzgebung und Staatsverfassungstheorie in den Pariser Saslows Gegenstand täglicher Unterhaltung und die absoluten Berfasslows Gegenstand täglicher Unterhaltung und die absoluten Berfass

campen bes Reftlandes verloren in ben mobischen Areisen ihrer alten Glang, weil die militarische Monarchie im Geifte ber Go fette nicht gunftiger behandelt wird, als in ben Berflichen Bries fen, wenn gleich in einer anbern Manier, einem anbern Lon. einer andern Sprache. Bon Sohn und Spott ift nicht bie Rebe, sbaleich gründlicher Ernft fern gehalten wird, bamit man bas Buch lefen tonne, wie einen Roman. Die Rinche erhalt in bem nenen Gebaube, welches Montesquien bem alten entgegenfett, einen gang erträglichen Dlat, und bie vornehme und geiffreiche Welt, auch die Damen, tonnten nur gewinnen, wenn eine enge lifche Aristofratie eingeführt warb, woburch Salons und Cophiften ber Gefellschaft politischen Ginflug erhielten, wahrend ber geschloffene Rreis und angleich bie Baronen ihre Bebentum bebampteten. Uebrigens begann bamals schon Anglomanie, und bie Englander, befonders Montesquiens nabere Freunde mußten erft rechten garm machen, ebe bas Buch in Kranfreich fo viel Aufsehen erregte, bag baburch Boltaires Reib rege warb.

Die Englander, mit benen Montesquieu in enger Berbindung ftand, fanden fich in ihrem Rationalstolze ungemein geschweichelt. fle nahmen bas Buch fogleich mit großem Beifall auf; bie Fransofen faben barin anfangs eine Art Satyre auf ihre beftebenbe Berfaffung und Einrichtungen und fanden fich in ihrem Rationals folge gefrankt. An Friedrich II. ging bas Wert aus einem Leicht begreiflichen Grunde gang vorüber. Die Tencin, Geoffrin. Deffant und ihre ariftofratischen Rreife, mußten, wie spater bie Staël, Segur, Rarbonne u. a. in bem Beift ber Gefete noth wendig eine Berfundigung ber ausschließenden Berrfchaft einer gewiffen Art Bilbung erkennen; bas Buch warb baber Coange lium ber Staatsweisheit. Da wir weber Geschichte ber Politik noch ber Staatswiffenschaft schreiben, so burfen wir in eine genaue Angabe bes Inhalts biefes Werts nicht eingehen; andenten muffen wir inbeffen bie Puntte, bie und befonders wichtig fcheinen, weil bas Buch in Beziehung auf bie Formen ber Bermaftung. welche man in unserem Jahrhundert hie und da eingeführt, die Auficht, die man feit feiner Erscheinung vom Staatswesen gefaßt

hat, wichtiger ist als irgend ein anderes. Dieses gilt nicht nur von Frankreich und von den uach seinem Borgange neu einges richteten Staaten, sondern selbst von denjenigen, welche der Form nach absolut monarchisch regiert werden; denn auch in diesen sucht man wenigstens die diffentliche Meinung dadurch zu gewinnen, daß man sich den durch das Buch verbreiteten Borstellungen einigsermaßen anschließt.

Che wir jum Inhalt übergeben und die Puntte andeuten. bie und für die Gefchichte bes folgenden Zeitraums bie wichtiaften fcheinen, muffen wir nothwendig einige außere Umftande ermabnen. bie vielleicht nicht jedem unferer Lefer fogleich gegenwärtig find. Buerft muß man namlich wiffen, bag bas Buch freilich um 1749 schon erschienen ift, daß aber erft die neun Jahre nachher gebruckte neue Auflage ober beffer neue Bearbeitung als bas eigentliche Bert anzusehen ift. Ferner ergiebt fich aus bem gebruckten freundfchaftlichen Briefwechfel Montesquieus, daß alle gemäßigte, alle von eblem Streben für Berbefferung bes elenden Buftandes ihres Baterlandes befeelte und fur mahre Wiffenschaft im Stillen thas tige Frangofen, Englander und fogar Italiener, alle bebeutende Manner, Die fich mit ben 3meigen ber Geschichte und ber Staate. wiffenschaften, mit welchen fich Montesquien nur flüchtig und oberflächlig beschäftigt hatte, grundlich abgaben, ihn bei ber neuen Ausgabe unterflütten, ibm Menberungen und Berbefferungen angaben. Man tann baber ben Geift ber Gefete gewiffermaßen als ben Inbegriff ober als bas Resultat ber Bemuhungen aller ber eblen Freunde gemäßigter Freiheit anfeben, welche eine Berandes rung ber eingeführten Polizei und Regierung wünschten, ohne boch, wie Boltaire und feine Schule, nur negativ und gerftorend wirs Ben, ober, wie Ronffean und feine Anbanger, fich gang vom Die ftorifden und Wirflichen entfernen ju wollen.

Montesquien warb auf diese Weise historisches und politisches Dratel, die Beffern unter den sogenannten Philosophen schworen zu seiner Fahne und wendeten mit ihrer bekannten Dialektik seine Sate für ihre Zwecke an. Boltaire suchte daher auch vergebend, dem Werk durch seinen Spott zu schaden, und sogar ein berühme

ter Academiter ber alten Schule bot vergebens die Gelehrfambet ber auf Schulen und Universitäten gesehrten, in der Academie herrschenden Geschichte und Kenntnis der alten Sprachen dagegen auf. Was Boltaire angeht, so ist es lächerlich genug, das ein Mann, der seine historischen Arbeiten so leichtsertig entwarf und Jedermann verlachte, der ihm grobe Irrthumer vorwarf, Montesquien der Oberstächlichkeit anklagte. Der Streiter der Schulen, Crevier, wäre zu jeder andern Zeit ein furchtbarer Gegner sin Montesquien gewesen. Er war ein Kenner der alten Sprachen, er hatte alle materiellen Kenntnisse der Geschichte, die Montestquien sein Rentenbergen belesen war; aber die Zeit war für Montesquien, sie war ihm als einem der Berkindiger einer neuen freien Wissenschaft des Lebens günstiger als den Bertheidigern alter Schulweisheit, denen sich Erevier anschlos.

Crevier war freilich nicht als Philosoph und Denter, aber boch als grundlicher Gelehrter bekannt und hatte burch feine gelehr ten hiftorischen Sammlungen Berbienft erworben, er war unwis lig, baß Big, Scharffinn und Berebfamteit burch Montesquien über gründliche Studien ben Sieg erhielten und ichrieb baber 1764 feine Bemertungen über ben Geift ber Gefete. Er batte unftreitig in ben mehrften Puntten Recht, aber Montesquien war im Befit ber Stimmen, bes Gelehrten Urtheil brang au feinem Publitum nicht. Er warf namlich bem vornehmen Schrifteller Eitelleit, Gucht Phrasen zu machen, Mangel an grundlichen Renntniffen und anftrengenben Studien allerbings nicht gang mit Unrecht vor; aber er wollte zugleich einen Buftand ber Berfaffung und gefelligen Ordnung in Schus nehmen, ber veraltet war, er wollte Formen ber Religion und bes Gultus vertbelbigen mit retten, bie fich nicht retten ließen; biefe Schulgelehrfamfeit mußte vor ber Stimme ber Welt verflummen.

Beil hernach die nene Schule ben Gefft ber Gefethe burch die bekannte schlaue Anathse d'Alemberts ihren Zwecken. gemäß dem Publifum als gang mit ihren Grundsaten übereinstimmend barftellte, so wollen wir diese Analyse gum Leitsaben nehmen, um anschaulich zu machen, daß burch die unglandliche Berbreitung

bes Buchs unter ben tonangebenben Claffen eine Anficht bes Staatsmelens berrichend mard, welche mit bem Regierungefpftem Frantreiche und aller Staaten bes festen Landes unvereinbar mar. Bunachft will Montesquien von einem Stande ber Unschulb, pon einer Theotratie, einer ursprünglichen, gewissermaßen geoffenbarten Berfaffung, welche burch die mit dem Kinger Gottes gefchries benen Gefete befestigt wird, fo menig ale Rouffeau etwas miffen, ohne jedoch, wie biefer, von einem feligen Buftande ber Thierbeit, Die er urfprungliche Reinheit nennt, ju traumen. Montes. quien lagt aus ber Wirtung menschlicher Leibenschaften allgemeinen Rrieg entstehen und burch biefen wird bas Bedürfniß eines gefells schaftlichen Bertrags hervorgebracht. Diefer Bertrag ift nach ihm unter verschiedenen Bollerschaften unendlich verschieden, es giebt alfo, wie es ungahlige Bollerschaften giebt, auch ungahlige Berfaffungen; boch glaubt Montesquieu nur brei Grundformen uns terfcheiben gu tonnen, welche aber nie rein, fonbern vielmehr in ben allersonderbarften und mannigfaltigften Difchungen angetrof. fen werben.

Da wir nur in Beziehung auf bie Geschichte bes nachsten Beitraums auf ben Geift ber Gefete etwas naher eingehen, fo halten wir und bei ber Definition jener brei Grundformen, Republit, constitutionelle Monarchie, Despotie nicht auf, sonbern benten blos an, auf welche Art fie hier ber großen Lefewelt vorgestellt werben. Die Republit glangt als unerreichbares 3beal, thre Grundlage ift reine Tugend, ihr Princip Liebe zur vollfoms menen Gleichheit. Die conftitutionelle Monarchie erscheint als lette Buflucht unferer europäischen Bollerstämme wie fie find und fenn konnen, ba bie Tugend, bie Montesquien gutmuthig gewiffen alten Republiten jugefteht, ihnen fehlt; bas Pringip biefer Staatsform ift nach ihm die Ehre. Dagegen erscheint bie Dedpotie, von welcher nach Montesquieus ausbrudlicher Erflarung Die absolut monarchischen, militarischen Staaten bes Festlanbes am mehrften an fich haben, als eine Peft ber Menschheit, als ein Abgrund ber Sitten, ihr Princip ift bie Furcht.

Bei biefer Gelegenheit burfen wir bei aller Rurge in Begies

te b b

40

auf den Zwed ber Analysen ber Werte, von benen wir in harden Abschuten Gabrhunden and unberührt laffen, daß bas Publis Des achtebuten Jahrhunderts es dem Berfaffer des Geiftes Sefte und den Mehrsten berer, die ihm gefolgt sind, sehr ber macht, den Beweis des Berhaltnisses der drei Staatsfors leiche hem Grundelement historisch zu führen. Es geschicht bick einzelne aus dem Zusammenhange geriffene Beivied Thetorisch angewendet, oft gar nicht historische kritisch bes spient, und, wenn sie das auch maren, außer ihrem Zusams grundenge mit bem Gangen ohne alle Beweisfraft. Uebrigens menumbefanntlich ben größten Rachbrud barauf, daß jede Berfaffung, in welcher nicht die brei Gewalten, die gefetgebenbe, bie aussuhrende, die richtende burchaus getrennt sepen, in Des potie ausarten muffe, und er benutt biefen Gat fehr fchlan, um, indem er nur die englische Berfassung zu loben scheint, bas Coftem ber Continentalmonarchien mit scharfem Tabel zu verfolgen. Er richtet ben Blid zuerft auf Recht und Gericht, und man wird auf ben erften Blid erteunen, daß das lob ber englischen Ginrichtungen fo gefaßt ift, baß jeber Bug einen Tabel ber in Frants reich bestehenden Ordnung enthalt. Borguglich wird die graufame Juftig ber Parlamente gegen Calviniften und gegen alle Leute, bie fich über Glaubenefate mit ber Mehrzahl nicht vereinigen tonnen, recht bitter getabelt. Berbrechen gegen bie Religion, heißt es, burfen nur baburch bestraft werden, bag man von bem Antheil an ben Bortheilen, welche mit bem Betenntniß einer gewiffen Religion verbunden find ober fenn follen, ausgeschloffen wirb; Berbrechen gegen bie Sitten foll man nur burch die Schande, bie in ber Sache felbst liegt, bestrafen u. f. w. Schriften, beißt es ferner, foll man weniger ftreng gerichtlich verfolgen, ale Samblungen, Gebanten nie. Gin einziger von ben ale Dratel gefasten und ins Gebachtniß feiner Beltgenoffen geprägten Gate, verbammt bas gange auf bem Continent geltenbe Syftem ber Polizei, bes Criminalgerichtswesens, ber Regierung. Der Gat lautet : Außergerichtliche Antlagen, geheimes Ausspahen, anonyme Briefe find Mittel ber Regierung, beren fich nur Tyrannen bebiemen burfen, fle find ebenso schimpflich fur die Leute, welche fich dieser Mittel bedienen, als fur diesenigen, die babei als Wertzeug gesbraucht werden; fle muffen aus einem guten monarchischen Staate ganglich verbaunt seyn.

Dem Auflageuspftem bes Continents ergeht es nicht beffer als der Regierung und auch hier wird fogleich ein Punkt gerügt, ber für Franfreich nicht blos für die Staatsverwaltung, fondern für Leben und Sitten fehr bedeutend mar, er ertlart fich namlich febr heftig gegen bie Generalpacht und gegen ben Ginfluß und bas Anseben, beffen bie Generalpachter genoffen. Montesquien ftellt zuerft ben Sat auf, bag ftarte Auflagen in einer Monarchie am unerträglichsten sepen und daß in der Demofratie bie Abgaben brudenber fenn burften, als unter einer andern Regierungsform, weil jeber Burger bas, mas er zahlt, als eine Abgabe für fich felbft und an fich felbft betrachtet, ferner, weil es leichter ift, wo alle an ber Regierung Untheil haben, über die treue Bermendung öffentlicher Gelber zu machen; bann gilt es ben Abgaben ber Dos narchie. Bolle, beißt es, fepen bie befte Art Abgaben in Donarchien und eine unmittelbare Erhebung fen ber Berpachtung weit porzugiehen, ein gangliches Berberben ber Monarchie werde aber Dadurch bezeichnet, wenn (wie in Frankreich ber Fall war) bie Stelle eines Bollpachters ungemein ehrenvoll werbe, mas unfehl bar der Kall fen, fobald ber Lurus junehme, und allgemein herre fchend fep. Bei biefer Gelegenheit fpricht er auch bem nothwenbigen Uebel feines Baterlandes und aller abfoluten Monarchien, bem ftehenden Beer, bas Urtheil. Gine fehr gahlreiche ftehende Armee, fagt er, ift ein Borwand ju übermäßigen Auflagen, ein Mittel, ben Staat ju entfraften, ein Wertzeug, bie Burger ju Sclaven zu machen.

Gegen die kirchliche Strenge ber Christen und Mahomebaner seiner Zeit, ja selbst gegen den Grundsat des Islam und des christlichen Mittelalters, gewisse feste Staatsformen und Gesete auf einen bestimmten Offenbarungsglauben zu gründen, oder eine bestimmte Moral ausschließend zu bulden, gebraucht er die Ersfahrung, daß andere Orte und Berhältnisse andere Sitten erfors

bung auf ben 3wed ber Analysen ber Werte, von benen wir in Diefem Abschnitt banbeln, nicht unberührt laffen, bag bas Bublis fum bes achtzehnten Jahrhunderts es bem Berfaffer bes Beiffes ber Gesethe und ben Mehrsten berer, die ihm gefolgt find, febr leicht machte, ben Beweis bes Berhaltniffes ber brei Ctaatefors men ju ihrem Grunbelement historisch ju führen. Es gefchiebt Dies immer burch einzelne aus bem Bufammenhange geriffene Beifpiele, rhetorisch angewendet, oft gar nicht historisch stritisch begrundet, und, wenn fle bas auch maren, außer ihrem Bufammenhange mit bem Bangen ohne alle Beweistraft. Uebrigens legt er bekanntlich ben größten Rachbrud barauf, bag jede Berfaffung, in welcher nicht die brei Gewalten, Die gesetgebenbe, Die ausführende, die richtende burchaus getrennt fepen, in Detpotie ausarten muffe, und er benutt biefen Gat fehr fchlau, um, indem er nur bie englische Berfassung ju loben scheint, bas Cyftem ber Continentalmonarchien mit scharfem Tabel zu verfolgen. Er richtet ben Blid zuerst auf Recht und Gericht, und man wird auf den erften Blid ertennen, daß bas Lob ber englischen Ginrichtungen fo gefaßt ift, baß jeber Bug einen Tabel ber in Frantreich bestehenben Ordnung enthält. Borguglich wird bie graufame Juftig ber Parlamente gegen Calviniften und gegen alle Lente, bie fich über Glaubensfate mit ber Mehrzahl nicht vereinigen tonnen, recht bitter getabelt. Berbrechen gegen bie Religion, heißt es, burfen nur baburch bestraft werden, bag man von bem Antheil an ben Bortheilen, welche mit bem Bekenntnig einer ges wiffen Religion verbunden find oder fenn follen, ausgeschloffen wird; Berbrechen gegen bie Sitten foll man nur burch bie Schande, bie in ber Sache felbst liegt, bestrafen n. f. w. Schriften, beift es ferner, foll man weniger ftreng gerichtlich verfolgen, als Sandlungen, Gebanten nie. Gin einziger von ben als Dratel gefat ten und ine Gebachtniß feiner Zeitgenoffen geprägten Gate, var bammt bas gange auf bem Continent geltenbe Syftem ber Polizei, bes Criminalgerichtswesens, ber Regierung. Der Sat lautet: Außergerichtliche Antlagen, geheimes Ausspähen, anonyme Briefe find Mittel ber Regierung, beren fich nur Tyrannen bebienen durfen, fle find ebenso schimpflich für die Leute, welche fich biefer Mittel bedienen, als für biejenigen, die babei als Wertzeug gesbraucht werden; fle muffen aus einem guten monarchischen Staate ganglich verbaunt seyn.

Dem Auflagenspftem bes Continents ergeht es nicht beffer als der Regierung und auch hier wird fogleich ein Puntt gerügt, ber für Franfreich nicht blos für die Staatsverwaltung, fondern fur Leben und Sitten fehr bedeutend mar, er erklart fich namlich febr heftig gegen die Generalpacht und gegen ben Ginfluß und bas Anseben, beffen bie Generalpachter genoffen. Montesquien ftellt zuerft ben Sat auf, bag ftarte Auflagen in einer Monarchie am unerträglichsten fepen und bag in ber Demofratie bie Abgaben brudenber fenn burften, als unter einer andern Regierungeform, weil jeder Burger bas, mas er gablt, als eine Abgabe für fich felbft und an fich felbft betrachtet , ferner, weil es leichter ift, wo alle an der Regierung Antheil haben, über bie treue Berwendung öffentlicher Gelber ju machen; bann gilt es ben Abgaben ber Dos narchie. Bolle, beift es, feven die beste Art Abgaben in Do. narchien und eine unmittelbare Erhebung fen ber Berpachtung weit vorzugiehen, ein gangliches Berberben ber Monarchie werbe aber badurch bezeichnet, wenn (wie in Franfreich ber Fall war) bie Stelle eines Bollpachtere ungemein ehrenvoll werbe, mas unfehle bar ber Kall fen, sobald ber Lurus junehme, und allgemein herrs fchend fep. Bei biefer Gelegenheit fpricht er auch bem nothwendigen Uebel feines Baterlandes und aller abfoluten Monarchien, bem stehenden Beer, bas Urtheil. Gine fehr gahlreiche stehende Armee, fagt er, ift ein Bormand ju übermäßigen Auflagen, ein Mittel, ben Staat ju entfraften, ein Wertzeug, bie Burger ju Sclaven zu machen.

Gegen die kirchliche Strenge ber Christen und Mahomedaner seiner Zeit, ja selbst gegen den Grundsatz bes Islam und des christlichen Mittelalters, gewisse feste Staatsformen und Gesetze auf einen bestimmten Offenbarungsglauben zu gründen, oder eine bestimmte Moral ausschließend zu bulden, gebraucht er die Ersfahrung, daß andere Orte und Berhältnisse andere Sitten ersors

bern. Er beruft fich auf die durch Clima hervorgebrachten Ber-Schiebenheiten ber Sitten und Gefete, auf die Bufalligfeit ber wesentlichen Bestimmungen über bas, was unter verschiebenen Bolfern unter ben verschiebensten Umftanben erlaubt ober unerlaubt ift. Dabei wird die Berichiebenheit bes Bobens, ber angebornen Ratur ber verschiedenen Bollerschaften, in Betrachtung gezogen und fo nachbrudlich auf Frantreich bingebeutet, bag man bie Bir tung ber von Montesquieu gegebenen Winte im vorletten Sabre gehnt bes Sahrhunderts in Allem ertennen wird, was in Rrante reich vorgeht. Dahin rechnen wir besonders, wenn er in Bezie hung auf die bamaligen Berhaltniffe von Abel und Burgerfanb witig fagt: Die Citelleit, welche bie Dinge größer macht, als fie in ber That find, ift ein guter hebel fur monarchische Regies rungen, ber Stolz bagegen, welcher fie verachtet, ift ein fche gefährlicher. In bem Sauptftud, wo er fich gegen Conftantine Gefete ju Gunften bes Colibats erflart und unbebingte Bermetrung ber Bevollferung empfiehlt, ift er ein Borlaufer ber Schule ber otonomistischen Staatstunftler, ba er mit biefem Capitel über bas befannte Lieblingsthema bes achtzehnten Jahrhunberts, über bie funstliche Bermehrung ber Bevolterung, andere über Sanbel und Gewerbe, über Müngen, Wechsel, Staatsschuld, Binefuß in Berbindung bringt.

Das Christenthum erscheint hier ganz anders als in den persischen Briefen; aber eben dadurch mard der Seist der Sesete
den überall herrschenden Mißbräuchen der Kirchen verderblicher,
als der Hohn und Spott der Briefe. Montesquien erkennt im
Geist der Gesetze die politische Bedeutsamkeit des Christenthums
an, wie Roussean die moralische, beider Eiser gegen Aberglanden
und Hierarchie war daher den Mißbräuchen weit furchtbarer als
Boltaire's Schmähungen, die nur dem gefallen konnten, der schon
abtrünnig war, oder im Begriff stand, es zu werden. Montesquien sucht sich scheindar an die Engländer anzuschließen, die sich
bekanntlich in blinder Kirchlichkeit nicht irre machen lassen, ihre
Handbücher, worin philosophisch bewiesen wird, was sie mechanisch und traditionell glauben, immer neu aussegn lassen, und

Denen ihre Bucklands die Geologie den Buchern Mosts anpassen. Montesquien erklärt sich gegen Bayle's boshaften Sat, daß ein Staat von lauter wahren Christen ein unmögliches Ding sey; aber er weicht auch von der mechanischen Religion der Engländer wesentlich ab; seine Polemit gegen das Bestehende ist hier so fein, als seine Unterhaltung war. Damit man sehe, wie unverständig odie Aheologen aller Länder waren, daß sie hartnäckig fortsuhren zu lehren wie im sechzehnten Jahrhundert, wollen wir den Inhalt des vierundzwanzigsten Buchs des Geistes der Gesetze etwas ges namer andenten.

Das Buch beginnt mit einer furgen allgemeinen Bemertung über Religion überhaupt, und ichiebt bann bie Bermahrung ein, welche in ber tatholischen Rirche gegen ben Born ber Geiftlichkeit fchutt, ben ber Protestant, ber nicht ber Meinung ber Theologen feiner Rirche ift, burch feinen Bauberfpruch befchmoren tann. Montesquien fagt nämlich, er rede von ber Religion nur politisch, nicht theologisch, es tonne baber nach menschlicher Weise zu reben und ju benten Bieles mahr fenn, mas fich als Irrthum geige, wenn es mit höheren Bahrheiten in Berbindung gebracht werde. Dann nimmt er, nachdem er, wie wir vorher bemertt haben, querft Baple's Sat verworfen, eine Wendung, beren bitteren Sinn wir nicht bervorheben wollen. Er zeigt nämlich, bag als Staates religion ber Islam beffer für bespotische Regierungen, bas Christenthum fur gemäßigte Monarchien paffe. Die Religion burfe feine Gebote, fie folle nur Rathichlage geben, und muffe niemals mit ber Moral in Zwiespalt tommen. Er nimmt freilich seine Beis spiele aus Pegu, aber jebermann fieht leicht, daß nicht bie Religion von Begu gemeint ift.

Das turze eilfte Capitel bieses Buchs gilt bem herrschenden Monchthum seiner Rirche, obgleich er weislich nur die Mahomesbaner, das alte und neue Persien anführt, wenn er gegen ein contemplatives Leben eisert; ber Satz gegen Buse und Busübungen gilt aber ganz offenbar seiner Rirche. Die Idee von Arbeit, sagt er, muß mit den Busübungen verbunden werden, wenn sie heilsam sepn sollen, nicht die Idee von Rüsiggang, die Vorstels

lung des Heilbringenden (du bon) und nicht die des Außererdents lichen, Gedanken der Mäßigkeit und nicht der Habsucht. Damit hängt dann genau zusammen, was, freilich sehr dunkel und understimmt, hernach gegen kirchliche Absolutionen und wiederholte Bergebung grober Sünden gesagt wird. Um seinen Zeitgenoffen anzudeuten, wie man, ohne gerade die Religion anzugreisen, durch dürgerliche Gesetz die Einwirdung nachtheiliger religiöser Meisnungen auf Sitten und Handlungen der Bürger hindern, wie man ganz falsche oder auch richtige Religionsmeinungen gebranchen könne, um einer sehlerhaften Berfassung oder unpassenden Gesetzen nachzuhelsen, wird hernach an Beispielen, die vorsichtig aus den entserntesten Ländern entsehnt sind, deutlich gemacht.

Montesquien giebt bier beutlich zu verstehen, bag er nicht eigentlich von Religion rebe, fonbern von Boltomeinungen, ba er auch die ungereimteften berfelben auf ahnliche Beife gebraucht, wie bie driftlichen, so bag man nach bem, was er im neuw zehnten und ben folgenden Capiteln vorbringt und nach ber Schärfe feiner Ausbrucke zu urtheilen, fast glauben follte, bag es ihm mit ber Berehrung fur bie driftliche Lehre boch wohl nicht aufrichtig Ernft fep. Er behauptet namlich, bag in ber burgerlichen Gefellschaft und fur biefelbe wenig barauf antomme, ob bie Glaubenemeinungen mahr ober falich feven, Schaben und Ruten im Leben fließe gang allein aus bem guten ober fchlechten Gebrauch, ber von Glaubenslehren gemacht werbe. Wie er auf biefe Beife fehr vorsichtig bie Theorie einer herrschenden Stantbreifgion beftreitet, greift er bie Intolerang und ben Digbrauch ber vielen Feiertage feiner Glaubensgenoffen in ben folgenden Capiteln an, indem er immer nur von Mahomebanern, Indiern, Mexicanern redet. Die Morte, worin man bie Beziehung auf bie driftliche Religion nicht verfennen tann, lauten im breiundzwanzigften Capitel: bag bie Unhanger jeber Religion, welche bie Arbeit an ges wiffen Tagen verbiete, bebenten mußten, bag es gang vertebet fep, mehr bie Große bes Defens, welches man ehren wolle, als bas Bedürfniß ber Menschen ju beachten. Die Capitel aber 800 calitat ber Religionen, über ben Clerus und beffen Guterbefis,

Pontificat und pabstiichen Einfluß, sowie über Inquisition, übergeben wir, ba wir die Beziehung bieses breißig Jahre nach seiner Erscheinung als allgemeines handbuch ber Staats - und ber Weltweisheit geltenben Werts hinreichend bezeichnet zu haben glauben.

Uebrigens scheint es, daß bie unmittelbare Wirfung bes Beiftes ber Gefete in Tentschland und in Frankreich verhaltnismäßig uns bebeutenb war. In beiben ganbern war man ju febr gewohnt. bas Bolf ju verachten und es für ein Berbrechen anzusehen, fich um Staatsangelegenbeiten an befimmern, wenn man nicht Beamter fen, um auch nur an Berfaffung ober an Rreiheit ju benten; in Frankreich war man gerabe gegen die Aristofratie am mehrsten erbittert und es ging in ben erften Beiten ber Bewegung ber Devolution eine machtige Parthei gerabe barum unter, weil fle auf Montesquieus Grunbfaten beftanb; fpater warb er als Bunbesgenoffe gegen bie Demotratie benutt. Ale ber Rendal Abel end. lich ertannte, bag er ohne alle Rettung verloren fen, warb Done tesquien Unter und Dratel bes fich nen geftaltenben Baronemwefens in Frantreich und bes ehemaligen Reichsadels in Tentschland, und beibe citirten, wenn fle fich jum Difontiren ober Bucherschreiben herabliegen, ben Geift ber Gefete, wie bie Bibel.

In England wirkte selten ein fremdes Buch stärker auf Staatswesen, Theorie der englichen Bersassung und sogar auf Gesetzgebung, als Montesquieus Wert. Wie sehr es dort auf Behandlung und Anwendung der Geschichte Einsus hatte, sieht man am
bentlichsten au Gibbon. Uebrigens brachte Montesquieus Buch,
mit Stellen aus Reisebeschreibungen, einzelnen Thatsachen und Anecboten durchwebt, unterhaltend und leicht geschrieben wie ein Roman, die nene Wissenschaft der Speculation über Regierung und
Gesetze ins Leben und in die Unterhaltung, und auch diesenigen,
die an der Menschheit gar keinen Antheil nahmen, mußten doch
in die Modennterhaltung eingehen. Wie dies in Frankreich wirkte,
kann man aus Segur's Denkwürdigkeiten lernen, wenn er uns
von sich und den anderen abligen Officieren unterhalt, die wahrkich! keine Philosophen waren.

## S. 8.

Rouffeau und beffen Moral und Gentimentalitat.

Benn gleich Diberot, b'Alembert, holbach, helvetind, bie wir erft weiter unten aufführen, in einer Beit, wo man mehr baran bachte, bas Alte nieberzumerfen und gebensgenuß zu web - bigen, als ein neues moratifches Gebaube ju errichten, mehr Geber finden mochten als Montesquien und Douffeau, die von einen verborbenen felbitfüchtigen Geschlecht eine unmögliche Engent forberten, fo plauben wir ber Letteren boch zwerft ermannen gu minfen. Die Reit, von ber wie veben, war eine Zeit ber Reibenichaft, ber Bewegung, bes Uebergangs, in folden Zeiten hat nur bie Leibenfchaft Anhanger, jeber vermittelnbe Berfitt fcheitert, war bie auferften Enden bilben Partheien, wer fich in ber Ditte halten will, geht unter. Daraus muß man fich erflaren, warum Rouffean, von ber Bewunderung Boltaires und feiner Schule andgegangen, von Diberot und feinen Freunden gehoben und in die tomangebende Gesellschaft eingeführt, bennoch fpater von ihnen bitter gehaft mib mit gransamem Dobn und Ironie verfolgt werb.

Weil Rouffeaus Gelbstbiographie zu seinen gelesensten Schriften gehört, so wird dadunch, daß wir die Bekanntschaft mit der selben vorandseigen dürsen, die schwierige Aufgade, sein Berdült niß zu seiner Zeit und zu ihrer Bildung anzugeben, erleichtert, wir dürsen deshalb zugleich den größten Theil seiner äußeren Gerschichte voor der eigentlichen Lebensumstände übergehen und werden bied sinige Punkte leicht berühren. Wir wollen übrigend keines wegs alle Schriften bieses fruchtbaren Schriftsellers durchgeben, sondern nur an einigen wenigen nachweisen, was man bernach an den übrigen entweder genaner durchführen, oder auch and den selben leicht widerlegen ung.

Wenn man Ronffeans Berhältniß und seine von ber Richtung ber berühmtesten Parifer Gelehrten und Sophisten gang verschiebene Tenbeng richtig beurtheilen will, so muß man, ohne alle Rudficht auf seinen Privatcharatter, ben seine Gegner hämisch genug hervorgezogen haben, nur baran allein benten, baß er, in

Senf geboren, seine erste Erziehung in einer protestantischen Republik erhalten hatte, wo in jener Zeit durch Sitte, durch strenge religibse Zucht, durch einfache durgerliche Ordnung, durch Entssernung von Lurus bei großem Reichthum, Sittlichkeit, hausliches Glück, ein Leben nach der Natur und in der Natur noch bestand. Die Erinnerungen früher Jugend, die ohnehin bei jedem Menschen um so kärker hervortreten, je stärker der Contrast ist, den die Eindrücke des späteren Lebens, sey es nun im Guten oder Bosen, mit den früheren bilden, mußten auf Rousseau um so stärker wirsken, weil selbst die ihm so oft vorgeworfene eigne Art von Eitelskeit, und die seit der ersten Preisschrift ihm zur Natur gewordene Richtung ihm unmöglich machte, mit den Schmarotern und Schwähern der großen Welt, aus denen die größte Zahl der sogenannten genialen Philosophen bestand, gleichen Schrift in halten.

Bas nun die Birfung jener Erinnerungen auf feine Schrife ten betrifft, fo war in einem Beifte, wie ber feinige, jenes frie here Leben ein Ibeal fur ihn geworben, welches mit ber fonberbaren Sbee von menschlichem Glud und menschlicher Bestimmung, welche er zu vertheibigen und auf jede Beife glanzend barzuftellen. versuchte, volltommen übereinstimmte. Bas bas Parifer Leben, feine Abneigung gegen bie glanzende Gefellichaft und ben Reig angeht, ben biefe Gefellschaft gleichwohl für ihn hatte, fo waren viele Urfachen, die ihn abhielten, bem Sirenengefange gu horchen, ber jeben Gebilbeten machtiger locht, ale rober, finnlicher Genuf. Der Genfer Republitaner, ein allerbings oft eitler Mann, hatte gnerft burchaus teine Stellung in bem Parifer Rreife, teine inbuftrielle literarische Chatigleit, wie Diberot und Marmontel, um unter ben reichen leuten fich mit Unftand gu bewegen, und gum blofen gebulbeten Schmaroger, ber mit Dig, mit Converfation und mit Geift bie Beche gablt, mar er gu unabhangig, hatte zuviel eblen Stolz und, wenn man will, and zuviel Gitels feit. Dabnrch entging Ronffean einer Rlippe, woran bie ebelften Beifter fcheitern, und lernte bas fogenannte hohere Leben, bie geruhmte Belt tennen, ohne Beltmann ju werben. Er tonnte auf biefe Weise bie Ruckeite bes Lebens, welches eine Staël, ein

Segur und muchlige andere fo ungemein reizend geschildert haben, nach der Bahrheit malen, ju welchem Gemalbe er bann freilich, wie bas unvermeiblich ift, bie Karben etwas zu grell wählte. Das geistig bewegte Leben reicher Duffigganger bat bekanntlich, berbunden mit den vielen feinen finnlichen Genuffen, Die ber Reichthum verschafft, für alle, bie es in biefem Leben und im Geniegen jur Birtuofitat gebracht haben, (mas Rouffeau nicht erlangt und selbst nicht einmal versucht hat) bieselbe Wirkung, welche ber Gince Krant auf Obpffeus Gefährten hatte; nur bag jene in eine an bere Battung von Thieren verwandelt werben, als biefe. Diefer Wirkung ber bezaubernden Fertigkeit, fich in bem, was bald geiftreiche, bald ariftofratische und ausschließenbe Geselligkeit genannt wird, leicht zu bewegen, entging Rouffean, wie ber Beweglickleit und Bein, welche alle biejenigen treibt, bie einmal großen Geschäften vorgestanden haben, aber man bulbete ihn unter biefen beiben Gattungen von Menschen, er fah also bas Treiben ba Schöpfer unferer neuen genialen, aber feineswegs moralischen Welt aus ber Rabe, bas giebt ihm für unfere Geschichte und Anficht bes Lebens große Bebeutung.

Ueber Ronffeaus außere Berhaltniffe in Paris und gm ben Parifer Gelehrten wollen wir querft wenige Worte voransfchiden und bann ein balbes Dutend von ben vierundachtzig Schriften erwähnen, bie er von 1734 - 1778 herausgab. In Beziehung auf bie Richtung feines Talents, und auf feinen Biberwillen gegen Staate und Kacultategelehrte, muß man wiffen, bag er nie einen regelmäßigen, nach alter Manier eingerichteten Schulunterricht genoffen hatte, wie alle bie andern Philosophen und Belletriften jener Zeit, Die von Boltaire bis auf Marmontel alle nach ber alten Methode geübt und erzogen waren. Er nahm feine Geschichte aus Plutarch, seine poetische Berbilbung aus Romanen, ftubierte fpater mit hartnactigem Fleiß bie aller verfchiebenften Dinge, hatte bie foftberbarften Schichfale und Abentheuer, und hatte bie Einfalt ber Sitten, bie Tugend und Unschuld ichon in früher Jugend verloren, beren eifrigster und glanzenbster Bertheis biger er in seinem hoheren Alter warb.

Als Antobidact tam nach vielen Abenthenern ber Genfer, ber vom Protestantismus gur romifchen Lehre und von biefer wieder ju jenem übergegangen war, nach Paris (gegen 1745) und fuchte, wie damale alle angehenden Schriftsteller, besondere Dichter, Boltaires Schut; boch war er mit seinen Opern und Melobramen nicht so glucklich, als unmittelbar hernach Marmontel, auch ein Schutling von Boltaire, mit feinen eleuben Tragebien. Die Phis losophen ertannten feine großen Unlagen an. fie bielten ibn für einen guten Berbundeten und fuchten ihn gu beben, benn fie waren unstreitig gutmuthig und bienstfertig, eine Tugend, die er ihnen vergeblich abzusprechen sucht. Er übernahm die mufifalischen Artifel ber Encyflopabie und wollte fich burch Beantwortung einer Preisfrage einen Unspruch an bie literarische Auszeichnung seiner Freunde und einen Plat in ben Galons, Die er bamals mit ihnen besuchte, erwerben, ale plotlich eine gangliche Beranberung feiner gangen Dent. und Lebensweise erfolgte.

Daß bie Ibee, welche Ronffeau bei Gelegenheit ber Preitaufgabe ber Academie von Dijon auffaste und burchführte, ihn hernach im Leben und in allen feinen Arbeiten geleitet hat, baß fie ihm Bahrheit geworben ift, wird niemand laugnen, wenn man auch ben Gegnern und Reinden Rouffeaus zugeben follte, baß er fie anfange nur vertheibigte, um burch scharffinnige, geiftreiche, beredete Ausführung eines ber gewöhnlichen Meinung entgegens gefetten Sates bestomehr Aufsehen zu erregen. Rouffean hat ben Sat, ber bie Gelehrten mit ben Sophisten in eine Rlaffe wirft, gegen ben fich natürlicherweise die ganze schreibende und mit acas demischen Uniformen decorirte Welt mit Unwillen erhob, nicht allein in allen feinen Schriften mit bem Reuer und bem Enthus flasmus eines Apostels eigner und mabrer Ueberzeugung geprebigt. sondern hat seine Idee bis zur Thorheit im Leben selbst verfolgt und ihr alle Buter, welche bie Menfchen fonft am eifrigsten gu fuchen pflegen, freiwillig geopfert. Das Lette ift es, mas ihn fehr vortheilhaft von den Pariser Philosophen unterscheibet, die, wie ihr Meifter, gute Weltleute waren, und ihre Sate gwar

biplomatifch und fophistisch geltend machten, sich aber übeigens nach dem Winde ber berrschenden Mobe drehten.

Die Academie von Dison hatte eine im Grunde gelehrte Aufgabe über ben Einfluß des Wiedererwachens der Wissenschaft des Alterthums auf die Sitten aufgegeben, Roussean faßte die Frage philosophisch und beantwortete sie mit solcher Beredsamkeit, solchem Scharssun, solcher Kraft und in einer solchen Sprache, daß die Academie auch ohne gerade in der Hauptsache seiner Meinung men, seine Beantwortung als ein Meisterwert kroute. Rousseau hatte die Frage der Academie so gewendet, als wenn sie gefragt hatte, ob der Mensch überhaupt durch wissenschaftliche Bisdung moralisch besser würde, und hatte dies verneint; man begreift leicht, wie erstaunt die Welt über den Beisall und den academisschen Preis war, den seine Preisschrift erhalten hatte.

Dieses an sich ganz unbedeutende Ereignis, das Rousseau in Dijon einen Preis erhielt, ward für ihn zunächst, dann aber six die Geschichte von Genf und von Frankreich, sowie six die erwachende demokratische Richtung des militärischen Europa sehr bedeutend. Was ihn selbst angeht, so wird man and der in den spaderen Andgaden seiner Werte dieser Preisschrist vorgesetzen Rachricht sehen, daß er selbst das ganze Berhältnis seiner Schrift stellerei zu seiner Zeit an diese Schrift knüpst \*1); was die West angeht, so sügte es sich, daß die Richtung, welche er nahm, so sehr mit dem sich überall regenden Bedürfnis radicaler Berbesserung zusammentraf, daß er nothwendig Prophet seiner Zeit werden, muste.

<sup>90)</sup> Die Aufgabe lautete: Si le rétablissement des sciences et des arts a contribué a épurer les moeurs? Rouffeau bagegen beantwortet die Brage: Les progrès des sciences et des arts a-t-il contribué à corresperent à épurer les moeurs?

<sup>91)</sup> Seine Borte sind: Qu'est ce que la célébrité? Voici le malheureux ouvrage à qui je dois la mienne. Il est certain, que cette pièce, qui m'a valu un prix et qui m'a fait un nom, est tout au pius médiocre. — Quel goussre de misère n'eât évité l'auteur, si ce premier écrit n'eât été reçu que comme il méritoit de l'être

Die Sanntfache in allen Schriften bes Geufer Philosophent ift unftreitig bie Durchführtung ber in ber erften und zweiten Breise ferift vertheibinten Gate mach allen Richtungen bin und in allen ihren Kolgen und Unwendingen auf bas menfchliche Leben. Roufe fean fabrt feine: Doobthefen glangend and, er fleibet fie in bad reizende Gewand hinreißender Darftellung, unterftutt fie mit ber feurigen Berebfamteit eines lebendigen Gefühls und mahrer Ueberzeugung, bringt fie also anmittelbar an ben Theil bes Dublikums, ben bas Gefchrei ber Gefehrten über Paraboxie nicht erreicht. Die Gelehrten unterließen übrigens nicht, Alles, was ber Zunftgeift eingeben ober ber Sochmuth bes Miffens lebren tann, aufzubieten, um den neuen Sophisten mit ben Daffen ber alten Schulweisheit m befanneien, fie fuchten allerlei Rugen ber Wiffenschaft angugeben, und ergangten, was an Grunden fehlte, wie fie pflegen, burch Schmahungen; aber fle faßten bie Sache nicht an ber Burzek an.

Rouffean ift ein vortrefflicher Dialettiter, wie Schleiermacher in unferer Beit mar, fobalb er baber nur über ben erften Sat von bem, was er beweisen wollte, hinaus gekommen, konnte er feine Geoner fich rubig gerarbeiten laffen, fie erreichten ihn nicht mehr. Diefer erfte Gat, in Begiehung auf ben Rachtheil miffens schaftlicher Ausbildung, ist bie Idee Rouffeaus vom Naturmenfchen und nom Buftande ber Ratur, wie er ihn in feiner zweiten Preidschrift burchführt. Wenn man nicht vorher bewiesen hat, bag Ales, was er in Beziehung auf Wilbe und Barbaren, bottentotten; Bewohner ber gabronen, Spartaner und Romer fagt. ungegrändet, unhistorisch, unhaltbar ift, jo muß man-ihm freilich feine Rolgerungen gugeben. Diefe erfte berühmte Preisfdrift gleicht übrigens wöllig ben sogenannten Declamationen ber späteren gries difden Cophiften, fle überrebet bie Menge, welche ben inneren Sinn fur Bahrheit und bas reine und tiefe Gefühl verloren bat. aus welchem biefer entspringt, also awar überrebet werben fann, aber ber Uebergenaung nicht fähig ift.

Rouffeans Sprache und rheiorische Kunft und zugleich bas eitle und felavische Treiben ber Gelehrten mit seiner Dreiftigkeit

verglichen, gaben einer bamals gang neuen Ibee Reig, ber Lefer ward burch Lebenbigkeit, Mannigfaltigkeit ber Wenbungen , ban fige Apostrophen, gludlich gewählte Anecboten fortgeriffen, bie furgen abfprechenben Gate ichienen Dratelfpruche, und bas Spiel mit Sagen und Gegeufagen unterhielt ben Lefer und ficherte bas Blud der Schrift; rubiges, logifches Fortfchreiten von Begriff ju Begriff fucht man vergeblich. Bas ben hiftorischen Beweis feines Sates angeht, fo macht fich Rouffean feine Sache baburch leicht, baff er als Rhetor burch einen Runftgriff ben driftlichen Begriff Tugend an bas Wort fnupft, welches wir, wenn es bei ben Alten vortommt, fo ju überfeten pflegen, obgleich bas fraugefische Wort vertu etwas ganz anderes bezeichnet als das gleichlautende lateinische Wort ober als das griechische, welches wir Zugend überfeben. Auf biefem Runftgriff beruht bie berühmte Einführung und Anrede (bie Prosopopole) bes Fabricius, welche Diberot fo fehr bewundert haben foll, wie Rouffeau benn auch bie gewöhnlichen rhetorischen Behandlungen ber romischen Gefchichte, bie für einen anbern Gebranch als ben, für welchen fe geschrieben wurden, nicht viel beffer find, als Romane, febr geschickt anwendet, um Tugend zu finden, wo, genan betrachtet, nichts zu finden ift, mas biefen Ramen verbient.

١

١

Dieselbe Academie, welche die Erscheinung der ersten bald burch ganz Europa verbreiteten und überall bewunderten Preisschrift veranlaßt hatte, gab ihm Gelegenheit seinen neuen Gebanken, oder, was wir den Grundirrthum seiner ersten Schrift neunen würden, weiter andzusühren und mit einem zu seiner Zeit ganz unerhörten demokratischen System gesellschastlicher Ordnung genan zu verdinden. Die Academie von Dison gab nämlich um 1753 die Frage auf über die Ursachen der Ungleichbeit unt er den Menschen, und veranlaßte dadurch Rousseau in seiner gekrönten Beautwortung dieser Frage, die ganze Civilisation des Menschengeschlechts für eine Entartung desselben zu erstlären. In dem in der ersten und zweiten Preisschrift gemachten Angrisse auf die Civilisation scheint und Rousseau mit dem Pietisten der sinstersen Schulen auf einersei Wege zu sepn, nur mit

das, um Mensch zu sehn, weber der Thätigkeit noch des Fortsschreitens bedarf, im Paradiese jenseit des Sündensalls suchen, diesseit dessellt dessellt beisellt des Sündensalls suchen, diesseit dessellt dessellt des Sündensalls suchen, diesseit dessellt des Ideals bei Hottentoten der Abilden, bei den Römern der Zeiten des Fabriscius sindet. Man sieht, daß beide nicht wissen wollen, daß das Bollommensenn der Gottheit allein zusomme, daß aber das Bollommenwerden oder das allmählige Annähern an die Gottheit dersjenige Borzug des endlichen Wesens seh, der es von Thieren unsterscheidet, und daß das allmählige Fortschreiten, das Abstreisen der thierischen Hülle die wahre Seligkeit aus Erden sep, von welcher Rousseaus Thiermensch oder Urmensch im Paradiese der Frommen.

Ronffean hatte übrigens ichon vor biefer Beit angefangen. fich im Leben und Bertehr von den Sophisten ber Belt ju unterscheiben. Man wirft ihm vor, es sen nur eine andere Art Gitels feit als bie gewöhnliche gewesen, bie ihn getrieben habe, feit er berühmt und gesucht geworden, die Rolle bes Diogenes mitten in Paris zu fpielen; allein man muß boch immer zu feiner Ehre geftehen, daß biefe Gitelfeit ber Freiheit und ber Reftigfeit bes Weis fen verwandter mar, als das Betragen eines Marmontel, Duclos, Grimm u. a., benen es Rouffeau hatte gleichthun tonnen, wenn er ben Ehrgeiz vornehmer Sclaven ober bie Schmaroger-Reigungen ber berühmten Acabemifer gehabt hatte. Dies muß man nothwendig bedenten, bamit man burch bie Schmabungen ber Segner bes fonberbaren, oft gemuthetranten, Dannes und burch feine eignen Gunden nicht gang an ihm irre gemacht werbe. Er war, als er bie Bearbeitung ber zweiten Preiffrage übernahm, Schon am hofe burch fein Gingspiel, ben devin du village portheilhaft befannt, und erhielt burch die lettre sur la musique frangaise fehr großen Ruhm, aber auch fehr viele Reinde; ber gewöhnliche Weg war ihm alfo gebahnt, ale er einen eignen mählte.

482 3meiter Zeitraum. Zweiter Abfchnitt, Erftes Capitel.

Die Abhandlung (discours) über die Ursachen der Ungleich beit unter ben Menschen, ober bie Beantwortung ber zweiten Preibfrage wibmete Rouffeau bem Genfer Magistrat. Die mei-Gerhafte und mahre Debication an ben Genfer Magistrat im wirbigsten Tone gehalten sticht gegen die Declamation ber Abbandlung felbst, die sich schon burch ben Schluß ber Borrebe als ein rhetorisches Meisterstud, nicht als eine ruhige Untersuchung an fündigt, 92) fehr grell ab, und beweiset am beften, was wir ober bemertten, bag bie ibealifirten Jugenberinnerungen an Benf und ben Genuß ber Natur in einfachen Berbaltniffen einen fehr großen Einfluß auf Rouffeaus Theorien hatten. Bas feine Einbildungs fraft ihm von feiner Baterftadt vorgantelte, und gum Theil auch mahr war, bas pafte vortrefflich ju ber Ibee von feinem bemefratifchen Staate, ben er, feinen beiben Abhandlungen geman. nach und nach in feinen Gebanten zu bauen begann . Diete Abhandlung enthält übrigens ben für unfern 3wed wichtigen Sw halt aller watern Schriften Mouffeaus ober wenigstens bie Grundgage alles beffen, mas er fpaterbin gelehrt bat. Die Iber, welche hier vorherricht, die Scharfe ber Rebe, die Begeisterung für ein Phantom, bas feine lebhafte Phantaffe ju einem Ding macht, verbunden mit der scharfen Dialektik des Contrat social baben während ber frangösischen Revolution gerade bie ebelften Seclen am mehrsten irre geleitet und viele praftische Irrthumer veranlast.

<sup>92)</sup> Wir meinen die Stelle, welche anfängt: O homme de quelque contrée que tu sois, quelles que soient tes opinions, écoute, voici ton histaire u. s. w.

<sup>96)</sup> Er macht Genf jum Ideal, indem er erst Lage und Berfassing einer Stadt ganz genau beschreibt, welche er sich zur Baterstadt wünschen würde, dann andeutet, daß er einst das Ideal zur Baterstadt gehabt habe und bedaure, es nicht mehr zu haben, und endlich den gleich vorn ausgesprochenen Gedanken im Einzelnen durchführt: dans taus les autres gouvernemena quand il est quostion d'assurer le plus grand bien de l'état, tent se borne toujours à des projets en idées et tout au plus à de simples possibilités; pour vous, votre bonheur est tout sait, il ne saut en jouir, et vous n'avez desoin pour devenir parsaitement houreux, que de savoir vous contenter de l'être.

Der historische Weg, ben Rouffean verfchmabt, tonnte gang allein zum Biel führen, er gebraucht aber bas Wenige, mas er von ber Geschichte weiß, sowie die gesammelten Stellen and Reis febeschreibungen nur mit ber Berachtung bes Positiven und Gingelnen, welche man an Dialettitern, abstracten Philosophen und bichtenben Rebnern gewohnt ift, ba fle bie Menge binreifen ober ihrer Schuler Erstaunen erregen, nicht ben bentenben Areund ber Bahrheit überzeugen wollen. Rouffeau verfahrt wie Berber, er nimmt aufs Gerathemohl Beispiele, Die ihm bienen, und bann find ibm Bilbe und Barbaren Raturmenschen, führt man aber bem wiberfprechenbe Stellen und Beifpiele an, fo find fie nicht mehr Raturmenschen, sonbern ber Raturmensch existirt nur in ber Bhane taffe. Ift man einmal in ben Kreis gebaunt, in welchen er feine Lefer in ber erften Abtheilung ber Abhandlung ju bannen fucht. ober mit andern Worten, giebt man ihm ju, daß phufifches Bohlfeyn und finnliche Behaglichkeit, welche allerbings unter roben Raturmenschen gefunden werden mogen, Riel ber Menfche beit wie der Thierheit sen, bann verschwindet allerdings ber Unterschied ber Menschen in Beziehung auf Sittlichkeit und Intellis geng. Wenn man einmal zugegeben hat, bag es ein bloges birns gespinnft fen, ju glauben, bag Ertenntnif. Streben nach ibr. Krende an ihr, auch wenn fie weder außere Beziehung noch Ruten bat, mahrhaft menfchlich fen, bag bie Geligteit bes vernünftigen Befend in einem Ergoben an einer burch ben Beift im Beift. für ben Geift geschaffenen Welt bestehe, bann muß man nothe wendig ben Gas zugeben, ber im zweiten Theile von Rouffeaus Abhandlung burchgeführt wird.

Rousseau beweiset nämlich darin auf seine Weise und nach seiner Manier, daß alle Ungleichheit unter den Meuschen Folge ihrer Entartung sey und daß diese Entartung durch die Geselligskeit entstehe, welche zwar der Menschen Fähigkeiten entwickele und ihren Verstand vervollkommue, sie aber zugleich schlecht mache, wie auch jeder einzelne Mensch in dem Grade schlechter ersunden werde, als er geselliger sey. Diesen höchst auffallenden, nicht einwal durch die oberstächliche tägliche Ersahrung unterstützten Sat

fucht er baburch zu rechtfertigen, daß er bie gewöhnliche gefel ichaftliche Ordnung, von welcher Urt fie auch fevn mag, wi einem unnaturlichen Diffbrauch ber Gewalt auf ber einen und einer unnatürlicken Schwäche auf ber anbern Scite abkitet. Um biefe Bebanytung einigermaßen zu rechtfertigen, giebt er gan breift eine Entwickelung ber Bilbung ber gefelligen Ordnung, bir er hiftorifch nennt, und verbindet bamit eine jener gewöhnlichen gang nach logischen und psychologischen Gefeten fortgehenden Ge fchichten ber Runfte, ber Wiffenschaften, ber Gewerbe, ber band werte, die fich fehr gut lefen laffen, weil Alles fo gut zusammen paft und aufammenhanat, bie aber aus eben bem Grunde nicht biftorisch find. Wir werben unten sehen, daß d'Alembert in feiner berühmten Einleitung zur allgemeinen Encotlopabie bei bemichen Gegenstande, auf dieselbe Weise wie Rouffeau verfahrt und bibei jum entgegengefesten Refultat gelangt, bies bezeichnet beibe all Dialettiter, jest Doctrinare genannt.

Auf welche Weise Rousseau seine demokratische Doctrin mit der Theorie der Gesellschaft und mit der Geschichte, die wir der Seichnet haben, in Verbindung bringt, wird schon einleuchten, wenn wir nur den Sat, von dem er gleich vorn berein ausgeht, mit dem Schlusse der Abhandlung unmittelbar verbinden. Der Sat, mit welchem der zweite Abschnitt der Abhandlung beginnt, laute namlich: Der Erste, der ein Stück Land eingefast hatte und auf den Einfall kam, zu sagen, das ift mein, und welcher Leute traf, welche einfältig genus waren, ihm diese Behauptung zu glauben, der war der eigentliche Begründer der bürgerlichen Gesellsschaft. Die Sätze, die er hernach am Schlusse als notwerdige Folgerungen aus seiner Theorie und Geschichte der mensch lichen Verfassungsgeschichte ausstellt, glauben wir in dem solgen den Refultat zusammengefaßt zu haben:

Die Machtigsten oder die Aermsten, sagt er, machten sich aus ihrer Starte, ober aus ihren Bedürfniffen ein Recht an av berer Leute Eigenthum, das nach ihrem Urtheil einem in der Rain und Bernunft begründeten Rechte gleichgeltend war, und alebah

verschwand bie vorige Gleichheit aller. Sobalb diese Gleichheit einmal aufgebort batte, trat bie fcreedlichfte Bermirrung ein und es entftand zwischen bem Recht bes Startern und bem Recht bes früheren Befigers ein Rampf, Der immerfort Mord und Blutvergieffen erzeugte; bies brachte Reiche und Arme gum Gefühl bes Beburfniffes eines Bertrags. Dies ift bann ber Anfang von Rouffeaus Staat, ben er freilich erft burch eine allgemeine hiftoriche Anduction ale wirklich und factisch hatte nachweifen muffen. Leichter wird man ihm augeben, bag mit ber Einrichtung biefes Stagts und mit beffen neuen Gefegen auch eine neue Veriode ber Uebermacht und bes Betrugs ber Reichen, ber Unterbruchung und Uebervortheilung ber Armen und Schwachen beginnt. Bir wollen unr noch hinzufugen, bag er fich auch auf eine Prufung und Biberlegung ber Sppothefen anderer Gelehrten über Die Ents ftehung ber menfchlichen Gefellschaft einläßt, und baß er feine Bermuthungen über bie Entstehung ber Entartung, Die er rund um fich ber mahrnahm, und zugleich über ben Ursprung bes Despotismus ausführlich mittheilt. Wir glauben übrigens, daß man bas hinreißend und mit großer Beredfamteit geschriebene fleine Buch nicht mit Unrecht ein heftiges, balb unter alle Gebildete verbreitetes Manifest gegen bie gange bestehende gesellige Ordnung neunen fonne.

Es gehört zu ben Sonderbarkeiten und Widersprüchen einer Zeit, wo die Regierungen Alles wagen und thun durften, wo die Polizei nicht blos Handlungen, sondern auch Worte und Gedanten augstlich bewachte, das diese Schrift öffentlich gekrönt und bernach der ganz unschädliche Emile von Henkershand verbrannt und wie der Verfasser besselben mit Feuer und Schwert verfolgt ward. Die harten Folgerungen, welche ein unzufriedenes und über den gegenwärtigen Zustand erbittertes Geschlecht aus diesem Büchlein ziehen mußte und zum Theil wirklich zog, sind folgende: Der Zustand der Geselligkeit unter Menschen ist ein unnatürlicher; die Entwickelung der höheren geistigen Fähigkeiten und Anlagen ist nachtheilig; der Zustand des physischen Wohlbehagens, wenn auch nicht einmal der Gedanke eines geistigen Bedürfnisse er-

wacht, ist der normale, sede Entfernung davon ift Entarung. Diese Borstellungen und Begriffe mußten nothwendig jur In eines ganz anderen Staatsgedändes führen, als dassenige wa, welches die damalige Welt bei Montesquien bewundente, mb Rousseau war nach dem Urtheile seiner Zeitgenossen, welche in gleich nach der Erscheinung der Preisschriften als Prosaisen nicht Boltaire stellten, als Schriftsteller und als Denker dem Benhabiger der Aristotratie weit überlegen.

Rouffean felbit, vom Rubme beraufche und von ber Plan talle fortgeriffen, warb von feinen Ibeen fo ergriffen, bal a wi ihrer unbedingten Anwendung auf die Wiellichkeit die nem pilo fophische Eridsung bes Menschengeschlechts boffte, er macht bei unmittelbar nachher ben Entwurf zu zwei Berten, burd wich er seine Ibeen im Staat ju begrunden und burch alle Men bit Rebens zu treiben gebachte. Das Erfte geschah burch Samulung ber nothigen Rotigen, jufalligen Gebanten, Entwürfe, m eine neuen Theorie won Berfaffung, Ginrichtung, Regierung, Gefd gebung eines Staats, ber fich ju Montesquieus Staat gende fe verhalte, wie die gute Parifer Gefellichaft an ben von Ronffest gebilbeten Menfchen. Das Zweite follte burch einen Roman go fdeben, ber feine gange Lebensansicht, feine Art Moral und Sow timentalität, feine Gedanten über Kamilienleben und Raturgenn, über Leibenschaft und vorurtheilsfreie Augend, über bas Panfe Leben und über die Philosophen, über Religion und Kirdeulehr unter bas eigentliche Bolt bringen und auf eine angenehme m eindringliche Weife empfehlen follte. Der Roman ward freilich früher geschrieben und gebruckt, ehe die Elemente ber neuen Thurk in dem sogenannten Contrat social qu einem Spstem verring wurden, wir wollen aber bennoch die Bemertungen über ben Contrat social vorausschicken, theils weil ber Zusammenhang bi Buche mit bem Sauptgebanten ber Preisschriften auf biefe Sie leichter einleuchten wird, theils weil die politische Bebentung ich Buche in dem letten Jahrzehnt bes achtzehnten Jahrhunderts mit selbst mittelbar noch in unseren Lagen sehr bedeutend ift.

Man gab namlich in jenen Zeiten ber Theorie, welche Ruff

sean im Contrat social in ein blalestisch Gewand gehüllt, ober welche er, nach unferer Urt ju reben, wiffenschaftlich vorgetragen batte, eine andere Ginfleidung, man verbreitete fie in den allers verschiedenften Formen unter bas Bolt, bie Lehre wurzelte, und ift in einer Form, die Rouffeau vielleicht jest verläugnen murbe, jenfeit bes Rheins noch immer Schreden ber Regierung. Roufs fean hatte bei ber Abfassung bes Contrat social den Geift ber Befete immer vor Mugen, ftutt fich auch, wie biefer, fcheinbar immer auf Besbachtung und Geschichte; man barf aber nur gelefen haben, auf welche Urt hier bie romifche Staateverfassung und ihre Geschichte gebraucht wirb, um einzusehen, bag ber prattifche und biftorifche Sinn, ber einem Grunder von Staaten eigen fern muß, Rouffean ganglich mangelte. Gin Mann, ber in ber Dialettit und Rhetorit ftart mar, ber von einem leicht aufgerege ten Gefühl und einer lebhaften Phantaffe getrieben marb, taufchte fich, wenn er glaubte, ein Wert ber Art schaffen gu tonnen, wie er es in ben einleitenben Borten bes Contrat social verfpricht.

"Er wolle, fagt er bort, fuchen, ob es in ber Ordnung ber Staaten eine Regel gesehmäßiger und ficherer Bermaltung gebe. wenn man bie Menfchen fo nehme, wie fie find, und bie Befete, wie fie fenn tonnen." Richtsbestomeniger wird ohne Rudficht auf bas, mas ift, und auf bas, mas feyn tann, fogleich in ber Angabe bes Inhalts bes erften Capitele ber Socials Bertrag, von bem er handeln will, an bie leitenden Ibeen seiner beiben Preisschriften angefnupft. Der Mensch, beginnt er, ift feis ner Ratur nach frei, wir finden ihn in der Erfahrung überall ale gefeffelten Sclaven, wo ift ber Grund biefes Wiberfpruche gu fuchen, wie tann ber veranderte Buftand bes freien Menfchen rechtmaßig feyn? Auf Gemalt, fahrt er bann fort, lagt fich tein Recht grunden, benn ein folches Recht fann nur fo lange gelten, als man fich ber Gewalt nicht entziehen fann, jebes Band ber Befelichaft aber muß ein heiliges feyn, wenn es auch nicht burch Die Ratur, fonbern burch bie Uebereinfunft ber Menfchen gefnupft ift. Dann fügt er hingu, bag er fich in feinem Berte bie Aufgabe gefest habe, bas Wefen ber ermahnten Uebereintunft unb

bie Bedingungen berfeiben ju erforschen. Um feinen 3wed min reichen fertigt er erft bie biftorifde Manier eines Grotius und Sobbes ab, und richtet fich bann gegen bie theologisch-inriftifchen Staaterechtelehrer. Im fünften und fecheten Capitel bennt a erft auf feinen Urvertrag.

Wenn man die Sache eben fo turg abthun will und fo mb scheibend reben, ale Rouffeau gethan hat, so muß man ihm wer werfen, er ftelle nur ftatt bes historischen und theologischen Un binge feiner Borganger ein metaphpfisches auf; benn man fonnte boch mit Recht von ihm fordern, daß er erft nachweise, baf fen Urvertrag zu irgend einer Zeit, an irgend einem Orte erifint habe, und gerade barüber schlüpft er fehr flüchtig hinand. Bem man einmal ben Sat vom Urvertrage entweber schlafen da wachend zugegeben hat, bann wird man fest in bem biaktifon Rete gefangen, und ber Schöpfer biefes neuen Suftems, gleich allen speculativen Philosophen mit rednerifchen Anlagen, bant ohne viele Muhe ein glanzendes Gebande, an bem man über ba Erbe teine Unhaltbarteit nachweisen tann, weil man gegeben hat, bag er bas Rundament jufchüttete, ehe man beffen fchecht Befchaffenheit erfannt hatte.

Seinen gang ersonnenen Urvertrag ober jenen Begriff, ber bem Begriffe Staat vorausgeht, fast er in die wenigen Bonte: Jeber von uns überläßt seine Person und alles, mas er hat und was er vermag, ber oberften Leitung bes allgemeinen Willend, jeder Einzelne wird vom Ganzen aufgenommen als ein untrent barer Theil biefes Gangen. Durch biefen Sat werden wir dam ploblich aus bem gang bestimmten und gegebenen Kelde ber Sto ten und Menschen, Die wir tennen ober historisch tennen lernen tonnen, hinausgetrieben in bie weite Leere ber Moglichteit, ber Sophistif und Dialektif, und der Traume wohlmeinender Philas thropie. Dann wird bas metaphyfifche Ding ein historisches. Da Staat wird ein Begriff und ber Begriff ein Staat, die untrop orbneten Begriffe werden Theile bes Staats, mit benen man nach logischen Gesethen verfährt und welche fügsam find, wie bas 90 pier, worauf man fchreibt, die aber ben Mann ploblich im Giich laffen, der ihnen vertraut, weil uur gar zu setten im wiedlichen Leben der Begriff eine Bedentung erhalt, dagegen Geld, Genuß, die Fauft überall und zu aller Zeit gelten.

Umfer Zwed erlaubt und nicht, ber fpitfinbigen Demonftras tion Rouffeaus ju folgen, ober feine Speculation mit ber hiftoris fchen Runde und ber täglichen Erfahrung ju vergleichen, ber Contrat social ift jedoch ju bebeutent geworben, als bag wir nicht noch einige Bemerkungen barüber beifügen mußten. Tentichland, wo man fast nur Schulgelehrte findet, waren gu jeder Beit, felbft in Frantreich ju einer andern Beit, Die Spits findigleiten Rouffeaus innerhalb ber Schulen geblieben und hatten nur Spfteme und Bucher hervorgebracht; allein am Enbe bes vorigen Jahrhunderts ward der Contrat social ein Handbuch utopischer Träumer. Rouffeau war bamals schon burch seine Romane ber Apostel affer herren und Damen geworben, bie auf Bildung Anspruch machten, die Form ber Abfaffung und bie Ruhnbeit einer ben Korberungen und Beburfniffen ber Beit angemeffenen Speculation, endlich bie Bewegungen in Rord-Amerika, in Polen, in Corfica, in Genf gaben baber bem Contrat social große politische Bedeutung. Wir wollen querft zeigen, wie bier bas gang empirische Ding, Staat, ju einem Begriff wird, aus welchem unter bem Ramen Burger und Unterthanen, Die wir in ber Erfahrung ale etwas Gegebenes tennen, andere Begriffe bervorgeben, die von bem Befannten ober burch bie Geschichte Gegebenen nichts mehr an fich haben. Gobald er barüber himans ift, wird es ihm möglich und erlaubt, ohne fich weiter umgufehen, immer weiter fortguschreiten, bis er fertig ift, und bann triumphirend die einzelnen Erfahrungen herbeiholt und accommodirt; fo gut es geben will. Um beutlicher ju feyn, wollen wir eine fleine Probe ausheben:

Der Staat, heißt es, ist eine moralische Person, bestehend and den Gliedern, welche die Gesammtheit oder die Republik aussenachen. Eine solche Gesammtheit heißt einfach Staat, wenn sie ihrem eignen Willen gehorcht, oder sich leidend verhält, sie heißt zunumschräukter Gebieter (souverain), wenn sie selbst auf sich selbst

handelnd wird, Macht, wenn man fle in ihrem Berhältniß un anderen ähnlichen Gefammtheiten betrachtet. Anf dieselbe Bescheißen die zu einem Staat vereinigten Individuen als Gesammtheit Bolt; in sofern fle an der Herrschergewalt Antheil habn, Bürger; in sofern fle ihren eignen Gesehen, d. h. deuen de Staats unterwürsig sind, Unterthanen. Man wird and diese Anfange leicht sehen, daß diese Abstractionen für Leute ohne alle Ersahrung, ohne erwordene Kenntnisse und ohne Lust und fähige keit, sich Kenntnisse zu erwerben, Zaubersprücke waren, wie wir das in unsern Zeiten in Teutschland oft genug gesehen haben, und daß es leicht war, nach solchen Definitionen im zweiten Inde die Demotratie als die einzige rechtmäßige Verfassung dei himgespinnstes, welches hier Staat heißt, erscheinen zu lassen. Dies geschieht solgenderwaßen:

Die Sonveränetät, heißt es, ist unveräußerlich, sie ist un theilbar; der angemeine Wille kann nie irren, aller Irrhum ents springt aus Partheiung, weshalb man Berbindungen und Gesch schaften im Staat entweder ganz verhindern, oder so sehr von wielfältigen muß, daß eine Einzelne keinen bedeutenden Einsuf haben kann. In der Manier geht es hernach immer fort, und nuter steten Protestationen gegen Metaphysik wird ein dialetissen Kunstwerk erbant und, wie die Speculirenden und Dichenden pslegen, eine Anzahl Beispiele auf den Infall hin zusammengerasst und ohne alle Rückscht auf Abstammung, Clima, Boden, kr bendweise, überlieferte Sitten ein abstractes Volk zu einem abs kracten Staat vereinigt. Wie gut Nousseau sein Publikum kenn, wie er es versteht durch apodiktische Entscheidung Drakel zu werben, wird man aus den solgenden Sätzen sehen:

Man barf, sagt er, nach dem, was ich im Borhergehender gesagt habe, nicht mehr fragen, wem das Recht zukommt, Geses zu machen, sie sind ja nur Aensberungen des öffentlichen Biblens; man darf nicht fragen, ob ein Fürst über den Gesehen ift, denn er ist ja ein Glied des Staats; man darf nicht fragen, das Gesch ungerecht seyn kann, denn niemand kann ungerecht gegen sich selbst fenn; man darf nicht fragen, wie die Mensch

frei und doch den Gesehen unterworfen seyn konnen, denn die Gesehe sind ja nichts anderes als ihre aufgezeichneten Willendsmeinungen. Daß Alles das hohl und durchaus ohne allen praktischen Ruhen ist in einer Welt, die sich nicht mehr construiren läßt, sondern vor vielen tausend Jahren schon construirt war, sieht man auf den ersten Blick; wie wenig aber Rousseau die Eisgenschaft besaß, die seinem Wuster Wontesquien in so hohem Grade eigen war, das zeigt sich bei ihm, wie bei unserem Fichte, besonders dann, wenn er aus seinem Wolkensitze auf die Erde herabkommt. Seine hochtdnenden Prophezeiungen von Corstca am Ende des zehnten Capitels vom zweiten Buch beweisen das am besten.

Roussen scheint in der That zuweilen selbst gefühlt zu haben, daß es ihm zum Reformator der Staaten an praktischem Sinn sehle, denn in dem Abschmitte über die Gesetzedung und ihre verschiedenen Systeme verweiset er selbst auf Montesquien, und doch ahnet er im dritten Buche, wo von den verschiedenen Formen der Regierungen die Rede ist, gar nicht einmal, daß er hier auf hisstrischem Boden seyn und bleiben musse. Er erwähnt daher zwar der Monarchie, der Aristokratie, der Demokratie und der erecustiven Gewalt der Fürsten, da aber überall nur ein undeschränkter Bolkwille im Hintergrunde bleibt, so erkennt jeder, der Menschen und Leben gesehen und über Geschichte gedacht hat, hier nur einen utopischen Entwurf.

Wenn Rousseau in diesem Buche die Oreistigkeit hat, von allen moglichen Berfassungen, auch von einem gouvernement mixte (im slebenten Capitel) ausschirlich zu handeln, wenn er von Anpassen der Regierungsform an Clima, Sitten, Nationalität, von Mistrauchen, vom Berfalle der Regierungen, vom Tode des ertrantten Staatskörpers reden will, wie unendlich weit steht er dann gegen Montesquieu zurück! und dennoch sollte Alles diese eigentlich dem entgegengesett senn, was Montesquieu über diese Punkte gesagt hatte. Historische Bedeutung hat dieses Alles indessen für die Geschichte der französsischen Revolution, und wenn wir etwas länger beim Contrat social verweilen, so geschieht

verhalt sich namlich Ales, was Ronfeau über freie Verfassungen fagt, zu bem, was Montesquieu gesagt ham, wie die französsische Verfassung des Jahrs 1791 zu der vom Jahr 1798, und das ganz natürlicher Weise, weit die Urheber de ersten monarchischen Constitution eben so von Montesquieu ersten waren, als St. Jüst und andere schwärmende Freunde der zu heit vom Contrat social.

Rouffeau lehrt bier, was die Keinde der constitutionellen Mo narchie später gegen biese geltend machten, bag jebe Reprosentatio Berfaffung, jebe Uebertragung ber Rechte ber Gesammtheit an Abgeordnete ober Bevollmächtigte unvernünftig fen und bie freis beit vernichte, er behandelt bie von Montesquien fo lant genits fene englische Berfassung bochft verächtlich. Wir wollen ihn junt im Allgemeinen vernehmen, hernach besonders über England hören. Die Ibee einer Reprafentativ , Berfassung , fagt er zuerft im Ab gemeinen, ift ber neueren Beit augehörig (est moderne), fe stammt aus der Rendalverfassung ber, ist also eine Frucht de wunderlichen und abgeschmachten Regierungsform, welche bei meufchliche Geschlecht so herabwürdigt, daß ber Rame Densa eine Erniedrigung ausbruckt. Man fieht leicht, bag Rouffean bie ebeusoviel Unwissenheit als bofen Willen zeigt, weil er nicht wif, daß nur allein bas schlechte Latein bes Mittelalters Schuld if, wenn man Lehnsmann und Mensch mit einerlei Ramen bezeichnt Andet. Roch harter ift fein Musfall gegen die englische Berfaffung. Er behauptet nämlich zuerft, jedes Gefes, welches nicht von gangen Bolle angenommen (ratifiée) fep, mare nichtig; et fi gar tein Gefet, bann fest er hinzu: Das englische Boll glamt frei zu fenn; es irrt fich gewaltig (Man fieht, daß Rouffen im guter Chrift mar, fonft hatte er gewußt, daß ber Glaube filig macht), denn es ist nur frei während der Wahlen der Parlamath glieder; sobald diese gewählt sind, ist es Sclave, ist es nicht, und ber Gebrauch, ben es in diefen turgen Angenbliden von frint Freiheit macht, zeigt freilich, daß es derfelben nicht werth ift. Am Schlusse des vierten Buchs ist eine so sonderbare Thorit von Bersammlungen des Bolls und Revisson der Bersassung aufgestellt, daß nichts unbegreislicher ist, als daß es am Ende des
achtzehnten Jahrhunderts unter den soust so peaktischen Franzosen
Leute geben konnte, die dergleichen Dinge ind Leben einführen zu
können wähnten. Roussen dringt auf periodische Bersammlungen
ganzer Bölker (nicht von Schwyz oder Uri oder ähnlicher Cantone
oder kleinen Stämme) nicht blos für die Gesetzebung, sondern
auch für Revisson der Bersassung, und zwar sollen diese gar nicht
berusen werden dürsen, sondern aus eigner Bewegung zusammenkommen. Solche Bersammlungen sollen mit zwei Fragen eröffnet
werden, zuerst wird gefragt: Soll die gegenwärtige Form der Res
gierung fortbestehen? Dann: Soll das Bolf die Regierung in den
Händen derer lassen, welche gegenwärtig damit beauftragt sind ?

Wir glauben Tendenz und Hauptinhalt des Contrat social hinreichend bezeichnet zu haben, wir durfen in eine genaue Kritik des Ganzen oder einzelner Theile nicht eingehen, erwähnen daher auch des letten Abschnitts über römische Verfassung, Comitien, Tribunen, Gensoren, Staatsreligion nicht näher. Wenn man Rom und die römische Verfassung kennt, und dann sieht, wie Rousseau die allgemein bekannten Erscheinungen der wirklichen Welt behandelt, so muß man nothwendig erstaunen, daß der Eindruck der Pariser Celebrität damals so groß war, daß sowohl die Corsen als die Polen sich an Rousseau mit der Bitte wandten, ihnen eine Versassung zu entwerfen. Er war zwar klug genug, diese Klippe zu vermeiden, man sindet aber seine Betrachtungen über die polnische Versassung nebst dem Plan ihrer Verbesserung gerwöhnlich hinter dem Contrat social abgebruckt.

Der früher als ber Contrat social erschienene Roman, woburch, wie wir oben bewerkten, Rousseau die Hauptibeen seiner Preisschriften unmittelbar ins Leben, unter die Damen und in die tonangebeude Welt bringen wollte, war die neue Heloise, welche um 1759 gedruckt ward und unglaubliches Aufsehen erregte. Man behauptete zwar damals allgemein, es sep eine Rachahmung von Richardsons Clarissa, das gilt aber höchstens vom Roman in dem Buche oder vom Liebesabentheuer, und dieses ist

unstreitig das Schlechteste darin, die Hauptsache ist das Genähr der Art Empsindung und Leidenschaft, die Ronssen and Ersebrung kannte, ist ferner die Form und die Lehre, die er duch die Form zu empschlen sucht. Nousseau übertrisst wenigstend Richadsson darin, daß er nur darstellt, was er selbst empsunden und wed zum Theil sein Leben höchst unglücklich gemacht hatte. Roussend Idee von Liebe war bekanntlich immer mit seiner Sinnlichtit, sein Ideal vom dürgerlichen und händlichen Leben mit seinen änstern Umständen und seiner Eitelseit oder seinem Ehrzeiz in Widerspruch, weshalb er elend lebte und unglücklich starb.

Da wir nicht Literargeschichte, soubern Sittengeschichte fdniv ben, fo muffen wir um fo mehr eine furze Bemerfung ibn bie Moral ber brei berühmtesten Romanschreiber ber ersten Salfit bel achtaebnten Sahrhunderts voransschiden, je größer ihr Einfich war, weil damals noch nicht wie in unsern Tagen ein Roman ben andern verbrängte und noch nicht so viele Journale, Aug schriften , Bucher zur augenblicklichen Unterhaltung geschrieben ww ben. Fielding halt fich befanntlich an bie berbite Wirklichkeit und läst fich auf Moralifiren nicht weiter ein, als gelegentlich auch ein Friedensrichter thun muß; da ihm befanntlich die Erfahrm gen biefes Amts und bie Renntnif ber Rlaffen, mit benen a ch in Berbindung bringt, bei feiner Schilberung bes englischen lebas leiteten. Richardson bat die gewöhnliche Moral feiner Riche, a hat orthodore, gahe, blinde Gewohnheitsmenschen, von benen d in England eine größere Bahl giebt, als anderswo, vor Angen, und behnt biefe Moral oft etwas langweilig aus; Rouffen fchafft eine eigne Moral, wie ein eignes Leben. Befferen Gula kann Mouffeaus Moral fehr bienlich fenn, die Maffe ber Menfor wird burch Vorurtheil und Meinung und hergebrachte Sitte beffe geleitet als burch Rouffeans Moral bes Berftandes und bes har gend, so reigend er fle vorträgt. Die Tugend, bie er fo int macht, ift febr gefährlich, weil fie ben Ginnen fcmeichelt und die Menschen ficher macht.

Der erfte Theil ber neuen Heloife enthält ben eigentichen Roman, ober ben Theil besselben, ber bas Buch jum allgemeine

Lefebuche machte, mit bem wir es aber am wenigften zu thun baben, weil wir nur auf die Politit und Lebensweisheit anfmertfam machen wollen, welche Rouffeau unter bem befferen Theile feiner mit bem Bestehenben ungufriebenen Canbelente verbreitete. Mus der Heloise besonders lernt man, wie es tam, daß Roussean fogar einen Lavater und abnliche Manner, alfo eine gang andere Rlaffe von Meufchen, ale bie, welche einen Boltaire, Diberot, Delvetind verehrten, gegen bie bestehenbe Ordnung bes Lebens, bes Unterrichts und ber Ergiebung in Bewegung brachte. ebeln und gefühlvollen Geelen, Die in jener Beit bes Ermachens m einem veranderten Leben die Steifheit, bas Germungene. Erfungtelte und Entartete in ben Berhaltniffen ber Menichen und ber Stande ertaunten, und biefe ber Ratur naber bringen woll ten, ichanberten vor benen gurud, Die mit bitterem Sohn und Spott blos auf Zerftorung auszugehen schienen, fie manbten fic Romffean an, ber fatt ber berrichenben Dogmatit eine Religion bes Bergens, und ftatt ber Moral ber gehn Gebote und bes Ratechismus eine Tugend bes Gefühls verfündigte.

Rouffean felbst hat übrigens fehr nachbrucklich bemerkt, bag er nur feiner Zeit huldige, wenn er auch burch einen Roman Moral au lehren versuche und besonders durch einen Roman, bef fen Rusten gang unmoralisch fep; biefen Punkt berücksichtigen wir nicht, wohl aber bie Darftellung bes Lebens, wie es gleich im erften Theile erscheint. Wir erbliden nicht bas eigentliche profaische, burgerliche Leben; aber bafür zeigt fich bie beffere Seite ber damaligen Modewelt und Mobebildung, und biefe, follte fie auch nicht ohne Tabel feyn, flicht gegen bie Genialität ober Ardmmelei ber jetigen Mobe und gegen bie Rectheit einer nur auf Gelb und Enrus bedachten Zeit vortheilhaft ab. Sowohl in der Liebesgeschichte felbft, als in ben weiblichen Charafteren wird man Die eblere Rlaffe von Mannern und Beibern ber großen Belt ertenseen, beren Bilbung und gepriefene Gefühle, fowie bie aus biefem Gefühle bergeleitete Moral und allerbings oft miffallen tonnen, Die fich aber boch ju ben Geschöpfen, bie in ben liaisons danereuses, in Diberots und Marmontels Romanen als hochgebildete Damen erscheinen, wie Gold zu Kupfer verhatten. Die Schwächen seiner Ibeale von Frauen (ber kemmes a grands sentimonts) beckt freilich Rousseau mit dem Mantel ber Lick.

Rouffeaus Beloife wirtte wie einst unter und, wie wir and ber eigenen Erfahrung früher Jugend wiffen, Werther und Cim mart; benn die Julie, ihr fonderbarer Liebhaber, ihr weifer Ge mabl wurden, allen firchlichen Moraliten jum Trot, in alle Beit bewundert, und oft auf eine hochft fonderbare Beife nach Bahrheit bes Lebens gewinnt Diefer erfte Theil befannts lich baburch, bag Rouffeau wirklich empfand, mas er fdrich, bag er von der Leidenschaft durchdrungen war, die er malte, und nicht blos ein Buch machte, wie die Andern thun; bagu fim die mahre, wenn gleich verschonerte Darftellung bes Genfer Get und feiner Gegenden, bes Ballifer Landes und bie Ginführung pon Menschen, aus Rouffeaus früherer Erinnerung. Die Bahr heit gewinnt burch bie Gestalten aus ber Birflichteit, and wem er fie verschönert, und augleich find die Briefe in biefem Banbe nicht, wie in ben folgenden, jur Lange philosophischer Abhand lungen angewachsen.

Auch ber erfte, eigentlich bem Roman bestimmte, Theil if indeffen nicht ohne Beziehung auf das Leben und bie Berhaltniffe, ober, mit anbern Worten, auf die Sittengeschichte ber Beit, für welche Rouffean fchrieb; benn wir finden einen Brief uber fran gouffche und italienische Duff, worüber damale ein beftiger Smit in der Parifer Welt mar, wir finden Bemertungen über bas Ballifer Land und bie einem Englander in ben Dund gelegten Betrachtungen über ben Abel; boch hat es erst ber zweite Theil eigentlich mit ber innern Geschichte ber Zeit zu thun. In biefen Theile beschäftigt Rouffean fich absichtlich mit der Beschaffenbei des Lebens der hoheren Claffen, der Belletriften, der Schwiff ber Parifer Salons, ber Damen ber Zeiten bes flebenjämigen Rriegs, und wir werden auch durch ihn bekannt mit dem immer lanter werdenden Bedürfniß einer burchgreifenden Beranderms ber Sitten, bes Lebens, ber Regierung. Wir halten es notiff für unfern 3wed einige Stellen biefes Theils anzudenten, and

Denen einleuchten wird, auf welche Weise Roussean durch seinen Moman, seine Beredsamkeit, sein großes Talent der Darstellung und durch die Erinnerungen seiner Jugend nicht blos das entartete, verfünstelte, lasterhafte Leben einer großen Hauptstadt und die Uebel der alternden Sivilisation bekämpste, sondern auch die Leichtsertigkeit seiner berühmten Freunde, welche start in sophistischen Kunsten jede Art Berdorbenheit, Sinnlichseit und Frechheit, als vorurtheilsfreie Ansicht der Dinge und als Genialität priesen.

Diejenigen Briefe bes zweiten Theils ber Beloife, in benen Ronffean auf eine gang eigenthumliche Weife mit Lebhaftigleit Die Geschichte ber Berhaltniffe ber Parifer tonangebenden Welt nicht romanhaft, fonbern nach ber Wahrheit schilbert und von ben Weibern und bem Berhaltniß beiber Geschlechter ausführlich banbelt, ober ber vierzehnte bis jum flebenundzwanzigsten, gehören au ben besten und nutlichsten Studen, welche aus feiner Reber gefloffen find. Er lagt feinen St. Preux fchreiben, und ift theils burch biefe angenommene Rolle frei von ben Fehlern, die seine Selbftbetenntniffe verdachtig machen, wo er in eigner Perfon fpricht, theils war er noch nicht, wie gur Beit ber Abfaffung ber Lettern, gramlich, argwöhnisch, verftimmt und hypochonbrifch bis jum Grrefenn. Die Beredfamteit und Lebendigfeit ber Darftellung ift hier teineswegs fophistisch, fondern jeder, ber bas hier beschriebene Leben ber Reichen und bie Leute, die es treiben, aus Erfahrung tennt, wird fogleich die ihm befannten Mitglieder ber guten Gefellichaft wieder ertennen, bie mit ihrer Beit, ihrer feinen Bilbung, ihrem Range, ihrem vielen Gelbe in ber größten Berlegenheit find, wenn fie bas Alles nicht irgendwo gur Schau tras gen fonnen.

Rouffean tadelt das Gefünstelte und Erkunstelte des Lebens der großen Hauptstädte offenbar nicht als Metor oder als Sophist, sondern aus voller und inniger Ueberzeugung, man wird sich das her nicht wundern, daß er von jener Gesellschaft und ihren Sophisten als ein Rarr verschrien ward. Diese Menschen wissen bes kanntlich Alles, ohne das Geringste gelernt zu haben, sie streisen über Alles oberstächlich hin, und ihr durch Ton und Unterhaltung

über alle möglichen Dinge abgeschliffenes Urtheil ist immer am dem neusten Journal oder Modebuche entlehnt, wie könnte Ratm und Bernunft, deren Sprache Roussean in diesen Briefen redt, und deren Sache er führte, je zu ihnen dringen? Und dennech war er es allein, der den Schein von Natur und Einsachen, den wir jest hie und da in der vornehmen Welt wahruedum, hinein brachte.

Dinge, wie die, welche im zwanzigsten Briefe des zweim Theils der Heloise vorkommen, wurde ein nach unsern Begriffen moralischer Mann schwerlich mit der Lebendigkeit dargestellt haben, als hier geschehen ist; aber Roussean hat die grelle Bahrbeit des Lebens und sich selbst in aller seiner Sinnlichkeit und Sadichteit vor Augen, und so sonderbar war jene orthodore und manchische Zeit, daß sie mit Jubel aufnahm und bewundene, wat man in unsern Tagen, aus Besorgniß für die Renbetehren wink ben vornehmen Sündern, mit Kener und Schwert verfolgen winke.

Mit bem Anfange ber zweiten Abtheilung bes zweiten Theils (troisième partie) war eigentlich ber Roman am Ende, mb Alles, was hernach folgt, hatte gang gut ein besonderes Bed bilden konnen; aber bas haben wir hier nicht zu unterfuden, ober zu beurtheilen; für unfere historische Betrachtung bes Buch ift es gerade bedeutend, daß bie bort folgenden Briefe, bie p formlichen Abhandlungen geworden find, nicht in biefer form, fondern als ein Theil eines allgemein gelefenen Romans verbrein wurden. Unter biefe Briefe ber britten Abtheilung gehort bie Ut tersuchung, ob ber Gelbstmorb unter gemiffen Umftanden erlant fep ober nicht. Der vorzüglichfte und in Beziehung auf bie bar schende Lehre ber immer bem Schlenbrian bes Bergebrachten fol genden Rirchen und Schulen aller Confessionen wichtigfte Gint ift der mit flegreichen Grunden geführte Beweis der Mangellaf tigkeit ber theologischen Demonstrationen gegen ben Gelbstweit. Diefes Stud erhalt baburch noch größere Bebeutung, baf auch jugleich bie Nichtigkeit ber aus glanzenden Beispielen bes Alter thums hergenommenen Bertheibigung bes Selbstmords bewiefen wird. Der folgende Abschnitt (IV. Partie) hat die neuere 3et

ans ben Garten voll Burbaum, ben man ju Statuen, Thieren und ungabligen Gestalten geschuitten , aus hollanbifden Garten mit Aulpen und Scherben und Mufcheln und Statuen, aus bunteln Chamillen wieber in bie helle Ratur gerufen, und ber alten Banfunft, die jest aufe Rene von gothischer Rarrheit verfolgt wird, gum Siege über bie Schnorfel ber hofbaumeister ber Monarchen verholfen. Gleich im britten Briefe Diefer vierten Abtheilung bes Werts fpricht Rouffeau als enthustaftischer Bewunderer ber Schonbeiten ber Ratur ben Einbrud gang portrefflich and, ben bie Reisebeschreibung Lord Ansons und die darin mehr poetisch als mahr geschilderte Lage ber Labronen auf ihn wie auf ganz Europa machte. Der übrige Theil bes Buche ift für Genf und für Tentichland besonders wichtig, weil bort ber Ginfluß, ben es gehabt hatte, nicht fobalb im conventionellen Leben wieder verschwand. als in Franfreich. Die gange alte Rinbergucht, Die Lebensweise, bie Einrichtung, bie Strenge ber Eltern gegen bie Rinber, ihr monarchisches und patriarchalisches Berhaltniß zu biefen, bie Ents fernung, in welcher bie Rinber gehalten wurden, bie außere Ehrs furcht, welche fie bewiesen, erschien neben bem ibyllischen Berhaltnif, welches Rouffean barftellte, fo laftig und unbequem, baß es verschwand, und daß man von einem Aeußersten jum andern überging. Wir werden unten sehen, daß unter uns Teutschen Bafebow und Campe und eine gange fentimentale Schule Roufs feans Ideen teutsch umpragten, bag Clanbins, Bog, Solty n. a. thre Poefie darnach ftimmten. Es ward baburch unfer haufliches Leben freundlicher und milber, ber Sinn fur bie Natur und ihre Schönheiten, ben Rouffeau burch reizende Schilberungen und ibpllifche Gemalbe bes landlichen Lebens, bas ber Reichere burch manche Mittel, bie ihm gu Gebot ftehen, erheitern tann, gewedt batte, ward, wie bas zu seyn pflegt, erst Dobe, bann wirkliches Bebürfnif.

Es ist freilich wahr, daß diese Heloise und ihre ungahligen Rachahmungen, und jene Fluth elender, sentimentaler Romane und Schauspiele, die über Tentschland aus ihrer Quelle strömte, fast dreißig Jahre lang ein krankliches Spielen mit Gefühlen,

ein albernes Reben und Schwatzen über Ratur und Raturleber verbreitete; aber alle Berhältniffe wurden boch babei milber, mi ber Stod und die Peitsche burften nicht mehr die bedeutende Mile fpielen, bie eine neue Sattung von Philosophen und historika ihnen jest wieder zu verschaffen sucht.

Im neunten Briefe wird bas Berhaltnif mahrer Reinheit und achter Bildung zu ber abgeschliffenen und angewöhnten fem heit geschildert, die für Alles ein Wort hat, und zum Beltion einer Gefellschaft, die mit Beift prahlt, wo nur Abrichtung und Rachsprechen fich findet. Im zehnten wird bagegen bas imilife Berhaltnif eines reichen herrn auf bem Lande burch alle lebens: verhaltniffe burchgeführt, und biefes Stud hat einen mobiliait geren Ginfluß gehabt, als eine gange Bibliothet von Prebigen. Diese Schilderungen voll Geele und Innigkeit und wahrn Bo geisterung, biefe ibyllischen Traume einer bes Lebend unter ber Menfchen, die immer nur bedacht find, wie fie fich am vortheils bafteften auf ber Buhne ausnehmen und zeigen tonnen, mibn und babei hppochondrifchen Geele, haben mehr gur Difberny ber brudenben Berhaltniffe ber Unterordnung von ben Pyrenam bis nach Curland und Liefland hin gewirkt, als febr viele Go fete, und zwar um fo eber, ale hier von bem Phantaftifchen, welches fonst in ber Heloise nirgends fehlt, nichts an finden if.

Wie ber neunte und zehnte Brief die unnaturliche Bericht benheit ber pedantischen von Ceremoniel, Etifette, Kormen alle Art entstellten Lebensverhaltniffe oder bie Denfchen felbft angeben, fo hat es ber eilfte mit ber von biefen Menschen verborbenen und entstellten Ratur, mit ihren Unlagen, ihren Runftgarten, ihren Bebolgen zu thun. hier burfen wir, unferes hifterifchen 3mit wegen, nicht unterlaffen ju bemerten, wie fich auch in Begieben auf bie Beränderung der Mode, welche Rouffeau bewirfte, it frangofifche hof gang anders benahm, als ber gebilbete Theil ber Gesellschaft. Erst zu spat hulbigte man am Dofe eines neut Ronigs ben herrschenden Grundsaten gerade ju einer Beit, all man hatte fest halten follen, was fich noch halten ließ. Der hof und feine Formen, feine Fefte, fein landliches Leben, feine Wir

Bette und fein Ceremoniel anderten fich unter Ludwig XV. burchand nicht; alle, bie gur neuen Belt gehoren wollten, nahten fich bagegen ber Ratur; berfelbe Kall mar mit ben Garten. In Bers failles ließ man fich burch Alles, mas Rouffeau gegen frangofifche und hollandifche Blumifterei und Gartentunft gefagt hatte, nicht irre machen, und biejenigen, bie bem Sof und bem alten Softem getreu waren, ließen ihre Garten und Anlagen im Berfailler und harlemer Gefchmad; alle Anbern schufen ihre Garten nach Rouffeans Schilberungen völlig um. Die englischen Garten murben m gleicher Zeit mit ber Gentimentalitat herrschenbe Gitte; benn Rouffean machte nicht blos auschaulich, daß bas Schnörkelnbe bes Geschmads jener Zeit und bas Unnatürliche aller Einrichtuns . gen abgeschmackt und unverständig, fondern auch, daß bas Entgegengesette bequemer, vortheilhafter, behaglicher fen. Auch bie Schilberung bes Mannes, ben er im amolften Briefe als Ibeal eines prattifchen Philosophen, eines Gutebefigers und Sausherrn aufftellt, ift teineswegs ein bloges hirngespinuft, wie man vielleicht von Rouffeau erwarten tonnte.

Daß wir übrigens mit Recht behaupten, bag Rouffeau biefen berühmten Roman in der jum Theil auch durch benfelben erreichs ten 26ficht geschrieben habe, feine Ibeen über Menschheit und Menfchlichteit, über Liebe und Ratur, über Staat und Leben, über Moral und Religion in unmittelbarer Anwendung ju zeigen, hat er nicht blos felbst ausgesprochen, sondern man tann es auch aus bem letten Theile feben, ber fonft einen zweiten auf Erfchatterung berechneten Roman enthalt. Gleich vorn berein im zweiten Briefe findet man eine recht gute Rritit ber hausordnung und Saudeinrichtung ber großen Saufer, wie fle gewöhnlich gu fenn pflegen, und es wird ihnen eine andere eigner Erfindung entgegengefett. Im britten Briefe wird eine Materie behandelt welche hernach von unfern Erziehungereformatoren, Die freilich Ronffean nicht immer anführten, mo fie es hatten thun follen, weiter ausgeführt und auf Teutschland angewendet worden ift. Er handelt nämlich genau und ausführlich von den Fehlern und Mangein ber Rindererziehung in reichen und vornehmen Saufern.

Dieser Brief ist eine struliche und lange Einleitung zu ber Materie, die im Emile behandelt wird, es ist die förmliche Grundlegung einer neuen Theorie der Erziehung, und Rousseau sehlt gesteht, daß dieser Brief für den Ort, wo er sich sindet und sir die Gelegenheit, bei welcher er geschrieden wird, zu lang sen.

Auch die Moral und die Theologie, die Rouffean dem dop matifirenden Protestantismus und bem fombolifirenden Catholicis mus, welche beibe ben Berftand unter Ueberlieferung benan, welche fle Blauben nennen, unterschieben mochte, ethalt bie eine ausgezeichneten Dlat. Erft im Emile bat er in bem. was a Geständniffe eines savonischen Bicard nennt, die Theorie ber tom entwickelt, bier erscheint sie weit vortheilhafter in der handlung, ba er zeigt, wie sein Christenthum, welches eigentlich bloft Au turreligion ift, troftend und erhebend fev, und bem von ihm p reizend geschilberten Raturleben gang angepaßt. Diese Ant Reib gion und ber Beiftliche, ber fie als Chriftenthum getten lagt, werden hier in bem rührenbsten und mit der größten Berebsantit und Runft geschriebenen Stud ber Geschichte auf Die eindring lichste Beise empfohlen. Rouffeaus sterbenbe helbin wird af bem Lobbette Apostel ber neuen Lehre vom feligen leben und Mes, was sie oder ihr Pfarrer turz vor ihrem Ende sagen mb thun, fteht mit bem, was man zu Rouffeaus Zeit bie Sterben ben und für bie Sterbenben fagen und thun lief, und mas man von ihnen forberte, wenn fle felig werden wollten, gerade en gegen.

Die nene Helvise erregte freilich großes Geschrei, weil ale Freunde des Alten und noch dazu alle neuen Sophisten und Modemiker, alle die zahlreichen Bertheidiger einer genialen, wisign, schwelgenden Cultur den Schwärmer verhöhnten und seiner Beide heit spotteten; aber sein Buch ward in ganz Europa verbnitt, ward Oratel der Zeit, und wirkte auf den bessern Theil alle Stände, welcher das Bedürsniß einer Resormation ledhast wofand, wie hernach kein Roman mehr gewirkt hat.

Was in der Helvise nur zerstreut und gelegentlich über licht und Lebenseinrichtung, besonders aber über Religion und Egip

bung. gesagt mar, wollte Rouffeau bernach systematisch aufstellen und bas Einzelne zu einem Gangen vereinigen, boch hullte er es, um es allgemein zu verbreiten, in bas Gewand einer Geschichte. Der Emile, oder über die Erziehung, welcher brei Jahre nach ber Beloife erichien und vier ziemlich ftarte Banbe fullt, enthalt eine Geschichte, welche für Romanlefer nicht gerade anziehend fenn mag, fie ift aber hier, wie in ben Platonischen Dialogen, nur Mittel, nicht 3med. Biele fanben fich gwar burch ben Titel getäuscht; boch wurden Bater und Mutter burch die Form angelodt, ein Spftem ju ftubieren, welches alle Dube und alle Arbeit und alle Gorgen aus bem Leben ju entfernen fchien. Unterricht und Erziehung murben ein Spiel, ber Menfch ward aus einem Thiere ohne Dube, ohne Berbrug, ohne Anftrengung, ohne Rudficht auf Anlagen, verkehrte Reigungen, angeborne Organisation aum vernünftigen Wefen, Alles, mas er lernte, mar unmittelbar branchbar, er marb nicht mit Buchern gequalt, es mar von feinen Schlägen die Rebe, von feiner bem außern phyfifchen Leben nicht unmittelbar bienlichen Uebung. Welche Kreube für alle Reiche und Bornehme, benen nur, wenn fie gerade nicht bei laune find, oder in ber Rirche und in frommelnder Gesellschaft bie Erbe ein Jammerthal und ihre Freuden fündlich scheinen !!

Sonderbar genug ward Rousseau wegen dieses Buchs, welches boch nur eine besoudere Gattung protestantischer Lehre auf bas Leben anwendete, am heftigsten verfolgt und geschmäht, obgleich er dieselbe Weisheit auf eine ganz andere Weise in der Heloise worgetragen und unter der hulle verführerischer Dichtung unter dem Bolle verbreitet hatte. Rousseau selbst fühlt im Emile, daß er nicht Kälte und Ruhe genug habe, um ein System zu bauen, er fündigt daher auch nur Bemerkungen, Beobachtungen u. s. w. an, beginnt aber gleich den ersten Sat damit, daß er nur in der äußeren Ratur und ihrem organischen Gesetz, teineswegs aber in der Entwickelung der menschlichen Vernunft und in der sorts schreitenden Eultur den Finger der Gottheit erkenne. \*) Der

<sup>&#</sup>x27;) Tout est bien, sagt et, sortant des mains de l'auteur des choses, tout dégénère entre les mains des hommes.

lehrende Theil bes Buchs scheint und daher auch, weil Roussen ben Boben der Erfahrung ganz verläßt, am wenigsten Werth und Bebeutung zu haben, der Angriss auf das herrschende Spstem de gegen ist völlig gelungen. Wir dürfen übrigens Roussen nicht anklagen, daß er Ernst und Strenge der Zucht aus dem kom verdrängt habe, denn es war seine Schuld nicht, daß die teutschen Educationsersinder und Speculanten die einzelnen Theile seine zusammenhängenden positiven Luftgebäudes der historischen Bet und der platten Wirklichseit anpasten, welche nur im Ganzen und im Ideal angebracht seyn konnten.

Der Roman des Emile gleicht einem Mahrchen, abn be 26 wechselung ber lehrenben und ber erzählenben Korm, bie balb romanhafte, balb bialettifche Manier, ber Uebergang von Ditig anr Erzählung und umgefehrt, Die portreffliche Rritif ber burden verkehrten Weise ber Erziehung und bes Unterrichts in dfintlicha Schulen und in Kamilien ju jener Zeit gaben bem Buche einn großen Reig. Das erschlaffte Geschlecht gab gern ber Iville un bem Roman ber von Rouffean empfohlenen Dethobe einen Ma in ber Wirflichkeit, weil es ein befannter Jerthum erschlafter Go len ift, daß man, um gut ju fepn, nur fchmach und empfindia fenn burfe. Wir burfen bei ben beiben erften Theilen um fo mo niger verweilen, als fie nichts Anderes enthalten, als was wir unten bei Bafebom, Salzmann, Campe wiederfinden werden. Bir muffen um fo mehr bis bahin verschieben, bes Ginfuft biefer Lehre zu erwähnen, als fie durch die genannten Rame in Tentschland früher prattisch ausgeübt wurde, als biefet i Kranfreich unter ber alten Regierung und Hierarchie möglich war. Um Ende des zweiten Theils, ber die Moral und-Religion em halt, welche Rouffean seinem Zöglinge fatt der durch burgelich Gefete und grausame Polizei und Gerichtsordnung aufgebruit nen Staatbreligion empfiehlt, erklart er fich heftig gegen wie Religionen, nachdem er vorher gang vottreffliche Bemerkuft über bie Rothwendigkeit und bas Bedürfnig religiöfer Gefühlt all Stute ber Moralitat gemacht hatte.

Der britte Theil, ber bas Glaubensbefenntnig bes savogifche

Pfarrverwefers enthalt, erregte bas lautefte Gefchrei, und zwar auf ber einen Seite von ben Unglaubigen, ben Egviften, Encyclovabiften. Schwelgern, Schmarogern und Schwägern, und auf ber andern von den orthodoxen Ptotestanten und ben firchlichen Ratholiten. Die erstgenannten Manuer ber genialen Schule waren namlich unwillig über Rouffeau, weil er in ber erften Abtheilung diefer Geständnisse eine Religion des Bergens ihrer Spitfindigkeit und falten Berftanbeslehte entgegenfest, Die Lehre von Gottheit, Borfehung, einem andern Leben gegen ihre Ameifel in Schut nimmt und bas Gefühl ebler und unverborbener Geelen gegen frethen Big und gegen breiften Spott ju Sulfe ruft. zweiten Abtheilung reigt er bie firchlich glaubigen, einschläfernden Proteftanten, Die ftarren Jefuiten und ftrengen Janseniften von einer Seite, auf welcher fie aus guten Grunden immer am ems pfindlichsten find. Er sucht namlich zu beweisen, bag ber fogenannte hiftorische Glaube und seine Grundlagen durchaus unhaltbar feven, und daß man fehr wohl und flug handle, wenn man fich, um die Borguglichkeit ber evangelischen Lehre zu beweisen, gang allein auf ihren stttlichen Werth und auf die Wirtungen bernfe, welche die Befolgung berfelben habe und gehabt habe. Er bestreitet hier die Rothwendigkeit und fogar die Möglichkeit beffen, was die Theologen Offenbarung genannt haben, und ohne in ben Ton ber Encyclopabiften ju verfallen, zeigt er mit flegender Beredfamfeit, wie unnut und lächerlich die gewöhnliche Methode ber drifts lichen Universitätsphilosophien sey, welche bie Bahrheit und Gottlichkeit bes Christenthums nicht etwa ben Ungläubigen, benn von Diesen werde niemand baburch bekehrt, sondern den vorher schon Startglaubigen zu beweisen pflegen. Er verwirft Bunder und Eingebung, ohne fie ju verspotten. Much bei biefer Belegenheit zeigte fich wieder bie hartnäckige Berblendung und bie wohlthatige Berftodung bes übermäßigen Bertrauens auf außere Gewalt, mit welcher die Gottheit die Keinde des Lichts und der Kreiheit heims aufuchen pflegt. Sie ließen fich nicht warnen, fie ftellten nicht ben, ohne bag fie es wußten, verschwundenen Glauben in einem anbern Semande wieder her, fle verfolgten vielmehr Rouffeau um

so Arger, je größer ber innere Werth seines Buchs war. Die ganze gebildete Welt nahm baber ben von Juristen, Pfassen und berrschenben Seuchlern verfolgten Mann für einen Apostel und Märtyrer und wandte sich seiner Lehre zu.

Das Varifer Varlament, wo besonders die Jansenisten mich tig waren, verdammte das Buch und ließ die lacherliche. damals übliche, Justig bagegen üben, es becretirte perfonliche Saft gign ben Berfasser, welcher er sich sehr leicht entzog; und was bas fonderbarfte mar, ber Erzbischof von Paris erließ einen hinter brief an seinen Sprengel gegen bieses Buch eines Protestanten. War es nicht, als wenn der Erzbischof auch seine rubig ichimimernden Glaubigen aufweden, und jum Rachdenten treibn, p gleich aber Rouffean Gelegenheit geben wollte zu zeigen, wir jim merlich es um eine Lehre ftehe, bie man burch Polizei anfret halten muffe ? Das Lettere verfaumte Rouffean auch nicht, a ließ seinen Brief an Christoph von Beaumont, Erzbischof von Paris, bruden, ber nebst Junius Briefen und Leffings Schrift chen gegen Goeze das Meisterstud bes achtzehnten Jahrhunderts it bewegter Profa, ein unübertreffliches Mufter ber Kraft und Schow heit ber Sprache, des Styls und der Beredsamkeit ift. Die Pro testanten ermangelten nicht, ebenfalls zu zeigen, baß fie ihr Bin polizeilich bewachten. Der Genfer Magiftrat ließ zuerft bas Bud verbrennen, bann ließen bie gnabigen herren von Bern, ale ber Berfaffer and Frankreich geflüchtet und nach Iverbun getomme war, fehr deutlich zu verstehen geben, wie ungern sie ihn auf ihre Gebiet sehen wurden. Wir brechen hier ab, weil die Schriften, welche Rouffeau bernach unter preußischem Schut im Reubmyr Land an Motiers Travers schrieb, nicht blos ber Zeit, sonden auch ihrer Tendenz und Bestimmung nach einem ganz anden Rreise angehören und aus einer andern Stimmung als die frib ren Schriften hervorgingen. Diefe Schriften, besonders die Bick vom Berge, hangen mit ber bemotratischen Bewegung ausammi, welche turz vor und während des nordamerikanischen Krieges it ber Schweiz und in England entstanden war und fich spater 14th

Frantreich verbreitete. Wir muffen in ber folgenden Periode bes fonbere auf die Briefe vom Berge gurudtommen.

## S. 4. Diberot.

Diberot gehört unstreitig zu ben Mannern, welche sowohl in ihrem Leben als in ihrem Charafter die sonderbarsten Contraste zeigten, man muß ihn daher mit einem Marmontel, Duclod, Grimm und andern Schmaroßern und Schmeichlern der Damen und großen Herren jener Zeiten, wo Aufklärung in der großen Welt Wode war, wie jest Berfinsterung, nicht verwechseln. Wenn wir den Bericht, den er und seine Freunde von seinem Leben und Wandel geben, genau mit dem vergleichen, was seine Feinde ihm Uebles nachsagen 41), so bleibt und das Resultat, daß er ein guts muthiger und wohlthätiger Mann war, daß er gute und grundsliche Schulkenntnisse hatte, daß er in Paris das Leben eines leichtsfertigen, nach bloßem Genuß strebenden Mannes mit der Unabshängigkeit eines Wilden verband. Mit seiner Gutherzigkeit und einem wahrhaft eblen Geschl verband er eine Berachtung aller

<sup>94)</sup> Ein gang im Sinn der bekanntlich auf fübifche Beife frommen und Sabbath-fürchtigen, weber rechts noch links, weber rudwarts noch um fic schauenden Anglicaner schreibender Tory bat im Quarterly Review No. XCIV, July 1882, gleich auf ben erften Seiten bes angeführten hefts eine freilich fehr einseitige Untersuchung über bie Moral bes Mannes angestellt, den er nebft allen feinen ungläubigen Freunden tobtlich haft. Dies gefchieht bei Belegenheit ber Analyse der 1880-81 in vier Banden in Paris erschienenen Momoires Correspondance et ouvrages inédits de Diderot, welche ju Befriedigung aller berer gebrudt find, welche an den 15 bei Naigeon in Paris 1798 gebrudten Banden etwa noch nicht genug baben follten. Der Englander ift einseitig und urtheilt einseitig, man wird indeffen feine mit Belegen unterftuste Schilderung der damaligen Parifer genialen Gefellichaft (3ft Die confervative, die Rirche besuchende Londoner große Belt beffer ???) mit Rugen lefen und einzelne Belege ju bem finden, was wir nur im Allgemeinen andenten darfen. Bir find übrigens burch biefelben Thatfachen, Die ber Englander anführt, auf ein gang verschiedenes Refultat geführt worden. Hebrigens find an dem angeführten Orte die früheren Lebensumftande Di-Derois turg, aber viel beffer als in ben gewöhnlichen Biographien gufamsmongoftellt und gewiß nicht zum Rachtheil Diderots.

hergebrachten und durch Gewohnheit geheiligten Sittlichkeit, die Berachtung entsprang aber bei ihm aus jenem übermäßigen und übertriebenen Wiberwillen gegen alle Fessell des Geistes, welche eine an sich edele Seele zu ergreisen pslegt, wenn sie endlich im wird, daß man sie lange gegängelt und getäuscht hat. Dies gilt von seiner früheren Zeit, denn später mußte er zu einer Finanfpeculation machen, was ursprünglich nur Muthwillen gewese war, und in dieser Zeit sogar ward er endlich eben so sch sautiker für seine Art Lebensphilosophie, als Nonsseau sie wiese, oder als ein Krappist für die entgegengesetzte.

Wir reben hier nur allein von feiner revolutionarm Birb famteit, und haben bie vorigen Bemertungen vorandgefdidt, m an zeigen, bag wir zwar hie und ba Lehre und Sitten ber Brit, nicht aber ben Charafter und Wandel der Personen hart taben Wir folgen ber chronologischen Ordnung seiner Schrif ten; boch muffen wir jur Erganzung beffen, mas wir im effen Bande (S. 555 - 556) vom Uebergange bes frangofischen Schaw fpiels gur Sentimentalitat gefagt haben, einige Bemerfungen über feine Theorie bes Schausviels vorausschicken. Die Wirtsamkit, bie fich Diberot als Dramaturg verschaffte, sein Streben als Theaterbichter, scheint und namlich mit feiner philosophischen. ralifchen Richtung volltommen übereinzustimmen, sowohl in Guten als im Bofen. Er will überall die Profa des Lebens gegen ba schaffenden Flug bes Geiftes, bas schwache Gefühl und bie Moral bes Herzens gegen die strenge driftliche Bucht, gegen die Echn von Sundhaftigfeit bes natürlichen Menschen und gegen die ben Christen auferlegte Buffertigteit und Zerknirschung in Som nehmen.

Diderot war ein Kind und ein Organ seiner Zeit, wie mande rudschreitenden Schreier und Frommen und Gespenstrischen und Manner eines unwiderleglichen Spstems Kinder und Organ den nufrigen sind; die wechselnde Herrschaft gläubiger und ungläubiger Spsteme beweiset nichts anderes, als daß nur die göttliche Bapheit, die in unsern Herzen wohnt und nicht in Schulen erland wird, ewig unveränderlich ist, daß aber der Gelehrten Thopks

und Weishelt wechselt wie Frost und Hige. Laharpe hat übrigens Unrecht, wenn er behanptet, daß Diderot in dem, was la Chanside ersunden hatte, keine wesentliche Beränderung gemacht habe, und daß er sich fälschlich rühme, Ersinder einer Gattung zu seyn, die er mit verschiedenen Ramen bezeichnet (drame serieux, drame honnête, tragédie domestique). Es war ein sehr bedeutender Schrift, daß er auch sogar die Form der Poesse wegließ, da Bolstaire und la Chausse ihre Personen noch in Bersen reden ließen, er aber auch dadurch die Bühne dem gewöhnlichen Leben näher brachte, daß sich seine Personen in Prosa unterredeten. Dies bestraf nur das Aensser, bedeutender aber war es, daß er das Rühsrende und das Romanhaste der Berwickelung zur Hauptsache machte und das komische Element ganz entsernte.

Diberot schrieb in ber Gattung, Die nachher in Teutschland vervolltommnet warb und durch Robebne fogar nach Frankreich in tentfcher Geftalt gurud tam, ben naturlichen Gohn, ein gang unleibliches Machwert, welches auch nur zwei Dal aufgeführt ward; er fchrieb ben hausvater, ber etwas mehr Glud machte; die hamptsache für biese Gattung leistete er jedoch als Rhetor und Sophist burch feine Abhandlungen. Alle feine Frenude wurben für bie Sache bes Schaufpiels aufgeboten, und fo wenig biefe eigentlich fur eine Angelegenheit fenn tonnten, Die offenbar nicht national war, fo ließen fle ihn boch nicht fallen; ihre Sauptwirtung hatten indeffen feine Abhandlungen unter ben gemuthlichen und handlichen Teutschen. Diese Abhandlungen find übrigens oft wunderlich genug, ba er z. B. in der Einen ohne alle Rudficht auf Entstehung bes neueren Drama Regeln geben will, wie man es anfangen muffe, um neue Gattungen ju erfinden, und vorfcreibt, welche Art von Mitleid man erweden tann und foll. In biefer sonderbaren Abhandlung macht er aus Sofrates Tobe ein Drama, und biefes lacherlicher Weise moralische Drama giebt er ber gangen gange nach an; bagegen ift ihm ber größte Mann in ber tomischen Gattung, Ariftophanes, nur ein origineller Poffenreifer. Die Deifterftude ber alteften Romdbie find ihm politische Poffenspiele, wie fie von herumziehenden Poffenreißern auf ben

Markten hentiges Tags noch gespielt werden, und er empficht ber Regierung, solche Leute (benn die Aristophanes sind nach ihn leicht zu haben) zu gebrauchen, um ihre Segner lächerlich zu machen. Diese Abhandlung ist außerbem in der gedehnten Ramier geschrieben, welche die Pariser Welt an Dideret duldete, so daß dieser endlich durch jene Duldung zum unleidlichen Schwähn ward. Am Schlusse des langen Geredes, dort, wo er seinen not kirlichen Sohn empsiehlt, ermangelt er nicht, Aristoteles, horg und Boileau zu eitiren und hängt endlich einen Dialog an, Dorral et moi überschrieben, worin er das neue Orama noch einnal entwicklt, untersucht, erklärt, empsiehlt.

Wir haben und übrigens bei Diberots elenden Dramn und seiner noch weit unvollkommneren Dramaturgie nicht blot bann etwas langer aufgehalten, weil die Entstehung bes teutschen Schaw fviels ber Junger, Robebue und Iffland bamit gusammenhangt, fonbern and aus einem anbern Grunde, ber fich auf bie frangbfichen Berhaltniffe bezieht, von benen wir hier handeln. Es scheint und namlich eine fehr mertwürdige Thatfache, bag, mahrend mat bamals bemüht war, die alte Rucht ber Moral und ber Rinke im wirklichen Leben burch bitteren Sohn und fchnode Berachung, unmoralische Romane und anftoffige Sature an gerftoren, biefeben Leute, von benen die Berftorung ausging, auf der Bubne ein Sittlichkeit ber Gefühlsamkeit und eine idvilische Bartlichkeit bar Dies gilt nicht blos von Diberot, sondern noch mit von feinen beiden Nachahmern, von Beaumarchais und fabr D'Eglantine, beren Stude unstreitig viel beffer find, als Dibmit Stude. Wir werben beide im nachsten Bande als volitische Schrift fteller ermahnen. Wer übrigens Luft hatte, tonnte es als jene Beugniß bes Teufels für bie ewige Wahrheit, worauf fich tie alteren Theologen berufen, gelten laffen, bag Leute, in bern Wanbel fich teine Sittlichkeit zeigte, Die bas Kamilienleben fit nicht kannten und nur im Theater und in ben Salone ju hank waren, bie burch Romane, Satyren, Worterbucher, Klugschriften u. f. w. Familienglud, ftille Bufriebenheit, religibfe Befdrantun aus ben Gemuthern und ber Unterhaltung vertrieben, fie auf ber Buhne jur Schan ftellten.

Wir wollen übrigens in Beziehung auf Diderots gange Wirtfamileit und auf feinen Antheil an ben Arbeiten ber ansichliegenben Philosophen bes achtzehnten Jahrhunderts feine ersten Schriften gang übergeben und tonnen bies um fo eber, ba fie, genauer betrachtet, nur im Auftrag bes Buchhandlers gefchrieben waren. Den erften Anfang einer fühnen Schriftstellerei im Sinne ber machtis gen Doposition gegen bie allgemeine Unterbrudung, welche sich ju regen begonnen hatte, machte Diberot (1745) unter bem Schilbe eines Englanders. Er überfette, ober vielmehr er bearbeitete nach feiner Art, Shaftsburns Schrift über Angend und Berdienste. Diese Schrift war freilich schon viel tuhner und heftiger, als ihr Dris ginal, boch schreibt Diberot immer noch mit einer Borficht nub Bebutfamteit, die ihm schon seche Jahre nachher gang fremd geworben waren; benn er schimpft hier nicht allein, trot ber Geift. lichen ber verschiedenen Kirchen, auf Tinbal und Toland 95). sondern sucht auch Shaftsburys Orthodoxie zu vertheidigen. Seine Ueberfetung von Stanleys Gefchichte ber Philosophie gehort nicht hieher, erft feche Jahre nachher brach er vollig mit ber herrschenben Schule und begann ben gerftorenden Rrieg mit bem Ueberlieferten und trenbergig Geglaubten.

Diberots ganz veränderte Art das Publifum zu belehren und zu unterhalten, ward wahrscheinlich baburch bestimmt, daß nach und nach der allgemeine Ton geandert war, daß Rouffeaus fühne Preisschrift, Boltaires englische Briefe, Montesquien und die

<sup>95)</sup> Diderot führt eine der Stellen an, wo Shaftsbury seiner Manier, seinen Zweisel scheindar unter dem Glauben gesangen zu nehmen, getreu bleibt, und fügt dann hinzu: Je ne conçois pas comment, après des protestations aussi solemnelles d'une entière soumission de coeur et d'esprit aux mystères sacrés de sa religion, il s'est trouvé quelqu'un assez injuste pour compter Mylord Shaftsbury au nombre des Asgils, des Tindales et des Tolands, gens aussi décriés dans leur église, en qualité de Chrétiens que dans la république des lettres en qualité d'auteurs; mauvais protestans et misérables écrivains.

kinnen Spötter, deren Schriften als verbotene Waare and hol land eingeführt wurden, ihre Wirkung erreicht hatten. Die esten Schriften Diderots sind übrigens von der geschwätzigen und tedm Manier der späteren weit entsezut, sie sind vielmehr oft im go drängten Styl und dialektisch geschrieben. Diese neue Lausdahn begann er mit seinen philosophischen abgerissenen Sätzen (pensées philosophiques). Diese dreinndsebenzig scheindar gar nicht zw sammenhängenden Sätze haben gleichwohl einen Inhalt gemein, sie sind dem Sinne nach den berühmten Gedanken Pastals aus gegengesetzt und dieses wird sichon durch die Ueberschrist auseden tet. Paskal nämlich hosst durch eine Neihe von zweiselndan Sisten zur Rothwendigkeit einer geossenbarten Wahrheit, Diderot ungelehr auf eben dem Wege zur Erkenntuss dessen, was unsehlbar ing und unwahr seyn muß, zu gelangen.

Die Ersten von jenen Saten haben es nur mit Philosophi und Stepfis im Allgemeinen ju thun, Die Letteren find offenbar gegen bas Christenthum und bie philosophischen Beweise gerichtet, welche Pascal zu Gunften ber Offenbarung ausgedacht hatte. I ben erften Gaten wird ber Ruten ber Leibenschaften auf ein folche Art bargethan, bag man einraumen muß, fie fepen burd ans nothwendig, folglich biejenigen Theologen ganz unvernimftig, welche vollendete Tugend und den Gipfel der Sittlichkeit in ba Ertobtung ber Leidenschaften setzen. Die grausame Parlamente inftig in Religionssachen wird scharf getabelt, vhne bag bas Par lament genannt ift, und bei biefer Gelegenheit in einem furm Epigramm biejenigen Gottesfürchtigen vortrefflich charafterifit, bie jest unter und wieder fo laut werden. . Im gwolften Gak beweifet Diderot zu Gunften seiner Manier, daß Gott, wie er fich biefes Wefen bentt, weit lieber Atheismus als Aberglauben pro breitet sehen wird. Dabei verschanzt er sich freilich sehr geschäft hinter Plutarche Worte. Im vierzehnten Sat sucht er bentich pu machen, daß Pascal im Grunde mit ihm auf einem Dig

<sup>96)</sup> Der achte Sat lautet: Il y a des gens dont il ne fant per dire, qu'ils craignent dien; mais bien qu'ils en ont peur.

gewesen sey, und daß er nur darum diese zweiselnde Dialektik der gläubigen des großen Denkers entgegensetze, weil dieser sich nicht getraut habe, die gefundene Wahrheit dis zu dem Ziel zu versolzgen, wohin sie ihn nothwendig führen mußte. Pascal habe als Inskrument der Jansenisten nie gewagt, auf eignen Füßen zu stehen, soudern habe sich von ihnen als Werkzeug gebrauchen lassen. \*7

In einer Reihe von sehr scharfen Satzen verwirft er zwar ben positiven Atheismus, er zeigt aber mit derselben Schärfe, daß auch die Lehre der Schulen gegen einen kühnen und tiesdrins genden Zweifel nicht bestehen könne, und richtet sich, auf diese allgemeine Skepsis gestützt, in den Sätzen, welche auf den vier und vierzigsten folgen, mit der ganzen Gewalt scharfer Dialektik gegen die hergebrachten Beweise für die Wahrheit der christlichen Religion. Er eitirt freilich nicht, doch macht er schon im dreis undvierzigsten Satze, und noch mehr nachher, von Julians Schrifsten, die er freilich nach seiner eignen Weise anwendet, einen ganz vortrefflichen Gebrauch. Weiter unten bestreitet er hernach Wunder und den Beweis der Wahrheit einer Lehre, der durch Wunder geführt wird, auf eine sehr sinnreiche Weise, der durch Wunder geführt wird, auf eine sehr sinnreiche Weise, die Bestimmtheit, die

<sup>97)</sup> Bir wollen, ohne uns gerade an die Borte ju binden, den Sauptinhalt des 14ten Sages hier mittheilen: Pascal, sagt er, war gerade und aufrichtig (il avoit de la droiture); aber er war furchtsam und leichtgläubig. Er war er ein vortrefslicher Schriftsteller, ein tiefer Denker, er ware ein Licht der Belt geworden, hatte die Borsehung ihn nicht Leuten hingegeben, die seine Talente für ihren haß gebrauchten. Es ware ungemein zu wünschen, daß er den Theologen seiner Zeit die Sorge überlassen hätte, ihre Streitigkeiten unter sich auszumachen, und sich blos mit der Erforschung der Bahrheit beschäftigt hätte. Dabei hätte er ohne Rüchalt, ohne Furcht Gott zu beleidigen, wenn er die Fähigkeiten, die er ihm verliehen hatte, ohne alle Rücksicht gebrauche, seinen Beg verfolgen, desonders aber nicht Leute als seine Meister erkennen sellen, die nicht werth waren, seine Schüler zu seyn. Man konnte von ihm sagen, was La Motte von la Fontaine sagte, er sev einfältig genug gewesen, zu glauben, daß Arnauld, de Sacy, Nicolo besser seren, als er

oft überraschende Wahrheit an). Diefer scharfen und bestimmter Sate unterscheidet sie sehr vortheilhaft von Diderete spätern atheistischem Geschwätz; auch fehlt Feinheit und Schonung, bie der Anstand fordert, nürgends.

Die zweite Schrift biefer neuen Manier breifter Polemit as fchien erft brei Jahre fpater (4749), und in biefer fpricht er fchor breifter und bestimmter eine positive, ber herrschenden entgegenge fette Lehre aud. Der Titel ber Schrift ift: Briefe eines Blinden gum Ruten ber Sehenden. In biefen Brick wird man schon die Spuren seines eutstehenden Nangtiffund für ben Unglauben und ber aus bemfelben fliefenden Bembantit antreffen; boch enthält er fich auch noch in biefem Buife be thoriditen Gottleugnens und bes groben Materialismus. Cont bar geht er im Geift feiner nur nach Außen gerichteten, einer is neren nur in Gedanken und in der Phantaffe gegebenen Det feindlichen Philosophie ganz allein barauf aus, den Gesichtsun, ber bem inneren Schanen naber ift, auf bas mehr tomerlich Laften gurudgubringen und er gebraucht bagu Rewsond Iben ber Farben, ber Strablenbrechung u. f. w. Auf biefem Bog gelangt er bann ju bem berühmten Blinden, Saunderfon, bait Cambridge Optil lehrte, und bedient fich des Beispiels meifer haft, um bie phyfifotheologischen Schulbeweise für bas Dafon Bottes zu bestreiten.

Damit man wisse, daß er den Zustand des Mittelalters und ben polizeilich aufrecht erhaltenen Glauben seiner Zeit Blinds se p.n. und die von ihm und seinen Freunden verkündigte Philosophie. Sehen neune, nimmt er eine leicht zu enträthselinde bild siche Form der Rede zu Hülse: Wenn, sagt er, ein Mann, die einige Tage, oder auch nur einen einzigen, sehend gewesen wan, zu einem Bolte von lauter Plinden zurücklehrte, so müßn a, wenn er dort nicht für verrück gelben wollte, ein strenges Sich

<sup>98)</sup> Bie vortrefflich ist nicht der Schluß der Pensec EVE. L'exemple, les prodiges et l'autorité peuvent faire des dupes ou des hypocises. La raison seule fait des croyans.

schweigen bewahren. Wenn er rebete, würde er jenem Bolte alle Lage ein neues Geheimniß verkändigen, welches nur für die Blinden ein Geheimniß wäre, und welches diejenigen unter ihnen, die fich tieferer Einsicht als die Andern rühmten, schlechterdings nicht glauben würden — — — Dieser angenommene Fall kann und, fährt er weiter unten fort, die Geschichte und die Berfolgung der Lente erklären, welche das Unglück hatten, in sinstern Zeiten zusällig eine Wahrheit zu sinden, und unvorsichtig genug waren, ihre Entdechungen ihren blinden Zeitgenoffen mitzutheilen.

Die Art ber Berfolgung, welche wegen biefer Schrift über Diberot, wie hernach über Rouffeau und fogar über eine Anzahl gang unbebentenber Menfchen verhängt warb, schien ausbrucklich darauf beredmet, die Aufmertfamteit bes Bolts auf die unbedentenbften Erscheinungen rege ju machen. Die Polizei, ber Clerus, Die Barlamente gaben burch ihre ohumadtige Berfolgung, ben Leuten, Die, jum Theil mit fehr großen Talenten, gefährliche Grundfage predigten, und ihren verbotenen und eben beshalb viel eifriger gesuchten Birchern eine Bebeutung, Die fie ohne biefe Berfolgung nie erlangt hatten. Die Manner wurden Apoftel und Martyrer und ihre oft fehr troden und geschmadlos vorgetragene trofflose Lehre erhielt bas Ansehn ber unterbrückten und verborgenen Weisheit. Berhaftet ju werben, machte berühmt, weil bamals nach nicht, wie in unfern Tagen, auch biefes Mittel, fich wichtig au machen, feine Rraft burch ofteren Gebrauch verloren hatte, es war baher einem Manne wie Diberot ganz lieb, als ihn bie Regierung als Berfaffer der Pensées aufheben und nach Vincennes bringen lief.

Sobald er nach vierthalb Monaten durch Bemühen seiner gahlreichen. Fraude oder vielmehr durch die immer größer und machtiger werdende Opposition gegen das herrschende seiner Ratur nach unhaltbare System, die Freiheit wieder erlangt hatte, ward der Entwurf zu der großen Encyclopädie gemacht, vermöge deren man eine neue, dem Ueberlieferten geradenwegs entgegengesette Lehre unter alle mögliche Stände und Klassen von Menschen in

allen möglichen Fächern zu verbreiten, und zugleich die gleich benkenden, aber dürftigen Gelehrten zu befolden hoffte. Die Leistung des ganzen Unternehmens ward Diderot überlassen und diese französsische Realwörterbuch aller Wissenschaften, Künste, Gewerde, Handwerke ward mit einem eben so großen Lärm angekundigt, auge sangen und ausposaunt als sechzehn Jahre nachher das Basedowsche Elementarwert in Teutschland. Das Wert ward mit großem Auswande gedruckt und von der Regierung bald verboten, bald wieder erlaubt. Wir werden weiter unten noch einmal aussschlich darauf zurücksommen, wenn von d'Alemberts Reisberstäck des Styls, der Sprache, der Redefunst, der Dialektik und Sophistik, von seiner Einleitung in dieses Realwörterburch die Rede seyn wird.

Der Prospectus des großen Werts (Dictionnaire universel et raisonné des connoissances humaines), dessen erste beide Bande im Jahr 1751 erschienen, war Diderots Arbeit und darf nicht mit d'Alemberts Einleitung verwechselt werden. D'Alemberts Einleitung ist durch logische und mathematische Schärfe und Gedrängtheit ausgezeichnet, diese vermist man in Diderots Prospectus völlig und schon in diesem dem großen Werte einverleibten rhetorischen Probestück erscheint er prahlerisch, anmaßend, geschwäßig. Diderot hatte außer der Generalredaction auch die Artisel der Kunste und Gewerbe übernommen und wollte in Berbindung mit d'Alembert die von den andern Mitarbeitern geliesserten Artisel durchsehen; auch übernahm er, wahrscheinlich umr, weil er Stanley überseth hatte, die Artisel über die älteste Philosophie.

Diderot beleidigte gleich im ersten Buchstaben bes Alphabets alle diejenigen, welche sich nicht entschließen kounten, einen gang trostlosen Unglauben, gegen einen gefährlichen Aberglauben oder einen vielleicht einfältigen Glauben, der aber doch tausende von Menschen trostet und beglückt, einzutauschen. In dem Antiel ame schon sindet man eine Entwickelung des traurigen Materialismus der wüsten, genialen Gesellschaft der Pariser Salous, deren Redner oder Schwäßer Diderot war. In dem Artikel Intolerang ersaubte sich der Bertheidiger der Duldung jedes Zweisels

und folglich auch jedes Glaubens und Aberglaubens eine viel uns würdigere Sprache gegen das Christenthum, deffen Geist und mos ralische Wirkung nur ein Rarr ober ein Frevler verkennen kann, als sich irgend einer der von ihm mit Recht gescholtenen Frömmler je gegen diejenigen erlaubt hat, die sich nicht gerade so ausdrücken, als der Katechismus lehrt; dadurch schadete er seiner eigenen Sache, was selbst seine Freunde fühlten.

Bon biefem Mugenblick an hatte bas große Realworterbuch. von bem fich nach und nach fogar b'Alembert guruckog, feine eigne Geschichte, und Diberot tampfte, von Boltaire unterftutt, ber allein eben fo fanatisch mar als er, gegen feine Regierung, gegen alle Magigung und Behutfamteit, gegen feinen Berleger und das Publifum auf eine allerdings thorichte Beife, boch fann man nicht umbin feine Ausbauer und feinen Gifer zu bewundern, wenn man anch bie Art feiner Wirtfamteit tabeln muß. Das Geschäft ward ihm ungemein erschwert, ba bie Regierung bas Mert bald einmal verbot, bald, von vielen Seiten bestürmt, wicber erlaubte, ba ber gemäßigte Theil bes Publifums fich bavon auruden ober fich laut beschwerte, ba er endlich fogar mit feinem Berleger in Streit gerieth, ber, um wenigstens bie argften Husfalle ju milbern, die Orncbogen einer letten Revifion unterwarf. Der Bortheil ber Arbeit hatte fein Berhaltniß gur Dube und gum Berdruß, ben fie verursachte und fo groß auch Diberots Fertigfeit im Reben und Schreiben bekanntlich war, fo konnte er boch bem Gefchaft nicht burchans vorfteben, er mußte Fabritarbeiter annehmen, bie bann naturlich auch nur Fabritwaare lieferten.

Wir muffen im folgenden Bande noch einmal auf Diderot zurucktommen, glauben aber seine Wirksamkeit in dieser Periode hinreichend angedeutet zu haben und gehen zu den andern berühmten Schriftstellern über, die sich tühn gegen Alles, was nur im Glauben ergriffen oder in der Meinung überliesert wird, erhoben. Wir dürsen nicht alle erwähnen, die man gegenwärtig in Frankreich hohnisch, ehemals ehrend, vorzugsweise Philosophen nannte, wir wollen nur noch das sogenannte Naturspstem, eine Arbeit der Holbachschen Salons, Helvetins vom Geist und einige

Schriften d'Alemberts ansuhren, das Uebrige aber auf den solgenden Band versparen. Wir werden dort, wo von der Herrschaft der nenen Philosophie und von ihrem endlichen Siege die Rede seyn wird, noch von Oiderots Reisen und Romanen, von Busson und Raynal, von Marmontel und seiner Sentimentalität und sittenlosen Sittlichkeit, von Grimm und einigen andern Mitgliedern der Gesellschaft bei Holbach, von den Dekonomisten und unter ihnen vorzüglich von Türgot handeln. Wir werden dort zugleich eine Anzahl anderer Männer nennen, welche die Theorie der Hossente, deren Schmaroger sie waren, das System der Selbstsucht, unter das Bolt brachten, oder, wie z. B. Beaumarchais, Willes n. a. schon vor und während des Rordamerstanischen Kriegs die Regierenden, ihre Creaturen und ihre Sophisten mit üben eignen Wassen der Schlechtigkeit bekämpsten.

Was Diberot angeht, so haben wir oben übergangen, daß sich Friedrich II. schon 1773 von ihm abwandte, daß aber Catharina II., die allerdings einen solchen europäischen Stentor ihred Ruhms eher nothig hatte und theurer bezahlen mußte als der König von Preußen, ihm seine Bibliothek abkauste und in seinen Handen ließ, ihm ein Jahrzeld gab und für eine Anzahl Jahre vorandbezahlen ließ u. s. w. Die Fran die Dessant, und die Geofftin hatten damals den Freunden Diderots schon die Thure geschlossen und d'Alembert sich zurückgezogen.

## S. 5.

## Raturfpftem. Defvetius vom Geift.

Die Gesellschaft wüster Epituräer, die sich Jahre lang bei Holbach versammelte, hat diesen pfälzischen Baron in der Gesschichte der von Paris aus verbreiteten Theorie des Lebensgenusses eben so berühmt gemacht, als der preußische Baron Cloots zur Zeit der Revolution durch den Wahnstnn seiner Gotteslengung und den Unsinn seiner allgemeinen Republik geworden ist. Beide waren sehr reich und Holbach wenigstens hatte einen ganz vortrefslichen Roch, es ward ihm, einem Manne von Geist und Wis, nicht schwer, eine Gesellschaft gleichbenkender und mit ihm

aenieftenber Kreinibe bei fich zu vereinigen. Diefe Befellichaft bilbete ein formliches Complott gegen bie überlieferte Lebre und das belithende Suftem, und bie Mitglieder berfelben waren ebenfo fanatifch für ihren Unglauben, ale Monche und Pfaffen, Jefuis ten und Pietiften, Methobiften, Miffiones und Bibelgefellichafe ten far medanischen Gottesbienft und Wortglauben ju fenn pfle-Mls Wortführer in biefer Gefenfinaft und für biefelbe im Onblitum werben gewähnlich besonders genannt , Diberot , Diclos, Delvetius, Marmontel, Grimm, Laburpe, Conborcet, Raynal, Morenet. In Diefer Gefellichaft wurden, wie auf einem Congres. Die Lehren formlich bebattirt, Die man befannt machen, Die Bucher, bie man herausgeben wollte, und Solbach half bei ber Berfertis guing der Bücher und gab Gelb gum Druck. Die Angahl ber auf Diefe Beife ins Publitum getommenen Schriften ift fo groß, buf Barbier, welther ein WBrterbuch anonymer und pfeubonginer Schriftfteller herausgegeben bat, nicht weniger als febenundvietzig Bucher aufgahlt, welche mait Belbach jugefchrieben hat.

Wir wählen aus der großen Anzahl, der von den Herrn der Holdachschen Gesellschaft versertigten Bücher das dreisteste und berüchtigtste, das sogenannte Naturspstem (Système de la nature ou des lois du monde physique et moral) iticht, um es genau durchzugehen oder gar zu prüsen, sondern nur um anzudenten, daß man die Revolution ganz ungerechter Weise anklagt, ein System vernichtet zu haben, welches lange vorher, ehe man an Revolution dachte, nicht mehr vorhanden war. Wir wollen und in die literarische Streitigkeit über den eigenklichen Verfasser dieses berüchtigten Buchs nicht einlassen, wir wissen, daß, wenn Einige behaupten, Holdach und Diderot hätten das Buch zusammen ausgearbeitet, Andere einen andern Verfasser nennen, uits ist genng, daß dieser trockene Inbegriff einer unseligen Gemüth und Phantasse tödtenden Lehre durch Holdach und seine Freunde in Umläus gedracht ist.

Das Buch erfchien freilich erft 1770 in zwei Banben, wir ziehen aber vor, es hier fogleich aufzuführen, und wollen lieber alle Spstematiter ber jest von ben frangofischen Romantitern und

Doctrinars, wie von unsern Renfrommen und Gespenflersebern verwunschten und verbammten Schule neben einander aufführen. als im folgenden Bande barauf gurudtommen. Das Buch felbit verbanfte blos bem Geift bes Wiberfpruche und bem Reig, ben alles Gebeime und Berbotene für ben großen Saufen gu haben pfleat. feine Berbreitung, ba es fonst in einer schwachen Manier in schlechtem Style geschrieben ift. Dies Ratursustem vereinigt im Grunde blos bie lofen Lehren und Marimen, bie in reichen. vornehmen, geistreichen, luftigen Rreifen gegolten haben, fo lange bie Welt steht, au einer formlichen Theorie bes Lebens in ein Man fleht leicht, daß bie klugen Leute, Die alle Suftem. Welt andlachten, babei lächerlich werben mußten, benn bas, was bie Welt überall befolgt, mas Jebermann auch in unfern Reiten buntel empfindet und im Leben übt, fucht er befanntlich am forge faltiaften mit bem Mantel ber Cophistit ju bebeden, fchreit lant auf, wenn es in Schenken ober in ben Gefellschaften vornehmer ober gemeiner Buftlinge ted ausgesprochen wird, es nimmt fich daher als Sostem schlecht aus und zerstört fich in dieser Korm felbit.

In diesem gegen sich selbst zeugenden Buche wird nicht nur Idealität und Spiritualität, die doch im Bewustseyn und in der Geschichte wenigstens ebensoviel für sich haben, als die Erscheinungen der Aussenwelt, wird nicht blos Alles, was seit Erschaffung der Welt mit dem sehr vieldentigen Ramen des Göttlichen bezeichnet worden, ganz geläugnet und für blose Täuschung erstärt, sondern es wird der allerdings oft lächerlichen Physitotheoslogie und Teleologie ein Mechanismus entgegen gesetz, der und verständiger ist, als jene. Die Natur ist eine Maschine, die Medral Borurtheil, Gewohnheit oder Instinct. Gegen diesen Missbranch seiner eignen Art Stepsse und seiner Art Spott erhob sich sogar Boltaires gesunder Verstand, und dennoch bestätigt er gerade an den Stellen, wo er die Lehre ernstlich besämpst, das, was wir im solgenden Bande aussihrlich nachweisen wollen, das nämlich dieses Buch im bigotten, durch despotische Kirchempolizei in einer

Art Unmundigkeit gehaltenen Frankreich ungemein viele Lefer und gunftige Aufnahme gefunden habe.

Boltaire hat in seinem philosophischen Worterbuche bas Mangelhafte ber Form biefes Cober ber Sinnlichkeit und bes Genuffes im Artitel Styl grell und bitter hervorgehoben, und im Artitel Gott (dieu) febr gut gezeigt, wie abgeschmadt es fev, bas Das fen ber Gottheit, wie in biefem Buche geschieht, positiv ablaugnen ju wollen. Er bestreitet bort ebenfalls bie Grunde, welche bort gegen bas Dafeyn Gottes gebraucht werben; aber freilich nur gu Gunften feiner Indiffereng, welche vorgieht, im abfoluten Breis fel ju beharren. Daß bas Raturfpftem mehrere Berfaffer habe, fieht man schon beim flüchtigen Durchlaufen beffelben. Im Alls gemeinen herrscht barin Dunkelheit und Berworrenheit, biefelben Sate werden bis zum Etel oft wiederholt; einzelne Stellen bas gegen find lebhaft, flar, bie und ba fogar mit Beredfamteit geschrieben. Der Ronig von Preugen trug unftreitig burch feine Wiberlegung bes Buche, welches in jener fonberbaren Beit auch von ben Damen, bie auf Bilbung Unspruch machten, ftart gelefen ward, viel bei, ihm mehr Bedeutung ju geben, als es verbiente. Wir wollen nur auf ben Bufall einige Gate mahlen, um an einem Beispiele ju zeigen, auf welche Beife bie Berfaffer ihren Paradoxien das Anfehen von Philosophie zu geben suchen.

Die Berfasser des Buchs behaupten z. B., es lasse sich bei dem Worte Ordnung oder Unordnung in Beziehung auf die moralische oder physische Welt ebensowenig etwas Deutliches und Bestimmtes benten, als bei der gewöhnlichen Definition von todter und belebter Materie, trägen und beseelten Stoffen und Elementen. Die Erfahrung lehre ja, meinen die Herren, daß diejenigen Stoffe, die wir als träge und todte betrachten, Thätigkeit, Beswegung, Leben, ja sogar Bewußtseyn erhalten, wenn sie auf eine gewisse Weise unter sich, oder auch mit andern Stoffen verbunden werden. Dieser Sat wird dann zum Grunde gelegt, um die Ewigkeit der Materie darzuthun. Diese Materie, ein abstractes Ding, von dem man dann freilich am Ende auch keinen Begriff hat oder erhält, weil wir ja immer nur eine bestimmte Form

derfelben wahrnehmen, foll ewig und nothwendig, nur Die Formen und Beranderungen vorübergehend und gufällig fenn.

Die angeführten Sate vernichten, wie man sieht, vie gottliche Welterbnung und bas innere Leben, wir wollen unch ben
Sat hinzusügen, aus welchem die Berfasser die Richtigkeit der
moralischen Ordnung des menschlichen Lebens und die Falscheit
der Annahme eines Grundsages der Sittlichkeit folgern. Wenn
der Mensch, heißt es in dieser Beziehung, seiner Ratur unch genothigt ist, sein eignes Wohlseyn zu lieben, so ist er auch gendthigt, alle die Mittel zu suchen und anzuwenden, die ihm Behaglichkeit und Wohlseyn verschaffen konnen. Es ist daber abgeschmackt, zu erwarten, daß ein Mensch die Tugend liebe, wenn
dies ihn unglücklich machen wurde; sobald das Laster thu glucklich
macht, muß er das Laster lieben.

Wir find weit entfernt ju behaupten, bag Diberot, Bolbach - und ber Rreis von Buftlingen und genialen Dugiggangern, welche bei bem Lettern auf feinem Gute ju Grandval ben Som mer gubrachten, ihr Leben nach biefen Grunbfaten einrichteten, ober baf fie in ihrem Uebermuth nur baran bachten, welches Gift fle in ber Befellschaft in Umlauf brachten; boch ift biefe It Schriftstellerei von biefen Leuten begreiflicher, als von Belvetius. Dan begreift leicht, bag eine Darifer Gesellschaft von luftigen und genialen Brubern und Schweftern, bie fich bes finnlichen Genuffes jeber Art freuten, ein halbes hundert von bergleichen Bis dern in Umlauf bringen tonnten, ba wir felbft in Tentfchland, wo tein holbach biefe Schriftstellerei burch Belb forbert , trinen Mangel an Schriften biefer Art haben; aber es ift ein tranriges Reichen fener Beit, bag ein Mann wie Belvetius Befriedigung feiner Anhmsucht und Gitelteit in der Abfaffung eines Guftens ber Gelbstsucht fuchen und finden tonnte.

Um das Lettere einigermaßen zu erklaren und zu entschnibigen, muß man daran benten, baß es eine Ehre geworden war, bei ber allgemein herrschenden Servilität Freifinn, bei der allgemeinen Sclaverei Freiheit, bei der allgemeinen henchelei offnen Trot zu zeigen, und dem burch Polizei und grausame Gerichte, vand Lehranstulten, Regierung, Geistlichkeit, burch Dummköpfe und schlaue Sophisten gewaltsam anfrecht erhaltenen System John und Spott entgegenzuseten. Helvetind suchte daher als Weltmann das, was damals in der Welt Ruhm gab, und man wird sich weniger wundern, daß er dieses durch sein durres und trostloses Buch vom Geist erreichte, wenn man seine personlichen Berhälten uisse, seinen Reichthum, den Auswand, den er machte, die Gaste freundschaft, die er gegen fremde Fürsten und Herrschaften übte, genaner kennt.

Das Buch vom Geift ift langft verschollen, es wird aber burch die Berhaltniffe bes Berfaffers, historifch betrachtet, boppelt bebentend gang besonders baburch, bag felbst die Frau bit Deffant darin die Grundsate, welche die große Welt ausübt, aber nicht gern ausspricht, ertannt haben foll. Es heißt namlich, die bu Deffant habe gesagt, bles System verrathe bas Geheimniß von Jebermann, es ift baber ber Dabe werth, an lernen, wer ber Jebermann war, beffen Geheimniß burch ein gebrucktes Syftem bes Egolomns verrathen murbe. Selvetius war burch einen fow berbaren Bufall gerade burch bie Ronigin Maria Ledginsta, beren Matung für Die Jefulten bis jur Berehrung, beren Aberglauben bis gur Abgeschmacktheit ging, gu feinem mehr als fürftlichen Reichthum gefangt. Er erhielt ichon in feinem breiundzwanzigsten Jahre einen Antheil an ber Generalpacht ber Abgaben, ber ihm jahrlich aber hunderttaufend frangofische Thaler einbrachte. Seit ber Beit . ward er, wie damals die Zollpächter pflegten, Frennd, Wirth, Bertrauter bes europäischen hohen Abels. helvetins theilte feine Beit zwifchen Reifen gur Bollinspection, ben Besuchen großer, oder beffer gefagt, berühmter Manner, Liebesabentheuern jeber Art und Gattung, geiftreicher Unterhaltung und Bertehr in allen ben von und an einem andern Orte erwähnten Parifer Galons, Ums gang mit Schauspielerinnen, Dpernfangerinnen, Rraftgenies feiner Beft, mit ber großen vornehmen Welt von Europa, beren Sammelplat bei ihm war.

Wir beuten biefe Berhaltniffe bes Berfaffers bes Berts vom Geift zu seiner Rechtfertigung an, weil man sehen wirb, bag er

bie Rlaffen ber Menfchen, beren Geschäft, Erzichung und Stellung fie mit Gewalt vom Egoismus ber Reichen, von benen fie mit tiefer Berachtung betrachtet werben, entfernt und fur andere an leben nothigt, nie kennen lernte. Uebrigens war er, was bie Welt einen guten Mann ju nennen pflegt, er gab Jahrgelber, er unterftutte arme Gelehrte, war auch ben Bauern ein freundlicher herr, bis auf die Jagdfrevel, die er fo graufam verfolgte, baf er oft seines Lebens nicht ficher mar, wobei wir jedoch bemerten, bag man bie giftigen Briefe barüber in ber erft in um fern Tagen herausgegebenen Sammlung ungebruckter Schriften und Briefe Diberote mit Borficht gebrauchen muß. In gang Enropa und besonders bei allen Kursten war Helvetins daburch betannt, bag er fur fie im Binter in Daris, im Sommer auf bem Laube, ein großes fürstliches Saus machte, und als bas Buch vom Beift, beffen wefentlichen Inhalt wir unten angeben wollen, ericienen mar, fprach, wie fich bocumentarifch nachweisen laft, bie gange große Welt von Europa ihre Bewunderung barüber laut aus, bag er bas, mas fle alle bachten, fo gut in ein Guften gebracht habe.

١,

Wenn man einen Beweis forberte, fo tonnten wir alle tentiche Rurften, welche auf Bilbung Anspruch machten, wir tonnten bie ruffischen Großen und ihre Raiferin Catharina, Die im Rriege berühmten Preugen, ben Bergog von Braunschweig und Pring Beiurich, wir fonnten auch bie Ronigin von Schweben auführen. Wer in unfern andachtigen und fo grundlich philosophischen Beiten verwundert fevn follte, daß wir einem Belvetius fo große Bebew tung zuschreiben, dem murben wir, befanntlich immer nur nach Außen gerichtet, bemerten, daß auch Stalien in bas allgemeine Lob bes Buche einstimmte, daß in Teutschland zwei Uebersetzur gen ju gleicher Zeit erschienen, und bag Gottsched fich bie grafte Dube gab, bas Wert auszuposaunen. Das Buch warb mir wegen bes Inhalts gesucht, benn es ift ungemein troden, bennoch ward ber Berfaffer, wenn er im Winter in Paris mar, von ben Fürsten und großen herren, von benen es bort immer wimmelte, wegen beffelben aufgesucht und als Wunder angestaunt.

Kriebrich II. machte eine Ausnahme, er migbilligte bas Buch fcon aus bem Grunde, weil er einfah, daß biefe ihm und Geinesaleichen vorbehaltene Weisheit fich felbft gerftoren muffe, fobalb Re aufhore Gebeimnig einer geschloffenen Gesellschaft ju fenn; boch forberte auch er bie Wirfung bes Buche burch bie Aufnahme bes Berfaffers. Er ließ befanntlich bem Berfaffer bes Buche vom Beifte, ben er nicht als folden, sonbern als ein Dratel ber bradenben frangbilichen Regie nach Berlin eingelaben hatte, in feinem Schloffe Bohnung geben und ihn als befreundeten Gaft behandeln. Man bentt leicht, bag alle tentsche Kurften mit franzöffichen Manieren und frangofischer Bildung diesem Beispiel folgten. Unter biefen that ber Bergog von Gotha befonbers alles Mogliche, um zu beweisen, bag er nicht umsonft einen Grimm in Paris habe. Selbst Georg III., ber wahrscheinlich gar nicht wulkte, was in bem Buche vom Geift fiehe, wenn er nicht etwa einmal in ber Zeitung bavon gelesen hatte, murbe bewogen, ben berühmten Berfaffer bei seinem Anfenthalte in England besonders auszuzeichnen.

Wir wollen und bei ber Andentung beffen, mas bie Bornehmen und Reichen, wahrscheinlich noch immer im Stillen, indem fle mit bem Munde ganz andere Sage bekennen, für das mahre Evangelium halten, ganz kurz faffen, übergehen durfen wir es nicht.

Helvetius geht von einem Sate aus, ben er nicht nothig findet, zu beweisen, sondern als Ariom annimmt, daß namlich alle unsere Borftellungen nur von den Sinnen und von festgehalstenen sinnlichen Eindrücken, oder was er ausschließend Gedachtniß neunt \*\*) herkommen; daraus folgert er denn, daß das, was wir Geist nennen, nichts anderes ist, als ein Bermdgen, die Berhaltsuise, welche diese durch die Sinne gegebenen Vorstellungen unter einander und zu unserer ganzen Personlichkeit haben, wahrzunehs

<sup>99)</sup> Je me rappelle, se medit et bet bettsid, l'image d'un chêne, alors mes organes intérieurs doivent nécessairement se trouver dans la situation où ils étoient à la vue de ce chêne or cette situation des organes doit incontestablement produire une sensation; il est donc évident que se ressouvenir c'est sentir.

men. 1) Jedes Urtheil des Berstandes ist daher für ihn nur eine Wahrnehmung zusammengeseiter Berhältnisse, und die Handlung des Urtheilens heist ihm ein zusammengesetes Gesühl, Serthum entsieht daher nur durch Leidenschaft oder aus Unwissenheit, oder durch den Misstranch gewisser Worte. Da das Urtheil ihm nichts anderes ist, als eine besondere Art des Gesühls, nämlich das der Uebereinstimmung oder Richtühreinstimmung zweier Gesühls, so mird es durch eine Leidenschaft gestört, insosern und diese nur auf die eine Geite des Gegenstandes treibt, so daß die andere gar nicht gesählt werden kann. Unwissenheit verleitet zum Irrthum, weil der Urmissende nicht alle zur Bergleichung nathige Gesähle durch das Gedächtnis wieder hervorbringen kann.

In dieser Manier geht hernach Delvetius weiter, doch sielle er, daß diese trodene Lehre ganz besonders sein Pudlikum kricht ermidden kann, er fällt also von Zeit zu Zeit ganz aus seinen Methode und Materie heraus. Wie er an anderen Stellen überall Amesdeten aller Art einmischt, die man höchstens in einem Bodemecum suchen oder in einer lustigen Gesellschaft erzählen würde, so schiedt er hier auf einmal einen langen Artikel über Lurus ein, und kommt dann auf Stönnerz wen langen Artikel über Lurus ein, und kommt dann auf Stönnerz wer lächtigen Urtheils durch Missenach der Wörter. Man wird leicht vermuthen, das hier, wo Ibealität und Contemplation verschwinden sollen, besonders von dem Wörtern Materie, Raum, Unendliches die Rede sepn mösse.

Der Materialianus führt ihn ganz untürlich auf das West Geschstliebe, und er erklati sich bei der Festsehung des Begriffs derselben sehr nachdrücklich dusür, das Rochesoncauld volkkammen recht habe, wenn er sie in seinen berühmten Maximen zur einzigen Triebseber menschlicher Handlungen mache. Dazu past dann veche gut, daß der Bezuiff moralische Freiheit ganz gelängnet

<sup>1)</sup> Toutes les opérations de l'esprit, sint seint Botts, consistent d'appercevoir les ressemblances ou dissérences, les convenances ou les discenvesances des objets divers. Cette capacité n'est que la sensibilité physique même; tout se reduit donc à sentir.

wich, weil sich helvetind, wie er fagt, auch nach allem bem, was Mallehranche von moralischer Freiheit gesagt habe, davon knine Borstellung machen könne, sondern nur allein physische Freiheit anerkenne. Die Trackenheit der Materie wird auch hier wieder durch die mit dem Uebrigen sehr contrastinenden Auschoten und Geschichtehen erheitert.

Der gange fogenannte erfte Discours bes Buche ift ben these retifchen Paraboxien gewidmet, erft im weiten folgen bie moralifchen ober prattifchen, benen jene gur Grundlage bienen follen. Dier wird man fegleich bas Rathfel bes Beifalls ber vornehmen Beit gelöset finden, ber Berfaffer wagt nämlich als Philosoph audaufprechen, mas auch ein Fashionable unferer Tage, bei aller Berachtung und Geringschatung für ben in ben Galous nicht 2ngelaffenen, boch nur leife feinem nachften Rachbar guguffüftern mast. Er fett nämlich bie Lebensweise verborbener Sauntfläbte und die Kertigkeit in ihren lofen Runften ber mahren Biffenschaft und Lunft gang gleich. Ringu be l'Enclos und Ariftoteles find mach ihm auf gleiche Weise groß und ber Bewunderung würdig. Die bied moglich wirb, tann man gleich ans bem erften Sabe bes meiten Discours lernen; beun man wird leicht feben, baff er mus von jemm munberlichen Dinge, welches die französische Welt Geift (espeit) nannte, eine seinen vorher angenommenen theoretifchen Gaten angemeffene Definition zu geben braucht, um ihm über Beisbeit und Geelengröße, Die uur burch tiefe innere Betrachtung und burch Studium erworben werben, dem Rang an geben. Miffenfchaft ift, nach Selvetine Definition, nun Erinner rung gemiffer Thatfachen und Ibeen anderer Leute, Geift dagegen ift Bereinigung uener Ibaen, mobel es benn einerlei ift, ob biefe m Sunfan, bes Dublifums ber lieberlichen Rinon, ober ber eblen Schie ber bas genften Lehrers aller manschlichen Weisheit vereinigt, werben.

Mann dies blos für Schulen und für Bucher ausgebacht ware, wurde es als Stoff zur Widerlegung und als Gelegenheit, wene Bucher zu schreiben, kaum der Erwähnung werth sepu; allein es galt unmittelbar der großen Welt, welche froh war, sich hier wiederzusunden, und sich varent an diese Theorie hielb, wie verher

und jett wieber an ben blinden Glanben. Bir wollen furz anden ten . ju welchem Resultate bies führte. Belvetius namlich , nachbem er feine sonderbare Definition von Biffenschaft und Geif noch etwas naber bestimmt und erklart hat, fahrt in vomlarer Rebe folgenbermaßen fort: Wer wird fich untersteben, wenn er bie auten Romane ju Rathe giebt, ju laugnen, bag in ben Go berben, im But, in ben ausstudierten Reben einer Rotette nicht ebensoviel Rabigfeit , bas Berichiebenfte zu vereinigen , micht ebenfoviel Been fich zeigen, als zur Entbedung eines Beltfoftems erfordert werben, und daß in und nach den verschiebenen Gattungen Die Schauspielerin le Couvreur und die leichtfertige Rinon de l'Enclas nicht ebensoviel Geist haben, als Ariftoteles und Colon? Dies ift wenigstens unschablich, tann im Galon bie Unterhaltung beleben und weden, und entlocht bem benteuben Dann nur ein Lächeln, ohne feinen Unwillen zu erregen; bas, was unmittelbar barauf folgt, ift aber furchtbar:

Seber Einzelne, beißt es, beurtheilt Versonen und Sachen nach bem angenehmen ober unangenehmen Ginbrud, ben fie auf fin machen, bas Dublitum ist nichts anderes als bie vereinigte Rahl aller biefer Gingelnen, es urtheilt baber nach benfelben Gin bruden. Demnach fann bas, was man Rechtschaffenheit eines Privatmannes nennt, nichts anderes fevn, als eine Gewohnheit. folche Sandlungen zu verrichten, die ihm dauerhaft nütlich find. Diefe allgemeinen Gate werben burch eine Angabl von Erfahrungen unterftutt, beren Richtigfeit Riemand bezweifeln wird, ber ben Geift ber Menschentlaffen fennt, unter benen Belvetius bick Erfahrungen eingesammelt hatte. Die Ibeen, fagt er, von feiner Erfahrung rebend, bie wir am leichteften und willigften annehmen, And biejenigen, welche unfern Reigungen schmeicheln, und wir meffen nach unferm eignen Ruten ab, ob wir anberer Menfchen Meinungen annehmen ober verwerfen follen. Bas er bann bingu fett, ift, wie bie mehrsten feiner Erfahrungen, ju jeder Zeit mahr gewesen: Ift einmal, heißt es, ein Wert in Ruf, ober ein Dann berühmt, bann wird bas Gine ober ber Andere allgemein gelobt, ohne daß fie gerabe barum hoher geachtet wurden; benn unfere

Uchtung beruht in biesem Fall nicht auf miserer eignen Empfind bung, sondern auf dem Glauben an Anderer Wort. Schon die ganz verschiedenen Urtheile berühmter Gelehrten über berühmte Geistebwerte beweisen, daß jeder nur das, was ihm am besten gefällt, am höchsten achter, und dabei hat jeder Areis seinen eige nen Maasstad. Dies wird dann auf die Sittlichkeit angewendet.

Tugend ist nichts als die Gewohnheit, seine handlungen so einzurichten, daß sie der größeren Anzahl Menschen vortheistaft sind, und Liebe zur Tugend ist nichts anderes als der Bunsch; das all gemeine Beste zu befördern, dem der Geist der einzelnen Areise seindlich ist. Auf diese Stelle solgen ganz vortresselliche Bemerkungen über den inneren Zustand eines flach gebildeten, oder verbildeten, oder in Allem unterrichteten, mit keinem einzigen Dinge ganz eigentlich und innig vertrauten Geschlechts, wie das damalige war und auch das jedige ist. Diese Bemerkungen haben mit dem System des Egoismus nichts gemein, sind unmittelbar aus der Ersahrung geschöpft und stimmen völlig mit dem überein, was Rousseun sagt, der auf einem ganz andern Standpunkt steht. Wie sollten diese Bemerkungen für unsern Zweet, Darlegung des geistigen Berkehrs und Lebens jener Zeit, eigentlich wörtlich übersehen, wir wollen indessen nur Weniges ausheben.

Ein Philosoph, heißt es, ber unter Leuten lebt, die sich nur mit den Rleinigkeiten des geselligen Berkehrs, mit Damen und sos genannten Leuten von gutem Ton abgeben und unterhalten, wird in dieser Gesellschaft einfältig und lächerlich erscheinen, er wird vom armseligsten Spaßmacher, bessen erdarmlichste Einfälte als tressliche Wisse gelten, verhöhnt werden. Der Beisall nämlich, den gewisse Spaße sinden, hängt weniger davon ab, ob der Urbeber derselben in der That wissig ist, als ob er sich bemüht, blos solche Borstellungen lächerlich zu machen, welche ber Gesellschaft, worin er auftritt, unangenehm sind. Ein Capitel über den guten Ton enthält ebenfalls vortressliche und reiche Ersahrungen eines gewandten und bei aller Berkehrtheit seines Spstems eblen Weltsmannes; darans wird man die Lobenden einigenmaßen entschuld digen konnen. Leute, welche in der großen Welt lebten und biese

und jest wieber an ben blinden Glanben. Wir wollen turg anbew ten , ju welchem Resultate bies führte. Helvetius namlich , nachbem er feine sonderbare Definition von Biffenschaft und Geif noch etwas naber bestimmt und erklart hat, fahrt in wovnlarer Rebe folgendermaßen fort: Wer wird fich unterfteben, wenn er Die auten Romane ju Rathe gieht, ju laugnen, bag in ben Go berben, im Dut, in ben ausstudierten Reben einer Rolette nicht ebensoviel Rabigfeit, bas Berschiebenste ju vereinigen, nicht ebenfoviel Ibeen fich zeigen, als zur Entbechung eines Beltfofteme er forbert werben, und bag in und nach ben verschiebenen Gattungen Die Schauspielerin le Couvreur und die leichtfertige Rinon be l'Enclos nicht ebensoviel Geist haben, als Aristoteles und Colon? Dies ift wenigstens unschädlich, tann im Salon bie Unterhaltung beleben und weden, und entlocht bem bentenben Dann nur ein Lächeln, ohne seinen Unwillen zu erregen; bas, was ummittelbar barauf folgt, ift aber furchtbar:

Beber Einzelne, heißt es, beurtheilt Perfonen und Sachen nach bem angenehmen ober unangenehmen Einbruck, ben fie auf thn machen, das Publikum ist nichts anderes als die vereinigte Bahl aller diefer Gingelnen, es urtheilt baher nach benfelben Gin bruden. Demnach fann bas, was man Rechtschaffenheit eines Privatmannes nennt, nichts anderes feyn, als eine Gewobnheit. folche Sandlungen zu verrichten, die ihm dauerhaft nutlich find. Diefe allgemeinen Gate werden burch eine Angahl von Erfahrungen unterftutt, beren Richtigkeit Riemand bezweifeln wird, ber ben Geift ber Menfchentlaffen tennt, unter beneu Belvetins biefe Erfahrungen eingesammelt hatte. Die Ibeen, fagt er, von feiner Erfahrung rebend, die wir am leichteften und willigsten annehmen. find biejenigen, welche unfern Reigungen schmeicheln, und wir meffen nach unferm eignen Rugen ab, ob wir anderer Menfchen Meinungen annehmen ober verwerfen follen. Bas er bann bingu fest, ift, wie bie mehrsten feiner Erfahrungen, ju jeber Beit mabr gewesen: Ift einmal, heißt es, ein Bert in Ruf, ober ein Dann berühmt, dann wird das Gine ober der Andere allgemein gelobt, ohne daß fie gerabe barum bober geachtet wurden; benn unfere

Achtung beruht in biesem Fall nicht auf miserer eignen Empfindung, sondern auf dem Glauben an Anderer Wort. Schon die ganz verschiedenen Urtheile berühmter Gelehrten über berühmte Gelfteswerte beweisen, daß jeder nur das, was ihm am besten gefällt, am höchsten achtet, und dabei hat seder Areis seinen eigenen Maasstad. Dies wird dann auf die Sittlichkeit angewendet.

Tugend ist nichts als die Gewohnheit, seine handlungen so einzurichten, daß sie der größeren Anguhl Menschen vortheilhaft sind, und Liebe zur Tugend ist nichts anderes als der Bunsch, das all gemeine Beste zu befördern, dem der Geist der einzelnen Areise seinelbeite, dem diese Stelle solgen ganz vortressellche Bemerkungen über den inneren Zustand eines stach gebildeten, oder verdibeten, oder in Allem unterrichteten, mit keinem einzigen Dinge ganz eigentlich und innig vertrauten Geschlechts, wie das damalige war und auch das jedige ist. Diese Bemerkungen haben mit dem System des Egoismus nichts gemein, sind unmittelbar and der Erschrung geschöpft und stimmen völlig mit dem überein, was Konsseu sagt, der auf einem ganz andern Standpunkt steht. Wie sollten diese Bemerkungen für unsern Zweck, Darlegung des geistigen Berkehrs und Lebens sener Zeit, eigentlich wörtlich übersehen, wir wollen indessen unr Weniges ausheben.

Ein Philosoph, heißt es, ber unter Leuten lebt, die sich nur mit den Kleinigkeiten des geselligen Berkehrs, mit Damen und sos genannten Leuten von gutem Ton abgeben und unterhalten, wird in dieser Gesellschaft einfältig und lächerlich erscheinen, er wird vom armseligsten Spasmacher, bessen erdarmlichste Einfälle als tressliche Wise gelten, verhöhnt werden. Der Beisall nämlich, den gewisse Spase sinden, hängt weniger davon ab, ob der Urbeber derselben in der That wisig ist, als ob er sich bemüht, blos solche Borstellungen lächerlich zu machen, welche der Gesellschaft, worin er auftritt, unangenehm sind. Ein Capitel über den guten Ton enthält ebenfalls vortressliche und reiche Ersahrungen eines gewandten und bei aller Verkehrtheit seines Spstems eblen Weltmanned; darans wird man die Lobenden einigennaßen entschuldigen können. Leute, welche in der großen Welt lebten und diese

burchans kannten, janden in bem Buche Erfahrungen und Mahr heiten, melche gubern Lesern ganz dunkel blieben, sp klar auch der Bortrag seyn mag. Selbst in diesen Stücken trägt er aber eine Berachtung des stitlichen Princips zur Schau, die ihm nicht einmal eigen ift, die aber in der großen Welt für Genialität geshalten ward.

Er folgert 3. B., um zu zeigen, daß das, was man gemeiniglich moralische Ordnung der Dinge neunt, nur eine andere Art physischer Ordnung sey, nicht mit Unrecht aus dem, was er tage lich sieht und hört, daß manche Handlung nur durch Bornrtheil zum Berbrechen und manche nur durch die Weinung zur Augend wied. Dabei zeigt sich, wie sehr sich damals selbst unter den hächsten und reichsten Klassen, troß aller Berdordenhoft, der Unswisse über Erschlassung und Erdärmlichkeit einer emarketen Gene vollon regte; denn er spiest auf Köhlerglauben und knechtische Arene au, wenn er mit Anführung mancher durch die Meinung geheiligen Augenden behauptet, se mehr solche eingebildete Augenden den wahren vorgezogen würden, desto mehr seyen die Sitten versborden und besto mehr sinke der Staat.

Bei diefer Gelegenheit charafterisitt er seine monarchische Zeit, wie wir sie im ersten Abschnitt geschildert haben, nur nennt er Riemand. Religidse Berdorbenheit (man dente an Ludwig XV., Elisabeth von Rußland, Baiern, Pfalz) sey mehrentheils Folge ber Bergnügungslust, politische Berdorbenheit sey eine Folge schlechtet Gesetzebung und Berwaltung der Staaten. Morglische Theorien, sügt er ganz passend hinzu, nüben gar nichts, dem unsere Gestummgen und Empsindungen werden dadurch nie bestimmt, wihl aben durch Eriebe der Natur und durch die Gesetze. Im bie Sietzu zu verbessern, hat der Gesetzeber nur zwei Mittel, entweder muß er auf eine geschickte Weise das, was Allen nützt, wie dem Pringtvortheil des Einzelnen verfnüpsen, ober er muß

<sup>2)</sup> Die Borte find Discours II. chap. 15: Les vices d'un pemple sont. il j'esc le dire, toujours chelies au fond de sa legislation, c'est là qu'il faut finiller pour appacher la racine projectrice de ses vices.

bie Erstesentwickelung befordern. Was er über ben erften Punkt fagt, Wingt unr hart, genauer bedrachtet wird man es wenigstens als Erfahrung, wenn anch nicht als Philosophie anerkennen.

Unfer eigner Buten (interet), fagt Belveting, ift ber einzige Maastin, nach bem wir Achtung und Berachtung, die wir für Sanblungen ober Burftellungen ber Menichen baben, abmeffen. unfer ganges Leben hangt baber allein bavon ab, wie nufere Leis benfchaften gerichtet werben. Diefe Leibenschaften werben bann einzeln burchgegangen und es wird gezeigt, wie bort, wo die Leis benfchaft fehlt, iede Thatigfeit erftirbt, wie alfo bas, was bei vetlus Augend wennt, ohne Beibenfchaft nicht bentbar fen. Diefes leitet ihn auf einen Pnutt, ben wir vor allen hervorheben mas fen, will fich auf biefe Beife von felbet ergeben wird, bag bie Beranderung besigangen geselligen Zustandes am Ende bes achte gehnten Jahrhunderte nicht burch gufallige Urfachen, bewirft ward p fondern nochwendige Folge der Liebertreitung der Ausprüche ber herrichenben und genieffenben Rlaffen war. Alle, Glaubige und Umglanbige, Ivaliften und Realiften, Arifiotraten und Des mofratent, Rouffeau und Montesquien, Boltaire und Belvetius, Ronilles und Conboccet, in allen anbern Dingen gang entgegengefest, flimmer barin allein überein, bag ber bestebenbe Buftanb ber gefelligen Ordnung nicht bauern tonne, was foll man fagen, worm man biefen Austand unter veränderter Form bem gegenwärs tigen Geschlecht burch gebungene ober getäuschte Cophisten wieber emofehlen will?

Dies bezieht sich auf die britte Abtheilung (discours) des berühmten Berts vom Geist, wa von einer ganz andern Seite her und nach ganz andern Grundschen, als Wontesquien und Ronffean bekennen, nach ihrem Muster eine: Art. Theorie der New gierung und Gesetzebung aufgestellt: wird. Hebertins bieiht sich getren, er geht auch hier von Frivolität und Genusstucht aus, stellt auch auf biese Weise die in allen Staaten von Europa geletunde Feine der Regierung und der Gitten alle unhassen, unhalts dar sumversändig var, und führt und zu demselben Lieber, wohin und Montesquien mit seinem Graftenin Rouffean mit seinem

Feuereifer für ben Naturzustand geleitet hatten. Das achtzehnte Capitel dieses britten Theils beginnt mit einer hestigen und rednersischen Erklärung gegen Despotismus und gegen Gewalt der Minister, oder gegen das, was er Bezirat nennt. Nach dieser Einleitung schildert er, wie seine Borgänger, Gewohnheiten, Gessehe, Sitten von Frankreich und folglich von allen Staaten des Festlandes, da diese der französischen Militärmonarchie mehr oder weniger glichen, als verderblich und austösend; dagegen preiset er die republikanischen Einrichtungen, besonders die der Staaten des Alterthunds. Der Schutz, behandtet er, den man in despotischen Staaten, und unter diesem Ansbruck begreift er, wie Montedquien, alle absolut monarchischen, der Angend angedeihen lasse, bringe nach dem hier gesährten Beweise eine fälsche Augend satt der wahren hervor, es würden die krästigen und tücheigen Geister unterduckt, die schwachen gehoben und besordert.

Eine ganze Reihe von Capiteln (20 — 30) enthalsen eine fortgehende, sehr gut gehaltene und fein eingekteidete irwusche Darskellung französischer Lebensweise und französischer Regierung. In zwei Capiteln (23 und 24) wird dargethan, daß in Staaten, welche veganisset sind, wie damals die mehrsten europäischen Staaten organisset waren, nur kleine Talente und scheindare Tugenden belohnt, wahre Tugenden dagegen und große Fähigkeiten nothweusdig zurückgesett werden. Die republikanischen Staaten des Alterstums allein weckten, nach der Darstellung, welche hier, wie bei Montesquien und Rousseau, von ihnen gegeben wird, große Tugenden und Talente durch die Art, wie sie besohnt wurden. Dier (im 29. Cap.) wird zugleich, wie bei Montesquien, das System willschricher Regierung der militärischen Monarchien, gleich als wenn nur vom orientalischen Despotismus die Rede wäre, recht abschreckend geschildert.

Wir können ben vierten Abschnitt des Werks (IV. discours) hier ganz übergehen, da dieser mit unserem Haupzwest nicht zussammenhängt, obgleich er unstreitig ans der Ersahrung des Berfassen und seiner Frenude über die Welt, in welcher er zu hause war, so wie über die Bildung derselben vortressliche Bemerkungen

und Auchrichten mittheilt. Er rebet in biesem Abschnitt nicht gerade wissenschaftlich, sondern im Ton gewöhnlicher Unterhaltung, vom Genie, von der Einbildungstraft und vom Gesühl; von dem, was man in der französischen Geschschaft Geist nannte und zwar von den verschiedenen Gattungen, die wir in der Rote mit seinen eignen Worten dezeichnen wollen. Die Art, wie er die Erziehung behandelt, gleicht volltommen der Behandlung der Bermaltung und Regierung; denn er sucht zu beweisen, daß in absoluten Wonarchien und überall, wo der Minister thun tonne, was er wolle, tein System der Erziehung dentbar sey, weil aller Unterricht und alle Erziehung dann zum bloßen Abrichten zu Gesschäften und Hospienst werde.

Da wir mit Scharfe bie eine Seite bes Buche, welche bie. Berborbenheit und Unfittlichkeit ber Rreife, in benen Belvetins lebte, enthüllt, hervorgehoben haben, so burfen wir bie andere nicht vergeffen, welche und mitten in ber Berborbenheit achte Menschenliebe, eine geistige Bewegung, welche fich bamals allen beffern Seelen mittheilte, und jenen Enthustasmus für ben Korte schritt der Menschheit zeigt, welche eine Generation befeelte, bie wir Aelteren leiber! überlebt haben. Blinder Glaube und Aberglaube, willführliche Berrichaft und Die Schulfvsteme ber Gelehrten ober vielmehr ber Erhalter ber Meinungen ber Bnzantinischen und Romischen Rirche und ber eisernen Gewalt ber Militarberrs schaft, werben hier in ber Beise bestürmt, wie hernach Danton und feine Genossen sie gewaltsam gestürzt haben. Dag in der That Helvetins die Absicht hatte, auf einem andern Wege daffelbe au erreichen, was Montesquien und Rouffean durchzuseten suchten, fonnten wir leicht aus feinem zweiten Werte beweifen.

Dirfes Buch erschien um 1771 unter bem Titel de l'homme, und enthalt zwar im Ganzen biefelbe Lehre, welche in bem Buche vom Geist vorgetragen wird, boch find bie Grundsate ausführe licher entwickelt, und mehr wiffenschaftlich begründet; bagegen

<sup>\*)</sup> Esprit fort und Esprit fin, bel esprit, esprit du siècle und esprit juste.

werben aber hier schon die politischen Benbengen nub was wir jest rabicale Grundfate nennen würden, bie in bem erften Wert nur angebeutet waren, nacht, far, bestimmegausgeswochen. Kriedrich II. fab damals schon ein, daß eine bemokratische Lew beng in ber Literatur wortherrschend werbe nut wollte von bem Buche nicht reben boren, ber Fürft Gallibin bagegen lief auf feine Roften eine gweite Mudgabe veranstalten. In Diefem: Buche beifit es, gleichsam als mare bie Revolution febon bamals gang unvermeiblich gewesen, ber Berfaffer wiffe recht gut, bag feine Sprache febr tubn fen, aber es fen jest für feine Ration ber Angenblick gekommen, mo. king gleichbebeutend geworben few mit niebertrachtig; und mo ein vorsichtig geschriebenes Buch zuverlaffig ein sclavifch gebachtes genannt zu werben verbiene. Er fügt bingn, fein Buch vom Menfchen burfe bei feinen Lebzeiten nicht erfcheinen, well bie Krantheit unheilbar fen, gegen welche er es gerichtet habe. In biefem Buche wird ausbrücklich behamptet, Frankreich tonne nur burch eine Eroberung gerettet werben, weil die Form ber Berwaltung und ber Polizei unfehlbar zur Unwiffenheit und ju einer Gleichgültigfeit gegen Alles führe, was über augelernie und überlieferte Begriffe hinausgeht (à un abrutissement total).

## S. 6. D'Alembert.

Wir wollen die Bemerkungen über d'Alemberts personlichen Einfluß, besonders auf Friedrich II., Catharina II., viele tentsche Fürsten dis an das Ende dieses Paragraphen versparen, und reden zuerst von seinen Bemühungen um die Berbreitung der Einsichten, welche dem herrschenden System, das nur auf Aberglauben und Gewalt ruhte, nothwendig verderblich werden mußten. Er war in dieser Rücksicht nicht allein als Diderots College bei der Redaction der Encyclopadie, sondern auch als Boltaires Freund sehr bedeutend und versuhr seiner, vorsichtiger und verständiger als Diderot, war aber der bestehenden Religion nicht günstiger als Holdach oder Helvetius.

D'Membert war zu feiner Zeit als Mathematiter fehr be-

runt, mun hat ihm foater feine Berbienfte in biefein Racife oft finitig gemacht, wir tonnen und wollen baraber nicht entscheiben, weit wir ihm nicht einmal als Stollften ober Belletriften einen beftimmtere Rang anweffen wollen, ba wir für unfern 3med blos nathweifen butfen, bas er nicht blos wie Boltaire, Ronffenn und Montebpaien einen bedeufenden Ginfluß auf die vornehme Belt und auf Romanlefer übte, fondern daß er bie nene Lehre auch in bei BBiffenfehaft brachte und fogar über die Gelehrfamteit gu verbreiten futite. Wir feben daher ale befannt voraus, bag biniculbert guerfti ale Mathematifer, bann ale einer ber Kreunde Boltaites unt all geiftreicher Manu-befannt marb, bag er in ben Galond eine" große Rolle fpielte und der Lespinaffe beiftand, einen einneit"Rreis zu bilben, wo bie Materien bes Tagsgefprachs talmer und freier ale bei ber Geoffrin verhandelt murben. füngen zu biefem Allen noch hingu, daß er von Boltaire bei Kriebeich II. eingeführt ward, beffen ganges Bertrauen hatte und Briefwedifel mit ihm unterhielt, baf er in Berbindung mit Dis berot ben frodjen und in jeder Rudficht verächtlichen Abbe be Brabes , well biefer von ben fanatifchen frangofifchen Gerichten verfolgt war, in einem eignen Buche vertheibigte und hernach als bestellter Lobrebner ber Mademie hochtlingenden Preis und Rebensarten zu vertheilen hatte, welche fur manchen Giteln mehr Werth hatten als ein Orben.

Den Plan der Encyclopadie, beren erste zwei Theile, wie wir schon oben berichtet haben, um 1751 erschienen, und welche alle andern Bucher entbehrlich machen und die Philosophie der neuen Schule über alle Fächer des menschlichen Wissens verbreisten sollte, batte d'Alembert mit Diderot entworsen, er allein schrieb die Einleitung in dieses Wert, die bis jest noch immer als ein Weisserstud des lehrenden Styls gilt. Diese Einleitung ist eizgentlich ein ganz besonderes Wert, und wenn wir auch nicht in die ungemessenen Lobsprüche einstimmen konnen, welche die Franzosen jener Zeit, welche der Doctrin und Romantit voranging, derseiben ertheilt haben, so muß man doch gestehen, daß darin die Declamation und die affectirte Künstelei der gerühmten Stylistis

gar nicht bemerkt wird, sondern daß man unr einen ruhigen, klaren, gleichformigen, ganz eigentlich lehrenden Bortrag autrist. Die Kunst der Anordnung des Ganzen und die unmerkliche Einführung und Durchführung eines ganz neuen Systems der höheren Lehrmethode, einer Umkehrung der bisherigen Rangordnung der einzelnen Fächer, ist bewunderungswürdig und meisterhaft bis ins Kleinste durchgeführt.

Diefe Introduction führt ein Suftem, beffen Gennblagen freilich Lode angehören, fo meisterhaft burch, entwickelt es fo folgerecht und fo flar, bag es b'Alemberts Eigenthum wird, mit baf er por allen andern bas Berbienft in Anspruch nehmen, ober ben Bormurf verbienen tann, bas neue Spftem empfohlen und jur herrichaft gebracht ju haben. D'Allembert geht mit Lode von bem Sape aus, bag alle unfere Ertenntuiffe von finulichen Erfahrungen ausgehen (nicht blos, worin Alle übereinftimmen. mit ihnen anfangen) und leitet und burch eine Rette genan verbundener Gape gang allmählig zu ber, fowohl ber Ariftotelis fchen ale ber Leibnitichen Philosophie entgegengefetten Lebre, bes Reflection, Bergleichung ber Mahrnehmungen ber Ginne und ibrer Berhaltniffe vermöge bes Berftanbes, Wahrnehmung beffen, mas und Schaden bringt und mas nutt, gang allein bas meufchliche Wiffen ausmachen und daß bie geistige Thatigleit also nicht berr fchend, fonbern nur bienenb ift.

Wenn man blese Sate einmal zugegeben hat, bann folgt nothwendig von felbst, daß die rein thierische Empsindung nicht blos der Ansang aller geselligen Ordnung, aller Kunste, aller Philosophie ist, was man zugeben kann und muß, sondern auch ihr einziger Grund, was ganz etwas anderes ist. Die ganze ger sellige Ordnung entsteht auf diese Weise nur allein aus dem Bedürfnisse, und anderer Menschen zu unserem Ruten zu bedienen, und es folgt von selbst, daß, wer mehr Krast hat, die größen Bortheile an sich reißt. Auf diese Weise ruft die Entstehung der Gesellschaft Oruck hervor und die Borstellung von Recht und Unrecht, weit entsernt, eine ursprüngliche und in der geistigen Ratur des Menschen begründete zu sepn, entsteht erst aus dem Unwillen,

ben jener Druck erregt hat. Mit dem Bedürfniß bes Rechts ift ber Begriff von Pflicht nothwendig verbunden und baburch erst wird der Begriff oder vielmehr das Gefühl der Augend in den Mitgliedern der Gesellschaft hervorgebracht, hernach wird bas Bedürfniß des Gesecs gefühlt.

Wir durfen nicht übergeben, wie d'Alembort dabei dem trost losen System seiner Schule einen Platz zu geben nicht unterläßt. Er schiedt nämlich ganz unmerklich ein, wie der Mensch gelegents lich durch den ihm von Außen aufgedrungenen Begriff von Recht und Unrecht auf die Immaterialität der Seele, auf die Unsterdlichteit und auf den Begriff der Gottheit geführt werde. Deutlich geht darans hervor, daß das äußere Leben und Alles, was sich darauf bezieht, vorangeht, und daß alles Geistige dem nachstehen muß. Damit hängt ganz genau zusammen, daß statt des Studiums der alten Sprachen, der Poesse und Philosophie des Alsterthums und der Wissenschaften, den Mature wissenschaften, den mathematischen Theilen des menschlichen Wissenschaften, den mathematischen Theilen des menschlichen Wissenschaften, was sich messen, berechnen, betasten, anschauen und wiegen läßt, der erste Rang in der Neihe der Wissenschaften gegeben wird.

Das Lette bruckt er so behntsam ans, daß Riemand etwas Wesentliches dagegen einwenden konnte, obgleich dadurch die alte Rangordnung des menschlichen Wissens und das ganze alte Lehrsspfem gestürzt, und die Thätigkeit dieses Lebens, nicht mehr der Glaube an ein anderes, zum Ziel des Lernens gemacht wurde. Rach dem alten System war alles Wissen in Schranken des Glaubens geschlossen, alle Wissenschaften des Lebens und seines Rupens einer Wissenschaft, welche man eine höhere oder gegebene nannte, untergeordnet, diese wird dann nach dem nenen System so weit vom Leben getrennt, daß man wohl merkt, daß sie eis gentlich ganz bei Seite geseht wird. D'Alembert sagt in dieser Beziehung sehr schlau: Bestimmen ist die eine Seite des Wissens, es gilt dabei den allgemeinen Eigenschaften der Körper, der Ausdehnung, der Gedse, nur darin allein tst Sicherheit; die andere ist die Kenntniß bes Innern, sie führt uns zu Gott, ist

gar nicht bemerkt wird, sondern das man unr einen ruhigen, Naren, gleichformigen, ganz eigentlich lehrenden Bortrag autrist. Die Kunst der Anordnung des Ganzen und die unmerkliche Einführung und Durchführung eines ganz neuen Systems der hähren Lehrmethode, einer Umkehrung der bisherigen Rangordnung der einzelnen Fächer, ist bewunderungswürdig und meisterhaft die ins Kleinste durchgeführt.

Diefe Introduction führt ein Suftem, beffen Grundlagen freilich Lode angehören, fo meisterhaft burch, entwickeit es fo folgerecht und fo flar, bag es b'Alemberts Gigenthum wird, und bag er por allen andern bas Berbienft in Anspruch nehmen, ober ben Borwurf verdienen tann, bas neue Suftem empfohlen und jur herrichaft gebracht ju haben. D'allembert geht mit Lode von bem Sate aus, bag alle unfere Ertenntniffe von finnlichen Erfahrungen ausgehen (nicht blos, worin Alle übereinstimmen, mit ihnen anfangen) und leitet und burch eine Rette genan verbundener Cape gang allmablig ju ber, fomohl ber Ariftotelis fchen ale ber Leibnitsichen Philosophie entgegengefetten Lehre, bas Reflection, Bergleichung ber Wahrnehmungen ber Sinne und ihrer Berhaltniffe vermöge bes Berftanbes, Wahrnehmung beffen, mas und Schaben bringt und mas nutt, gang allein bas menfchliche Wissen ausmachen und bag bie geistige Thatigteit also nicht berr fchenb, fondern nur dienend ift.

Wenn man blese Sate einmal zugegeben hat, dann folgt nothwendig von felbst, daß die rein thierische Empsindung nicht blos der Anfang aller geselligen Ordnung, aller Kunste, aller Philosophie ist, was man zugeben kann und muß, sondern and ihr einziger Grund, was ganz etwas anderes ist. Die ganze ger sellige Ordnung entsteht auf diese Weise nur allein aus dem Bedürfnisse, und anderer Menschen zu unserem Rugen zu bedienen, und es folgt von selbst, daß, wer mehr Kraft hat, die größten Bortheile an sich reißt. Auf diese Weise ruft die Entstehung der Gesellschaft Oruck hervor und die Borstellung von Recht und Unrecht, weit entsernt, eine ursprüngliche und in der geistigen Ratur des Menschen begründete zu seyn, entsteht erst aus dem Unwillen,

ben jener Druck erregt hat. Mit dem Bedürfniß des Rechts ist der Begriff von Pflicht nothwendig verbunden und dadurch erst wird der Begriff oder vielmehr das Gefühl der Augend in den Mitgliedern der Gesellschaft hervorgebracht, hernach wird das Bedürfniß des Gesetzes gefühlt.

Wir durfen nicht übergeben, wie d'Alembert dabei dem troftslosen Spstem seiner Schule einen Platz zu geben nicht unterläßt. Er schiedt nämlich ganz unmerklich ein, wie der Mensch gelegents lich durch den ihm von Außen aufgedeungenen Begriff von Recht und Unrecht auf die Immaterialität der Seele, auf die Unsterdliche keit und auf den Begriff der Gottheit geführt werde. Deutlich geht daraus hervor, daß das äußere Leben und Alles, was sich darauf bezieht, vorangeht, und daß alles Geistige dem nachstehen muß. Damit hängt ganz genau zusammen, daß statt des Studiums der alten Sprachen, der Poesse und Philosophie des Alsterthums und der Wissenschaften, den mathematischen Theilen des menschlichen Wissenschaften, den mathematischen Theilen des menschlichen Wissenschaften, den mathematischen Theilen des menschlichen Wissenschaften, den was sich messen, berechnen, betasten, auschauen und wiegen läßt, der erste Rang in der Reihe der Wissenschaften gegeben wird.

Das Lette brückt er so behutsam and, daß Riemand etwas Wesentliches dagegen einwenden konnte, obgleich dadurch die alte Rangordnung des menschlichen Wissens und das ganze alte Lehrsspfem gestärzt, und die Thätigkeit dieses Lebens, nicht mehr der Glaube an ein anderes, zum Ziel des Lernens gemacht wurde. Rach dem alten System war alles Wissen in Schranken des Glaubens geschlossen, alle Wissenschaften des Lebens und seines Rupens einer Wissenschaft, welche man eine höhere oder gegedene nannte, untergeordnet, diese wird dann nach dem nenen System so weit vom Leben getrenut, daß man wohl merkt, daß sie eigentlich ganz bei Seite geseht wird. D'Alembert sagt in dieser Beziehung sehr schlau: Bestimmen ist die eine Seite des Wissens, es gilt dabei den allgemeinen Eigenschaften der Körper, der Ausdehnung, der Größe, nur darin allein tst Sicherheit; die andere ist die Kenntniß des Innern, sie führt uns zu Gott, ist

aber, setzt er arglistig hinzu, von der andern durch eine weite Alust getrennt. Dabei erhält die Offenbarung, die ganz von der Wissenschaft andgesitziossen wird, ein Geschäft, welches von der Urt ist, daß man hinreichend erkent, daß er sie auch nicht eine mal bestreiten will, wie Rousseau guthan hat. Er sagt nämlich, er habe nichts mit der Offenbarung zu thun, welche die Alust zwischen dem Innern und Arusem ausstüllen solle, er rede nur von der andern, der reellen Seide der Dinge.

Den innern Zusammenhang ber mathamatischen Wiffenschaften unter einander, ihren absoluten und relativen Werth zeitt er hemach ganz vortressich; wir haben es aber damit nicht zu thun, weil wir nicht das Wert kritistron oder analystren, sondern nur seine Beziehung auf die mächtigen Fortschritte des Zeitgeistes audenten wollen. Er geht übrigens von den mathematischen Wischenfenstaten zur Logit, dannt zur Grammatist, von dieser zu den über, was ihm von Metaphysit nach seinem System übrig dieiben kann, und die Rhetorit, womit die andern alle anfangen, dommt ganz zusest.

Merkwürdig ift es, daß fowohl Diderot als d'Alembert and Wiberwillen gegen jesuitische Schulen gerade bie Biffenschaft, ber fle ihren Ruhm verbantten, ungemein niebrig anschlagen. Es verhalt fich, wie es und scheint, bamit gerabe so wie mit ihrer Anpreisung ber swifchen Moral, welche sie ber christichen entaegenzusetzen fuchen, ba beibe bie Rurge und Gebrungtheit, ben Ernft und die Schärfe und Strenge eines Lacitud und Seneca in eignen Buchern gepriesen haben, obgleich fich Diberot sowohl in feinen munblichen Gefprachen als in feinen Schriften in ber Breite und Wiederholung gefällt und anch fogar feinen Freunden burch mafferige Falle laftig marb. D'Membert behamptet. Metorit fer gar teine Wiffenschaft, worin wir gang mit ihm übereinstimmen, so wenig auch bie Erfahrung bamit zu vereinigen ift. Er beruft fich babei auf ben befannten Sat, bag innige Ueber zeugung ober auch angebornes Talent und Bentrauen baranf einzig und allein den Redner mache (Poctus facit disertum), boch

fact er hingn, daß; die rhetorischen Kunfte freilich schon lange Beit bas Ansehn einer Wissenschaft gehabt hatten. \*)

Geschichte, Geographie, Chronologie, folgen ganz zulett und mit ihnen wird ganz richtig die Geschichte der Staatsverwaltung und die Kenntnis der verschledenen Staatseinrichtungen verdung den. Man wird dabei nicht außer Acht lassen dürsen, das dieses auf die glänzende Mirksmikeit eines Gatterer und Schlözer in Kentschand bedeutenden Einstuß hatte. Mir werden unten sehen, das sich dusendert auch unteres & D. Michaelis sehr nachdrücksich annahm. Alle diese Wissenschaften, sagt er, beruhen auf Burstellungen, welche unmittelbar sinnlich sind (iddes directes annahmen krans rogues par les sens), oder auf Berbindung und Bergleichung solcher Vorstellungen, welches Lettere er aus schließend Philosophie neunt.

Die D'Alemberts Begriff von Wisseuschaft, und von bem, was allein den Ramen der Philosophie verdient, hängt genau gufammen, daß er auch bie ichonen Runfte nicht als ichopferifch, fonbern blod, als nachbilbend erkennt. Malerei und Bilbhauers tunft, Bantunft, Dichttunft ahmen blod bie fcone Ratur nach und die Dufit wird fehr tief herabgefest. Gie ift, nach biefer Ginleitung, blos aus bem Bunfche, garm ju machen, entftanben, und hat fich hernach vervollkommuet. Kaft scheint es, als batte bellembert bie neuefte Richtung ber Dufit vorausgefeben, und wir tonnen bei biefer Gelegenheit nicht umbin, unfere Lefer aufmertfam ju machen, bag felbst hiejenigen, welche in allen aus bern Dingen ben von ben Encyclopabiften verfündigten Fortschritten gewaltsam einen Damm feten, wo es die Richtung nach Außen, Gelb und Ergobung ber Ginne gilt, es mit ben Encyclopabiften halten, jeden moralischen und geistigen Fortschritt hemmen und bas, was fie materielles Mohlfeyn nennen, forbern. In Beziehung auf Raturwissenschaften und Kinangwissenschaft ist unser Sat allgemein anerkannt, über Mufit wollen wir nur b'Alems

<sup>\*)</sup> Ils sont depuis longteme en possession de former une branche distinguée des connoissances humaines.

berte Forderung auführen, das llebrige, b. h. die Rachweisung und den Beweis, werden diejenigen liefern, die mit dem Fache bestannter sind, als wir. D'Alembert fordert nämlich von der Musik, sie solle alles Mögliche darstellen und malen, ja, er geht soweit, daß er behauptet, eine Dust, welche nichts darstelle und male, sep ein bloser karm.

Daffelbe Streben, jebe innere Anschauung, jebe fcbpferifde Rraft ber Phantaffe, alles abstracte, nicht blos reflectireube, Denten entweber gang zu emtfernen, ober body herabzuseten, finbet man in bem Abschnitt von ben mechanischen Runften. Diefe nene, ber alten abfichtlich feindlich entgegengefette Leine facht namlich nicht allein, was in jener Zeit rühmlich und nothwendig war, biefen Runften einen Rang neben ber anbern ju fichern, fonbern ftellt fie ber fpeculativen Biffenfchaft weit voran. Benn hernach die neue Lebendphilosophie lebendig entwickelt wird, so ertennt man leicht, warum alle Weltlente und jeber nach Rlarbeit strebende Ropf biefe Philosophie dem Duntel und ber absuredienben, orakelnben Weisheit ber an scholastische Terminologie und fünftliche Formen und Formeln gefnupften berrichenben und ftets fich erneuernden Schulphilosophie vorziehen mußte. D'Alendert geht von einer genauen Unterscheibung beffen and, was er einleuchtende Wahrheit (évidence), Gewisheit (certitude) und Bahrscheinlichkeit (probabilité) nennt, und entwickelt alebann ben innern Insammenhang ber verschiebenen Bweige berjenigen Wiffenschaft, welche er als solche anertennt. Er wiederholt fic hier ausbrudlich, weil er feiner klaren und allgemein verftandlichen Lehre von ber Rangordnung ber Biffenschaften allgemeine Geltung zu verschaffen wünscht. Er giebt ben gangen Bang auf folgende Weise an:

Die Gegenstände, mit denen sich unsere Seele beschäftigt, sind entweder innere oder außere, und die Seele beschäftigt sich damit entweder burch mittelbare oder unmittelbare Borstellungen. Die gange Masse unmittelbarer Erkenntnisse wird passe durch Einsammeln oder maschinenmäßiges Erlernen erworben, wir nennen bies das Gedächtnis bereichern; die mittelbaren Erkenntnisse ers

werben wir durch Restection. Das Vermögen, Borstellungen zu verbinden, ist ein gedoppeltes, entweder ein Zusammenhalten mitstelbarer Borstellungen (elle raisonne sur les objets des idées directes) oder ein Hervordringen neuer Borstellungen durch Rache ahmen der Gegebenen. Auf diese Weise, fährt er fort, sind Gesdächtniß, Einbildungstraft und Berstand nur drei verschiedene Thätigkeiten in Beziehung auf die Gegenstände, so daß die Gesschächte dem Gedächtniß, die Philosophie dem Berstande, die schönen Künste der Einbildungstraft entsprechen. Unter der Letzteren verssteht er das, was wir das productive Bermögen nennen, dem er aber, um seden Idealismus abzulehnen, in den Worten, die wir unten ansühren, dehr enge Greuzen setzt.

Die folgende weitere Ansführung, Die Aufgahlung und Gintheilung ber menfchlichen Erfenntniffe u. f. w. burfen wir übergeben, weil fie mit bem Angriffe auf bas geltenbe Guftem nicht io nabe aufammenhaugt, ale bas Borbergebenbe; bagegen muffen wir feine Geschichte ber Wiffenschaft in biefer Beziehung etwas genauer betrachten. Gleich feine Gintheilung ber gangen gelehrten Bett (in erudits, philosophes, beaux esprits) ist so eingerichtet, bag bie Wiffenschaften bes fechzehnten und flebenzehnten Sahrhunderts einen fehr geringen Werth behalten und daß diefe gange Geschichte baburch fehr einseitig wird; er verbirgt aber feinen 3wed burchans nicht, und aus biefer Urfache ift uns biefe Geschichte besonders wichtig. Er spricht teck aus, was ihm lange Reit hindurch alle Kranzofen nachfprachen, und Michaelis und Schlos ger und andere in Teutschland verbreiteten, daß das Mittelalter nur Barbarei und barbarische Literatur gefannt habe. Das Großartige in ber Erscheinung und Wirtung ber scholastischen Theologie und Philosophie bes Mittelalters wird nicht nur verfannt, sondern felbft jene Beit Italiens, welche nie wiebertehren wird, und beren herrliche Erscheinungen nur mit ber Bluthe Athene ober ber glans

<sup>3)</sup> L'esprit ne crée, so lauten biese trostosen Borte, et n'imagine des objets que tant qu'ils sont semblables à ceux qu'il a consus par des idées directes et par des sensations; plus il s'éloigne de ces objets, plus les êtres qu'il forme sont bisarres et peu agréables.

genben Beit ber Ptolemaer konnen verglichen werben, wird befrottelt. Bir reben von ber Bluthe Stallens im vierzehnten und funfrehnten Sahrhunbert und von ben großen unfterblichen Mannern, welche bie neuere Wiffenschaft aus ben Alten, aus ber Boeffe und Philosophie bes Mittelaltere und aus ihren eigenen Entbedungen und Berbich tungen erichufen. In allen ben großen Dannern fieht ber breifte Ram nur Galmafluffe, Sammler, grammatische und fritische Stumen. Dies ift offenbar absichtlich und auf bas Dublitum berechnet, bis er für feine neue Biffenschaft gewinnen will; benn bem bothab ten Mann tonnte nicht unbekannt fenn, wie viel feine eigne And terfprache, bie Voeffe, alle rebenben und bilbenben Runft ben von ihm verachteten Mannern und Studien verbankten. Er witt fich mohl, feinem gebilbeten, aber unwiffenden Dublitum m wer rathen, wie gerade in ber von ihm geschmabten Beit das Studin ber alten Sprachen am innigsten mit bem Studium ber Ratu und der Wiffenschaften bes Lebens verbunden war, und dag bie berühmteften Erflarer ber Alten in eben bem Daffe hober geachtt wurden, ale fich von Bortframerei weiter entfernten.

D'Alembert geht so weit, daß er behauptet, jene Rann hatten in den Alten nur Chatsachen und Worte gesucht und man muß sich wundern, daß der Borzüglichste unter den Lehrern eine neuen freier denkenden und mehr auf die Pflichten des Lebend als auf die Abwendung der Höllenstrasen und auf Berschnung einer rachsuchtigen Gottheit Bedachten Schule so schlesse Begriff von den Leuten haben kann, d denen die neue Zeit gerade daß jenige verdankt, was er so dringend empsiehlt; und der Schuwissenschaft seiner Zeit entgegenfeht. Der höhnische Kon, mit dem er sich der Gelehrten anzumehmen scheint, d macht die Wh

<sup>4)</sup> Jone Grammatiter und Arititer der fruben und beffern 3eite Philologia hatten nur den Auhne gesucht: de jouir d'une seisense bériefe de difficultés souvent ridicule et quelques fois barbare.

<sup>5)</sup> Er pedauert gewissermaßen, daß man die gelehrten Teute jest gut piehr verachte, und sest dann die Borte hinzu: Il semilie que par le mepris qu'on a pour les savans on cherche à les punir die l'estime outre qu'ils faisoient d'eux mêmes ou du suffrage peu éclaire de leurs contemporains.

fenichaften ber Schule fatherlich, und bie Art, wie der bemofratifche Lehrer neben ben Gelehrten genannt wirb, gengt von ber Bosheit, mit melder biefe academifchen Doctrinars Ronffean verfolgten 3, ben von ber Camarabfdaft ber Gelehtten und ber großen Welt nichts wiffen wollte, ben alfo bie Boltairianer, wenn fle ibn lobten, am argiten lacherlich machten. Die Belehrfamteit wird hien febr weit hinter bem gurückgestellt, was d'Alembert schone Wiffenschaften (belles lettres) nennt, und er geht in feinem gerfibrenben Gifer für bie neue Schule fo weit, bag er felbft gegen Roufard hochft ungeracht wird. Er vertenut bas gange Mistelalter:und feine Poefie, erwähnt weber ber Spanier noch Italiener. weil biefem. Gunber naturviffenfchaftlicher, Ratiftifcher, mathe matifcher Weigheit auch nicht einmab eine Ahnung von Poeffe gu Theil geworden ift, medhalb er bie Beit feiner fchonen Wiffenschaften mit Mafesberbes beginnen lagt, und die Blathe ber febde nen Runft; unter Lubwig bem 14ten finbet.

Dieselbe Richtung, welche die Geschichte der Gelehrsamkeit und der schönen Wissenschaften auszeichnet, sindet man in der Geschichte der Philosophie wieder, denn die Philosophie beginnt erst. mit Baco, die ganze frühere Philosophie wird mit einem bittern Seitenblick auf die Theologie abgeseutigt. Des Cartes setzt ihn als Idealphilosoph in Berlegenheit, das er ihn als Mathemastiker und Physiker nothwendig nennen muß; aber d'Alembert ist ein zu guter Dialektiker und Sophist, als daß er sich nicht sollte zu helsen wissen. Er ehrt den Mathematiker und Entdocker physissiken Gesche, er hebt den Segner der zu seiner Zeit herrschienden Schalastischen Philosophie und Gründer einer mathematischen hersvorzscher erwähnt der Idealphilosophie desselben nur so weit, als sien Septicismus darauf stützt. Neben Des Cartes hittet et sich wohl, unsern Reppler, wie er verdient hätte und wie La Place

<sup>(3)</sup> D'Membert fest, mit seinem Streiche die Hossente und den Genfer Philosophen tressend: Une soule de circonstances tendent à none y précipiter (dans la barbarie). On peut regarder comme une des principales, cet amour du faux bel-esprit, qui protège l'ignorance, qui s'en fait hanneur, et qui la rependen 14t ou tans.

genben Reit ber Btolemaer konnen veralichen werben, wirb befohlteit. Wir reben von ber Bluthe Stallens im vierzehnten und fimfrehnten Sahrhunbert und von ben großen unfterblichen Dannern, welche bie neuere Miffenschaft aus ben Alten. aus der Boeffe und Philosophie bes Mittelalters und aus ihren cigenen Entbedungen und Bobid tungen erichufen. In allen ben großen Dannern fieht ber breifte Ram nur Salmafluffe, Sammler, granimatische und fritische Stimme. Dies ift offenbar absichtlich und auf bas Dublitum berechnet. bis er für feine neue Wiffenschaft gewinnen will; benn ben bothaf ten Mann tonnte nicht unbefannt febn, wie viel feine eigne Rub terfprache, bie Voeffe, alle rebenben und bilbenben Runfte ben von ihm verachteten Männern und Studien verbankten. Er bitt fich mohl, feinem gebildeten, aber unwiffenden Bublitum m wer rathen, wie gerade in ber von ihm geschmähten Zeit das Stubinn ber alten Sprachen am' innigsten mit bem Studium ber Ratu und ber Wiffenschaften bes Lebens verbunden mar, und daß die berühmteften Ertlarer ber Alten in eben bem Daffe hoher geachte wurden, ale fie fich von Bortframerei weiter entfernten.

D'Alembert geht so weit, daß er behauptet, jene Manne hatten in den Alten nur Chatsachen und Worte gesucht und man muß sich wundern, daß der Borzüglichste unter den Lehren einer neuen freier denkenden und mehr auf die Pflichten des Lebend als auf die Abwendung der Höllenstrafen und auf Berschnung einer rachsuchtigen Gottheit bedachten Schale so schlecke Begriff von den Leuten haben kann, 4) denen die neue Zeit gerade das senige verdankt, was er so dringend empstehlt; und der Schulwissenschaft seiner Zeit entgegenseht. Der höhnische Ton, mit dem er sich der Gelehrten anzunehmen scheint, 4) macht die We

<sup>4)</sup> Jene Grammatiker und Aritiker der frühern und bestern 3el bet Philologia hatten nur den Auhne gesucht: de jouir d'une science bérins de difficultés souvent ridicule et quelques fois burbare.

<sup>5)</sup> Er pedauert gewissermaßen, daß man die gelehrten Leute jest gut pfehr verachte, und sest dann die Borte hinzu: Il sedible que par le mepris qu'on a pour les savans on cherche à les punir its l'estime outre qu'ils faisoient deux memes ou du sussage peu éclaire de leurs contemporains.

fenfchaften ber Schule lächerlich, und bie Art, wie der bemofratifche Lehrer neben ben Belehrten genaunt wird, gengt von ber Bobbeit, mit melder biefe acabemifchen Doctrinait Ronffean verfolgten 3, ben von der Camaradichaft ber Gelehrten und ber eroffen Welt nichts wiffen wollte, ben also bie Boltairianer, wenn fle ibn lobten, am argiten lacherlich machten. Die Gelehrfamteit wird hien fehr weit hinter bem gurückgestellt, was b'Alembert schone Wiffenschaften (belles lettres) nennt, und er geht in feinem gerfibrenben Gifer für bie neue Schule fo weit, bag er felbft gegen Roufard bochft ungerecht wird. Er vertennt bas gange Mistelalter, und feine Doeffe, ermahnt weber ber Spanier noch Italiener. weil biefem Geunder naturwiffenschaftlicher, fatiftister, mathe matifcher Weigheit auch nicht einmab eine Ahnung von Poeffe gu Theil geworden ift, meshalb er die Beit seiner fchonen Wiffenschaften mit Malesberbes beginnen lagt, und die Bluthe ber febde nen Runft unter Lubwig bem 14ten finbet.

Dieselbe Richtung, welche die Geschichte der Gelehrsamkeit und der schönen Wissenschaften auszeichnet, findet man in der Geschichte der Philosophie wieder, denn die Philosophie beginnt erst mit Baco, die ganze frühere Philosophie wird mit einem bittern. Seitenblick auf die Theologie abgesertigt. Des Cartes setzt ihn als Idealphilosoph in Berlegenheit, dos er ihn als Mathemasister und Physiter nothwendig nennen muß; aber d'Alembert ist ein zu guter Dialektiker und Sophist, als daß er sich nicht sollte zu helsen wissen. Er ehrt den Mathematiker und Entdoder physsische Gesche, er hebt den Gezner der zu seiner Zeit herrschenden Scholostischen Philosophie und Gründer einer mathematischen hervorzischer erwähnt der Idealphilosophie desselben nur so weit, als sich siehe Selekericismus darauf stützt. Neben Des Cartes hütet er sich wohl, unsern Reppler, wie er verdient hätte und wie La Place

<sup>(</sup>dans la barbarie). On peut regarder comme une des principales, cet amour du faux bel-esprit, qui protège l'ignorance, qui a'en fait hamour, et qui la repanden tou tard.

٠/

und andere Franzofen später gethan haben, nach Gebut zu erheben, er wird nur ganz im Borbeigehen erwähnt, ba schon sein Platonismus allein ibn ansichließen mußte und die Poelle feiner Harmonica mundi sehr schlecht mit d'Alemberts Ansichten harmonirte; Remton allein hat seine Gunst.

Rewtons Philosophie übrigens ist es nicht, die d'Alembert hervorhebt, in dieser Beziehung kennt er neben Baco nur Lode ganz allein, Rewton erhält nur darum einen Plat, weil er in mathematisch physitalischen Wissenschaften Beobachtung mit Rechnung und Messung verband. Bei Lode hält sich diese Grundlegung einer nenen Weishelt des Lebens und der Wissenschaft sehr lange auf, d'Alembert geht so weit, daß er ihn ausschließend des Ramens eines Philosophen würdig erklärt, und sein Lob wird sehr künstlich mit der ausschließenden Empfehlung dersenigen Männer verbunden, welche er in diesem seinem Manisest an die gebildete Welt als die einzigen Freunde des Lichts rühmen will.

Wenn er hernach an die Aufgahlung der Manner kommt, die er als berühmte Zeitgenossen nennt und als Gründer besserer Weisheit empsiehlt, so zeigt er darin die vollendete Meisterschaft in dem Geschäft, welches er der alten Schule gegenüber über nommen hat. Boltaire wird ausdrücklich nicht gleich vorn, sondern erst nach anderen erwähnt, dann aber mit desto größerem Lobe erhoben. Condillac, Busson, Montesquien werden neben ihm genannt und Roussean boshafter Weise mit den vornehmen Lossenten zusammengeworsen, die sich damals eine Ehre aus ihrer Unwissenheit machten, und angedentet, das von beiden eine nem Art Barbarei zu fürchten sep. Auf der andern Seite wird freilich anch Rousseau, als Mitarbeiter gepriesen und sein Paradoron vom movalischen Rachtheil der Eultur der Wissenschaften nur Leise berührt.

Wir glauben bie Bebentung blefer Einleitung für die Bisbung ber letten Salfte bes achtzehnten Jahrhunderts hinreichend angedeutet zu haben und find daburch ber Muhe überhoben, ausführlicher von der Eucyclopadie zu reben, oder zu untersuchen, wie sie sich zu der von Chambrier verhalte, welche Dideret und

Walembert zur Grundlage nahmen. Unter d'Alemberts andern Werken, welche noch im Jahre 1805 in achtzehn Banden heraussgegeben worden sind, würden wir, wenn wir und in eine genane Untersuchung seines literarischen Berdienstes einlassen konten, seine in Fontenelles Manier geschriebenen Lobreden, seine Correspondenz mit Friedrich II., Catharina II. und andern, seinen Bersuch einer Uebersehung des Tacitus prüsen müssen, dies würde und aber zu weit von unserm eigentlichen Zweck absühren. Wir glauben diesen Zweck, die Beschaffenheit der nenen Bildung und ihre verschiedenen Richtungen zu bezeichnen, kürzer zu erreichen, wenn wir den Anlaß seines offnen Streits mit Rousseau über die Frage, ob man ein Theater in Genf errichten solle oder nicht, benutzen, nm deutlich zu machen, auf welche Weise sene Zeit von den beiden Hauptschriftstellern der neuen Schule angeregt wurde.

Der Streit gwischen Ronffean und b'Alembert entstand über ben Artitel Genf, ben ber Lettere fur bie Encyclopabie gearbeitet batte, und ber barauf berechnet mar, bie veraltete Strenge ber Rucht und Lehre von einer neuen Seite ber anzugreifen. Ertifel (Genève ou description abregée du gouvernement de cette république) ward zugleich als eine eigne Schrift ausgegeben und erregte großes Auffehen, weil auf eine feine und ver-Rectte Beise von ber Republit alles bas gerühmt warb, mas baburch mittelbar an ber frangofischen Monarchie getabelt werben folte. Auf diefe Beife wird ichonend und vorfichtig bewiefen, baf bas bamals überall gewaltfam aufrecht erhaltene Spftem unverftanbig und abgeschmadt fen. Die Tolerang ber Genfer warb besonbere gerühmt, und fle murben aufgefordert, auch noch bie lette Spur ber alten Undnibsamteit, die Ausschliefung bes Schanfpiels von ihren Mauern, ju vertilgen. Der Con, ber Styl, bie Manier biefes Artifels zeigen, wie ber gange Inhalt, mit weldem Aufwande von Talent und von Geift Boltaire und d'Alembert jenes veraltete System angriffen, nach welchem fich ein großer Theil unferer Zeitgenoffen als nach bem verlornen Parabiefe fehnt. Die Reinheit ber Ironie und bes Tabels contraftirt auf eine für D'Alembert fehr rubmliche Weise mit bem Sohn, Spott und Frevel eines Holbach und Diberot. Um dieses den Lesern anschaulich umachen, müßten wir ganze lange Abschuitte ausbeben und bin einrücken, wir wollen aber statt dessen lieber aus Rousseaus Schrift gegen d'Allembert einige kürzere, passende Stellen mittheilen, weil wir dadurch zugleich die Schilderung Rousseaus und seiner Birdsamkeit ergänzen und d'Alemberts Berhältniß zu seiner Zeit ein leuchtender machen. Wir werden sehen, daß d'Alemberts Ligu und Rousseaus Wahrheit darin übereinkamen, daß eine polizika erhaltene Moral und eine auf Soldaten gestückte Regierung auf gleiche Weise verderblich sepen.

Wir haben oben gefagt, bag b'Alembert bie Krausfen burd bas Beispiel ber Genfer betehren will und baher mandel, was man mit Recht von ihnen ruhmen tonnte, sophistisch übermit. Dies gilt auch von ber Tolerang, benn er macht bie Genfer Bait lichen gewiffermaßen formlich ju Eneyclopabiften, went a be bauwtet. fie legten auf Dogmatit gar feine Bebeutung, fonben predigten nur Moral. Dabei batte übrigens b'Alembert eine Ro benabsicht, die Geiftlichkeit hatte nämlich conftitutionsmäßig eine Antheil baran, wenn entschieden werden soute, ob man wer Cab vins strengen Grundsätzen abweichen und ein Theater in Om bulben wolle ober nicht. Die Benfer Beiftlichkeit erfchrad inbeffen über d'Alemberts lob. fie protestirte formlich bagenen. Ge beiter erte hoch und theuer, daß die christliche Religion ber Concilin, nicht bie bes Stifters, bie ihrige fen, daß fie mit ben Byjantis nern bes Athanaflus an einen breieinigen griftotelischen Gott, nicht aber blod an ben Schöpfer einer physischen und moralischen Bet und an ben, ben er gefendet, an Jefum Chriftum glaubten. Bir haben dies so ausgebruckt, weil die Pfarrer betheuern, d'Alembet gabe ihnen eine vermunschte Regerei Schuld, bie fie bann, mit man in folden Källen pflegt, mit bem verafteten Rung, und Sectenausbrud Socinianismus belegten. Sie verfichen beilig, baß fle nicht, wie Christus und seine Apostel, nur reine, and bar Gefühle bes gottlichen Urfprungs unferer Ratur Giegenbe Moral, fonbern daß fie allerbings Dogmatit lehrten , daß fie bem, wat man bas apostolische Glaubensbedenninis zu nennen pflegt, gang getreu sepen, und zugleich, wie man nach dem Borbergehenden ers warten wird, daß sie d'Alemberts und Diberots Philosophie uns gemein verabscheuten.

Die Genfer Geiftlichfeit hatte ihre befonderen, and ber betannten Genfer Mengftlichfeit entfpringenben Grunde, fie hatte Rudfichten auf ihre Gemeinden und auf ihre Rachbaren, welche fle antrieben, die Beschuldigung abgulehnen, baf fle bie Rates chismuslehre aufgegeben und bie Modelehre ber großen Belt bas gegen angenommen hatte; Rouffean fchrieb aus eigner Bewegung und eignem Unwillen gegen b'Membert, um feine bemofratifche Philosophie im Gegenfate gegen bie ariftofratische ber Encyclos pabiften burchzuführen. Er mahlte einen befcheibenen Titel; benn er machte blos einen gebruckten Brief an d'Alembert über jenent feine Baterftabt betreffenden Urtitel ber Encyclopadie befannt, aber biefer Brief enthielt eine genane Prufung ber Beltweisheit ber Academiter ober eine vortrefflich gefchriebene Abhandlung über 3wed und Birtung ber vornehmen Philosophie, welche D'Alembert fo ungemein geiftreich lehrte. Rouffeans Buch, beffen wir oben, wo von feinen Schriften bie Rebe war, ausbrudlich nicht gebacht haben, weil es hier fur ben 3wed und ben Busammenhang biefes Berfuche einer inneren Geschichte ber Socialverhaltniffe paffenber feinen Plat findet, ift burch ben Bortrag ungemein anziehenb, es verdiente ichon als Meisterwert frangofficher Profa Erwähnung und Auszeichnung; wir betrachten es aber hier von einer anbern Beite.

Rouffean scheint nur vom Schanspiel, vom Ruten ober Schasben eines Theaters in einer kleineren Stadt zu reden, im Grunde sucht er aber die modischen Sophisten zu entlarven, die den befferen Geist, den die Zeit in allen Klassen der Gesellschaft hervorrief, den Biderwillen, den die Fortschritte des außeren Ledens gegen Despotismus, Systemsucht und Hierarchie weckten, zu ihrem und zu der Reichen Bortheil zu benutzen und dadurch nene Ketten zu schwieden such fichmseden such bemittern, den allmächtigen Schmarotzern det Großen und Reichen, dem iken, den allmächtigen Schmarotzern det Großen und Reichen,

bie fich zu Bertheibigern ber Lafter berfelben aufwarfen und eine Tugend erfanden, die ihrer Sinnlichkeit schweichelte.

Auffallend tann es icheinen, bag berfelbe Mann, beffen Saupt. wert frater von ber Genfer Geiftlichkeit und von ber Regierung als unalaubig und feterisch verurtheilt mard, fich hier bes Glasbens ber Genfer und ihrer Lehre querft annimmt und b'Alemberts binterliftiges Lob gurudweiset, ebe er gum Theater übergebt. Bas diefen Puntt angeht, fo muß bekanntlich die Frage vom Bortheil ober Nachtheil bes Schauspiels von einer gang anbern Seite gefaßt werben, ale fie Rouffean fowohl, ale feine Gegner gefaßt baben. Mit ben gewöhnlichen Bertheibigern bes Schaufpiels und ben gewöhnlichen Brunben hat Rouffeaus Dialettit ungemein leichtes Spiel. Beibe nämlich, sowohl Rouffeau als feine Gemer, behaupten, ber Dichter befinde fich mit bem Rangelrebner auf einem Relbe, er predige Moral, wie diefer, nur auf eine andere Meise, fie suchen eine moralische Große, wo fie nur eine afthes tifche fuchen follten. Wenn auch die afthetische Große moralisch wirft, fo erfolgt biefes befanntlich auf gang anderem Wege, als ber gewöhnliche ift.

Die Untersuchung und Prufung einiger berühmten Schaufpiele, welche Rouffean bier anstellt, ift allerdings einfeitig und, wenn blos von einer fritischen Prüfung biefer Stude bie Rebe ware, beinahe lacherlich, allein es gilt ber falfchen Aufflarung jener Beit, es gilt jener genialen Ruchlofigfeit, bie fich auch bei und neben ber Krommelei als eine Boeffe bes Lebens geltend macht: bied ift es allein, warum wir hier babei verweilen. Rouffean unterwirft zuerst einige Trauerspiele seiner Brufung und sucht baranthun, daß bie Art, wie die Bofewichter in benfelben ericheinen. bie Große und Ueberlegenheit, welche fie zeigen, verberblichen Gin brud machen und auf die Sittlichkeit nachtheilig wirten muffen. wenn auch gleich poetische Gerechtigkeit an ihnen geubt wirb. Bir wollen es unfern Lefern überlaffen, in bem geiftreichen Buch nachzulefen, wie Rouffeau Racine und Boltaire moralisch pruft, und verweilen nur etwas langer bei ber Comobie und gang befonders bei ber Prufung des Misanthrope von Molière, weil er

hier absichtlich seine Theorie vom menschlichen Leben und Bertehr ber herrschenden Sitte und Bildung und dem Ton der Gesellschaft entgegensetzt.

Er fagt nach einigem andern, bas wir übergeben: Rachbem Molière alle andern Mangel und Gebrechen bem öffentlichen Gelächter preisgegeben hat, die bemjenigen ankleben, ber bie liebens, würdigen Eigenschaften bes Mannes ber guten Gefellichaft nicht befitt, nachdem er ungahlige andere lacherliche Seiten berjenigen Leute. Die einen ichlechten Ton haben, auf die Buhne gebracht, fo blieb ihm nichts übrig, als auch noch biejenige gacherlichkeit barguftellen, welche die Leute, die fich Welt nennen, niemals verzeihen, namlich bie Angend; bas hat er bann im Difanthropen gethan. 7 Der held bes Stude Alcefte, fahrt Rouffean fort, ift tein Menschenhaffer, fondern ein ebler und mahrer Mensch, und weil er diefes ift, haft er die herrschenden Sitten und verabschent den feeren und falfchen Beltton; bas ift es allein, mas ihn lächerlich macht. Um ihn und durch ihn die Wahrheit, die fich etwa im Leben ju zeigen magte, befto ficherer lacherlich ju machen, fo bichtet Molière, gang in dem Ginne ber Weltleute, gu beren Beluftigung ber Beld feines Stud's bienen foll, bag er fich über afferlei Dinge argert und ergurnt, die gar nicht werth find, bag fich ein verftandiger Mann barüber ergurne, gefchweige bag er mit der findischen Seftigkeit dagegen tobe, die ihm hier zugeschries ben mird.

Der offne und eble Mann, sagt Rousseau, wird den Leuten nach der Mode der Salons besonders dadurch lächerlich, daß ihm in Philints Person das Ideal des ruhigen und kalten Weltmannes entgegensteht, der nie und durch nichts und für nichts warm wird, als für seinen eignen Bortheil. Dann giebt er eine ganz vortress. liche Charakteristit der Philinte aller Zeiten und aller Länder. Wie

<sup>7)</sup> Bir wollen teine eignen Borte beifügen: Molière, sagt er, voulant exposer à la risée publique tous les désauts opposés aux qualités de l'homme aimable, de l'homme de société, après avoir joué tant d'autres ridicules, il lui restoit à jouer celui que le monde pardonne le moias, le ridicule de la vertu; c'est ce qu'il a fait dans le misanthrope.

Minger im Weltmann und Dichter eine Seite ber Sache, von ber wir hier reben, meisterhaft darstellt, so hat Roussean in diesen Briefe eine andere nicht weniger trefflich gezeichnet. Die hof, und Weltphilosophie, die genial poetische Beschönigung aller Lasten duch glatte Sophistif, das ganze Treiben der Encyclopädisten und dinnen ähnlichen Doctrinärs und philosophischen Optimisen alle Beiten und känder hat Roussean unter dem Borwande, den Mulièreschen Philint zu charafteristen, unübertrefslich geschilden.

Diefer Philint, fo lauten Rouffeans Borte, ift ber Beie bes Stücks und angleich einer von jenen ehrlichen Leuten ber großen Melt, beren Lebensweisheit mit ber ber Spitchuben große Acht lichteit bat. 3ch meine jene milben und gemäßigten und billign Leute, welche ftets finden, daß alles gang gut geht, wil ihm felbst gar fehr baran liegt, daß es nicht beffer gehe, die immer mit Bebermann gufrieden find, weil fie fich eigentlich um Rieman befummern; die an einem gut befetten Tifche behaupten, et fo nicht wahr, wenn Jemand fage, bas Bolf habe hunger. Die Leute finden es, weil fie die Tafden voll Gelb haben, bochft bar berblich, bag mon zu Gunften ber Urmen declamirt, und fie mir ben, wenn nur ihr Saus wohl verschloffen und verwahrt bliebe, gang rubig, ohne fich im mindeften zu beklagen, mit aufeben, baf man bas gange Menfchengefchlecht ausplunderte, beraubte, m würgte, niedermachte, weil Gott fie mit einer fehr verdienstichen Sanftmuth begabt bat, foldes Unglud zu ertragen, welches nicht ihnen, fandern anbern widerfahrt. 1)

<sup>8)</sup> Monfeaus Borte find: Ce Philinte est le sage de la pièce, un éc ces honnétes gens du grand monde, dont les maximes ressemblent heur coup à celles des fripons; de ces gens si modérés, qui trouvest toujeur que tout va bien, parcequ'ils ont intérêt que rien n'aille mienx; qui sont toujours contens de tout le monde, parcequ'ils ne se soucient ée personne; qui autour d'une bonne table soutiennent, qu'il n'est pu vrai, que le peuple ait faim; qui le gousset bien garni, trouvent int mauvais, qu'on déclame en faveur du pauvre; qui de leur maison veroient volor, piller, égorger, massacrer tout le genre humain sans se plaindre; attendu, que dieu les a doué d'une douceur mériteire à ser porter les malheurs d'autrui.

Auf Diefelbe Beife, bas heißt bitter und fchneibend, bezeiche net Rouffeau bas, mas gewöhnlich bie Welt und bie Romane Riebe nennen, und bie Urt, wie biefe copirt von bem Leben ber Leute, beren Grundfate D'Membert und feine Freunde verbreiten wollen, in jenen Studen bargeftellt wird; erft nach biefen Er, giegungen tomme et auf Benf. Er gebentt gefeft ber Thatfache bes mit ber Andubung ber Buhnentunft gewöhnlich verbundenen Privatlebens ber ausübenden Runftler, zeigt ben Ginfluß von Schaufpielern und Schauspielerinnen auf bas Leben und auf bie aebanteulofe, fie bewundernbe Jugend und die elegante Belt, bann' bes burch bas Theater verbreiteten Gefthmade an Luxus, an Das, an Berftreuung auf eine Bevollerung, Die fo gludlich gewefen ift, Ginfachkeit mitten in ber Berdotbenheit zu bemahren. Bei biefer Gelegenheit macht Rouffeau die vortreffliche Bemertung, bie man auch auf bie unfeligen Liebhabertheater anmenden tann, bag namlich vieles in einer großen Stadt gang paffend feyn fann, wo viele muffige, auf Berftreutung und fchlechte Streiche bebachte Leute leben, was für einen fleinen Ort fehr nachtheilig ift. Dies wird ungemein praftifch durchgeführt.

Diese wenigen Zuge und die ganze Wendung, welche Roufssean der Sache giebt, die er übernommen hat, werden beweisen, daß es ihm auch hier, wie in den oben angeführten Briefen der Helotse, mehr darum zu thun ist, das Pariser Leben und Treiben, das Jagen nach Geist und Genus, die Nolle, welche die Weiber in der Gesellschaft spielten, die Herrschaft, welche sie ausübten, die ganze Art von Bildung und Manier, die von den Encyclopadisten empsohlen wird, verächtlich und lächerlich zu machen, als seine Baterstadt vor d'Alemberts Sirenengesang zu warnen.

Ronffeans Schrift machte solches Aufsehen in jener aufgerege ten und leicht aufzuregenden Zeit, wo nicht, wie in unsern Kagen, jede Wirkung einer Schrift nur augenblicklich war, daß den bestehen nicht schweigen konnte; aber seine vornehme, höhnische und spottische Antwort wird nur benen genügen, die Rousseau nicht verstehen können oder wollen. Jeder, der nicht zu den Casten und Klassen gehört, in denen schon durch Erziehung und Unters richt oder Gelehrfamkeit aller Sinn für Raturleben und Einfalt erstickt wird, wird d'Alemberts Widerlegung trivial sinden, obgleich er allerdings die lächerlichen Seiten seines Gegners und seiner idpllischen Sentimentalität mit jeuer Fertigkeit hervorgehoben hat, die man in den boshaft witzigen Salous, wo d'Alembert zu Hause war, erwirdt und übt. Dadurch wird dann allerdings Rousseau hie und da lächerlich gemacht, aber das Leben und die Literatur einer falsch gebildeten Zeit und der Secte d'Alemberts erscheint darum nicht bester. D'Alembert bedient sich jener seinen Manier, vermöge deren man in der Welt dem Gegner, den man lobt, den man sehr höslich behandelt, mit aller Artigskeit und scheindaren Achtung den Dolch hinterrücks in den Leibsschen und ihm Leben und Ehre rauben kann, ohne daß man nur mit ihm in Streit zu sehn scheint.

Bermöge bieser Manier werden die Sache und die Person künstlich verbunden und vermischt und Rousseau als Sonderling, als ein Mann, der nach Paradoren jagt, dargestellt. Um die Franzosen, die über Rousseaus strenge Beurtheilung oder vielmehr Berwerfung der französischen Must erdittert waren, in seine Sache zu ziehen, hat d'Alembert hämisch das Paradore des Urtheils über Must mit dem Paradoren der Beurtheilung des Schauspiels in Berbindung gebracht. Wenn d'Alembert Rousseaus Einwürfe gegen das Leben der Hauptstädte und den Berkehr der Salons zu widerlegen meint, so bringt er durchaus nichts vor als die abgedroschenen, überall wiederkerenden Sätze von der Geselligkeit, die an dem ganz vorübergehen, der die Menschheit von einem anderen Standpunkte aus betrachtet, als die gute Gesellschaft zu thun pstegt.

Was d'Alembert vom Rugen des Schauspiels in stillicher Beziehnug dem Bertheibiger der Einfalt und Ratur entgegensett, ift eben so stach, weil seine Philosophie und der Zweck, den er und Boltaire erreichen wollen, ihm verbieten, die Seite zu faffen, von welcher Rouffeans Sate leicht umzuwerfen waren. Rouffean verkannte, daß der menschliche Geist durch seine schöpferische Krast allein der Gottheit verwandt, daß Freude am Schassen hochste

Seligkeit sey, und daß das größte Gegengewicht gegen alle aus Leidenschaft und Sinnlichkeit entstandene Unstitlichkeit die Betendtung des Großen und Schonen geistiger Schöpfungen ift. Die Durchführung dieses Sapes wurde aber d'Membeuts System und nach Außen gerichtete Lebenstheorie noch mehr erschüttert haben, als das System seines Gegners, und die ganze Nangordunug der Wissenschaft, welche er in seiner Introduction aufgestellt hatte, ware ausammengesturat.

Aus berfelben Urfache tann b'Alembert auch nicht einmal ben unftreitig richtigen Sat, ber Dichter wolle gefallen, nicht nuten, auf eine folche Beife burchführen, bag Rouffeans blos moralifche Burbigung bes Schanfpiels als flach und ans einer unbolltommenen Renntuiß bes menfchlichen Geiftes entsprungen erscheine. Rouffean bat offenbar bie mabre, achte, schaffenbe Poeffe gar nicht gefannt, und Gefühl und Berftand gut ihm für menschlichen Geist. Da d'Alembert in diesem Bunkte mit ihm übereinstimmte, fo tonnte er, um zu beweifen, daß ante Stude moralifch fegen, nur bas gewöhnliche Berebe vorbringen, welches Rouffean gewiß, wie wir alle, oft genng in Gefellichaften gebort, ober in den allergewöhnlichsten Buchern gelesen hatte, weil der Saufe immer einer bem Andern bergleichen nachspricht, ohne weiter barüber ju benten. 9) Jebe Zeile biefer Abvocatenschrift beweiset, bag b'Alembert nur die Theorie gewiffer Rreife, Rouffean eigne Empfindungen und Gebanten vorträgt, und daß fich die Demofratie bes Einen mit ber ritterlichen Elegang bes Andern nie verfohnen tonnte, fo fehr auch alle beibe ben herrschenden Grundfagen nub Spftemen entgegen waren.

D'Alembert führt nicht einmal die Bertheidigung des Difanthrope von Molière gludlich gegen Rouffeau, fo leicht dies auch gewesen ware. Auch bieses rahrt baher, daß er den Begriff eines

<sup>9)</sup> Da heist es unter andern vom Schauspiel überhaupt: c'est la morale anise en action, ce sont les préceptes reduits en exemples; la tragédie nous vilre les malhours produits par le vice des hommes, la comédie les ridicules attachés à leurs défants.

Amfiwerde nicht fo fussen barf, wie er jest allgemein gefaßt wird. Daß er das rabeende Schanspiel in Schut nimmt, wird man leicht danaus erkihren, daß os eine Ersudung der Freunde war. Släcklicher ist dagegen dellembers, wenn er mit mehr Renntuis der Welt und weniger Hypochondrie als Rousseau von den Sitten der Schunspieler und von dem Einstasse derselben handelt. In der Schusspieler und von dem Einstasse derselben handelt. In der Sielle dagegen, wo er seines Gegenre Grande gegen das gemiale Treiben der Weiber und gegen ihren Einstass vermöge der Salons hätte wideriegen sollen, richtet er elende Scherze gegen bessen Person, und es wird die ganze Runsk meisterhafter Bosheit seiner Rede (sogmanute meistisance) dei dieser-Gelegenheit aufgeboten.

Dillembert spielt hämisch baranf an, bag ja Rousseau felbft Sthide geschrieben habe, und bei ber Gelegenheit überschuttet er thu, indem er thm außerordentlich ger loben scheint, mit dem bit berften Spott. Gine große Bibge batte freilich Rouffean ben welterfahrnen und gewandten Gognen babnech gegeben, bag er ben Benfeyn ftatt bes Theaters Unterhaltungen feiner Erfindung vorgesichlagen hatte, fentimentale Scenon aus bem Bullifete Lante ins wirkliche Leben mischte und bem praktischen Parifer empfind fame Schilberungen feiner Phantafle ale Bahrheit hatte bieten wollen. Wir burfen nicht babei verweilen, bag wir nachweifen, wie fehr bier b'Alembert feinem Gegner überlegen ift, wie gut er das, mas im wirklichen Leben erreiclibar ift, ber fentimentalen Theorie bes Lebens gegenaber ftellt; benn wir muffen abbrechen, weil wir die neue Weltweisheit und ihre Tenbens binreichend bezeichnet zu haben glanben. Um nicht zu lange bei ben Aungefen au verweisen, versparen wir bie Bomertmaen über ben Ginfluf einiger andern Manner, bie fich an bie genannten mehr ober wo niger enge anschloffen, wie 3. B. Raynal, Marmontel, Bean marchais und Mirabeau, Buffon und die gauge Schule ber Deter nomiften bis auf Turgot und Dupont für ben nachsten Band.

## 3meites Capitel.

Zentschland bis auf die ersten Jahre des siebenten Jahrzehnts des achtzehnten Jahrhunderts.

## S. 1.

Erfe Spuren bes Ginfluffes tes neuen Beitgeiftes auf Beamte, auf Universitaten, Theologie und Gelehrfamteit.

Wir hatten im ersten Bande die Literaturbriefe als Grenze nud Ziel der Darstellung der ersten Periode der neuen Bildung unseres Bolts angenommen, wir sollten daher eigentlich mit diesem Journal hier beginnen; allein da wir weniger die Literatur als das ganze Leben vor Augen haben, so halten wir für passender, zuerst von einigen Männern, die als Geschäftsmänner oder als Universitätsgelehrte wirkten, zu reden. Wir musten dashald auch nothwendig zehn Jahre weiter gehen, als in der politischen Geschichte geschehen war, ohne jedoch auf Bollständigkeit oder auf eine genane Angabe des Einzelnen Anspruch zu machen. Wir heben nur aus, was unserm besonderen Lehrzweck dient, das Uebrige wird man leicht in den vollständigen Handbüchern und Sammlungen von Lebensbeschreibungen, worauf unsere Nation mit Recht stolz ist, aussuchen.

Die trutschen Universitäten, damals ganz zu Industrieaustalsen und zu einer Fabrit der Abrichung zu Geschäften geworden, wo die größte Berachtung gegen jede Art reiner und ächter Mentschwidiung herrschte, blieben der neuen Bewegung lange fremd und sogar seindlich, sie änderten, weil ihr Geschäft ein bloßer Gelderwerd geworden war, das Aushäuguschild orst, aus dies durchans nottig war, um neue Aunden anzulusten, und dieses erfolgte sest in der solgenden Periode. Wir würden übrigens sehr ungerecht sehn, wenn wir die großen und unschästbaren Berdienste eines Gemler, Michaelis, Gesner, Schlözer, Ernesti, Heyne um die Berbesteung des öffentlichen Unterrichts verkennen wollten, wir werden der drei ersten schon in dieser Periode, der andern in

ber folgenden gedenken, wenn wir zuerst der Männer gedacht haben, die unmittelbar auf das große Publikum, nicht durch die Schule wirkten. Wie beginnen mit Spalding und Reimarus, nicht mit Mosheim, weil der Lestere sich ganz krenge innerhald der alten hergebrachten Methode und Orthodorie hielt, so verdient er sich sonst als geistlicher Redner und als Berfasser eines zierlich und geistreich geschriebenen lateinischen Werts über die christliche Kirchengeschichte um seine Zeit gemacht hat. Spalding und Reimarus schrieben teutsch, nicht blos sür Gelehrte, sondern für das größere Publikum, sie verdreiteten in der sinstersten Zeit resigisse Ausstätung, ohne doch als eigentliche Ketzer verschrien zu werden, was schon Semler widersuhr, dies macht sie und merkwärdiger als den Abt Jerusalem, der ebenso berühmt war.

Spalding war anders gebildet worden, als man bie Theotogen feiner Beit au bilben pflegte. Bucher, lange und lange weilige mechanisch nachgefchriebene zahlreiche Borlefungen auf Universitäten, die jeden Geift todteten, den noch etwa die fchleche ten Schulen übrig gelaffen hatten, gelehrte Syfteme, Die man fur's Eramen bem Gebachtnif einpragte, bilbeten unfere proteftantische Geiftliche, b. h. Manner, welche unter unserm gebrich ten Bolt ben Beift heben, bas Bemuth weden, und bie Seele jum himmel richten follten. Bon bem Stroh ber Dogmatit batte man fich im Anfange bes Jahrhunderts zur Milch des Pietismus gewendet; Pietisten herrschten noch mahrend bes größten Theils ber Periode, welche wir behandeln, in verschiedenen Gegenden von Teutschland, 3. B. in bem herzoglichen Sachsen, in Salle, im ndrolichen Teutschland, ihre Lehre war aber völlig zur Bendelei geworben. Wie bas Wefen bes Pietismus bamals in Tentfc land fich jum Befen ber driftlichen Religion verhielt, lebrt ber weite Theil von Semlers Autobiographie am besten, und wie er das Privatleben trübte und jeden Berfuch irgend eines Fortschreis tens mit ber Zeit hinderte, bas wird man aus dem erften Theile beffelben Buche am leichtesten feben. Spalbing lernte eine größere Welt tennen und tam fruh mit Leuten in Berbindung, Die von Geistesbildung und von Religion gang andere Begriffe hatten, als

jene Ungehener der Gelehrfamkeit, die man auf den Universitäten zu bewundern pflegte; er schloß sich früh an Gleim und Rleift an. Auf dieselbe Weise, wie Rleist in den englischen Dichtern seiner Zeit, einem Thomson, Glover und andern eine nene den Berbaltnissen seiner Zeit mehr angemessene Poesse suchte, als die eines Gottsched, König oder Bodmer, so suche Spalding dei Shasted bury eine Philosophie und eine Moral, welche dem Bolke nütze licher und verständlicher wäre, als die Speculationen und Tere minologien eines Baumgarten und anderer Universitätslehrer.

Die Uebersetzung der Sittenlehre Shaftsburp's, welche Spale bing um 1745 berandgab, fteht namlich in genauer Berbinbung mit ben Bemühungen aller ber Manner, beren Befauntichaft er angleich mit ber eines Gleim und Rleift bamals in Berlin machte: alle diefe suchten der bisherigen gunftigen und fnechtischen Literae turarbeit eine freie und eble Beschäftigung mit ber Wiffenschaft entgegen ju feten. Um 1748 erschien bas Buch, welches Spale bing ben Rang unter benen fichert, welche bas teutsche Bolf gum Gebrauch der Bernunft in Glaubensfachen weckten und eine Religion ber Milbe ber Buß und Betreligion entgegenstellten. Diefes Buch ift bie Bestimmung bes Menfchen, meldes ben Bedürfniffen ber Beit und ihren Fortschritten fo angemeffen war, ben Korberungen, welche man um biefe Beit und feit biefer Reit an Sprache und Ausbrud machte, fo fehr entfprach, bag es nachher bis 1794 in fehr vielen Ausgaben wiederholt und ben Bedürfniffen des lefenden Publitums fehr angepagt gefunden mard. Das Berdienft, welches fich Spalbing in einer Gattung Literatur erwarb, welche damals taum biefen Ramen verdiente, mas er burch Styl und Bortrag leistete, wie fehr er verdient, bag er unter benen, bie unferer Sprache und unferem Styl nach bem Mufter unferer Rachbaren Reinheit und Rraft zu geben suchten. neben Mofes Mendelssohn und Lessing einen Plat erhalte, bas wird man am beften ertennen, wenn man bes berühmten Got tinger Profesors Johann Peter Miller ober Bellerts ober Duichs lange und langweilige Moral mit biefem Buche vergleicht.

Spalbing befolgt in seiner Bestimmung bes Menschen Chaftes

buty's Methobe, er leitet bie Sittenlehre nicht aus ben Gebein ber Schrift, fonbern aus bem Befen ber menfcblichen Ratur ber und bemucht fich auf jebe Beife, ben etwas trockenen Gegenfand burch Barme und Lebendigfeit bes Bortrage zu beleben. Bis jun Sahre 1763 waren fcon fleben Anflagen von biefer Schrift go macht. Welcher Contrast schon bamals groffeben bem Statt fant, was ber gebildete und mit ber Zeit fortschreitende kleine Thil der Nation forderte und bem , was Rirche und Staat belbebeite. lebrt und ein Reprafentant ber Confisiorial . und Universitätiche. ber Ratechismus und Kanzelmoral jener Reit. Diefer Rang, bem wir die erwähnte Repräsentation auschreiben, weil wie im hernach beim Fortfchreiten ber Aufflarung bei feber Belgacheit ale Bionewachter auftreten feben, und ber ben Rechtiflinigen burch feinen unverftanbigen Gifer mehr gefchabet hat, als all frangbilichen Philosophen, als Babett und die Wolfenbuttler frag mente, war ber nachherige Sauptpaftor in Samburg, banali noch Pfarrer in Afcherdleben, Ehren Meldbior Gote. Diefe Mann, ben wir hernach bie Juftig gegen bie Frantfurter Beitum gen anrufen feben, welche feine Prebigten getabelt hatten, br bie Schmabungen gegen Berthers Leiden verbreitete, ber leffing au ben Deifterftuden teutscher Profe, bie er gegen ibn richtet, die wiederhotte Beranlaffung gab, schrieb anch gegen Spalding it ber gewöhnlichen Manier ber geiftlichen Polemiter feine Gebats ten über bie Betrachtung von ber Bestimmung bes Menfchen, in einem Senbichreiben entworfen, nebf bem Abbrude gebachter Betrachtung.

Das Geschrei des Zeloten verhallte, aber Friedrich II. ward ausmerksam auf den Mann, der mitten in der Finsterniss, die den Konige zum Trotz ganz besouders von Halle aus verbreitet ward, wenn ihn nicht Zedlitz manchmal kräftig eingreisen ließ, sich und Berstand zu wecken suchte, und Spalding erhielt durch Boginstigung des Königs einen bedeutenden Wirkungskreite, in welchen er dem Hamburgischen llutherischen Großinquisttor kräftig entgest wirkte. Er wirkte indessen nicht blos als Gesplicher und gesplicher Beamter, sondern ganz besonders durch seine Schristen. Er

überfette mehrere gemäßigte Schriften ber Englauber, Die bamale ben Centidien in Aufklarung vorand waren, über matfirliche Roligion und Deismus und über Bereininung bes perminefrigen Rachbeutens und ber fritischen Prüfnug mit bem driftlichen Glauben: feine burch den Drud verbreiteten Predigten wirften ju bemfelben Amed. Wie burchaus verschieden und mit welcher Ueberfegenbeit ein Mann wie Spalbing unter ben bamals bemanbereen großen Männern ber Ratheber, ichon am Ende bes fiebenjährigen Rriegs erfchien, hat und ber ehrliche Semler bei Gelegenheit einer Aufammentunft, die er mit ihm hatte, mehr an verfteben gegeben, als eigentlich befchrieben. Spalbinge zweite Damptichrift nom Berthe ber Gefühle im Chriftenthum, beren Ruf bei ber Leffingschen und Lavaterschen Parthei, in welche man bie bamaligen Reformatoren unferer Bilbung am paffenbften abtbeilen fam, gleich groß mar, follte ebenfalls ber fleifen und firengen boamatischen Kirchenlehre einen milbern Con geben, wir verweilen inbeffen babei nicht, weil wir nicht auf die Religiondlehre und ihre Befchichte eingehen burfen.

Reimarus war tein Gottesgelehrter von Sanbwert, aber wir würden feiner fchon barum hier erwähnen, weil er einer ber größten Sprach . und Sachgelehrten ber neueren Beit feit ber Wieberwechung ber Wiffenschaften gewesen ift, wenn er and nicht in Berhindung mit Spalding ungemein viel dafür gethan batte, Licht und Warme in die ftarre theologische Lehre ber Schulen gut bringen. Der eble und gelehrte Dann lebte in Samburg, wo gu feiner Zeit bas finftere Lutherthum herrschte, und wo fich bas von fanatifchen Pfarrern aufgeregte Bolt und ber Senat ju Bertzene gen blinder Orthoboxie hergaben, bies erzeugte in ber Seele bes biebern, freundlichen, gebilbeten, in ben Sprachen bes Alterthums, in ben Raturwissenschaften, in ber Arzneitunft und Philosophie auf gleiche Weise grundlich gelehrten Mannes ben heftigen Unwillen gegen bas Chriftenthum, ben er in der Stille in ben foges nannten Bolfenbuttler Fragmenten ansgehaucht bat. Bon biefen reben wir hier nicht, weil er fich nie bagu befanne hat und erft in den neuften Zeiten mit Sicherheit ausgemacht worben, daß er wahrscheinlich ber Berfaffer bieses Buchs gewesen se, worm wir unten zurückommen; wir reben von ben Werten allein, worm er dem tentschen Publifum lesbar und verkändig vortrag, was dieber anoschließend Eigenthum ber barbarischen Universitäten gewesen war.

Seine vornehmften Bahrheiten ber natürlichen Religion follten bas blindglanbige teutsche Bublifum verftandig belehren, ohne body bie Buth ber Geistlichen anguregen, baf Religion nicht blos im Ratechismus, fondern auch im heren mb in ber Ratur gesucht werben muffe. Reimarus beweiset ich ant. wie unverftandig und abgeschmacht es fen, wenn die Amligen ber fogenannten Rirche, tropig auf die völlige Unfahigleit, ober weniaftens auf die Ungulanglichkeit ber menschlichen Bernunt w Ertenntnif Gottes pochten. Dit biefem Buche bangt fein meint und iu Beziehung auf bas Kortschreiten ber Raturwiffenschaft mi ihrer philosophischen Behandlung in Teutschland recht bedentenbei Bert genau zusammen. Der Berbindung mit ber Raturwiffen fchaft wegen, von welcher wir nicht zu reben haben, burfen wir and von biefem Berte. über bie Triebe ber Thiere bie blos ben Titel ermahnen und bemerten nur, bag es bamalt ab gemein, und auch in ben Literaturbriefen, als Borbote einer bis fern teutschen profaischen Literatur mit Jubel begrußt ward.

Dergleichen Bucher waren damals um so wichtiger für mist Bolk, je elender in der Mitte des vorigen Jahrhunderts der 3w stand tentscher Schulen und Universitäten auch sogar in den Go genden und Städten unseres Baterlandes geworden war, wo mat noch am mehrsten für die Geistesbildung that. Den Zustand da gelehrten Schulen und des Unterrichts, den man dort erhick, kann man aus unverdächtigen Quellen, aus den von Michaelik, Semler, Reiste verfaßten und von ihren Freunden herausges benen Selbstbiographien urknublich kennen sernen. Es war so sinster bei und geworden, daß man von Holländern und Engläv bern, welche blinde Gewohnheit und Geldvortheil unausschich an das alte System überlieferter Irrthümer knüpft, Kenninis das alte System überlieferter Irrthümer knüpft, Kenninis das Alten, der Kritik, der Interpretation und sogar Ausstlätung is

Refigionsfachen nach Teutschland bringen tonnte. Es war baber endlich foweit getommen, daß jeber, ber aus ber Quelle ber alten Schriftsteller geschöpft hatte, fich von ben Bunftgelehrten ber Unis verfitaten und von ihren roben Schulern ganglich trennen mußte. Bei ber Bewegung, welche, wie wir im vorigen Banbe gefchile bert haben, in Teutschland langfam aber von außen nach innen bringend vorging, machten die Pietiften in Salle biefelbe Erfahrung, welche bie Janseniften wie ihre Begner bie Jefuiten in ber tatholischen Rirche gemacht hatten, sobald fie namlich jeden Fortfchritt hemmten, jeden Lichtstrahl verwunschten, bas Studium ber Alten verbammten, gab lang verhaltene Erbitterung ber Bahrheit auch fogar unter ben Brobgelehrten Bertheibiger. Dies wird erft vollständig flar werben, wenn wir hernach weiter unten von Michaelis und Gemler befonders handeln, wir wollen indeffen ben Bemertungen über Mofers und Mofers Wirtung eine allgemeine Betrachtung über bie pictiftische Schule in Salle vorausfchiden.

3. D. Michaelis, ben wir unten als ben Grunder einer neuen Schule von Orientaliften und Eregeten anführen werben, war in Salle gebilbet, mar bort Doctor geworben und hatte als folder Borlefungen gehalten; er behauptete vor feiner Reise nach England nicht nur jeden andern Unfinn, den man in Salle glauben mußte, wenn man nicht verfetert feyn wollte, fondern fuchte auch in einer fehr befannten Schrift die Gottlichfeit der hebraifchen Bocals puntte zu beweisen; allein taum war er aus ber pietistischen Luft, als er auch freier athmete. Wir werben weiter unten zeigen, daß er nach feiner Rudtehr aus Solland und England als Professor in Gottingen bie Lehre eines Montesquieu und die neue Rritit auf Die Erflarung bes A. T. anwendete. Gein Mitschuler in Salle, ber gelehrte Reiste, gesteht in feiner Gelbstbiographie ein, daß, so fehr er von ben Pietisten und ihrer Lehre entfernt fen, er fich boch fein ganges Leben hindurch vom Drud der streng frommen Bucht ber Sallenser Schule nie wieder aufgerichtet, und seit ber Beit einen Biberwillen gegen bas nieberbrudenbe Chriftenthum und fogar gegen bie romifchen Schriftsteller gefaßt habe. Bom

Christenthum fagt Dies Reiste freilich nicht ansbrucklich . wir tounen es aber theils aus feinen gelegentlichen Meußerungen in feinen an bern Buchern schließen, theils aus einigen Umftanben feines les bend. In holland ward er nur Doctor, weil ihn die mit ihm gleichbentenben Philologen und Mebiginer in Schut nahmen, bie Theologen widerfetten fich formlich der Promotion eines Mannes. ben fie, Gott weiß, warum, einen Atheisten nannten; in Tentichland maren in jener orthodoren Beit aus eben bem Grunde nur allein ber eble Reimarns und Leffing feine aufrichtigen Freunde. Der Dritte unter ben genannten Mannern erhielt in Solle nur Die lette pietiftische Beibe, er mar aber in Saalfelb fchon von Augend auf in ber frommen Bucht gewesen. Gemler berichtet und, wie er von Kindesbeinen an burch jedes Mittel jum Glanben und jum Beten nicht blos getrieben warb, fonbern nach feinem treuen, gutmuthigen, reblichen, mitunter befchrantten Befen and geneigt war. Diefer tam gang gläubig nach Salle, wo bamals einer unserer philosophischen Orthodoren academisches Bunberthier war. Baumgarten bestrickte ben treuberzigen, febr viel gelehrteren und verftanbigeren Semler fo fehr mit bem, mas man wiffenschaftlichen Glauben nennt, er erdructe ihn fo febr mit wüster und falider und vorgeblicher Gelehrfamteit, bag ber eble Biebermann immer bes schlauen Gophisten Greatur blieb, bag er vor feinen eignen Entbedungen erschrad, und bag er nur, weil er nicht, wie Baumgarten, leeren Dunft machen wollte, faft wider feinen Willen, fühner Reformator marb. Ehe wir zeigen, auf welche Beise ber angftliche Michaelis und ber fromme Semler fund machten, wie hohl ber Boben unter dem babolonischen Thurm bes orthodoxen Spftems fen, wollen wir einen Blief auf bie Manner werfen, welche auf abnliche Weife in Die politifche Lie teratur neues Licht brachten, wie Michaelis und Semler in Die theologische.

Wir wahlen Justus Moser und F. C. von Moser, um gu zeigen, wie bas von ber schönen Literatur ausgegangene Streben, die Teutschen auf benselben Punkt zu führen, auf welchem die übrigen Nationen standen, sich auch auf bas in jeder Beziehung gehemmte und gefesselte burgerliche Leben zu erstrecken begann-Wir tonnen dies ans dem Grunde um so viel leichter, weil beide von den Berfassern der Literaturbriese, die eigentlich nur den schönen Wissenschaften bestimmt waren, auch in anderer Beziehung als Berfundiger einer neuen politischen Schriftsellerei begrüßt wurden. Es war nämlich nicht allein überhaupt damals eine sehr seltene Erscheinung, daß ein teutscher höherer Beamter außer der barbarischen Rechtswissenschaft, dem Kanzlei- und Decretirstyl und der Universitätspedanterei irgend etwas verstand, oder seiner Ausmerksamtelt würdigte, sondern man wunderte sich besonders, daß ein Minister und ein Mann, der für die Aristokratie der Baronalherrschaft die Feder zu sühren hatte, sich herabließen zu einer Zeit, als man das tief verachtete Bolk für ganz unsähig und unwürdig hielt, über Staatsangelegenheiten und über seine eignen Geschäfte zu urtheilen, als freimüthige Bolksschristseller auszutreten.

Bir wollen nicht leugnen, bag Inftus Dofer vom hannoverschen Abel aboptirt, wie so manche englische Rechtsgelehrte ober reiche Raufleute vom brittischen Abel, febr oft nur als geschickter Abvocat ber Usurpationen bes Mittelalters und seiner feften Schranten bie Feber ergriff, um bas Bolt gu troften, ben erwachenben Zeitgeift zu beschwören und ben laut werbenden Unwillen, beffen gerechte Urfachen er beffer als irgend ein anberer unter ben Tentschen tannte, ju beschwichtigen; boch burfen wir ihn immer zu ben Mannern gablen, bie alles thaten, mas unter ben bamaligen Umftanben möglich war. Mofere Lobpreifungen bes Bestehenden und ber überlieferten, aber unpaffenden Ordnung ber Berhaltniffe floffen nie aus unlautern Quellen, mehrentheils fogar aus Ueberzeugung. Wir wurden in einer Beziehung Dofer mit Eurgot vergleichen, fo groß auch die Berfchiedenheit beiber in jeber andern Rucfficht mar, fo wenig wir ben Ginen dem Unbern gleichstellen mochten; fie tamen aber barin überein, bag fie beibe als angesehene Beamte und freundliche Bermittler zwischen bem Boll und ben ftolgen und felbstfüchtigen Regierungen auftras ten, bag fie langfam, schonend, vorsichtig bie Berbefferungen wirklich einzuführen suchten, die fie in ihren Schriften empfahlen; babei war Mofer mehr Bolkbichriftsteller als Türgot.

Beide Manner, fowohl Mofer als R. C. von Mofer, ftan ben anfangs als Schriftsteller nur auf ber Bobe ber Gottideb ichen Schule, boch verebelte ber Erfte fehr balb Korm und Smade. ber Andere verbient bier nur bes Inhalts feiner Schriften mein einen Plat, ba ihre Korm, ber Ton und bie Sprace immer unter bem Mittelmäßigen blieben. Wir fchweigen beshalb wir ben im Gefchmad ber Gottschedianer geschriebenen Ingendarbeiten Moferd, und auch die 1756 erschienene gebehnt und matt geschriebene Abhandlung vom Werthe wohlgewogener Reis gungen und Leibenschaften erwähnen wir nicht, wil ft fich von ungabligen andern in jenen Zeiten über abniiche Mato rien breit geschriebenen Abhandlungen burch teine Eigenthumlich feit auszeichnet. Schon in ber funf Jahr nachher erschienenen Schrift über bas Grotest-Romische wird man alle bie Eigenschafe ten wahrnehmen, bie Dofer als benjenigen Bollefchriftfieller aub geichnen, ber ben vom Burichenleben jum Beamtenftande aberge gangenen Studierten und ben mobilhabenben Burgern nicht # hoch, ben abligen herren und ben halbfrangofischen Rreisen nicht zu niebrig war, und also bem auten Nicolai ungemein lieb fon mußte.

In Denabrud und in Westphalen aberhaupt ware boben Flug ber Gebanken, hestiger Eiser, poetische Begeisterung kann möglich gewesen, und hätten wahrscheinlich, wie Alles, was nickt an seinem Plate ist, nur lächerliche Früchte erzeugt; auch wird man eine freiere Sprache und bessern und schärferen Wit von einem Manne wie Möser nicht erwarten, ber unter einer Last prosaischer Geschäfte seufzte und täglich mit Domherren, hobem Abel, Besitzen von Gütern und Herrschaften und Fendalrechten umging, beren Borurtheile und Stolz er schonen mußte. Die Schrift, Harletin ober Vertheibigung best Grotest Komischen ist ganz eigentlich gegen Pebanten aller Art zu Gunsten einer aus dem Bolte hervorgehenden Literatur, zugleich gegen Vietisten und gegen die nasenrümpfenden ausgeklärten Büchermacher

gerichtet. Mebfer schreibt in einem humoristischen Ton, der bamals noch nicht burch Digbrauch so abgenützt mar, wie in unfern Lagen, gegen bie frommelnden Gegner bes Theatere überhampt, bann aber befonbere gegen bie von Gottiched ausgegans gene Buth alles Boltsmäßige von ber Buhne ju verbannen, und nichts auf dem Theater zu bulden als fteife nach Ariftoteles Regeln verfertigte ober aus bem Frangofifchen überfette Stude. Mofer halt fich gang in ber mittlern Sohe und fein Wit hat mitunter etwas Rleinftabtifches und Gezwungenes; aber gerabe Diefes belachte fein Publitum, bem es aus feinen Gefellschaften befannt mar, wie es die etwas laftig gur Schan getragene Belefenheit in frangofischen, englischen, italienischen Schriften und belletriftifchen Werten anstaunte, und fich gar nicht verwunderte, bag Mofer die Mittelmäßigkeit ober gar Erbarmlichkeit eines Bacharia und Dufch, ber Mobeschriftsteller ber teutschen gebilbeten Rreife, ohne Bebenten bem Cervantes und Molière gegenüber ftellte.

Das Bolt felbst will Mofer nicht unmittelbar belehren, fonbern nur die Claffen, mit benen er umging, und fur biefe war Die Art Bierlichkeit ber Form, Die er gemahlt hat, gerade gang paffend. Er ward badurch ber Borbote einer beffern Zeit und einer freieren Bewegung bes Lebens, bag er ben Leuten, benen feine Form am besten angepaßt mar, ben Sinn dffnete, ohne fie gu erschreden. Da Mofer feinem Publifum die Bahrheit im Gewande bes Scherzes bietet, ba feine Laune und fein Dit gang im Geschmad und nach ber Manier ber Leute find, bie er belebe ren will, fo barf und tann er allein ihnen fagen, fie burften nicht gar ju fprobe fenn, nicht ju angftlich und abgeschmacht fromm, wenn fie wollten, bag fich eine Rationalliteratur und ein Rationaltheater bilben folle. Mofer felbst tommt in seiner Schrift über ben conventionellen Wit nicht hinaus, gleichwohl gesteht er und fucht fein Publifum ju überzeugen, bag man bem Bolte feine eigne Art fich zu beluftigen laffen muffe, und baß beffen natürlicher With bei aller abstoffenden Derbheit mehr origis nelle Rraft hat, als ber conventionelle. Mofer macht feinem Publikum auf eine angenehme Weise begreislich, daß es bei weitem nicht einerlei sep, an groben und platten Spassen Bergungen zu finden, oder fich einen Augenblick durch gute Einfälle eines von Ratur wißigen Kopfs belustigen zu lassen, wenn dieser auch Handswurst heißt.

In biefer Schrift Dofers, wie in allen übrigen, zeigt uch besondere die Eigenschaft, die ihm vor allen Schriftstellern seiner Beit eigen ift, und ihn für ble Geschichte bes Fortschreitens ber Teutschen und ihrer Rationalliteratur so ungemein wichtig macht, daß er die Auflosung alles Alten voranssehend und fogar wunfchend und befordernd, immer bas Rene bem Ueberlieferten und heraebrachten, bem, was bem Bolle zur Gewohnheit, mas ihm werth geworben, unterzuschieben, und es baburch national und dauerhaft zu machen fucht. Gine andere Eigenthumlichkeit ber Schriften Dofers wird man ebenfalls nicht vertennen fonnen, daß er namlich bie Geschäftsleute, bie blos ber Uebung überlas fen waren, aufmertfam macht, wie man auf bas Bolt meralifch einwirten und ben Geift auregen tonne, ftatt nur burch Befehle au regieren. Dies Lettere ift auch besonders in einer Schrift fein Amed, in welcher er die christliche Religion blod als einen aberliefertern Bolfsglauben, eine herrschenbe Meinung, eine Staats anstalt für Moralitat betrachtet. Diefe Schrift, die er, bas Schreiben an ben herrn Bicar von Savoyen, aban. geben an herrn Satob Rouffeau, betitelt hat, beweifet au gleicher Zeit, daß schon im fecheten und flebenten Jahrzehnt bes achtzehnten Sahrhunderts wenig hoffnung mehr übrig war, daß die alte Dogmatik und ihre Spitfindigkeiten gegen die freiere Lehre, welche von Frankreich nach Teutschland brang, behauptet werben fonne.

Der Titel, ber freilich eine Art Wit verrath, welche nicht für jeben Geschmad ift, damals aber wenigstens eben so gut war, als Rabeners ober Gellerts Laune, zeigt schon, daß diese Schrift gegen das Bekenntniß eines Savoparden, ober gegen den Angriff auf jede Offenbarung oder gegen die Vertheibigung der natürlichen Religion gerichtet ist, die Rouffeau seinem Emile einverkeibt hatte.

The wir irgend einen andern Duntt hervorheben, muffen wir bemerten . bag fur ben inneren Buftand jener Beit, fur ben überall, auch in Teutschland, unter ben Gebilbeten immer mehr steigenden Biberwillen gegen bie Religion ber Regierungen und Confiftorien, bie bloße Thatfache ber Erscheinung biefer Moferschen Schrift schon febr wichtig ift. Beldes Auffeben mußten Rouffeaus Grundfate auch in Tentschland gemacht haben, bag zwei höhere Beamte rathfam fanden, mit Grunden, nicht mit Berboten und mit Schelten, einraumend und nachgebend bagegen aufzutreten? Gine und Dieselbe Ibee ber Wiberlegung ward namlich zugleich von zwei angefebenen und auch um unfere Sprache und um bie entftehenbe Literatur febr verdienten Dannern, von einem angesehenen geist Hichen und einem weltlichen Beamten, vom Abt Jerufalem in Braunschweig und von Mofer in Denabrud, burchgeführt. Jerufalem fuchte Rouffean baburch zu befampfen, bag er bie Doge lichteit zeigte, zu beweisen, baß jebe natürliche Religion, wenn Re Staats. und Boltereligion werden folle, nothwendig als poffe tive gelehrt und geglaubt werben muffe. Diefen Sat führte Jerufalem in einer Schrift von ber theologischen und philosophischen Seite burch, Mofer von ber politischen, wo er unftreitig bie gange Befchichte und Erfahrung für fich hat.

Moser, der als ersahrner Geschäftsmann eine aristotratische, verständige, väterliche Berwaltung für wohlthätig und passend bielt, stellte seine praktischen Ersahrungen über die Bedürsnisse und Gesinnungen des Bolks den demokratischen Theorien Roussseans, der im reiseren Alter durchaus keine Gelegenheit gehabt hatte, irgend ein bestimmtes Bolk genau zu studieren, ohne alle Declamation entgegen, und sehrt Grundsätze, deren Anwendbarskeit handgreislich ist. Aus Mosers ruhiger und besonnener Rede geht hervor, wie schwankend eine Moral ist, die durch sentimens tale Reden erzeugt, auf Gesühlen gegründet wird, die nach der verschiedenen Organisation einzelner Menschen verschieden sind. Seinen Grundsätzen gemäß nimmt Moser die bürgerliche Gesellschaft, wie er sie überall sindet, und erlaubt der einen Klasse, was er der andern versagt; Rousseau schafft sich Menschen, denen

er dann freilich die Rechte geben tann, die er für paffend halt. Rouffeau hatte von einer Seite Recht, wenn er nur gerftoren wollte, Mofer will bauen und ausbeffern, er läßt daher seiner Aristotratie Borzüge, die sie früher oder später doch wieder an sich reißt.

Rebren mir zu bem eigentlichen Gegenstande, zu Dofers Bemertungen über pofitive Religion gurud, fo fagt er ausbrudlich, baß er nichts bagegen habe, baß gemiffe Menfchen, ja gange Rlaffen, Die Bolkereligion gang andere ausehen, ale ber ungebilbete Saufe, ja er will ihnen fogar erlauben, ihr Leben und ihren Bandel ihren Zweifeln und Bebentlichkeiten gemäß einzwichten; nur bas Bolf foll glauben. Dies flingt hart, und Rouffean, als Spftematifer und Theoretiter, darf das allerdings nicht zugeben, wir andern aber, die mir beobachtet haben, mobin die Daffe berjenigen Frangofen und Teutschen, die dem Positiven entfagt baben, gerathen ift oder mar, werden ungern und gezwungen zugeben, bag Mofer gang vortrefflich beobachtet hat. Er behamptet, auf Erfahrung und Renntnig bes Bolls, nicht auf philosophische Demonstration gestütt, burch 3meifel an die Thatsachen ber Ge schichte ber Religion werbe unfehlbar bas Bolt zu einem Schwanten in der Religion felbst gebracht werben. Wir mochten nicht be haupten, daß biefe prattische Doctrin beffer gewesen mare, als bie abstracten Doctrinen ber Orthodoxie und bes Absolutismus in unsern Tagen find, ober bag auch bamals eine Abvocatenfchrift, bie teine innere Ueberzeugung hervorbringt, ber Wahrheit ben Dienft that, ben ihr Leffing und andere leifteten; aber man muß bebenfen, daß fle um 1765 erfchien,

In demfelben Jahre machte Mofer seine Einleitung in die Denabrücksche Geschichte bekannt, welche eigentlich eine Einleitung in die ganze teutsche Seschichte, oder eine Anweisung, diese frucht bar zu behandeln, sollte genaunt werden, und ein ganz neues Licht über das Wesen historischer Gelehrsamkeit verbreitete. Wir bestrachten auch dieses Buch in Beziehung auf die Fortschritte unserer Nation in der Bearbeitung der Geschichte, da es um 1780 als erster Theil der Obnabrückschen Geschichte zum zweiten Male auf-

gelegt warb, und sowie bie Arbeiten eines Michaelis und Schloger den Teutschen zeigte, wie fie Grundfate, welche Boltaire, Boling. brote, hume aufgestellt ober befolgt hatten, anwenden tonnten, ohne barum gerade Steptifer ju merben. Michaelis mar in Rudficht ber Geschichte und Gesetgebung ber Juden vorangegangen, Mofer folgte in ber teutschen. Er mar babei, wie es uns scheint, weit gludlicher, ben Grund und Zusammenhang bes Lebens und ber Sitte, ber Ginrichtungen, Gebrauche, bes Bertommens und ber hauslichen Berhaltniffe, alfo Wefen und Princip jeber Bolts. geschichte zu entwickeln, als die Geschichte selbst zu erforschen. Wir m 'nen damit, daß Mofer in feinem unsterblichen Wert, bas erft in biefem Jahrhundert volle Anerkennung gefunden und reiche Frucht gebracht hat, viel gludlicher ift, wenn er aus bem in Beftphalen mehr als in andern Provingen unter bem gandvolt fortdauernden alterthumlichen Leben, ben Gefeten, bem Sertoms men, aus ben ihm taglich im Geschäfte vortommenben Urfunden, worauf biefe beruhten, eine Geschichte hervorlodt, als wenn er Chroniten und Geschichtbucher bes Mittelalters befragt. ' Man merkt zu beutlich, bag bas Allgemeine nicht eigentlich aus bem angeführten Gingelnen gefloffen und hergeleitet, fondern bag gu dem anberdwoher Gefundenen nur Belege gefucht und beigefügt find, wie man Gefetstellen und Urtheile beigufügen pflegt.

Das Werk ist darum nicht weniger bedeutend, ob es gleich nicht die Arbeit eines Mannes ist, der des ganzen eigentlich historischen Stoffs Meister war, denn es enthält eine in der That philosophische Seschichte, ohne alle jene Abstractionen und Srübeleien und Phantastereien, die man gewöhnlich mit diesem Namen zu belegen pflegt. Schlözer schrieb damals schon auf eine ahnliche Beise, als Mösers Einleitung geschrieben ist, aber ohne Milde und ohne Geschmack in einer unreinen Sprache, und von Michaelis unterscheidet sich Moser durch Sprache und Ton der besseren Gesellschaft, und durch die von der Manier selbstgefälliger Breite des Kathedervortrags, die überall bei Michaelis vorherrscht, vortheilhaft abweichende Lehrweise.

Bebeutenber noch für bas burgerliche Leben in Teutschland

und für die fortschreitende Entwickelung deffelben in den vorletten Jahrzehnten des achtzehnten Jahrhunderts sind die kleineren Aufsäte, welche Moser, ansbrücklich um, was in Teutschland ganz nen war, den Geist seiner Landsleute für Verhandlungen über diffentliche Berhältnisse zu wecken, in Provinzialblättern bekannt machte. Diese Aufsäte, bei denen wir uns aus vielen Ursachen nicht aufhalten dürsen, sind hernach in vier Bänden gesammelt worden, und gelten bis auf den heutigen Tag für das beste Buch, das man einem wohlwollenden und tüchtigen teutschen Beamten zur Belehrung über Alles, was er in Beziehung auf sein Geschäft unter dem Bolt, im Eriminalcoder und im Corpus juris nicht sindet, empsehlen kann. Die Aufsäte, die in diesem teutschen Rationalwert gesammelt sind, erschienen in dem Zeitraum von 1766—1782 in den Osnabrücker Intelligenzblättern, gehen als weit über das Ziel hinaus, welches wir uns hier gesetzt haben.

Der Inhalt ber erwähnten Auffate bezieht fich entweder auf burchans locale Gegenstände, oder fie haben boch gang fpecielle Beziehungen, er felbst hat sich aber ausführlich über ben Bufammenhang erflart, in welchem fie mit feinen eblen Bemuhungen um die Fortschritte eines Theils ber teutschen Ration ftanden, und wie fie mit bem Biel ber Bestrebungen feines gangen Bebend, unfere Ration aus ihrem Schlummer zu weden, ohne gerfidrenben garm ju machen, mfammenbingen. Er felbft fagt, er habe burch biefe flüchtigen Blatter nubliche Bahrheiten, bie ihm aus feiner Erfahrung im Leben taglich vor Augen getommen, auf eine bringende Art einprägen wollen. Daß einige Angft vor ben unter Ariebrichs Schut bem teutschen Schlendrian, Phlegma, und ber spanischen Gewohnheit und Behaglichkeit machtig brobenben framadfichen breifteren Lehren im hintergrunde mar, bag Mofer nach Art ber Juriften und gewöhnlichen Beamten gar ju leicht jebem brudenben Berhaltnif ber Bauern und Burger eine gute Seite abzugewinnen, und alle Digbrauche nach Art ber Doctrinars bieffeit und jenfeit bes Rheins ju entschuldigen und in fein Soften ju paffen mußte, ift unlaugbar. Mofer tonnte fich als Inrift, als Beamter und Freund Heiner und großer Dynaften, in seiner Stellung und bei seinen Beschäftigungen, so wenig als sein inniger Freund und Bewunderer, der Buchhändler Friedrich Ricolai in Berlin, zu einer idealen Ansicht des Lebens und der Berachtung positiver Schranken erheben; er war allem Genialen und Origis mellen, wenn es nicht unmittelbar praktisch anwendbar war, ebenso feindlich gestunt, als sein Berliner Freund. Möser selbst gesteht, daß ihm auch bei Abfassung seiner Schriften seine geselligen Ruckschaften und seine Berhältnisse als Beamter immer gegenwärtig seven. 10)

<sup>10)</sup> Bir glauben das im Text Gefagte, was unferm 3med gemaß nur Undeutung fenn tann und foll, am beften und furjeften burch Unführung von Mofers eignen Borten erlautern ju tonnen. Er fagt 1. B. in ber Borrede jum dritten Theil feiner Phantafien: Dir war mit der Ebre, Die Babrbeit frei gesagt zu haben, wenig gedient, wenn ich nicht baburd gewonnen hatte, und da mir die Liebe und das Bertrauen meiner Mitburger (b. b. ber Domherren und ber Brivilegirten und Mingeftellten) eben fo michtig maren als Recht und Babrheit (!!); to babe ich, um jenes nicht ju verlieren und diefe nicht ju vergeben, manche Bendung nehmen muffen, die mir, wenn ich fur ein großes Dublitum gefdrieben batte, vielleicht ju flein gefdienen haben murbe. - Der mahre Renner wird fich burch biefe Blendungen nicht irre machen laffen. - Das Sonderbarfte ift (man fieht, mit welchen Leuten ber Mann leben und regieren mußte), daß man mich babeim als ben größten Reind bes Leibeigenthums und auswärts als den eifrigften Bertheidiger deffelben angefehen bat. Um offenften aber ertlart er fic über Die Art Schriftftellerei, Die ibm, Dem Untergeordneten und taglichen Gefellichafter ber gnabigen herren in Denabrud und hannover, allein übrig blieb, in einem Privatbriefe an Ricolai. Bir wollen die Stelle, die man in Mofers verm. Schriften, berausgegeben von g. Nicolai 1798, im 2ten Theil G. 166 finbet, gang einruden, obgleich fie etwas lang ift. Sie fagt mehr, als wir, mit großer Achtung für DRofer erfüllt, ju fagen uns unterfangen murben; aber fie fagt es nur bem, Der bie Tugend ber tugenbhaften Beamten richtig ju fcaben weiß, und Rlingers Beltmann und Dichter gelefen bat. 3ch mogte nicht gern in ben Berbacht tommen, fagt er, bag ich bas pro und contra über viele Begen-Rande bie und ba mit blogem Muthwillen behauptet batte. Gebr wichtige Lotalgrunde baben mich baber genothigt, und ich wurde gewiß bem Leibeigenthum einen offenbaren Rrieg angefündigt haben, wenn nicht bas biefige Minifterium und die gange gandichaft aus lauter Gutsheren beftanbe, beren Liebe und Bertrauen ich nicht verfchergen Pann, obne allen guten Anftalten ju fcaben. Und Gott fer Dant!

In Rucficht ber Offenbergigfeit und Ruhnheit gegen fleine und große Despoten und ihre Erbarmlichkeit übertrifft F. C. von Mofer ben Berfaffer ber patriotischen Phantafien, hinter welchen er in andern Beglehungen fehr gurud fteht, ungemein weit. K. E. Moser zeichnet fich burch Freimuthiafeit nicht allein vor allen feinen Zeitgenoffen aus, fonbern wir zweifeln fogar, ob jett irgend ein franzollicher ober teutscher boberer Beamter magen murbe, Die Sprache ju führen, die v. Moser in jenen Tagen führte. Auch er hat freilich feine Borwurfe nicht ungestraft an die tnechtischen Seelen ber Leute gerichtet, Die leicht Grunde für alle bestehenden Difbrauche finden und fur Bezahlung und Rang ohne alles Bebenten aus Unrecht Recht machen. Bon ber Staatsgrammatit, welche K. C. von Mofer ichon 1749 berausgab, burfen wir bier nicht reben, weil fle ber Korm und bem Inhalt nach bem fiebenzehnten Jahrhundert angehört. Dieses Buch ift in der barbarischen Sprache ber Rangleien abgefaßt und handelt von ben barbarischen Kormeln und bem abgeschmackten Sof- und Gerichteftpl gang andführlich mit ber erbrudenben Belehrfamteit unferer alten teutichen Staaterechtelehrer, wir gehen baber zu ben Buchern über, bie wenigstens etwas beffer gefchrieben find, wenn gleich eigentlich nur ihr Inhalt allein fie ber Aufmertfamteit wurdig macht. Bas bie Schriften ber beiben Manner übrigens noch mertwurbiger macht als ihr Inhalt, ift bie Beit, in welcher fle erfchienen, und bie Aufmertfamteit, womit fie aufgenommen murben, weil alle Welt erftaunte, daß ein Teutscher es wagen durfe, auf irgend eine Weife die Bahrheit ju fagen.

ich habe mir mit meinem Bortrage nie einen Feind gemacht und manches durchgeset, was andern unmöglich schien. Gehr viele Stude in den Phantassen konnte ich mit den darauf erlaffenen Landesordnungen belegen, oder durch die danach gemachten Einrichtungen erläutern; aber diese würde zu weitläusig geworden senn. Eine fehr Ligliche Sache war es immer für mich, wenn ich entweder den Präsidenten meines Collegiums, oder ben herrn Landmarschaft, deren Rollen der Lotalleser tannte, öffentlich zur Schau ftellte, oder über Sachen, worüber ich in den Rollegien vortrug, meine Meinung ins Publicum schrieb.

Das Auffehen, welches R. C. von Mofers 1759 erfchienenes Bud "ber herr und ber Diener, gefdildert mit pas triotischer Freiheit" in gang Tentschland machte und bie Unfeindungen, Die es bem fehr behutfamen Berfaffer jugog, beweifen binreichend, wie elend es vor Mofers und Mofers Beit um politische Schriftstellerei aussah und welcher Sclavensinn seit huttens und Enthere Zeiten die Seelen unseres Bolls erniebrigt hatte. Bir werden übrigens weiter unten eine langere Stelle ans bem Buche in ben Roten mittheilen; worans man feben wird, bag Styl, Sprache, Rechtschreibung bes Buchs burchaus ber alten Beit angehören, und wir feten bingu, bag ber Con, ber Bit, bie Manier ber Abfaffung ebenfo geschmactlos find als Stol und Sprache. Die elend mußte die Erziehung und Bilbung auf Schulen, wie erbarmlich mußten unfere Marktschreier ber Kacultats. wiffenschaften und erbrudenben Gelehrsamteit fenn, wie niebrig bie ju Lataien geworbenen Beamten , bis Mofers Berr und Diener und feine andern jum Theil noch fchlechter gefchriebenen Bucher Kadeln in bunfler Racht werben tonnten!! Es hatte bamit aber boch auch eine besondere Bewandtnif.

K. E. von Mosers Stimme kam aus der Kanzlei, sie brang daher auch in die Kanzleien, wohin der Menschlichkeit Stimme nie dringt; das Klagegeschrei eines Beamten, der die Kürsten, die Prästdenten, die Höfe, die Hofrechte und die Finanzkammern, über welche hier wehe! gerusen wird, aus eigner und aus der väterlichen Erfahrung kannte, störte höchst unangenehm die Sichers heit und Ruhe, welche der Stock militärischer Disciplin, das dreissache Erz der Brust und des Herzens der zum Geschäft abgerichsteten Iuristen und der selsenseste Glaube der Hostheologen zu Gunsten despotischer Herren und der ihnen ähnlichen Beamten geschaffen hatten. Mosers Andeutungen von Thatsachen, die Beisspiele und Anecdoten über große Regierungen und glänzende Hofshaltungen in teutschen Duodez-Staaten sind zum Theil für und in gegenwärtiger Zeit verloren, weil sie in behutsamen Nebel geshüllt sind. Und wenigstens schien es nie der Mühe werth, der Debip dieser Räthsel zu werden, es war uns genug, daß die,

welche es anging, fich so empfindlich getroffen fühlten, baß fle, nach ber Art folder Menschen, bie kleinlichste Rache suchten.

Um zu zeigen, auf welche Weise Moser bie Teutschen lehrte, wohin es mit ihnen getommen sey, und auf welche Beise er bie Seelen vom niedrigen Sclavendienst und Gewinnsucht zur Bater-landsliebe zu wecken suchte, wollen wir eine Stelle auführen, worin er beschreibt, wie sich die damaligen Stände und ihre Formen zur Erhöhung der Steuern verhielten 11); wir hoffen zu Gott,

<sup>11)</sup> Der herr und der Diener u. f. m., Frankfurt 1759. 12°. Seite 101: "In verschiedenen Brovingen Teutschlands babe ich bie Sandlungen ber Sand-Tage in der Rabe ju betrachten Belegenheit gehabt. Es hat mich ein orbentliches Bedauern getoftet, wie bas Landes Baterliche Berg auf benfelben berumgefdleppt worden. Rach ber Proposition ber Landesberrichen Commiffarien brache bem theuern Landes - Bater bas Ders, bag er mit neuen Unfoderungen beschwerlich fallen muffe, Er, ber alebann erft frob feyn murbe, wenn er feine Unterthanen reich und gludlich machen tonnte. Dis einige troftet ibn, daß es gang unvermeibliche und unter ber Leitung eines hoheren Schidfals ftehende Landesbedurfniffe feynd, welche ihn nothigen, dem Lande mit neuen Anfoderungen beschwerlich zu fallen. Rach diefer Charlatans Predigt geht das Regotifren an. Die Land Sanptleute, ber Erb. Maricall, die Ausschuffe von Pralaten, Ritterschaft und Stadten und wie fie nach ber verschiedenen Lage der teutschen Provinzen beifen, werten einer nach dem andern befprochen, gaftirt, belebt, bedroht und gewonnen, bie mehreren Stimmen machen endlich ben Schlug und es wird ein abermaliges Aberlaffen burch bas gange Land refolvirt. Der Land-Tags-Abidieb ift fo gelehrt, wie eine Leichen Predigt, und der Minifter mit feinen Datlern und Rud., auch Reller Bedienten tommen im Triumph nach Sof at rud. Leben und Bonne breitet fich wieder über die Favoriten und Raveritinnen aus, ber Jager blatt auf bie freudige Rachricht von ben neuen Land : Tags : Gelbern noch einmal fo muthig ins horn, die Gangerinn, Die feit 18 Monaten nicht bezahlte Gangerinn, freigt fo hoch, wie eine Berche, ber Parforce Sunds Stall, bem bie Renth - Cammer und Erebitores fcon ben Untergang decretirt hatten, ertont von frobem Beheul, und alle abelide und unabeliche Duffigaanger rechnen bereits auf die neu eroffnete Gothgrube. Bon ben gethanen Bewilligungen follte ben Truppen ber rudfalsbige Gold entrichtet, gemiffe auf ber Erecution ftebenbe Landes - Schuften abgetragen und einige mit großem Bortheil feil gemachte, bem Lande incorporirte Ritter. Guter bezahlt merben. Alles biefes ift im Angeficht bes Lanbes mit hand und Siegel, auf Bort und Ereue verfprochen worben. Allein, daß Gott erbarm! Bie wird ber theurften Bufage gespottet u. f. w.

bas und nicht etwa in zehn Jahren ein anderer F. E. von Mofer, wenn es einen solchen in unsern Tagen geben kann, von den neuen Ständen Aehnliches melde. Um und bei F. E. von Moser, als Schriftsteller betrachtet, nicht aushalten zu dürsen, wollen wir über die Form des Herrn und Dieners dasjenige mittheilen, was Hamann in seiner wunderlichen Manier darüber gesagt hat. Da dieses Urtheil in den Literaturbriesen, der berühmtesten oder eigentslich der einzigen kritischen Zeitschrift jener Pertode, im eilsten Theil wörtlich eingerückt ist, nachdem der Herr und der Diener, dem es gilt, schon im fünsten Theile mit großem Lobe angezeigt war, und da die Redactoren der Literaturbriese keineswegs zu Hamanns unbedingten Bewunderern gehörten, so verdienen die Worte doppelte Ausmerksamkeit. 12)

Plus haurire unde laboris mall est, quam ex re decerpere fructus. Ein Magazin des schönen Geschmacks tann die Urtunden der Gelehrsamkeit nicht vertreten. Das unstätige Ange eines Neugierigen, ohne den starren Blid eines prüsenden Beodachters (zumal auf Neisen und noch mehr an Sofen), ermüdet ohne zu sättigen, giebt mehr Zerstreuung als Unterricht, gewöhnt zwar zum Bewundern, aber nicht zum Urtheilen, das im Tabeln richtiger und seiner seyn muß, als im Loben. — — Die Unverdaulichkeit der Gachen macht die Schreibart ungesund, die mehr nach Galle und Essig, als nach Salze und Gewürze schmeckt, mit Frost und Sige

<sup>12)</sup> hamann fagt in feinen vermifchten Anmerkungen über bie Bortfügung ber frangbiifden Gprace: "Diefe Rhapfobie (ber herr und ber Diener namlich) ift jum Theil aus frangofischer Gepbe gefponnen; baber man fo gemiffenhaft gewefen, Frankreich mit Bucher für ben Gebrauch feiner Materialien Erftattung ju thun. Gin abermaliger Beweis deutscher Chrlichteit, die aber dem Bachsthum der Rlugheit oft Eintrag thut. Der eine von ben Ueberfegern hat ju eilfertig ben Diener burd vervitour gegeben, fonft murbe ibm valet do chambre eingefallen fevn. Da die glanzende haut des Driginals viel Aufsehen gemacht; so foll eine fummarifche Bergliederung des innern Baues bier eingerudt werden. -Der Autor fceint ein Fremdling im Cabinet, doch befto betannter im Mubientfaele und in der Ranglep ju feyn. — Die mahre Staatskunft, ju thatig und ju folau, fich mit pils desideriis aufzuhalten, muß auch nicht mit Sittenfprüchen, Birthicaftsvortheilen und Ceremonialge. feten verwechselt werben. - Geine Bucher- und Beltkenntnig ift unjuverläßig. Fundusque mendax, auf ben fich beuten ließe, was horag vom Umagnae mit Matronen meint:

Die für die Wiebergeburt ihrer in Sclaverei und Barbarei gefuntenen Landbleute von eblem Gifer glübenben Berausgeber und Berfaffer der Literaturbriefe schenkten nur darum allein bem herrn und Diener fo große Aufmertfamteit, weil fie bas Buch in bie Banbe bes erftarrten Bolte bringen wollten, benn Mofers Stol und Manier und die Urt feiner Frommigfeit liegen teinen großen Schriftsteller in ihm erwarten, und bies ward burch alle feine folgenden Schriften bestätigt. In ben beiben Banben feiner gesammelten moralisch politischen Schriften ift taum ein einziger Auffat auch nur mittelmäßig zu nennen, benn bie Ratechismusund Predigtmoral ift unerträglich, und das, was politisch fevn foll, langweilig und geschmacklos. Die Reliquien (1766) find freilich nicht gerate langweilig; aber fle werben burch bie In magnng lacherlich, daß ihre Korm an Vascal erinnert und bag ber gute Mofer aus lauter Krommigfeit fo bitterbofe auf Kries brich II. ift, ber freilich weber feine Genugthuungslehre noch feine Art ber Gelehrsamteit fehr ichaten fonnte. Bom Daniel in ber lowengrube und von ben andern poetischen Schriften R. C. von Mofere murben wir aus Achtung fur ihn auch bann fdweigen, wenn wir, was nicht unfere Abficht ift, bie Gefchichte ber teutschen Literatur fchreiben wollten. Die großen Berbienfte, bie er fich burch sein patriotisches Archiv erwarb, zu wurdigen, gehort in eine fpatere Beit, und wir geben gu 3. D. Michaelis und Gemler über, welche fich ju ber fpateren Auftlarung in ber Religion ungefahr fo verhielten, wie Mofer und von Mofer an politischen.

3. D. Michaelis und Semler blieben in ber Theologie, wie Mofer und Mofer in ber Behandlung ber Geschichte, ber Regierungs und Berwaltungslehre und in ter Politif auf ber einen Seite bem alten System und seinen Formen burchaus getreu, sie bebten vor bem Gebanten jeber fühnen und burchgreisenden Berbesserung zurud, sie waren außerordentliche Gelehrte, aber sehr

abwechselt. Ein Pabagog großer herrn und ihret Diener wird biefe licentiam posticam eines Scholiaften mit derjenigen Mäßigung aufnehmen u. f. w.

mittelmäßige Schriftfteller, wie von Mofer; bennoch trugen beibe ein nenes Licht in bas berrichende Duntel ber jubifchen und driffe lichen Geschichte, ber Eregese, ber Dogmatit, welches Michaelis bernach vergeblich bemüht mar, wieder unter ben Scheffel zu ftellen. Semler tounte nicht rechnen, Dichaelis tonnte bas meifterhaft. ber Erfte mard baher ichon fruh vertegert, ber Andere hatte es mit einem hannoverschen Staatsmann zu thun, ber Rubm und Bortheil für Gottingen fuchte, er fand gegen die Theologen eine Stute an ben rechnenden Staatsweisen, beren Angahl bamals noch nicht fo groß mar, als jest. Michaelis, barauf bachten mir anzuspielen, mar tein Mann, ber in ber Religion auftlaren mollte. er fuchte Ruhm und Gelb; er verftand es, für tie damale noch aablreichen Lefer des 21. E., die fich jett fehr vermindert haben, ein aant neues staatsrechtliches, staatswirthschaftliches, legislatis ves Intereffe in ben jubifchen Buchern ju finden, und verbrangte baburch unmerklich ben alten theologischen Quart.

Michaelis felbft erstaunte, als er mertte, daß die alte Weife, bie Schrift au erklaren und jede Beschichte bes Drients im Occis bent buchftablich zu verstehen und zu beuten, mit feiner neuen Manier, ben Orient aus bem Orient gn erklaren, nicht bestehen tonne; er protestirte baber gang erschroden, als ber madere Semler formlich eingestand, daß ber Rirchenglaube ber Protestanten feiner Beit von ber Lehre, Die ein ehrlicher Mann ale Lehre Christi und feiner Apostel verfundigen tonne, burchaus und mefentlich verfchieben fep. Die Wirtfamteit ber beiben genannten großen Gelehrten mar übrigens verschieben wie ihr Charafter; Gemler mar nur gelehrt und bahnte Gelehrten ben Weg, Michaelis mar breit und popular und machte nicht blos auf Univerfalitat bes Wiffens, fonbern auch bes Wirtens Anspruch. Seine Bucher, wie feine Rathebervortrage, beren treuer Abbrud fie maren, brachten nicht blos unter die Theologen, sondern auch unter die auf den Unis verfitaten gebildeten Geschäftsleute, Die fich bamals noch viel mit ber Bibel abgaben, und beren Gemeinheit bie in Michaelis Buchern oft herrschende Breite und Plattheit gang angemeffen war, neue allgemeine, wenn and nicht gerade grundliche Renntnisse;

ganz anders wirkten die schwer zu lesenden Bucher des wacken Semler. Semlers tiefe und ehrliche Forschungen zerftorten unter ben Gelehrten die traditionelle Luge; er filftete eine Schule, bie, seinen Spuren folgend, bem Compendienglauben entsagte.

Wir burfen in einer allgemeinen Geschichte auf eine Dar-Rellung ber Lehre ber beiben Danner, auf eine genaue Prufung ibrer Berbienfte und Anführung ihrer einzelnen Schriften nicht eingeben, wir wollen nur einige Binte geben, wie fie ben tubuc ren Reformatoren ber verfinsterten protestantischen Rirche, beren wir in ber folgenden Periode ermahnen werden, ben Beg babus ten. Wir haben schon bemerft, baf Michaelis, auf Bortheil, Gelebritat feines Namens und Gottingens Ruhm bedacht, fing rechnend, nach Frankreich und England blickte, fo weit er es ohne Beterpborie tonnte; Gemler bagegen ward burch feine eigne, gang ungeheure, oft ungemein verworrene Belehrfamteit auf Entbeduv gen geleitet, die feine ehrliche Seele nicht zu verbergen magte, fo treu er am chriftlichen Glauben bing. Semler fagte absichtlich, ehrlich und offen, mas er gefunden hatte; aber er fagte es nur ben Belehrten, welche im Stande maren, ihm auf feinem mubfeligen Wege zu folgen; Michaelis plauberte und scherzte vor ben Studenten, freute fich ihres gemeinen Beifalls über feine Dite. und abnte nicht, bag er gerftore, mas er erhalten wollte. chaelis plauderte in Vorträgen und Buchern in vertraulicher Rebe und mit gang ungeheurer Belefenheit bem großen Dublifum Dinge über bas A. T. und über bie Juben vor, die mit den Lebren um ferer driftlichen Rabbinen und jener Theologen, welche bas ganze athanaffanische Symbolum im A. T. fanden, gang unverträglich waren.

Michaelis und sein Freund Gefiner wußten recht gut, wie sie mit der Dogmatik daran waren, sie waren aber viel zu king, als daß sie sich um der bloßen und nackten Wahrheit willen Feinde gemacht hatten; ihr Verdienst um die entstehende Aufklarung war darum nicht geringer; und wir wollen an Michaelis Beispiel zeisgen, daß eine Generation, die turch Michaelis, Gesner, Hepne, Ernest, Gemler aus den Alten, oder zum Sehen und Deuten,

nicht blod zum Nachschreiben und Answendiglernen der Borlesungen gebildet war, unmöglich mehr an die auf der Spiße des Schwanzes wandelnde Schlange, an die himmelsteiter, an den Stillstand der Sonne, an Elia himmelsahrt u. dgl. glauben tounte. Michaelis, um bei diesem stehen zu bleiben, sorderte von dem, der das A. E. verstehen und erklaren wollte, Kritik des Tertes, Ersorschung der genauen Bedeutung der Wörter, Bestanntschaft mit den der hebräischen Sprache verwandten Dialecten, den Gebräuchen des Orients und seiner Poesse, wie ware es mögslich gewesen, daß sich eine dogmatische Deutung erhalten hätte, die auf Alles dieses durchaus keine Rücksicht nahm?

Rehr als irgend ein anderer unferer Theologen, auch ber fpateren, wenn man etwa Gidhorn und Ernefti ausnimmt, Die in andern Gattungen ber Literatur einheimischer maren, als Michaes lis, hat biefer in ber Fulle feiner Rebfeligkeit und in ber vielfeis tigen Richtung feines Geiftes und feiner Thatigfeit fur Gottingen bie bisher weltlich gang stumpfen, burch Dogmatit gegen jede Renntniß ber Ratur und bes Menfchen gleichgultig gemachten Theologen, benen er Drafel mar, in ben Stand gefett, die bis blifde Lehre mit ben Erfindungen und Entdedungen ber neuen Beit ju verbinden und von jubifchen und monchischen Brillen gu reinigen. Er redete von Wallerins und von Linne, von Raturwiffenschaft und Politit, er mandte Montesquieu auf die mofaische Gefetgebung an, handelte von Aderbau und von der Pferdezucht. von allen politifchen und öfonomischen Wiffenschaften, feine berben Spage im Collegium trafen die bummen Orthodoxen oft fehr unfauft, warum liegen fle fich nicht warnen ? Wir murben antworten, weil fie, an Stentorische Stimmen ber Sufteme gewähnt, für die leifen Laute ber gefunden Bernunft taub maren.

Michaelis war eigentlich durch die Englander auf seinen Weg gebracht, diese sahen aber bald, wohin dieser führe; die Pfründner ihrer Kirche, die Familien, denen die Pfründen gehörten, der Theil der Nation, in dessen Gewalt der Staat immer gewesen war, hatten ganz andere Ursachen, als unsere teutschen Protestanten, alle alten Lehren und Institute ausrecht zu erhalten, sie begannen bald über die Centschen zu schreien, wie diese vocher übe bie englischen Deisten und über die, welche von ihnen Atheisen genannt wurden, Zeter geschrien hatten.

Mir wollen nicht untersuchen, wie weit Michaelis ben Geift bes Alterthums gut ober schlecht auffaßte, als er Moses ober viel mehr Gott, ber nach seiner Theorie burch biefen rebete, um Montesquien ber Juden machte; es war immer ein großer Schritt, bag er etwas anderes als messanische Weissagungen und Borbilber bes R. T. in ben Buchern Dofts fuchte. Bir wollen gem angeben, bag ber grundgelehrte Dann Sitten ber Ureit, leben ber Romaden, Weisheit ber Patriarchen, Doeffe bes Drieut mar in der Breite, nicht aber in der Tiefe erforschte; aber fein forfchungen, feine bem Leben unferer Beit befreundete Lehre macht boch Calous, Gerhards, Sutters Quartanten, Die bis bahin noch galten, gang unbrauchbar. Diefe großen Dogmatiter unfern Rirche, bas tonnen wir ben Lefern aus eigner Renutnif ihrer biden Bucher verfichern . untersuchten und bemiefen gang ernfthaft, wie die zweite und nicht die erste Person ber Gottheit die Geft tafeln Dofts eigenhandig gefchrieben habe!!

D'Alembert erkannte ganz richtig, daß der ruhmbegierige Michaelis seinen und König Friedrichs Zwecken, Teutschland auspettären, dienen könnte, er veranlaßte seine Berufung nach Prassu; aber Michaelis blieb orthodor, denn Göttingen paßte seinen Zwecken besser, als das Land des kargen Königs. D'Alembert hatte von Michaelis eregetischen und kritischen Arbeiten wohl nur durch Av dere Kunde erhalten, er sand gewiß den Beweis seiner ausstänze den Richtung nur in der von der Berliner Academie gektänten Preisschrift über den Einsluß der Sprache u. s. w. Diese wa zuerst nur in der vortresslichen französsischen Uebersesung von Promoutval bekannt 12), die damals noch allgemein sur Richaelis Arbeit galt. Als d'Alembert sich mit Michaelis in Brieswecke

<sup>18)</sup> De l'influence des opinions sur le langage et de langage sur le opinions. Dissertation qui a remporté le prix de l'Académie Repiè de Prusse, en 1759, traduite de l'Allemand 1760. S.

sette, lehnte bieser freilich ben Auspruch an die Fahigkeit, gut französisch zu schreiben, von fich ab, und betheuerte, er bedürfe sogar zu seinen Briefen Colome Huse; aber d'Alembert horte nicht auf, ihn wenigstens für einen guten Schriftsteller zu halten, was Riemand thun wird, der ihn nach seinen teutschen Schriften allein beurtheilt.

D'Alembert trat mit Michaelis in Briefwechsel, er Ind ihn ein, an ber großen Encyclopabie Mitarbeiter ju werben, und als ihn Friedrich nach bem flebenjahrigen Rriege auf einige Zeit nach Berlin tommen ließ, um mit ihm ju berathen, wie er es anfangen folle, um seine blinden Teutschen sehend zu machen, brang er barauf, bag Michaelis nach Preugen gezogen werbe. (Quintus Scilius genannt) mußte bamals (1763) unter bes Ronige und b'Alemberts Augen an Michaelis schreiben, biefer fand aber, wie wir ichon bemertt haben, nicht rathfam, auf ben Antrag einzugehen. Uebrigens unterscheibet fich Michaelis Streben und Schreiben und Lehren von bem Gemlerfchen, wie alles aças bemische Treiben von bem, mas aus einer freien und mahren Seele bervorgeht. Michaelis figte überall Gelehrfamteit und mas man in ber Welt Geist nennt, aber Seele und Wahrheit fehlte wie überall bei einer auf Eitelkeit und gewöhnliche academifche Bwede gerichteten Thatigfeit; gang andere bei bem treuen und frommen Gemler.

Semlers ungeheure Gelehrsamkeit verschmaht jede auch nur erträgliche Form; aber seine Ehrlichkeit, seine Treue, seine Wahrs heitsliebe drängen den von aller Eitelkeit weit entsernten Mann, Wahrheiten und Entdeckungen zu enthüllen, vor denen er selbst erschrickt, und die wir, durch seine Gelehrsamkeit in Erstaunen gesetzt und von seinem edlen Sinn gerührt, mit Anstrengung in seinen Büchern aufsuchen. Dies gilt sogar von seiner Selbst biographie, wo wir uns mit Mühe durch zwei Bande durcharbeisten, in denen er von seinem Wissen, seinem Wollen, seinem Stresben gewissenhaft Rechenschaft giebt. Nach langer Mühe scheidet man dort am Ende doch getröstet von ihm, weil man endlich unter Tausenden großer, aber verächtlicher Schriftkeller einen edlen

Menschen gefunden hat, ber nur nuben, nicht glanzen, ober ber Menge bienen will, damit fie ihm wieder biene.

Semler glaubte treuherzig und ehrlich, daß der academische Charlatan Baumgarten ein großer Mann sep, er hielt den blauen Dunst der scholastisch wolftschen rolossalen Gelehrsamkeit für ächtes und wahres Wissen, er arbeitete sich frank und stumps, um nur seines Baumgarten orthodoren Bust, oder das aus Fleury entlehnte und schlecht übersetzte kirchenhistorische Compendium erklären zu können; wie war er daher überrascht, als er endlich fand, daß die ganze theologische Gelehrsamkeit unbrauchbarer Quark, der Tert des neuen Testaments sehr unsicher, sehr viele in seiner Kirche geltende Schriften der ersten christischen Zeiten offenbar Werke des frommen Betrugs seyen!!! Nichtsbestoweniger blieb der true, biedere Mann seiner Dankbarkeit gegen Baumgarten getren; aber die Wahrheit, die er gefunden hatte, war ihm zu heilig, als daß er sie hätte verbergen sollen, er brachte sie vorsichtig ans Licht.

Semler erhob fich in Salle gegen ben herrschenden nachbeten ben Glauben, ber die Teutschen ftumpf und fogar ihren eignen frangofifch gebilbeten Rurften und Bornehmen verächtlich machte, er erschrad aber, als man ein gang neues Syftem grunden wollte und bebte vor feinem eignen Lichte gurud. Wer aus ben Quellen Ternen will, wie es in Teutschlands Schulen und Rirchen, wie es mit Lehre und Lehrern, mit hanbbuchern und Spftemen, mit Glauben und Wiffen noch am Ende bes flebenjährigen Krieges beschaffen mar, ber nehme fich bie, allerdings schwere, Dube, ben fast vierhundert Seiten farten zweiten Theil von Semlers Selbftbiographie zu lefen und er wird bie Leute verachten lernen, bie biefen gangen Unfug in veranderter Form gurudzuführen in unfern Tagen bemüht find. Wir burfen ben Lefern einer allgemeinen Geschichte nicht zumuthen, in theologische Studien ihres Berfaffers einzugehen, nur einen Punkt muffen wir als Resultat bes febr muhfamen Studiums ber Schriften Semlers und befonbere bes zweiten Theile feiner Lebensbeschreibung bemerken.

Semler erkannte auf bem allermubsamsten Wege, burch bas Studium von Schriften, bie ihn um allen Geschmad brachten und

•

ganzlich unfähig machten, auch nur erträglich zu schreben, burch bas kefen aller alten theologischen Compendien, Handbücher, Lehrsbücher, durch Prüfung der Schriften aller Schwärmer, Fanatiker, Pietisten und Stüßen der Orthodoxie seit der Reformation, daß die ganze Theologie seiner Zeit und ihr Vortrag den schlechstesten Zeiten des sechzehnten und siebenzehnten Jahrhunderts angehöre; wie konnte das bestehen? Wie deutlich wird es nicht Jedermann, wenn er Semler gelesen hat, daß zu einer Zeit, als Gesner, Ernesti, Henne, Michaelis das Studium der Alten; Geschmack an Kunst und Poesse, verständige Beschäftigung mit den orientalischen Sprachen und Sitten auf Schulen und Universstäten wieder emporbrachten, auch die Bibel und die Theologie anders mußten behandelt werden, als zwanzig Jahre vorher?

Als teutsche Protestanten, auf beren Leben bie in jeder Beit vorherrichende Behandlung ber Theologie weit mehr Ginfluß bat. als auf bas ber Ratholiken, bei benen fie feststehend burchaus von ben Fortschritten bes lebens getrennt ift, betrachten wir nur von ber einzigen Seite bes Fortschreitens ber Lehre Semlers Berbieufte, ale ber allgemeinen Bilbungegeschichte unferes Baterlanbes im achtzehnten Jahrhundert, nicht blos der Gelehrfamteit angeho. rend; feine Schriften bagegen burfen wir nicht ermahnen. Schriften Semlere, ber auf bas Bolf unmittelbar weber wirten founte, noch wollte, gehören einer Biffenschaft an, von beren . Literatur wir hier burchaus nicht reben burfen; von ber andern Seite aber bildete er in halle in einer bem Grubeln und Krommeln abgeneigten Beit bentenbe und forfchenbe Religionolehrer, bas macht ihn unfterblich. Bon Semler geleitet, verfündigten bie protestantischen gehrer auf ben Rangeln und Rathebern einen verfanbigen, auf reife Forschung gegrundeten Glauben ftatt bes auffern auf falfche hiftorische Zeugniffe geftütten Roblerglaubens, und alle Religionebucher murben vom Unfinn veralteter Traumerei gereinigt.

Semler war burch seine angeborne Ratur und zugleich burch feine Bilbung vor allen Andern geeignet, basjenige zu entdecken, wis fhlun Betrügerei ben Christen seit Jahrhunderten als alte

und achte Urfunden gottlicher Lehre aufgebrungen hatte. Er war unermeglich gelehrt und unermudet fleißig, ausgezeichnet burch einen angebornen, burch bas Studium früher von ihm widerles ter beiftischer Schriften ausgebildeten Tact, mar er im Stande, feben frommen Betrug inftinctmäßig gu fpuren, jebe erbichtete pher perfalichte Beweisstelle ju entbecken. Wir wollen, um ibn als ben Urheber ber im achtzehnten Jahrhundert befolgten im neungebnten verfolgten Lehre vom Bedurfnig und ber Rothwendigleit bes Kortichreitens ber religibsen Lehrmethote zu bezeichnen, zwei Stellen unter bem Text beifugen, wo er felbft von feiner Anficht ber Geschichte ber Theologie Rechenschaft giebt. In ber Einen begrundet er ben in unserer Beit wieber, wie vor Semlers Beit, verwunschten und verfolgten Grundfat bes Fortschreitens mit ber Beit 14); in ber Anbern fagt er gerabezu, baf Deutung ber Bibel ohne Rritif nur afcetische ober bogmatische Saalbabera feb. 15)

<sup>14)</sup> Gemler fagt in feiner Lebensbeschreibung 2te Abtheilung S. 258: Beder, sowohl der Behrer als der Chrift hat die Freiheit ein Eclecticus in ber Theologie ju feyn, indem felbft die Ratur aller in Beichen ausgebrudten Ertenntnif und ihre Mittheilung an andere, bem Unterfchied ber Beit unterworfen ift, ober mit ber Beit auftommt und wieder abtommt, nicht aber eine Unveranderlichteit haben tann. 3ch fab alfo die vielen philosophifchen und theologischen Schriftsteller an, als fleißige treue Arbeiter, Die einen nublichen Stoff fo gut bearbeiten, als fie ju ibrer Beit es im Stande find; die aber den Rleif und die Treue der nach ihnen folgenden Arbeiter nicht unnut machen tonnen; fie muffen vielmehr gufällige, unvermeibliche Dangel haben, die weder wir noch fie in Borguge umschaffen tonnen. Bo ware fonft ber fast unendliche Stoff ber Biberlegungen bergetommen, ober fo vielerlei Meinungen ber patrum, scholasticorum und ber einzelnen Schriftfteller? Eben biefe unvermeiblichen Ginfdrantungen führet die Beit ferner mit fich hinter guthern und binter allen theologischen Berfaffern, noch vielmehr, als in allen burgerlichen, oconomischen u. f. w. Geschäften fichtbar ift; worin boch die Zeit unvermeidlich immer andere Bortheile und Entichliegungen für aufmertfame Beitgenoffen mit fich bringt.

<sup>15)</sup> In dem angeführten 2ten Th. G. 886 heißt es: Beil ich bie Rritit icon liebete, und es burchaus mir nicht verfagen ließ, man

## S. 2.

Literaturbriofe. — Erke Jahre ber allgemeinen teutschen Bibliothek. — herders Fragmente zur teutschen Literatur. — Bieland. — von Thümmel.

Wir haben im vorigen Banbe gezeigt, wie man im sechsten Sahrzehnt zwei Dal versucht hatte, ein fritisches Tribunal in Berlin ober Leipzig zu errichten, und wie Weiße, ber enblich allein an ber Spite ber Unternehmung ber Bibliothet ber fconen Biffenschaften blieb, nicht Ansehn genug hatte, Die, unter ben bamaligen Umftanben ubthige, Dictatur zu übernehmen. Dictatur ward bann auf Ricolais Beranlaffung und mit feiner Bulfe in Die fogenannten Literaturbriefe gufammengebrangt, welche ansbrudlich bestimmt maren, bas gange ungebilbete und nur an elende teutsche Bucher gewöhnte teutsche Publifum in ben Stand au feten, bas Schlechte vom Mittelmäßigen und biefes vom Bortrefflichen an ficheren Beichen ju unterscheiben. Diefes mar Lefe fings und Nicolais Zwed, als fie um 1759 ihren früheren Berfuch ein formliches Tribunal ber Kritit über ben Theil ber Lites ratur ju errichten, ber nicht bie Gelehrten allein, fonbern bas gange Bolf angeht, erneuten. Das neue fritische Journal, welches Ricolai in feiner boppelten Eigenschaft, als Buchhandler und als Kreund der Reformation der Literatur und ber Manner, welche biefe bewirkten, errichtete, gerfallt in zwei gang verschiebene Balften; die Gine bilbete eine von Leffing und feinen Freunden angelegte Sommlung ihrer Urtheile über teutsche Literatur; die Andere ift eine Speculation Nicolal's. Der Titel bes in ben Jahren 1759 - 63 erichienenen Journals ift: Briefe bie neuefte Lie teratur betreffend, und es ichien allen fo bebeutend fur une

burfe über die Bibel die Kritif nicht fo gebrauchen, wie bei Profanferibenten. Ich fah es, daß die protestantischen Theologen bes fledzehnten Jahrhunderts die Kritif ebenso wenig, ja noch weniger tanwten, als die meisten römischen Gelehrten; da ein Morinus und Richard Simon freisich einen neuen Beg bahnten, den aber die beiderfeitigen Dogmatiter immer wieder mit neuen Schlüffen gu verschütten sich bemühten.

fere Literatur, baß schon in ben Jahren 1761 - 1766 eine neue Buflage in vierundzwanzig Theilen gemacht warb.

Die Sauptarbeiter an diesem fritischen Journal, welche fich burch diefe Arbeit die jest allgemein anerkannten, bamals febr oft verfannten, Berbienfte um unfere Literatur erwarben, waren Leffing , Ricolai , Mendelsfohn , benn , was bernach Grille, Abbt, Refewit fchrieben, halt feinen Bergleich mit bem Rrube ren aus. Sulger lieferte nur einen Brief, er gehorte nicht gu benen, bie wir Reformatoren nennen, benn ihm war ja Bodmer ein Ideal. Das neue Tribunal konnte freilich ber Mittelmäßigkeit, welche auf die Bahl ber Lefer ihrer Bacher pochte, bie immer bie größte zu fenn pflegt, feinen Damm feben, aber bas Publitum erfuhr boch, bag bie Baare, bie man thm bieher als acht gepriefen, burchaus verfalfcht fen. Diefe Beleb rung war fogar einem Mofer, in Beziehung auf Dufch, nothig, ba er fich nicht fcheut, diefen armen Bicht neben Cervantes und Molière ju ftellen. Dufch, beffen Familie Burgheim, Carl Kerbiner und andere Romane auch in ben folgenden Jahrzehnten noch mehrere Male aufgelegt murben, mar ber hauptschriftfteller, Dichter und Ueberfeter von Rieberteutschland, vom Ronige von Danemart geehrt und pensionirt, gegen ihn richtete fich beshalb Leffing gang befondere, bamit man in Teutschland lerne, bag man noch teine Literatur habe. Uebrigens zeigten bie Rritifer gu gleicher Zeit in biefen Briefen burch ihren Stol und an ihrer Sprache, wie man fdyreiben muffe.

Ueber die Schärfe der neuen Kritiker wurde lautes Geschrei erhoben, wie wohlthätig diese aber unter den damaligen Umstanden war, sehen wir an Wielands Beispiel. Dieser ward besonders durch die gegen ihn gerichtete scharfe Kritik dieser Briefe und durch bittern aber gerechten Tabel von frommelnder Empfindsambeit und Pinselei und von dramatischen Bersuchen, die zu nichts führen konnten, zu einer Gattung getrieben, in welcher er Lieblingeschriftsteller der Ration ward. Die Kritiker, besonders Lessung, erkannten Wielands Talente und Anlagen, sie tabelten nur die Anwendung berselben, und Wieland selbst bentet bei allem

Unwillen über die Berliner Kritiker gleichwohl an, daß fie ihr Handwert recht gut verständen. Wieland nämlich giebt ihnen in seinen Briefen freilich den Namen der Frerons, einen Schimpfonamen, weil Voltaire seinen Kritiker Freron überall in Prosa und in Bersen als einen Bosewicht darstellte; aber er erkennt zusgleich, daß ihre Stimme ihn schreckt. Er sagt in einem Briefe vom Januar 1782: 19)

Die Berkiner halte ich, sofern ich sie tenne, für Leute, die sich qualifiziren tentsche Frèrond zu werden. Sie haben Witz, Belesenheit und Bosheit genug dazu. Ich ware gern mit diesen Herren außer Fehde, wurde aber seit einigen Jahren in die Handel meiner Zürcherschen Freunde ohne mein Zuthun verwickelt u. s. w. Die Folge war, daß Wieland sich von den Zürchern trenute und dann von ihnen und allen Empsindsamen heftig gescholten ward, als er aus den Regionen der Seraphim zu menschlichem Leben und Wesen und ans der Platonischen Republik nach Biberrach und Wesen zurücktam. Gern hätte Lessung in diesen Blätztern auch Klopstock von Engeln und Thränen, von Wehmuth, Andacht und Dogmatik zur epischen Wahrheit, zur Lebensfreude und rüstigen Thätigkeit zurückzerusen, das durfte er aber in jenen Zeiten nicht wagen, und was er erinnert ober am Ressias tadelt, geht blos die Korm an.

Wie gut die Kritiker unfruchtbare Rachahmung und falsche Mystik von genialer Schwärmerei und geistreicher Auffassung des religiösen Princips in der menschlichen Seele, in der Literatur und in der Geschichte zu unterscheiden wissen, zeigen sie in der Art, wie sie ihren Gegner Hamann beim Publikum einführen. Der schwache Rachahmer Rlopstock, J. A. Kramer, und sein ganzer rührender und gerührter Anhang wird sehr übel behandelt und die Blößen der Schule aufgedeckt, F. E. von Moser, so sehr man sein patriotisches Streben preiset, wird in seiner trüben und geschmacklosen Mystik verständig und wißig bekämpst, Hamann dagegen, so mystisch seine Natur, so unklar seine Gedanken, so

<sup>16)</sup> Seite 167.

wunderlich sein Styl ift, wird als geniale Erscheinung mitten unter allgemeiner Plattheit freundlich begrüßt.

Ein Samtziel von Leffings Streben, welches er, wie wir unten zeigen werden, bernach burch bie Dramaturaie aluctich erreichte, mar, feine Ration von ben Frangofen und von ihrer the torischen Boeffe au ben Englaubern und zu ihrer Originalität zu leiten, weil es baran in Tentschland sowohl im Leben, als in feber Gattung ber Literatur ganglich mangelte. Durch bie Lite raturbriefe ward Chalespeare, ben Wieland hernach, freilich fchlecht genug, in ein teutsches Gewand hullen half, merft in Centschland als wahrhaft großer Dichter befannt. Daburd warb bie Poesse wenigstens vom Platten befreit. Auch in ber Profa ward burch die Kritit ein anderer Ton erzwungen. Lessing und feine Rreunde bewiesen burch ihre geistreichen und wißigen Rritifen in reinem Teutsch, bag es einen Weg gabe, ber awischen bem pebantischen und schwerfälligen Stol ber Schule, ber platten Brofa ber Gottschebianer und bem frommen Gewinsel ber Bewunderer von Rlopstocks Poeste hindurch führe. Mendelssohn richtet fic in ben Literaturbriefen nicht auf die schone Literatur und auf ben Styl, sondern er tritt gegen die Philosophie auf, welche damals in ber fogenannten mathematischen Methode fteif, geiftlos und absprechend nicht blod auf bem Ratheber und in Compendien, fondern auch in ben zum allgemeinen Gebrauch bestimmten Schrife ten behandelt marb. Das Beispiel, welches Lessing und Den belosohn in ber im vorigen Banbe angeführten Schrift, Pope ein Detaphyfiter, gegeben hatten, mar von feinem Schrift fteller benutt worben, die Literaturbriefe ermunterten baber jeben Berfuch unfere Philosophie aus ber Schule ind Leben zu führen.

Alle obengenannten Schriftsteller, Semler und Michaelis ans genommen, wurden besonders burch die Literaturbriefe in gang Teutschland befannt, und fpater wurden Samann, Wintelmann, Rant zuerft in biefen Briefen ber Nation als Manner von un gewöhnlichem Talent empfohlen. Aus ber Art, wie biefe Danner in ben Briefen behandelt werben, fleht man am beften, bag man biefe Berliner Briefe nicht als eine unferer gewöhnlichen Recenfir

1

Anstalten betrachten barf, sonbern baß die Berfasser theils jede Genialität fördern wollten, theils einen feinen Tact besaßen, um wahres Berdienst vom scheinbaren zu unterscheiden. So scharf Hamanns Ton gegen die Berliner ist, so heftig seine Opposition, so fein und schneideud sein Tadel ihrer einseitigen, nicht aus dem Boltsleben hervorgegangenen Auftlärung, so hindert dies die Berfasser der Briefe nicht, indem sie das Wunderliche seiner Manier und die Sonderbarkeit seiner Sprache bedauern, in ganz Teutschland zu verkündigen, daß das Baterland und die Literatur solcher Männer, wie er, sehr bedürfe. Leider nahm Hamanns Schristsskellerei schon vor 1766 eine solche Richtung 17), daß er dem großen Publikum ganz unzugänglich ward, und fortan nur durch seine enge Berbindung mit den größten Schriftstellern, denen er durch Rath und Kritik nüßte, wichtig blieb.

Der zweite ber genannten Manner, Wintelmann, war freis lich auch nicht nach frangofischer Weise flar, ober nach teutscher

<sup>17)</sup> In diefe Beriode fallen querft die Gocratifden Dentwurbigteb ten für die Langeweile des Bublitums, jufammengetragen von einem Liebbaber ber langen Beile, mit einer boppelten Bufdrift an Riemand und an Bweien. 1759. Dan fieht icon am Titel die ungludliche humoriftifche Doftit. Dann richtete Samann, als Mofes Mendelsfohn in funf Briefen ber Literaturbriefe Rouffeaus Beloife nach feinen Grundfaten angezeigt hatte, gegen diefe Grundfate und mas er Ion und Manier der Berliner Gelebtten und der frangofichen Encyclopadiften nannte, Des Abalardi Birbii, Beilage jum gebnten Theil ber Literaturbriefe, und Rulberti Rulmit Antwort an Abalardum Birbium. Diefe wigigen Schriften geboren ju den flarften feiner verworrenen Sybillenblatter. Dofes Dendels fobn ließ baber felbft biefe gegen ibn gefchriebenen Bogen als wichtige Erfceinung in ber teutiden Literatur in den fritifchen Briefen abbruden. Much aus bem Schriftden, Bermifchte Anmertungen über bie Bortfügung in der frangofifden Sprache, haben die Berliner das wikige Urtheil Samanns über feines Freundes des frommen Mofers herrn und Diener wortlich eingerudt. Die Bolten, ein Rachfpiel Gocratischer Dentwürdigkeiten, cum notis variorum in neum Delphini. 1761. Altona, und die Rrenginge bes Philologen, Königeberg 1763, beweifen, baf er Duftit und Berwor-renheit und untlare Gelehrfamteit nach Teutschland, d. h. Eulen nach Athen, ober Baffer ins Meer tragen wollte. Das paste für die Beit des Fortfdreitens nicht, unferem Rudidreiten if es allerdings angemeffen.

breit, aber boch auch nicht verworren wie Hamann, er schrieb ebel und fraftig, er forderte Studium und es versohnte sich der Muhe, bieses auf ihn zu wenden. Seine Schriften wurden daher auch nicht blos von den Berlinern, die oft mit ihrem Könige zu viel Werth auf das frauzösische Licht legten, sondern auch von ihren Gegnern, an deren Spise Hamann stand, den Teutschen gepriesen und empfohlen. 18) Rant hatte damals erst einige wenige kleine Schriften geschrieben, die Literaturbriese aber brachten es dahin, daß er schon in sener Zeit als einer von den Wenigen begrüßt ward, welche neue und große Gedanken in einer fraftisgen und würdigen, wenn auch nicht in einer schönen und durchaus klaren Sprache, vorzutragen im Stande wären. 19)

Die Wirkung dieser Briefe brachte den speculativen Ricolai auf den Gedanken, die mächtige Bewegung in Tentschland und den allgemeinen Wunsch der Ration, der alten Fesseln entledigt zu werden, gleich den franzosischen Encyclopabisten zu einer großen Unternehmung zu benutzen, und auf diese Weise zugleich die neue Aufklärung über alle Fächer des Wissens zu verbreiten. Dies war die Beranlassung der Gründung der allgemeinen teutschen Bibliothek.

<sup>18)</sup> Schon ehe Bintelmann in Italien gewesen war, schrieb er 1756 bie Gebanten über die Nachahmung der griechischen Werte in der Malerei und Bilbhauertunst. Dann 1761 die Anmertunzgen über die Bautunst der Alten. Im folgenden Jahr 1762 das Sendschreiben von den Herculanischen Entdedungen. Jahre 1763, seine Abhandlung von der Fähigteit der Empsindung des Schönen in der Runst und dem Unterricht in derselben. Dann 1764 die beiden Theile seiner Geschichte der Runst des Alterthums und 1767 die Anmertungen über die Geschichte der Runst des Alterthums.

<sup>19)</sup> In diefe Beit fallen Rants einzig möglicher Beweisgrund gu einer Demonstration bes Dafepns Gottes. Sein Erweis ber falichen Spigfindigkeit ber vier fyllogistichen Figuren; endlich Berfuch ben Begriff ber negativen Größen in bie: Beltweisbeit einzuführen.

Das neue fritische Berliner Inftitut fur bie gesammte Lites ratur mar fast zwanzig Sahre lang bas Tribunal, beffen Ente scheidungen als Drakel galten; boch gesteht Ricolai felbst in ber Borerinnerung jum erften Theil im April 1765, daß bas Unternehmen eigentlich als Buchhandlerspeculation begonnen fey, fett aber bingu, bag er zugleich feine Maagregeln fo genommen habe, bag die teutsche Literatur nothwendig burch die neue Rritit muffe gefordert werden. Leffing fcheint bie Unternehmung theils als bloge Speculation, theils als eine Berliner Partheifache bes trachtet zu haben; benn er hat nie Theil baran genommen. Dies Bert ward gerade, weil es nur ber fortschreitenden und aufflas renden Parthei offen ftand und nur diefe lobte, boppelt nutlich, querft burch bie Rritif felbit, bann burch bie lebhafte Opposition, Die fich in einer bewegten, nach Freiheit ftrebenden Beit, gegen ben Drud, ber burch bas Institut machtigen und vereinigten Ricolaitemparthei, gegen ben oft platten Liberalismus ber Biblio. thet und gegen ben fritischen Despotismus bes orafelnben Abe fprechens ber Berliner an allen Eden und Enden Teutschlands von Seiten unferer vorzüglichften und originellften Ropfe erhob.

Ricolai felbst giebt nicht gleich vorn im ersten Theil, fonbern besondere bor bem ameiten Stud bes achten Theils febr ausführe liche Austunft über feine Anfichten und feine Absichten, wir wole len aber nur bas Gingige hervorheben, bag es eine große Bohl. that für unfere Nation war, bag burch bie Bibliothet ein Menfch, wie Rlot, ganglich vom fritischen Richterftuhl gefturzt marb. Diefer schamlose Charlatan schimpfte bis dahin in seinen Sals lischen Zeitungen aufe grobfte und mit ber größten Gemeinheit und lobte aufs unverantwortlichste, bis er mit Lessing und herber ben Rampf begann und von biefen ganglich vernichtet ward. Ros trat baher auch gleich als Gegner bes machtigen Tribunals auf, er schadete ihm aber am wenigsten. Den Bufammenhang bes Streits zwischen Nicolai und Rlot glauben wir hier nicht erflaren ju burfen, wer ihn tennen will, findet ihn in der Bow rebe bes zweiten Stude bes vierten und achten Banbes ber 26 bliothet. Biel furchtbarer als Rlopens pobelhaftes Schimpfen war Jacobis, herbers, hamanns, hernach ber Gottinger Bars ben Abneigung gegen bie Berliner.

Es war inbeffen einem geachteten Mann wie Ricolai gelungen, die anfgeflarteften und gelehrteften Ranner Tentschlands far feine Bibliothet zu gewinnen. Er felbft rühmt befonders bie Unterftugung, welche er von Sevne und Rafiner erbielt. und fdreibt ihren grundlichen und fleißigen Rrititen, fo wie ben gewiffenhaften Arbeiten Mendelssohns und einiger wenigen andern hanptfachlich bas Unfehen gu, beffen bie Bibliothet in ben erften Jahren genoß. Es mand freilich hernach eine Urt Kabril barans, weil bie Rahl ber Mitarbeiter, bie fcon anfangs funfzig betrug, (woher follten fo viele urtheilbfahige Ropfe tommen?) bis auf bunderinndbreiffig anwuchs; aber gerade biefes gab ber nenen Am-Ralt für die beabsichtigte Revolution bes Gelehrtenwesens, bie, wie jebe Revolution, ohne ben Pobel nicht burchgefett werben tonnte, eine besto größere, Bebentung. Die Mitarbeiter waren buchhandlerisch ting gemahlt, um bas Buch überall in Aufnahme an bringen, ihre Beitrage batten alle biefelbe Tenbeng, und wenn fie diese nicht hatten, so erhielten fie fie burch Nicolai. Er war nicht allein Berleger, herausgeber, Rebactor ber allgemeinen tentichen Bibliothet, fondern er fah auch alle Recensionen burch, anderte, corrigirte, führte mit ben Recensenten über die Art, wie er Recensionen und Abanderungen eingerichtet haben wollte, Correspondeng und veranlagte burch die Art, wie er mit manden feiner Sandlanger umging, oft große Ungufriedenheit.

Der Kritik der Literaturbriese und der allgemeinen teutschen Bibliothet trat ein einzelner Mann entgegen, der von diesem Angenblick an die an' das Ende des Jahrhunderts einen Platz unter unsern besten Dichtern und Prosaisten behauptet hat. herder, benn diesen haben wir bezeichnen wollen, besaß gerade alle die Eigenschaften, welche man bisher an teutschen Schriftstellern am mehrsten vermist hatte; wir mussen ihm daher hier um so mehr einen Platz geben, als er gegen Nicolai und Wieland die teutsche Gemuthlichkeit, Schwärmerei und Ueberschmänglichkeit in Schutz nahm, ohne mit Klopstock zu dogmatistren oder mit den Petrar-

chisten jener Zeit zu faseln. Dieser nene Kritiker auf eigne Rechnung hatte unstreitig mehr Einbildungstraft als praktischen Bersstand, mehr Mannigsaltigkeit als Grundlichkeit der Kenntnisse, mehr Feuer als gediegene Kraft; er verrath baher auch als Prossaist immer den Dichter, und verbindet durch Phantaste, was der Berstand zu trennen pstegt.

herber marb ichon als Schuler (1762) befannt burch ein Bebicht, beffen Charafter man aus bem Bufate aus bem Debraifchen leicht errathen wirb, er warb, als er in Ronigeberg flubierte, Samanns Kreund, und nahm eine gang eigenthumliche und von der in Teutschland herrschenden gang verschiedene Richtung. Während er hernach in Liefland lebte warb er burch fein Studium bes Diffian und ber alteften schottischen und englischen Dichter, endlich burch genaue Befanntschaft mit Chalespeare auf eine Beife ausgebildet und gerichtet, die feiner Eigenthumlichfeit am besten angepaßt mar. herbere Universalität ber Renntniffe, fein Studium der Dichter aller Rationen, feine innige Bekannts ichaft mit ber Bebraifchen, Griechischen, gateinischen Literatur machte ihn fähig, auch feiner Seits als Runftrichter und Rathgeber ber Teutschen aufzutreten und ihnen anzugeben, auf welche Beife fle ihre Literatur emporbringen tounten. Dies machte ibn breift genug, die Fragmente jur teutschen Literatur herauszugeben, beren erfte und zweite Sammlung 1767 erfchien. Er war be-Scheiben genug, feine fritischen und lehrenden Blatter nur Anhang ju ben Literaturbriefen ju nennen, fle follten aber offenbar Gegengift gegen bie lette Nicolaitische Salfte feyn; bag er fle gegen Die allgemeine teutsche Bibliothet und gegen Rlot Bibliothet ber schonen Wiffenschaften gerichtet habe, sucht er gar nicht zu verbergen.

Diese Fragmente haben es nicht, wie die Literaturbriefe, mit einzelnen Büchern zu thun, sie behandeln Sprache und Dichttunst im Allgemeinen und die Urtheile über einzelne Erscheinungen sind nur hie und da eingemischt. herder führt schon in dieser Schrift dieselbe Sprache eines geistreichen Sehers, die ihm hernach immer eigen blieb, er giebt Gesete, Aussichten, Ansichten, Erwartun-

gen, Bergleichungen. Die Ueberschriften ber einzelnen Abtheilungen werben schon zeigen, wie genial er ben Gegenstand, ben er behandeln wollte; gefaßt hatte. Die eine Abtheilung begreist die Anmerkungen über die Sprache, die Andere, die grieschische Literatur, die Dritte die römische Literatur, eine Bierte sollte die morgenländische Literatur behandeln. Drei Sammlungen bieser Fragmente erschienen unter biesem Titel, die Bierte ward unter dem Titel: die alte ste Urkunde des Menschengeschlechts hernach besonders bekannt gemacht.

Korm, Sprache, Manier, ber feine, eble und leichte Lon ber Schrift war in Teutschland, wo man nur platte Breite. der gediegenen Ernft, ober faselnde Geschwätigkeit tannte, fo neu, fo überraschend und einnehmend, bag man barüber bie eroffe Anmagung bes jungen Mannes, bie fich barin aussprach, gang übersah. Gleich die etste Sammlung ward verfchlungen, und es mußte ichon 1768 eine neue Auflage bavon gemacht werben. Wir konnen, ba wir weber Aesthetit noch allgemeine Literargeschichte fdreiben, bies erfte bebeutenbe Wert Berbers nur in feinem Berhaltniß jum Fortschreiten unserer Bildung betrachten und muffen in biefer Begiehung zuerft ber Sprache gedenten. Diefe ift fur ein gang anberes Publitum berechnet als die unübertreffliche Sprache Lefflinge. Gie ift in ihrer Urt nicht weniger ebel, obgleich fie weniger fraftig ift, tragt aber einen gang anbern Charafter. Leffling fordert ernfte und an jusammenhangende, logifche Beweisführung gewohnte, herber leicht bewegte, abspringende, weniger Belehrung als Unterhaltung suchende Lefer, aber er ift frei von allen ben Fleden, welche Wielands gwar fare, leichte, bewegte, aber unrein und immer an frangoffiche Mufter erinnernde Sprache entstellten.

Seit der Erscheinung der Fragmente, worin herder den Tadel zu mäßigen und das Lob verständig und klüglich zu spenden versstand, worin er die Kritiken zur Rebensache, die philosophischen und literarischen Bemerkungen zur hauptsache machte, galt er mit Recht als der erste Prosaist, weil Lessing seine Meisterstücke teutscher Prosa damals noch nicht geschrieben hatte, und Klopstock

ungläcklich in der Wahl des Stoffs war. Durch die Regeln, die er ganz ked giebt, hätte wohl die Ration so wenig gewonnen, als durch so viele andere Theorien; aber sein Beispiel, sein Bortrag, der Sulzers und Anderer trodene Manier so weit hinter sich ließ, disnete eine ganz neue Bahn. Wir wollen, nm zu zeigen, auf welche Weise Herder eine ganz neue Art Kritik und eine neue Sprache ins Publikum brachte, turch Aushebung einiger Stellen, in welchen er einzelne bekannte Schristskeller beurtheilt, darthun, wie sich sein Buch zu den Literaturbriesen verhält, und wie sehr Bortrag, Styl, Ton und Sprache sich von allem unterschied, was man dis dahin in Teutschland gekannt hatte.

Wir übergeben seine geistreichen Bemertungen über bie Ratur unferer Sprache ganglich, weil ihm die in unferer Zeit ziemlich allgemein verbreitete Renntniß ber mertwurdigften Stude uralter teutscher Literatur und ber baraus gezogenen Grammatif mangelte; wir verweilen nur beim Schluffe ber Abtheilung, wo er über bie Schriftsteller seiner Zeit urtheilt. Diefe Urtheile find ziemlich ausführlich über Wintelmann, Sageborn, Mofer, Abbt, Spalbing, Mofes Mendelsfohn, Leffing, Samann. Ueber Mofers Berrn und Diener fagt er gang vortrefflich: "Der Minifter bictire au fichtbar, ber Weltweise habe nicht Beit genug, ju verbauen, ber Schriftsteller nicht Duge genug, felbst zu schreiben und anguordnen." Ueber seinen Freund hamann urtheilt er auf eine fo originelle Weise, bag man bie Eigenthumlichkeit und bie Natur bes neuen Style und bes neuen Cons, ben er anftimmte, aus Diesem Urtheile am besten errathen wirb. Dabei ahnte er freilich bamals nicht, bag eine ber hamann'schen ahnliche wunderliche und trübe und wieber fpaghafte und narrifche, fogenannte humoriftische, eigentlich tolle Manier, eine Sucht, bas heterogenfte zu vermischen, in Teutschland, befonders feit und durch Jean Paul und endlich fogar auch in Frankreich Mode werden konnte. Er fagt von Hamann:

"Wer ihn auch nicht als Gestirn betrachten will, sehe ihn als Meteor an, ein Phanomen bleibt er immer im Eigenthumlichen unserer Sprache. Der Kern seiner Schriften enthält viel

Saamenforner von großen Wahrheiten, neuen Bevbachtungen und einer merkwurdigen Belesenheit, Die Schale berfelben ift ein mubfam geflochtenes Gewebe von Rernausdruden, Unfpielungen und Wortblumen." 20) In ber zweiten Abtheilung, Die fich mit ber griechischen Literatur und ihrer Rachahmung in Teutschland beschäftigt, ift gleich ber Anfang, wo er vom Genie und beffen Erwedung unter und gang neue Begriffe gu verbreiten fucht, befonbere beshalb mertwurdig, weil unmittelbar nach ber Erscheinung ber Fragmente gerade auf biefem Grunde die neue teutsche Lite ratur errichtet warb. Gleich bernach geht er zur Beurtheilung beffen über, mas bamals theils von ben Schweigern, theils von Rlopftod in vorgeblich morgenlandischer ober griechischer Manier geleistet mar und als unübertrefflich und unnachahmlich galt. Bie fehr Berber von einer Seite, wie Leffing von ber andern, alle feine Beitgenoffen überfah, und zugleich, wie ungemein vorfichtig beide auftreten mußten, zeigen diefe Beurtheilungen, welche unfere Lefer leicht in einem fo verbreiteten Buche, als Berbers Werte find, felbst auffuchen werden. Wir wollen nur einige Duntte berühren und wenige turze Stellen im Text ober in ben Roten

<sup>20)</sup> Berders Berte jur iconen Literatur und Runft ir Eb. G. 97, fest dann in hamauns eigner wunderlicher Manier Die nabere Bestimmung Diefer Gage als erflarende Roten bingu. Bir wollen nur brei anführen: Er bat allerdings viel und mit Befchmad gelefen; allein die Balfambufte vom atherifchen Tifc der Alten, mit einigen Bapeurs der Gallier und bem Brobem der brittifden Laune vermifcht, find um ihn ju einer Bolte gewor-Seine Belefenheit ift alfo unleferlich jufammengefloffen, wie eine Schrift auf unjusammenhangend Papier geschrieben; und wenn freilich eine Pleine nabere Angeige ber Spruchftelle, worüber er commentitt, vieles entrathfeln, aber auch verrathen wurde; fo bin ich, ber ich felbft unter bie ftummen Lefer feiner Schriften gebore, nicht im Stande, bier Errathungen für Befichtspuntte angeben ju tonnen. Auf Diefe Beife fahrt er noch am berthalb Geiten fort und ichlieft G. 99 mit bem Gat: Datte unfer jeso abentheuerlicher Gofrates eine Afpaffa, feine Gedanten auszudrucken, und einen Alcibiades, fie auszubilden; vielleicht batte er Gouler und Rachtommen, bis alebann vielleicht im britten Gliebe ein Ariftoteles, Sooratie et Platonis pejor progenies (bus mag Gott Berber vergeiben!), ein Soften in der Philologie errichte, woran fein Grofvater nicht gebacht bat.

mittheilen, um anschaulich zu machen, wie bedeutend herbere Aufetreten und wie nutlich seine Urtheile beim bamaligen Stande ber Dinge und bei ber Uebermacht ber frangofischen Borurtheile uns serer Literatur werben mußten.

Rlopftode Meiffas, alfo bas hauptwert jener Beit, meldes ohne alles Bebenten neben homers, Birgils und Taffos epischen Gebichten gestellt warb, und Riemand auch nur aufe leifeste ju tabeln magte, wird hier gang genau gepruft. Die Untersuchung ist in die bescheibene Form eines Gesprachs zwischen einem Rabbi und einem Christen gefleibet, und herber gemahrt Rlopftoch bogmatisch epischem Werte viele Borguge, die man jest fcmerlich anerkennen wird; bennoch schrie bamale Jebermann über Strenge und Barte bes Urtheils. Wir wollen ben furgen Schluß beifügen und man wird feben, wie bas barin ausgesprochene Urtheil in jeber Beziehung von ber Beit bestätigt worden. Er fagt : Alles ift bei Rlopftod in ben Theilen fcbn, febr fcon, nur im Bangen ift nicht ber rechte epifche Geift. 21) Er hat die Sauptfache hernach in dem Abschnitt, Rlouftod und homer, noch von einer andern Geite gefaßt, und geht bann jur lprifchen Poeffe über, wo er im Abschnitt Pindar und bie Dithprambit faft ju gelind gegen bie schwachen Berfuche seiner Zeitgenoffen in den hoheren Iprischen Gattungen ift. In bem Abschnitt Gleim und Anafreon mir berfett er fich ber gangen Gleim'schen Clientel, und verweigert Bleim ben Titel bes teutschen Anafreon, mahrend er ihm megen feiner Lieber eines preugifchen Grenabiers ben Chrennamen bes

<sup>21)</sup> Bur schonen Literatur und Kunst 2r Th. G. 53, vorher legt er G. 51 seinem Rabbi den vortreflichen Gedanken in den Mund: Ueberhaupt hätte Rlopftod sich mehr nach Nationalmeinungen, dem poetischen Sinn des A. T. und dem Geschmad der damaligen Zeit Mühe geben sollen. Befriedigen hat er eure Orthodoxie doch nicht können, und warum hat er sich denn nicht einige Schrifte weiter von ihr entsernen wollen, der Poesse wegen. Sagen Sie mir es Christ! Mit einem Borte, wozu leidet Rlopstock Messas mit einem Borte? Sie sind wirklich in Berlegenheit! Sein Leiden vor Gott ist mir nicht sinnlich begreislich genug; und dies ist doch der Mittelwunkt seines Gedichts.

tentschen Tyrtaus gern zu Theil werben läßt. Bir wollen bei bem Abschnitt Theo frit und Gefiner verweilen, um den Beweis der Richtigkeit und der Bebeutung der Herberschen fritischen Anssprüche, ben wir aus seiner Beurtheilung Alopstock hergeleitet hatten, zu ergänzen.

Im Urtheile über Gesner steht Herber mit seinem gesunden, freien Sinn seiner ganzen befangenen Zeit und auch sogar den Literaturbriesen geradezu entgegen, wobei er auch von Ramler, den er sehr achtet, und von dessen verteutschtem Batteur ganzlich adweicht. Er lobt freilich das, was Namler gelobt hat, und ehrt bei Gesner die Sprache und die sonst seinen Landsleuten nicht eigene Leichtigkeit, doch weiset er ganz vortrefflich nach, das weber wahre Poesse, noch Ratur, noch Ersindung in den empfindelnden Schäferstücken zu sinden sep. Wir wollen unten sowohl das Lob als den Tadel anführen, um und kurzer sassen zu konnen. 23) Der britten Sammlung, wo von der römischen und teutschen Lietratur die Rede ist, schickt er vortreffliche Bemerkungen über die damalige ganz und durchans lateinische Schuldildung voran. Diese

<sup>22)</sup> Es beift a. a. D. G. 181 von Gefner: Geine Schafer find alle un-. foulbig, nicht weil die Unfduld aus ihrer Bildung folgt, fondern weil fe im Stande ber Unichuld leben; lauter Schaferlarven, feine Befichter, Schafer nicht Menfchen. Statt zu handeln, beichaftigen fie fich, fingen und fuffen, trinten und pflangen Garten. Worin ift Gefner aludicher. als in diefen Ruchen- und Landschaftsftuden, wo er bie Ratur oft als eine Rymphe an ihrem Nachtichleier unvermuthet erhascht. Dann beift es bernach G. 183: 3ch entziehe Gefiner hiemit nichts von feinen gerechten Lobfpruchen; ich tann aus Ramlers Batteur mit willigen Fingern bingm feten "Seine Erfindungen find (im Detail) mannigfaltig, feine Plane re-"gelmäßig; nichts ift fconer als bas Colorit, feine Brofe ift fo wohlflingenb. "bas wir ben Theofritifchen Bers nur febr wenig vermiffen." 3ch preife ibn, fahrt Berber fort, allen Deutschen an, von ihm Beisbeit im Dian. Schonheit in ber Auszierung, Die leichtefte Starte im Ausbrud und bie fcone Rachläßigkeit ju lernen, womit er bie Ratur malt; - aber Theo. frit tann er nicht fenn. 3m Geift ber Soullen tann er nicht unfer Lehrer, unfer Driginal und noch weniger unfer einziges Driginal fewn! und bas aus drei Grunden u. f. w. Uebrigens tommt es uns jest fonderbar genug vor, baf herber bie Savybo und bie Rarichin im Ernft ausammen-Rellt.

Bemertungen wirften bamals um fo farter, als fie mit ben erften Bemühungen Basedows, ben teutschen Schulunterricht zu verbeffern, aufammentrafen, gelegentlich wird auch hier Rlot hart mitgenommen. Diefe Bemertungen find in unferer Beit befonders baburch merkwürdig, daß fie und ben Jugendunterricht und bie Literatur in einem Zustande zeigen, welcher, wenn man auch noch fo weit rudwarts geben follte, nicht wiebertehren tann; bag ift wenigkens ein Troft für freiere Seelen. Das Bebeutenbite ift unstreitig, was zum Lobe Ramlers und feiner Berdienfte um . Sprache und Bereban bei Gelegenheit seiner Dben gesagt wird. Diefe Lobpreisung ift in Beziehung auf Ramlers Berbienfte um Die nene Bilbung, welche bernach Gothe und feine Rrennbe und Leffing und Bog und bie Seinigen emporbrachten, befto bedeutenber, ba auch Bog munblich bies anzuerkennen pflegte, fo wenig er fonft geneigt mar, herbers Urtheil gelten ju laffen. Wir merben in ieder folgenden Periode auf herder jurudtommen und gehen gu Wieland über, weil er gu aller Welt Erstaunen ichon in biefer Periode eine Literatur erfchuf, die ju dem Buftande unseres Bolls pagte, ber Bilbung ber boberen an frangofifche Literatur gewöhnten Rlaffen angemeffen war, ichnell popular wurde und für claffifch gelten tonnte, ohne classifch zu feyn.

Wieland war zum Schriftsteller für das große Publifum und besonders für die Klassen geboren, die unterhalten seyn wollen, ohne in ihrer Behaglichkeit gestört zu werden, oder genöthigt zu seyn, viel zu denken oder sich anzustrengen, und gerade diese große Wehrzahl mußte, wenn wir eine Literatur erhalten sollten, bewogen werden, teutsche Bücher zu lesen. Dies ward durch Wieland bewirft, und gewiß! es war für unsere Ration und für unsere Sprache etwäs sehr Großes. Wieland hatte unstreitig nur viel Kalent, keinen erfindenden oder schassenden Geist, er gestel sich aber (was bei einem großen Geist selten der Kall ist) in denselben Dingen, worin sich der gewöhnliche Hause der sogenaunten Gebildeten gefällt, stand ein Paar Stusen über ihnen, um belehren zu können, war praktisch, auf Erwerb bedacht, und daher gern bereit, sein Talent nach den Bedürsnissen und Forderungen der

wunderlich sein Styl ift, wird als geniale Erscheinung mitten unter allgemeiner Plattheit freundlich begrüßt.

Ein Samtziel von Leffings Streben, welches er, wie wir unten zeigen werben, bernach burch bie Dramaturgie glucklich erreichte, mar, feine Ration von den Frangofen und von ihrer rhe torischen Poeffe ju ben Englandern und zu ihrer Originalitat m leiten, weil es barcen in Tentschland sowohl im Leben, als in jeber Gattung ber Literatur ganglich mangelte. Durch bie Lite raturbriefe marb Chatespeare, ben Bieland hernach, freilich fchlecht genng, in ein teutsches Gewand bullen half, merft in Tentichland ale mahrhaft großer Dichter befannt. Daburd warb die Boeffe wenigstens vom Platten befreit. Auch in ber Profa warb burch bie Rritik ein anberer Ton erzwungen. Leffing und feine Rreunde bewiesen burch ihre geistreichen und witigen Rritifen in reinem Teutsch, daß es einen Weg gabe, ber zwischen bem pebantischen und schwerfälligen Styl ber Schule, ber platten Profa ber Gottscheblaner und bem frommen Gewinsel ber Bewunderer von Rlopftod's Poeffe hindurch führe. Mendelesohn richtet fich in ben Literaturbriefen nicht auf bie fchone Literatur und auf ben Styl, fonbern er tritt gegen die Philosophie auf, welche bamals in ber fogenannten mathematischen Methode fteif, geiftlos und absprechend nicht blod auf bem Ratheber und in Compendien, fonbern auch in ben jum allgemeinen Gebrauch bestimmten Schriften behandelt marb. Das Beispiel, welches Leffing und Den belesohn in ber im vorigen Banbe angeführten Schrift, Pope ein Metaphyfiter, gegeben hatten, mar von feinem Schriftfteller benutt worden, die Literaturbriefe ermunterten baber jeben Berinch unfere Philosophie aus ber Schule ins Leben zu führen.

Alle obengenannten Schriftseller, Semler und Michaelis and genommen, wurden besonders burch die Literaturbriefe in gang Teutschland bekannt, und spater wurden hamann, Bintelmann, Rant zuerst in diesen Briefen der Nation als Männer von ungewöhnlichem Talent empfohlen. Aus der Art, wie diese Männer in den Briefen behandelt werden, sieht man am besten, daß man diese Berliner Briefe nicht als eine unserer gewöhnlichen Recenstr-

1

Unstalten betrachten darf, sondern daß die Berfasser theils sede Genialität fördern wollten, theils einen seinen Tace besaßen, um wahres Berdienst vom scheinbaren zu unterscheiden. So scharf Hamanns Ton gegen die Berliner ist, so heftig seine Opposition, so sein und schneidend sein Tadel ihrer einseitigen, nicht aus dem Bolksleben hervorgegangenen Anstlärung, so hindert dies die Berschsfer der Briefe nicht, indem sie das Wunderliche seiner Manier und die Sonderbarkeit seiner Sprache bedanern, in ganz Teutschland zu verfündigen, daß das Baterland und die Literatur solcher Ränner, wie er, sehr bedürfe. Leider nahm Hamanns Schristzskellerei schon vor 1766 eine solche Richtung 17), daß er dem großen Publikum ganz unzugänglich ward, und fortan unr durch seine enge Berbindung mit den größten Schristzskellern, denen er durch Rath und Kritik nüßte, wichtig blieb.

Der zweite ber genannten Manner, Wintelmann, war freis lich auch nicht nach frangofischer Weise klar, ober nach tentscher

<sup>17)</sup> In diefe Beriode fallen querft die Cocratifden Dentwardigteb ten für die Langeweile des Dublitums, jufammengetragen von einem Liebbaber ber langen Beile, mit einer boppelten Bufdrift an Riemand und an Bweien. 1759. Dan fiebt icon am Titel die ungludliche humoriftifche Doftil. Dann richtete Samann, als Mofes Mendelsfohn in funf Briefen ber Literaturbriefe Rouffeaus Beloife nach feinen Grundfagen angezeigt hatte, gegen diefe Grundfate und mas er Ion und Manier ber Berliner Gelebrten und der frangofifchen Encyclopadiften nannte, bes Mbalarbi Birbii, Beilage jum gehnten Theil ber Literaturbriefe, und Rulberti Rulmit Antwort an Abalarbum Birbium. Diefe migigen Schriften geboren ju ben flarften feiner verworrenen Spbillenblatter. Dofes Dendels fobn ließ daber felbft diefe gegen ibn gefdriebenen Bogen als wichtige Erfceinung in ber teutschen Literatur in ben tritifchen Briefen abbruden. Much aus bem Schriftchen, Bermifchte Anmertungen über bie Bortfügung in der frangofischen Sprache, haben die Berliner bas mitige Urtheil Samanns über feines Rreundes des frommen Mofers herrn und Diener wortlich eingerudt. Die Bolten, ein Rachfpiel Gocratifder Dentwürdigfeiten, oum notis variorum in neum Delphini. 1761. Altona, und die Rrenginge des Bbilologen, Ronigsberg 1768, beweifen, daß er Doftit und Berworrenheit und unflare Gelehrsamfeit nad Teutschland , b. h. Gulen nach Athen, ober Baffer ins Meer tragen wollte. Das paste fur Die Beit bes fort foreitens nicht, unferem Rudidreiten if es allerdings angemellen.

breit, aber boch auch nicht verworren wie hamann, er schrieb ebel und fraftig, er forberte Studium und es verlohnte fich ber Dube. biefes auf ihn zu wenden. Seine Schriften wurden baber and nicht blos von den Berlinern, Die oft mit ihrem Konige an viel Werth auf bas frangofische Licht legten, sonbern auch von ihren Gegnern, an beren Spite hamann fant, ben Tentschen geprie fen und empfohlen. 18) Rant hatte bamals erft einige wenige Meine Schriften gefchrieben, Die Literaturbriefe aber brachten es babin, bag er ichon in jener Beit als einer von ben Benigen begruft warb, welche neue und große Gebanten in einer fraftigen und würdigen, wenn auch nicht in einer iconen und burdaus flaren Sprache, porzutragen im Stanbe maren. 19)

Die Wirkung diefer Briefe brachte ben fpeculativen Ricolai auf ben Gedanken, Die machtige Bewegung in Tentichland und ben allgemeinen Bunfch ber Ration, ber alten Reffeln entledigt gu werben, gleich ben frangofischen Encyclopabisten gu einer gro-Ben Unternehmung zu benuten, und auf diese Beise gugleich bie neue Aufflarung über alle Racher bes Wiffens gu verbreiten. Dies war bie Beranlaffung ber Grundung ber allgemeinen teutichen Bibliothet.

<sup>18)</sup> Soon ehe Bintelmann in Stalten gewesen war, fcrieb er 1756 bie Bedanten über die Rachahmung ber griechifden Berte in ber Dalerei und Bilbhauertunft. Dann 1761 bie Anmertun: gen über die Bautunft der Alten. 3m folgenden Jahr 1762 bas Senbidreiben von ben herculanifden Entbedungen. 3m Jahre 1763, feine Abhandlung von ber gabigteit ber Empfindung des Soonen in der Runft und dem Unterricht in berfelben. Dann 1784 die beiden Theile feiner Befchichte der Runf bes Alterthums und 1767 die Anmertungen über bie Gefcichte ber Runft bes Alterthums.

<sup>19)</sup> In diefe Beit fallen Rants einzig möglicher Beweisgrund su einer Demonftration bes Dafeuns Gottes. Gein Erweis ber falfden Spigfindigteit ber vier fyllogiftifden Riguren; endlich Berfuch ben Begriff ber negativen Großen in bie Beltweisbeit einzuführen.

Das neue fritische Berliner Inftitut fur bie gesammte Lites ratur mar fast amangig Jahre lang bas Tribunal, beffen Ent-Scheidungen ale Drafel galten; boch gestebt Ricolai felbst in ber Borerinnerung jum ersten Theil im April 1765, bag bas Unternehmen eigentlich als Buchhandlerspeculation begonnen fev, fest aber hingu. bag er augleich feine Dagfregeln fo genommen habe, bag die teutsche Literatur nothwendig burch bie neue Rritif muffe geforbert werben. Leffing scheint bie Unternehmung theils als bloge Speculation, theils als eine Berliner Partheifache bes trachtet zu haben; benu er hat nie Theil baran genommen. Dies Wert ward gerade, weil es nur der fortschreitenden und auftlas renden Parthei offen ftand und nur diefe lobte, boppelt nutlich, querft burch bie Rritit felbft, bann burch bie lebhafte Opposition, Die fich in einer bewegten, nach Kreiheit ftrebenben Beit, gegen ben Drud, ber burch bas Inftitut machtigen und vereinigten Ricolantemparthei, gegen ben oft platten Liberalismus ber Bibliothet und gegen ben fritischen Despotismus bes orafelnben Abe fprechens ber Berliner an allen Eden und Enden Teutschlands von Seiten unferer vorzüglichsten und originellften Ropfe erhob.

Ricolai felbst giebt nicht gleich vorn im ersten Theil, sondern besonders vor dem zweiten Stud bes achten Theils fehr ausführe liche Austunft über feine Anfichten und feine Absichten, wir wole Ien aber nur bas Gingige hervorheben, bag es eine große Bohle that fur unfere Nation mar, bag burch bie Bibliothet ein Menfch, wie Rlot, ganglich vom fritischen Richterftuhl gefturzt marb. Diefer schamlofe Charlatan schimpfte bis babin in feinen Sale lifchen Beitungen aufe grobfte und mit ber größten Gemeinheit und lobte aufs unverantwortlichfte, bis er mit Leffing und Serber ben Rampf begann und von biefen ganglich vernichtet ward. Rlot trat daher auch gleich als Gegner bes machtigen Tribunals auf, er schabete ihm aber am wenigsten. Den Bufammenhang bes Streits zwischen Nicolai und Rlos glauben wir hier nicht erflaren ju burfen, wer ihn tennen will, findet ihn in ber Borrebe bes zweiten Stude bes vierten und achten Banbes ber 26 bliothet. Biel furchtbarer als Rlopens pobelhaftes Schimmfen war Jacobis, herbers, hamanns, hernach ber Gottinger Barben Abneigung gegen bie Berliner.

Es war indeffen einem geachteten Mann wie Ricolai gelungen, bie aufgetlarteften und gelehrteften Manner Teutschlands für feine Bibliothet ju gewinnen. Er felbft rühmt besondere bie Unterftubung, welche er von Sepne und Rafiner erhielt, and fdreibt ihren grundlichen und fleißigen Rrititen, fo wie ben gewiffenhaften Arbeiten Menbelbsohns und einiger wenigen andern hauptfachlich bas Unfeben gu, beffen bie Bibliothet in ben erften Sighren genoft. Es mant freilich hernach eine Urt Kabrit barans. weil die Bahl ber Mitarbeiter, die ichon anfangs funfzig betrug. (woher follten fo viele urtheilefahige Ropfe tommen?) bis auf hundertunddreißig anwuche; aber gerabe biefes gab ber nenen Amstalt für die beabsichtigte Revolution bes Gelehrtenwesens, Die, wie jebe Revolution, ohne ben Pobel nicht burchgesett werben tonnte, eine besto größere Bebentung. Die Mitarbeiter waren buchhandlerisch King gemahlt, um das Buch überall in Aufnahme an bringen, ihre Beitrage batten alle biefelbe Tenbeng, und wenn fie biefe nicht hatten, fo erhielten fie fie burch Nicolai. Er war nicht allein Berleger, herandgeber, Rebactor ber allgemeinen tentschen Bibliothet, sonbern er fah auch alle Recensionen burch, anderte, corrigirte, führte mit ben Recensenten über Die Art, wie er Recensionen und Abanberungen eingerichtet haben wollte, Correspondeng und veranlagte burch bie Urt, wie er mit manchen feiner handlanger umging, oft große Unzufriedenheit.

Der Kritik der Literaturbriefe und der allgemeinen tentschen Bibliothek trat ein einzelner Mann entgegen, der von diesem Angenblick an dis an das Ende des Jahrhunderts einen Plat unter unsern besten Dichtern und Prosaisten behauptet hat. Herder, denn diesen haben wir bezeichnen wollen, besaß gerade alle die Eigenschaften, welche man bisher an teutschen Schriftstellern am mehrsten vermist hatte; wir muffen ihm daher hier um so mehr einen Platz geben, als er gegen Ricolai und Wieland die teutsche Gemüthlichkeit, Schwärmerei und Ueberschwänglichkeit in Schutz nahm, ohne mit Klopstock zu dogmatisten oder mit den Petrar-

chiften jewer Zeit zu faseln. Dieser neue Kritiker auf eigne Rechnung hatte unstreitig mehr Einbildungstraft als praktischen Berstand, mehr Mannigfaltigkeit als Gründlichkeit der Kenntnisse, mehr Feuer als gediegene Kraft; er verrath daher auch als Prossaist immer den Dichter, und verbindet durch Phantaste, was der Berstand zu trennen pflegt.

herber ward schon als Schuler (1762) bekannt burch ein Gebicht, beffen Charafter man aus bem Bufate aus bem Bebraifchen leicht errathen wird, er ward, als er in Ronigeberg ftubierte, hamanns Freund, und nahm eine gang eigenthumliche und von ber in Teutschland herrschenden gang verschiedene Richtung. Bahrend er hernach in Liefland lebte ward er burch fein Studium bes Offian und ber alteften schottischen und englischen Dichter, endlich burch genaue Befanntschaft mit Chatespeare auf eine Beise ausgebildet und gerichtet, die feiner Gigenthumlichfeit am besten angepagt war. herbers Universalitat ber Reuntniffe, fein Studium der Dichter aller Rationen, feine innige Bekannts schaft mit ber Bebraifchen, Griechischen, Lateinischen Literatur machte ibn fahig, auch feiner Seits als Kunftrichter und Rathgeber ber Teutschen aufzutreten und ihnen anzugeben, auf welche Beife fie ihre Literatur emporbringen tonnten. Dies machte ibn breift genug, die Fragmente zur teutschen Literatur herauszugeben, beren erfte und zweite Sammlung 1767 erschien. Er war befcheiben genug, feine fritischen und lehrenben Blatter nur Anhang ju ben Literaturbriefen ju nennen, fle follten aber offenbar Begengift gegen die lette Ricolaitische Salfte feyn; daß er fie gegen Die allgemeine teutsche Bibliothet und gegen Rlot Bibliothet ber schonen Wiffenschaften gerichtet habe, sucht er gar nicht ju verbergen.

Diese Fragmente haben es nicht, wie die Literaturbriese, mit einzelnen Büchern zu thun, sie behandeln Sprache und Dichtfunst im Algemeinen und die Urtheile über einzelne Erscheinungen sind nur hie und da eingemischt. herder führt schon in dieser Schrift bieselbe Sprache eines geistreichen Sehers, die ihm hernach immer eigen blieb, er giebt Gesete, Aussichten, Ansichten, Erwartuns

gen, Bergleichungen. Die Ueberschriften ber einzelnen Abtheilungen werden schon zeigen, wie genial er ben Gegenstand, ben er behandeln wollte; gefaßt hatte. Die eine Abtheilung begreist die Anmerkungen über die Sprache, die Andere, die grieschische Literatur, bie Dritte die römische Literatur, eine Bierte sollte die morgenländische Literatur behandeln. Drei Sammlungen dieser Fragmente erschienen unter diesem Litel, die Bierte ward unter dem Litel: die alte ste Urkunde des Menschengeschlechts hernach besonders bekannt gemacht.

Korm, Sprache, Manier, ber feine, eble und leichte Lou ber Schrift war in Teutschland, wo man nur platte Breite. dber gebiegenen Ernft, ober fafelnde Gefchmatigfeit tannte, fo neu, fo überrafchend und einnehmend, bag man barüber bie große Anmagung bes jungen Mannes, bie fich barin aussprach, gang Gleich die etste Sammlung ward verschlungen, und es mußte ichon 1768 eine neue Auflage bavon gemacht werben. Bir können, ba wir weber Aesthetik moch allgemeine Literargeschichte fchreiben, bies erfte bedeutende Wert Berbers nur in feinem Berhaltniß jum Fortschreiten unferer Bildung betrachten und muffen in biefer Begiehung querft ber Sprache gebenten. Diefe ift fur ein gang anderes Publitum berechnet als bie unübertreffliche Sprache Leffings. Gie ift in ihrer Art nicht weniger ebel, obaleich fie weniger fraftig ift, tragt aber einen gang andern Charafter. Leffing fordert ernite und an gufammenbangenbe, logifche Bemeis. führung gewohnte, Berber leicht bewegte, abspringende, weniger Belehrung ale Unterhaltung suchende Lefer, aber er ift frei von allen ben Fleden, welche Bielande gwar flare, leichte, bewegte, aber unrein und immer an frangoffiche Mufter erinnernde Sprache entstellten.

Seit der Erscheinung der Fragmente, worin herder den Label zu mäßigen und das Lob verständig und klüglich zu spenden versstand, worin er die Kritiken zur Nebensache, die philosophischen und literarischen Bemerkungen zur hauptsache machte, galt er mit Recht als der erste Prosaist, weil Lessing seine Meisterstückt teutscher Prosa damals noch nicht geschrieben hatte, und Klopftod

ungluctich in der Wahl des Stoffs war. Durch die Regeln, die er ganz ked giebt, hätte wohl die Nation so wenig gewonnen, als durch so viele andere Theorien; aber sein Beispiel, sein Bortrag, der Sulzers und Anderer trodene Manier so weit hinter sich ließ, disnete eine ganz neue Bahn. Wir wollen, nm zu zeigen, auf welche Weise Herder eine ganz neue Art Aritis und eine neue Sprache ins Publisum brachte, turch Ausbebung einiger Stellen, in welchen er einzelne bekannte Schriststeller beurtheilt, darthun, wie sich sein Buch zu den Literaturbriesen verhält, und wie sehr Vortrag, Styl, Ton und Sprache sich von allem unterschied, was man die dahin in Tentschland gekannt hatte.

Wir übergeben feine geistreichen Bemertungen über bie Ratur unserer Sprache ganglich, weil ihm bie in unferer Zeit giemlich allgemein verbreitete Renntniß ber mertwurdigsten Stude grafter teutscher Literatur und ber baraus gezogenen Grammatit mangelte; wir verweilen nur beim Schluffe ber Abtheilung, wo er über bie Schriftsteller seiner Zeit urtheilt. Diese Urtheile find giemlich ausführlich über Wintelmann, Sageborn, Mofer, Abbt, Spalding, Mofes Menbelsfohn, Leffing, Samann. Urber Mofers Berrn und Diener fagt er gang vortrefflich: "Der Minifter bictire au fichtbar, ber Weltweise habe nicht Beit genug, ju verbauen, ber Schriftsteller nicht Dufe genug, felbft zu schreiben und anguordnen." Ueber seinen Freund hamann urtheilt er auf eine fo oriainelle Weise, daß man die Eigenthumlichfeit und die Ratur bes nenen Style und bes neuen Tons, ben er anftimmte, aus Diesem Urtheile am besten errathen wirb. Dabei ahnte er freilich bamals nicht, daß eine der hamann'schen ahnliche wunderliche und trube und wieber fraghafte und narrifche, fogenaunte humoriftifche, eigentlich tolle Manier, eine Sucht, bas Beterogenfte an vermischen, in Tentschland, befonders feit und burch Jean Paul und endlich sogar auch in Frankreich Mode werben konnte. Er fagt von Hamann:

"Wer ihn auch nicht als Gestirn betrachten will, sehe ihn als Meteor an, ein Phanomen bleibt er immer im Eigenthums lichen unsere Sprache. Der Rern seiner Schriften enthält viel

Saamenforner von großen Wahrheiten, neuen Bevbachtungen und einer mertwürdigen Belefenheit, Die Schale berfelben ift ein mubfam geflochtenes Gewebe von Rernausdruden, Unspielungen und Wortblumen." 20) In ber zweiten Abtheilung, Die fich mit ber griechischen Literatur und ihrer Rachahmung in Teutschland beschäftigt, ift gleich ber Anfang, wo er vom Genie und beffen Erwedung unter und gang neue Begriffe ju verbreiten fucht, befonbere beshalb mertwürdig, weil unmittelbar nach ber Ericheinung ber Fragmente gerade auf biefem Grunde die neue teutsche Lite ratur errichtet warb. Gleich bernach geht er gur Beurtbeilung beffen über, mas bamals theils von ben Schweizern, theils von Rlopftod in porgeblich morgenlanbischer ober griechischer Manier geleistet mar und als unübertrefflich und unnachahmlich galt. Bie fehr Berber von einer Seite, wie Leffing von ber andern, alle feine Beitgenoffen überfah, und zugleich, wie ungemein vorfichtig beide auftreten mußten, zeigen biefe Beurtheilungen, welche unfere Lefer leicht in einem fo verbreiteten Buche, als Berberd Werte find, felbst auffuchen werden. Wir wollen nur einige Pnutte berühren und wenige turze Stellen im Text ober in ben Roten

<sup>20)</sup> Berders Berte jur iconen Literatur und Runft ir Ib. G. 97. fest dann in hamanns eigner wunderlicher Manier Die nabere Beftimmung Diefer Gage als erflarende Roten bingu. Bir wollen nur brei anführen: Er bat allerdings viel und mit Befchmad gelefen; allein die Balfambufte vom atherifchen Difc ber Alten, mit einigen Bapeurs ber Gallier und bem Brobem ber brittifden Laune vermifcht, find um ihn ju einer Bolte gewor-Seine Belefenheit ift alfo unleferlich jufammengefloffen, wie eine Schrift auf unjufammenhangend Papier gefdrieben; und wenn freilich eine Pleine nabere Anzeige ber Spruchstelle, worüber er commentirt, vieles entrathfeln, aber auch verrathen wurde; fo bin ich, ber ich felbft unter bie ftummen Lefer feiner Schriften gebore, nicht im Stande, bier Errathungen für Befichtspuntte angeben ju tonnen. Auf Diefe Beife fabrt er noch an berthalb Geiten fort und folieft G. 99 mit bem Gat: Datte unfer jese abentheuerlicher Gofrates eine Afpafia, feine Gebanten auszudruden, und einen Alcibiades, fie auszubilden; vielleicht batte er Schüler und Rachtenmen, bis alsbann vielleicht im britten Gliede ein Ariftoteles, Socratis et Platonis pejor progenies (bus mag Gott herder vergeiben!), ein Soften in ber Philologie errichte, woran fein Großvater nicht gebacht bet.

mittheilen, um anschaulich ju machen, wie bedeutend herbers Auftreten und wie nutlich seine Urtheile beim damaligen Stande ber Dinge und bei ber Uebermacht ber frangofischen Borurtheile unsferer Literatur werben mußten.

Rlopftod's Meffias, alfo bas hauptwert jener Beit, welches ohne alles Bebenten neben homers, Birgils und Taffos epischen Gebichten gestellt warb, und Riemand auch nur aufs leifeste zu tabeln magte, wird hier gang genau gepruft. Die Untersuchung ift in die bescheibene Form eines Gesprächs zwischen einem Rabbi und einem Chriften gefleibet, und Berber gemahrt Rlopftoch bogmatisch epischem Werte viele Borzuge, die man jest schwerlich anertennen wird; bennoch fchrie bamals Jedermann über Strenge und Sarte bes Urtheils. Wir wollen ben furzen Schluß beifugen und man wird feben, wie bas barin ausgesprochene Urtheil in jeber Begiehung von ber Reit bestätigt worben. Er fagt: Alles ift bei Rlopftod in ben Theilen fcon, febr fcbon, nur im Gangen ift nicht ber rechte epifche Geift. 21) Er hat die hauptfache hernach in dem Abschnitt, Rlopftod und homer, noch von einer andern Geite gefaßt, und geht bann gur lyrischen Poesie über, wo er im Abschnitt Bindar und bie Dithprambit faft zu gelind gegen bie fcwachen Berfuche feiner Zeitgenoffen in ben hoheren lyrifchen Gattungen ift. In dem Abschnitt Gleim und Anafreon mis berfett er fich ber gangen Gleim'ichen Clientel, und verweigert Gleim ben Titel bes teutschen Anafreon, mahrend er ihm megen feiner Lieder eines preußischen Grenabiere ben Chrennamen bes

<sup>21)</sup> Bur schonen Literatur und Kunst 2r Th. G. 53, vorher legt er G. 51 seinem Rabbi den vortreflichen Gedanken in den Mund: Ueberhaupt hätte Rlopftod sich mehr nach Nationalmeinungen, dem poetischen Ginn des A. T. und dem Geschmad der damaligen Zeit Mühe geben sollen. Befriedigen hat er eure Orthodoxie doch nicht konnen, und warum hat er sich denn nicht einige Schrifte weiter von ihr entsernen wollen, der Poesse wegen. Sagen Sie mir es Ehrist! Mit einem Borte, wozu leidet Rlopftock Messassen Sie mir es Ehrist! Wit einem Borte, wozu leidet Rlopftock Messassen Sie mir einem Borte? Sie sind wirklich in Berlegenheit! Sein Leiden wor Gott ist mir nicht finnlich begreislich genug; und dies ist doch der Mittelvunkt seines Gedichts.

tentschen Tyrtans gern ju Theil werben laft. Wir wollen bei bem Abschnitt Theotrit und Gefiner verweilen, um den Beweis ber Richtigkeit und der Bebeutung der herberschen tritischen Aussprüche, ben wir aus seiner Beurtheilung Alopstock hergeleitet hatten, ju ergänzen.

Im Urtheile über Sesner steht Herber mit seinem gesunden, freien Sinn seiner ganzen befangenen Zeit und auch sogar den Literaturbriesen geradezu entgegen, wobei er auch von Ramler, den er sehr achtet, und von dessen verteutschtem Batteux gänzlich abweicht. Er lobt freilich das, was Ramler gelobt hat, und ehrt bei Gesner die Sprache und die sonst seinen Landsleuten nicht eigene Leichtigkeit, doch weiset er ganz vortresslich nach, das weber wahre Poesse, noch Ratur, noch Ersindung in den empsindelnden Schäferstüden zu sinden sey. Wir wollen unten sowohl das Lob als den Tadel ansühren, um uns kurzer sassen zu konnen. 22) Der britten Sammlung, wo von der römischen und teutschen Lieteratur die Rede ist. schickt er vortressliche Bemerkungen über die damalige ganz und durchans lateinische Schulbildung voran. Diese

<sup>22)</sup> Es beift a. a. D. G. 181 von Gefner: Geine Schäfer find alle unfoulbig, nicht weil die Unfchuld aus ihrer Bildung folgt, fondern weil fie im Stande der Uniquid leben; lauter Schäferlarven, teine Befichter, Schafer nicht Menichen. Statt ju handeln, befchaftigen fie fic, fingen und tuffen, trinten und pflangen Garten. Borin ift Gefner gludlicher, als in biefen Ruchen: und Lanbichaftsftuden, wo er bie Ratur oft als eine Rymphe an ihrem Nachtschleier unvermuthet erhafcht. Dann beift es bernach G. 183: 3ch entziehe Gefiner biemit nichts von feinen gerechten Lobipruchen; ich tann aus Ramlers Batteur mit willigen Ringern binge feben "Seine Erfindungen find (im Detail) mannigfaltig, feine Plane re "gelmäßig; nichts ift schoner als das Colorit, seine Brofe ift so wohlflingend, "daß wir den Theofritifchen Bers nur febr wenig vermiffen." 3ch profe ibn, fahrt Berber fort, allen Deutschen an, von ihm Beisheit im Man, Schonheit in ber Auszierung, Die leichtefte Starte im Ausbrud und bie foone Rachläßigfeit ju lernen, womit er bie Ratur malt; - aber Theo-Brit tann er nicht fenn. 3m Geift ber Joyllen tann er nicht unfer Lehrer, unfer Original und noch weniger unfer einziges Original fen! und das aus drei Grunden u. f. w. Uebrigens kommt es uns jest fonderber genug vor, baf Berber bie Savobo und bie Raridin im Ernft ausammen-Cellt.

Bemertungen wirften bamals um fo farter, als fie mit ben erften Bemühungen Basebows, ben teutschen Schulunterricht zu verbef. fern, aufammentrafen, gelegentlich wird auch hier Rlot hart mits genommen. Diefe Bemertungen find in unferer Beit besonders baburch merkwürdig, bag fle und ben Jugendunterricht und bie Literatur in einem Zustande zeigen, welcher, wenn man auch noch fo weit rudwarts geben follte, nicht wiedertebren tann; bag ift wenigstens ein Troft für freiere Seelen. Das Bebeutenbite ift unstreitig, was jum Lobe Ramlers und feiner Berbienfte um . Sprache und Berebau bei Gelegenheit feiner Dben gesagt wirb. Diefe Lobpreisung ift in Beziehung auf Ramlers Berdienfte um bie neue Bilbung, welche hernach Gothe und feine Freunde und Leffing und Bog und die Seinigen emporbrachten, besto bebeutenber, ba auch Bog munblich bies anzuerkennen pflegte, fo wenig er fonit geneigt mar, herders Urtheil gelten ju laffen. Wir werben in jeder folgenden Periode auf Berder gurudtommen und geben an Wieland über, weil er ju aller Welt Erstaunen ichon in biefer Periode eine Literatur erfchuf, die ju dem Buftande unferes Bolts pafte, ber Bilbung ber höheren an frangofische Literatur gewöhnten Rlaffen angemeffen mar, ichnell popular murbe und für claffich gelten tonnte, ohne classich zu fevn.

Wieland war zum Schriftseller für das große Publisum und besonders für die Klassen geboren, die unterhalten seyn wollen, ohne in ihrer Behaglichkeit gestört zu werden, oder genöthigt zu seyn, viel zu denken oder sich anzustrengen, und gerade diese große Wehrzahl mußte, wenn wir eine Literatur erhalten sollten, bewogen werden, teutsche Bücher zu lesen. Dies ward durch Wieland bewirkt, und gewiß! es war für unsere Ration und für unsere Sprache etwas sehr Großes. Wieland hatte unstreitig nur viel Talent, keinen erfindenden oder schaffenden Geist, er gestel sich aber (was bei einem großen Geist selten der Fall ist) in denselben Dingen, worin sich der gewöhnliche Hause der sogenaunten Gebildeten gefällt, stand ein Paar Stusen über ihnen, um belehren zu können, war praktisch, auf Erwerb bedacht, und daher gern bereit, sein Talent nach den Bedürsnissen und Korderungen der

Runben au gebrauchen; bas tonnte Leffing nie, er tonnte baber anch gewiffe Rlaffen nie gewinnen. Wieland begann zu bemerten, baß er als frommer und schwarmenber Schriffteller schwertich viel Glud machen werde, als er in Biberach mit ber la Roche und bem Grafen Stadion in Gefellichaft getommen und burch biefe und mit ihnen mit bem Beburfnig ber fogenaunten feinen Belt und mit ihrer Literatur befannt geworden mar. Wieland erhielt Damals Belegenheit, seine fcon in Bern begonnene Ginweihung in frangoffiche Literatur und frangoffichen Gefchmad ju vollenben, hatte Belegenheit, and englifde und italienische Schriften ber neuen Beriode, ober mit andern Worten, bie Producte bes achts gehnten Sahrhunderts, tennen ju lernen, und fand Gefchmad baran. Er bilbete bann feine eignen neuen Probncte nach biefen Ruftern. Die Literatur, Die Wieland angog, mar, wie bie Befellichaft, welche fich bamit beschäftigte, leichtfertig, fchalthaft, wikia, unterhaltend, mitunter empfindfam; Wieland fuchte biefen Kon zu treffen und war gludlich barin. Auf biefe Beife warb ber Theil unserer Ration, ben Ernst und Wiffenschaft nie erreicht, bem leffing nur als Schauspielbichter befannt mar, ber, in gefchaftigem Dugiggange lebend, geiftreicher Berftrenung bedarf, und biefe balb in Gefellschaft, Schauspiel, ober im Babe und im Prunte, balb in Buchern und Journalen fucht, jum erften Dal bewogen, an ber Literatur einen lebhaften Antheil ju nehmen.

Bir wollen keineswegs behaupten, daß sich Wieland gleich anfangs deutlich bewußt war, welches Ziel ihm eigentlich vor Angen schwebe, er ward wahrscheinlich nur durch Instinct, durch dunkle Ahnung geleitet; später spricht er aber seine Ansicht über die Erweckung einer gebildeten literarischen Unterhaltung in Tentschland in einem Briefe an F. H. Jacobi bestimmt ans. Er sagt: Deutschland hat noch keinen Schriftsteller, den derzienige Theil des Publikums lesen kann, der nicht auf Universitäten gebildet worden, und so lange es keinen solchen hat, wird es keine Literatur haben. Er wandte in der Folge seine Kenntnisse, seinen Fleiß, sein großes Talent an, um eine solche Literatur zu schaffen, nur Schade! daß

er auch die Griechen für seine Art Publikum zurichten wollte und und daß die Schriftstellerei ihm ganzlich zur Betriebsamkeit und zum Erwerd ward. Er hatte schon in Biberach seinen Zweck erreicht; er ward schon ehe er nach Ersurt ging in ganz Teutsch, land gelesen, als großer Geift, als großer Schriftsteller gepriesen und anerkannt, obgleich er selbst, mit viel gesunderem Urtheil als das Publikum, viel bescheidnere Ansprüche machte.

Bir wollen, um nicht ju weit außerhalb ber Grengen ber Reit, beren Gefchichte wir hier behandeln, herauszugehen und zu lange bei Wieland ju verweilen, nur einige ber Schriften ermahnen, Die er noch in Biberach herausgab 28); von feinem Ginfluß in Rorbtentichland werben wir erft reben, menn im folgenben Banbe von seinem Aufenthalt in Erfurt und Beimar bie Rebefenn wird. Er ift namlich auch baburch mertwürdig, bag er eine leichtere Gattung von Poeffe und Profa auch noch in der folgenben Periode in Ansehen erhielt, als eine neue Generation und unter biefer Gothe und die Junglinge bes Gottinger Barbenvereins fich vorzüglich gegen fein frangofisches Griechenthum erhoben hatten. Seine Schriften behielten indeffen bis auf feinen Tod ein großes Publikum. Wir mollen mit ben profaischen Schrife ten, die in diefer Periode erschienen, beginnen, weil Wieland ale Profaift, fo groß auch fein Ruhm mar, hinter Berber, Lef. fing, von Thummel weit gurudfteht, von Gothe, Jacobi, Rlinger, bie erft nach ihm auftraten, nicht gu reben.

Wenn man ben Werth ber ersten prosaischen Schriften Wielands, oder seiner Romane, richtig würdigen will, so muß man baran benten, baß Wieland einen Dusch, ber burch erbärmliche Sprache und Erfindung bas Publikum entzückte und für seine langweilige Moral bie Pedanten gewonnen hatte, und einen Ser-

<sup>23)</sup> Er felbst fagt in seinen Briefen 3r Theil S. 385 er habe, mahrend feines Dienstes in Biberach von 1760 — 1768 herausgegeben: Zuerst 8 Bande Uebersetung des Shakespeare; dann den Agathon, dann die Romischen Erzählungen, dann Musarion, dann, wie er sagt, um dem Aberglauben den Todesstoß ju geben, Don Sylvio von Rosalva, dann Idris und endlich die erfte Halfte des neuen Amadis.

mes, ber fich au ber Plattheit ber Lefer herabließ, nur baburch verbrangen tonnte, bag er lieber einige Rachlaffigteiten beging und bie und ba einen uneblen ober unreinen Ausbruck gebrauchte, als bag er es an Leichtigfeit und Anpaffen an ben Befchmad feines Publifums hatte mangeln laffen. Bon Dufch haben wir an einem andern Orte gerebet, er tonnte fich nur in gewiffen Gegenden neben Wieland behaupten, hermes muffen wir wenigftens im Borbeigehen ermahnen, weil er auch fpater noch ein großes Publifum behalten hat. Er begann, weil bamals Fielding und Richardson in Teutschland in elenden Uebersetungen gelesen murben, mit einem Roman mit englischem Litel, mit ber Dif Kanny Willes (1766), suchte aber unmittelbar barauf wenigstent bas nicht unbedeutende Berbienft, teutsche Sitten und Gebrande, tentsche Charaftere bes Mittelftandes in einem Romane zu fchils bern. Daß die Leute in bem Roman so platt, ihre Reben so breit, ihr Ton fo schlecht, ihr Leben fo gemein war, bafür tonnte er nicht; benn er schilberte, mas er gesehen und erlebt hatte. Bir wiffen nicht, ob wir hermes Roman, Cophiens Reife von Demel nach Sachfen, ein Buch ober eine Rhapsobie nennen follen; allein bas miffen wir gewiß, bag er bei feiner Erfcheinung faft größeres Auffeben im Publifum machte, als Berbers Rrage mente, bag er mehrere Mal anfgelegt und nachgebruckt und in ber letten Ansgabe mit trefflichen Rupfern von Gevier und Chobowiedi geziert warb.

Wenn man Wielands in einer bis auf wenige Flecken warbigen Sprache geschriebenen Romane, die wenigstens Inhalt und
Gehalt haben, mit den Briefen von Sophiens Reise vergleicht,
so wird man einsehen, daß er mit Recht als großer Schriftsteller
bieser Sattung von seinen Zeitzenossen begrüßt ward. Wie mußte
bie Gesellschaft beschaffen seyn, die an den Briefen in Sophiens
Reise Geschmad finden kounte, welche von Briefen nichts an sich
haben, als Ansang und Schluß, welche zusammengewürselte Aben
thener und unwahrscheinliche Geschichten breit und gemein in einem
Tone berichten, der bald gekünstelt witig, bald gelehrt und moralistrend ist!! Wielands beide Romane zeichnen sich durch eine

bestimmte Richtung und einen bestimmten Zweck aus. Don Sylvio von Rosalva, den wir unter den beiden querst nennen, als einen seiner Zeit viel gelesenen und ausgelegten Roman, ist und besons ders durch seine Beziehung auf den Zustand der Bildung Teutschlands wichtig. Wieland selbst erklärt in seinen Briefen, er habe diesen Roman geschrieben, um dem Aberglanden einen Todessloß zu versehen. Dies würde mit andern Worten ansgedrückt heißen: Er wollte die in Teutschlands gebildeten Kreisen damals herrschende lächerliche Sentimentalität und das damit verbundene alberne Frdmmeln auf eine ähnliche Art dem Spotte preisgeben, wie Cervantes im Don Quirote die Ritterromane lächerlich gemacht hatte.

Sehr ungludlich mar ber Ginfall, ben Lefer gleich im Unfange an bas bekannte Werk eines Driginalgenies wie Cervantes zu erinnern, und noch ungludlicher war es, daß bei ber Abfassung bes Romans zwei gang verschiebene Mufter befolgt wurden; bies ertannte man fchon in ber Zeit, als noch ber Don Sylvio als ein Meisterwert bewundert marb. Die Berftandigen fanden es gang ungereimt, bag Wieland von Cervantes bie Korm und von Fielding die Materie eines und beffelben Romans entlehnen wollte. Dan ertennt im Don Splvio stellenweise ben Cervantes, ben Rielding, ben Triftram Shandy von Sterne, und boch ift gerabe bie vorzuglichfte Seite ber brei genannten Schriftsteller, baß fle originell und national find. In ben Buchern, welche Wieland benutte, ift, fo weit auch Fielding, Sterne und Cervantes verschieden find, Inhalt und Form zusammenstimmend, alles Personliche und Dertliche gang bestimmt und mahr, im Don Splvio find spanische Ramen und Trachten, aber sonft ist burchaus nichts Spanisches barin, ja man ertennt nicht einmal fichere frangofische ober teutsche Buge. Es herrscht in dem Buche offenbar fein bestimmter und nationaler, sondern ein allgemein moderner Charafter und die Ginfalle und Betrachtungen, welche bem Buche für feine Beit große Bebeutung gaben, find an bie Begebenheiten, bie barin erzählt werben, ungemein lofe gefnüpft.

Der zweite in jener Zeit fehr berühmte Roman Wielands ift fein Agathon, ber, fonderbar genug, Wielands eigne, innere,

burchaus teutsche Geschichte in einem griechischen Gewande entbalt. Er leibet alfo, wie man auf ben erften Blid fieht, als Roman an einem und bemselben llebel mit Don Splvio. Das Griechische barin ift nicht acht griechisch und bas Tentsche und Frangoffiche wird burch bas alterthumliche Rleid entstellt. fem Rehler haben alle fpatern Rachbefferungen nicht abgeholfen, ber Mangel eines bestimmten Charafters und einer eigenthumlichen Rarbe lagt fich in einem Werte ber Kiction nicht burch eine zweite Bearbeitung tilgen. Diefes Buch mar in feiner Zeit fur bas Leben und für die Belebung ber auf den Rathebern fterbenden Biffen schaft, für unsere Sprache und für bie Bilbung bes Tous bes großen lefenden Publifums ungemein bedeutend und gehort bede halb zu ben mertwurdigften Werten unferer Literatur. babei gern ju, daß bie langen Abhandlungen, die bas Buch entbalt, ermuben, baf bie Mahrbeit aus Bielands Geschichte ber aus Griechenland entlehnten Dichtung schadet, bag bas Griechische weber griechisch noch teutsch ist, daß die Breite, 24) die ftets wiebertehrenden Kormen ber mechfelnben Rede, und ber oft febr fumpfe Dit 25) und gegenwärtig ermuben und abschreden.

Wir finden die Bedeutung des Buchs anderswo, als bort, wohin sie Wieland sett, b. h. in dem Kämpfen gegen Platonische Schwärmerei und modische Zärtlickeit; denn theils war es kaum der Rühe werth, gegen eine Mode des Haufens so ernstlich zu streiten, theils stießen gerade die, welche eigentlich hätten bekehrt werden mussen, den Agathon von sich; dagegen ward das größere Publikum durch diesen Roman mit dem Resultat der ganzen im vorigen Capitel von uns angeführten neuen französischen Philoso-

<sup>24)</sup> Bir glauben schwerlich, daß in unsern Tagen noch Jemand die langen Abhandlungen im Agathon lefen mag, und zweifeln, ob die mitunter fetze langen Perioden von den durch Göthe, herder u. A. an einen ganz andern Styl gewöhnten Lefern erträglich gefunden werden.

<sup>25)</sup> Man lefe, um ju verftehen, was hier gemeint ift, nur die Capitel-Ueberschriften, 3. B. des iten Capitels im 8ten Buch: Eine Probe der befondern Ratur des Bindes, welcher von Hora; aura popalarie genannt wird.

phie auf die angenehmste Weise bekaunt. Sollte man fragen, anf welche Weise die so heftig gescholtenen Lehren der sogenannten französischen Philosophen dem Fortschritte einer ernsten und religiblen Ration vortheilhaft seyn konnten, so antworten wir: In Teutschland ward damals nur Schuls und Rathederphilosophie getrieben, man schrieb in Runstausdrücken und bante und erklärte nur Systeme, wer Lebensphilosophie, wer verständiges Denken über Welt und Menschen und Religion lernen wollte, ohne irgend einem teutschen Prosessor nachzubeten, ohne Langweile und Rühsseligkeit des Lesens trochner Compendien zu dulden, mußte nach einem Franzosen greisen.

Wir betrachten baber Wielands Agathon nur von Seiten feines Einfluffes auf bie Berbrangung frangofifcher Bucher aus bem teutschen Leben. Wer vorher praftifche Beisheit, wer Lebens-Mugheit, wer die Weltanficht ber gabireichen Rlaffen von Menfchen tennen wollte, die im Wohlleben mit Bilbung verbunden ben 3wed bes Lebens fuchen, ber mußte, in ber frangonichen Literatur einbeimifd, ber vaterlandifchen entfrembet febn; Wieland machte es überfluffig, die Krangofen um Rath ju fragen, er feste bie Gebildeten in den Stand, auf dem furgeften und angenehmften Wege ibr Biel zu erreichen. Die Mdral verlor bei dem bamaligen Stande ber Dinge nichts, und die teutsche Literatur, die Rationalitat und Die Annäherung ber gang getrennten Rlaffen und Bilbungen eines und beffelben Balts gewann unendlich viel. Daran bachte felbft ber weise Nicolai und feine Recenfenten nicht, fie legten ted an jedes Wert bes Dichtergeistes ben Daadstab ihrer langweiligen Moral, bas thaten fie frater beim Werther noch einmal, obgleich fle fcon jest, als bie Recenfionen ber allgemeinen teutschen Bis bliothet über ben Dangel moralischer Grundsate im Agathon fdrieen, ausgelacht und gar nicht angehört maren.

Es war offenbar nicht von Moral, sondern von Poesse und freier Bewegung der Gedanken die Rede, und es war ganz deutlich und als Thatsache bekannt, daß die sogenannte vornehme Welt, der tonangebende Theil des teutschen Publikums gerade darum die Franzosen suchte und ehrte, weil seine eignen Schrift-

steller es mit Predigten verfolgten. In Wielands Agathon fand man auf einmal auf eine angenehme, wenn auch hie und ba etwas gebehnte Weise in einer leichten, gebilbeten Sprache Alles vorgetragen, mas von ben Griechen und befonders auch was gang neulich in Kranfreich als Lebensphilosophie gelehrt worden war. Rur für ben Renner und Gelehrten (Wielands eigentliches Publitum tonnte bas gar nicht mahrnehmen) mar es anftoffig, bag fich alle bie Griechen von Archytas bis hippias mußten gebrauchen laffen, ben neuen frangofischen Lehren einen alterthumlichen Anftrich zu Um die Urt, wie Wieland bies angefangen bat, recht augenscheinlich zu machen, barf man nur auf Die Philosophie bes Hippias aufmerkfam machen, in beffen haus Agathon in Smyrna gebracht wirb. Diefe im britten Buche gang ausführlich entwidelte Philosophie ift durchaus nichts anderes, als eine ganz vortreffliche und flare Darftellung ber Lehre bes Belvetius. Wir hatten biefe Entwidelung oben, wo von Belvetius bie Rebe mar, beffer gebranchen tonnen als helvetius eignes Wert, wenn wir nicht eine große Bebentung barauf legten', nur ber Quelle ju folgen, bamit ber Lefer unsere Irrthumer in ben Thatsachen, wie im Urtheile, besto leichter berichtigen tann. Wefen und Biel von Selvetind Philosophie wird man aus Wielands Abrif ber Lehre feines Sippias beffer und leichter tennen lernen, als aus bem Werte vom Beift felbft.

Es scheint uns übrigens, als hatte Wieland vermöge bes
ihm eignen praktischen Tacts selbst gefühlt, daß er zum Romanschreiber nicht gemacht sey und daß unreine und ungleiche Prosa
nie classisch werden könne, daß die Teutschen sich aber in einer
Gattung der Poesse, die gerade jest an der Tagesordnung sey,
noch nicht versucht hätten. Dies Fach wählte er für sich und
zeigte sich sogleich als Weister. In Prosa, als Verfasser von
lehrenden Romanen, einer Gattung Literatur, woran es den
Teutschen gesehlt hatte und auch ferner immerhin hätte sehlen
dürsen, wenn man nicht aus Mangel inländischer Fabrikate sie
vom Anslande hätte kommen lassen, hatte Wieland Bahn ge-

brochen und vielgelefene Bucher geschrieben, in ber neuen Art Poefle mar und blieb er Deifter.

Mit den Schweizern und mit den Frommen hatte Weland einmal gebrochen, er hatte nichts mehr zu schonen, er mußte daher die Klassen gewinnen, die bisher nur Bücher in französlischer Sprache gelesen hatten, dies geschah in seinen ersten freien Gebichten, worin er durch Leichtigkeit, Leichtsertigkeit und gefälligen, durchaus nicht kunstlichen Versbau und Reim mit den Franzosen wetteiserte. Sein Gesang störte ganz unerwartet den seraphimischen Schlummer, das wehmuthige Wimmern und zärtliche Girren christlicher Sänger, es sohnte die Teutschen mit jenen Franzosen aus, denen die Orthodoren Vocksüße und Horner andichteten, deren muntere und üppige Weise aber Wieland treu und dabei doch auf teutsche und auf seine Weise wiedergab.

Schon nm 1765 erfchienen Wielands tomifche Ergablun. gen 26), benen man noch gegenwärtig neben bem Oberon, Dufarton, ben Gragien por allen feinen andern poetischen Arbeiten einen Plat giebt. Die Teutschen hatten in jener Zeit burchaus nichts Munteres und Leichtes in biefer Art, bas fich ohne Anftrengung jur Erheiterung hatte lefen laffen, es war ihnen baber gleichgültig, woher bas genommen mar, mas fie in gutem Teutich in leichten Berfen bei Wieland lafen; er ward Liebling ber Ration. Etwas genaner betrachtet zeigen fich in ben tomifchen Ergahlungen, wie in jeder menschlichen Arbeit, Die nicht von hoherer Begeisterung, welche fehr felten unter ben Menschen ift, eingegeben wird, hafliche Fleden. Wir nehmen mahr, baß er balb la Kontaine, balb Crebillon, schlüpfrigen Andentens, balb fogar ben faben Marmontel vor Augen hat, bag der Scherz nicht gerabe immer fein, bie Sprache unrein und an einigen Stellen fogar platt ift; allein ber leichte Berd und Reim, Die gaune, bie ihn nie verläßt, die Weltklugheit und gefällige Lebensweisheit ents

<sup>26)</sup> In der ersten Ausgade findet man: das Urtheil des Paris, Diana und Endymion, Juno und Ganymed, Aurora und Cephalus, im Jahre 1784 ward Juno und Sanymed weggelaffen und Aspasta und Kombadus hinzugefügt.

schädigen für manche Gemeinheit und für manchen schlechten Biberacher Spaß. Rur Schade! daß sich mitten in der scherzhaften Satyre, die im Grunde eine vortreffliche Lehre enthalt, daß sich unter vielen lebendigen Gemälden so manche ganz und durchand frostige Stellen sinden!!

In einem etwas ebleren Ton als die tomischen Erzählungen ift Mufarion gehalten, Die Sprache ift etwas reiner, und bie feinere Sinnlichfeit, Die befanntlich Wieland, feit er bem Platos nismus und ber Frommelei entsagt hatte, ausschließend Liebe naunte, svielt teine fo bedeutende und fo zweideutige Rolle, als in seinen andern leichten oder romantischen Doesien. Die Philofophie bes Weltmannes, welche in bem Gebicht vorgetragen wirb. ift nicht bie ber genialen Buftlinge, bie nur fur große Stabte paßt, sondern eine Rlugheitslehre, welche man mit Recht ben Anfang der Weisheit nennen konnte und die hier ungemein lieblich empfohlen und geschildert wird. Wieland malt ein Glud, welches er wirflich fuchte, ein Glud, bas zwischen bem blos finnlichen Genug und ber überschwenglichen Wonne ber Schwarmer ober ber muftischen bem leben und bem leibe feindlichen Geliafeit ber Krommen bie Mitte halt. Wir wollen unfern Lefern überlaffen, biefe Lebensphilosophie im Mufarion felbft nachzulefen, und feben nur einige Berfe ber Ginleitung bagu unter ben Tert, bamit man febe, wie vortrefflich und reigend er ein Leben malt, bas nach feinen Regeln eingerichtet ift. 27)

<sup>27)</sup> Mit jedem neuen Tag fühlt fich das Paar beglückter, Indem sich jedes selbst im andern glücklich macht. Durch überstandne Roth geschickter
Bum weiseren Gebrauch, zum reizendern Genuß Des Glückes, das sich ihm so unverdosst verschute, Gleich fern von Dürstigkeit und stolzem lleberslus. Glückelig, weil er's war, nicht weil die Welt es wähnte, Bringt Famias in neidenswerther Ruh' Ein undeneidet Leben zu.
In Freuden, die der unverfässche Stempel Der Unschuld und Natur zu ächten Freuden prägt, Gesundes Blut, ein undewölkt Gebirne, Ein ruhig herz und eine heitre Stirne.

In den folgenden Berfen folgt dann bie Entwidelung berjenigen Philosophie, Die aus diefen Grundfagen flieft.

Craurig war es ibrigens, bag Wieland, also ein tentscher Dichter, burch bie Berhaltniffe bes teutschen Lebens und burch bie Albernheit und Gentimentalitat ber großen Menge von Dichterlingen feiner Beit geargert, fich genothigt glaubte, bas bichterifche Leben ober mit andern Worten, jenes utopifche Blud, welches ben Dichter berauscht, weil es eine bloge Schopfung feiner Phantaffe ift. mit bitterer Ironie ju verfolgen. Diefes Beftreben, auch in der Dichtung praftifch ju fepn, wodurch er fich ben Sofleuten. bie gern tentich feun wollten, wie bie herrschende Dobe mar, ohne barum ernfter ju werben, ungemein empfahl, erbitterte bie neue Generation unferer befferen, bamals im jugendlichen Reuer, oft etwas burfchenhaft, braufenben Dichter heftig gegen Wieland. Sie beschulbigten ihn nicht blos ber Lufternheit und Leichtfertige feit, sondern warfen ihm gang besonders vor, bag er die Tentschen, bie enblich einmal wieder von Begeisterung erfüllt feven, gleich wieber mit frangofifcher burrer Wirflichfeit nuchtern machen wolle.

Bon Ibris und Benibe und vom neuen Amabis muß man allerdings eingestehen, daß fie nur fur ein an bergleichen leichte frangofische Baare gewohntes Publitum paffend maren. Sie enthalten ein bloges Spiel mit ber remantischen Gattung und beleidigen an gar ju vielen Stellen achte Runft und reinen Gefchmad. Für Die Fortschritte unserer Sprache in gehn Jahren giebt es übrigens teinen befferen und einleuchtenberen Beweis, als wenn man Leffings und Berbers und Wielands gleichzeitige Profa vergleicht, und fieht, wie fich bie beiben Enben, bie gewaltige Rraft und bie gebrangte Logit bei Leffing ju ber leichten und Iofen Lieblichkeit bei Bieland verhalten. In biefer Beziehung find besonders die Gragien mertwurdig, well hier rhothmifche Profa und leichte Berfe abwechseln und fo an einander grengen, bag man fast unmerklich von ber Profa ju ben Berfen und gwar an ben paffenden Stellen hinübergleitet. Daß Wieland babei wieber feine Frangofen, befondere bie befannte Reife von Bachaumont und Lachapelle vor Mugen hatte, raubt ihm nichts von feinem Ruhme, da er eigenthümlich genug in seiner Art bleibt. Er bewies ben

Auslandern, daß unfere Sprache auch ju diefem Spiele geeigenet fep.

Noch bis in die Mitte bes Jahrhunderts hatte man es unferer Sprache angemertt, baß fie einem Boile angehore, beffen Leben und ganges Staatswefen von Juriften, Debanten aber wom Corporalftod regiert wurde; icon um 1767 batte bie Sprache mit bie literarische Bilbung fich burchaus verandert, bas feben wir besonders aus einem fleinen Buche, welches von einem Manne verfaßt warb, ber weber Universitätsgelehrter noch wie Bieland Schriftsteller von Profession mar. Wir meinen bie Soulifche Ergablung Wilhelmine, in welcher von Thummel ben Tentichen zeigte, bag fich bem profaischen Leben eine poetische Seite abgewinnen laffe und bag man ber faben Gegnerichen Schaferwelt entbehren tonne. Diese in Profa geschriebene, in feiner Pronie und gartem Scherz gehaltene Dichtung hat bekanntlich bis auf nu fere Tage, obgleich als einer gang verschiebenen Gattung ange borend, neben Gothes herrmann und Dorothea und neben Boffens Louise ihren Plat behauptet. Wir durfen bas bistorische Relb. innerhalb beffen wir und einzig und allein bewegen wollen, nicht fo weit verlaffen, bag wir in eine Charafteriftit ober in eine anhetische Driffung ber Bilhelmine eingingen, wir beuten baber nur im Borbeigeben einige Puntte an, bie uns in Begiebung auf den gefelligen Ruftand, wie er fich darin zeigt, wichtig icheinen.

A. D. von Thummel scheint und in seiner berühmten Erzählung ben geselligen Zustand der Zeiten des siebenjährigen Arieges, wo Woel und Hosseute glänzten, Pfarrer und Beamte krochen, der Bauer duldete, eben so gut geschildert zu haben, als Bos und selbst Göthe den Zustand der Nevolutionszeit, wo der Bärger sich auf eine kurze Zeit einmal fühlte und der kurus gedämpst war. Wie sehen wir bei v. Thümmel, gleich als wenn wir an einem kleinen Hose wären, den Pfarrer so verlegen in tiefer Submission, den gnädigen Herrn so herablassend im Bewuststeyn seines auger bornen und in der Welt erlangten Vorzugs! Welcher Glanz des Abels, welche Ehre seines Besuchs, welche Equipagen! Wie hündisch demüthig der Bürgerliche, wie angedonnert und durch den

glanzenden Ing der Herrschaften ganz niedergeworfen der Bauer! Welcher Abstand zwischen der ablichen Küche, den Köchen, den Speisen und dem Pfarrhaus und seinen Einrichtungen! Wie sublen wir unsern Abstand, und vergessen, wer eigentlich zu dem Men am Eude das Geld giebt! Die Ironie, die durch das Ganze hindurch geht, stellt nur das Bürgerliche und Gemeine in Schatten, der Hof und was ihm angehört erscheint in der Ferne im göttlichen Rimbus; der arme Pfarrer, um den sich Ales dreht, kommt sogar in Bersuchung dem Hofmarschall den Schlafrock zu küssen, eine Bersuchung, die gegenwärtig doch auch wohl den ärmsten tentschen Sünder nicht trifft. Selbst das Berhältnis der Wilhelmine beim Hofmarschall ist dei der Art, wie damals die Pfarrer zu Stellen und zu Weibern kamen, wenigstens höchst zweibentig.

Daß die Ansicht bieses Gedichts, nach welcher ber Dichter sich jum Sanger bes Hofgesindels der bestehenden Rangordnung und des Glanzes hatte machen wollen, nicht blos ein flüchtiger Einfall sep, sondern daß sie aus dem Buche selbst hervorgeht, wird man schon aus dem scharfen hiebe sehen, den Mosers Hernnd Diener erhält, und aus dem Glanz, mit dem die abliche Liebschaft die bürgerliche Hochzeit überstrahtt. Wir dursen übrigens, obgleich es mit dem Zweck unserer Andeutungen durchaus nicht zusammenhängt, nicht übergehen, daß doch bei allem dem v. Chümmel die moralische Seite trefflich hervorhebt, und daß der Schluß in seder Rücksicht vortrefflich ist.

Die Wilhelmine verdiente hier besonders darum erwähnt zu werden, weil sie acht tentsch ift, in einer vortrefflichen Sprache nur teutsche Sitten und Berhältnisse darstellt und aus dem tentschen Leben hervorgegangen ist. Das Gedicht behauptet einen Plat in unserer classischen Literatur und wird die Romantik überleben, wie es gleich nach seiner Erscheinung so verbreitet war, daß Ricolai seinen Sebaldus Rothanter am besten dadurch zu empfehlen und zu verbreiten glaubte, daß er eine Fortsetzung der Wilhelmine daraus machte. Ein hochst unglücklicher Gedanke von einem sonst so praktischen und verständigen Mann!!

## S. 8.

## Lavater, Bafebow.

Der Streit über bas Berhältniß bes alten und neuen Grandfates zwischen ben Confervatoren aller alten Diffbranche, welche alles Licht nur von oben, alles Glud ber Gehorchenden nur jew feite erwartet wiffen wollten; und ben Freunden ber Aufflarung und Freiheit, welche nur vom menschlichen Berftanbe und von menschlicher Rraft mahre Ginficht und burch biefe ein ibealifches Glud fchon auf biefer Erbe erwarten lehrten, war fcon in ber vorigen Periode erwacht, er ward in biefer Periode lebhafter und bauert bis auf nufere Tage fort; wir wollen baber aus Lavaters und Basedowe Wirtsamtelt in biefem Zeitraum beweisen, bag jebe ber beiben entgegengefesten Partheien bamals, wie jest, bebew tenben Anhang hatte. Mertwurbig ift übrigens, bag auch fogar bie Parthei, als beren Reprasentanten wir Lavater anfihren, und beren haupt er bis aus Ende bes Jahrhunderts geblieben ift, weber ber alten Schulbogmatit, noch ber alten Schulucht ober bem alten Unterricht befonbere gewogen mar.

Lavater und die Parthei, beren Prophet und Apostel er fein ganges Leben hindurch blieb, maren gwar Schmarmer, aber fe widersetzen fich bem Streben und ber freien Bewegung, welche nach und nach allgemein warb, teineswegs, fie hullten vielmehr ben Bunderglauben und bie fraffen Borftellungen ber Bater in ein neues Gewand, ober verfündeten meniaftens die veralteten Borftellungen und Grillen in ber neuen Sprache und in ber Danier ber neuen clasifichen Schriftfteller. Der Ginfluß, ben biefe Parthei fich verschaffte, ward baburch weniger nachtheilig, baß Lavater und viele seiner Kreunde fich für Rouffeaus Theorien er flarten, als biefe in veranberter Form fich nach Tentschland ver breiteten und als die Grundlage bes gangen Socialgnffandes, b. h. ber Unterricht und bie Erziehung ber Jugend, geandert wurden. Wir durfen hier für unfern historischen 3wed und fur bas er wachende leben ber Teutschen nicht unterlaffen, unsere Lefer aufmerkfam ju machen auf bas lebhafte Intereffe, welches alle Schriften ver Partheihaupter damals erregten. Man erstaunt über das mannigfaltige geistige Leben, welches sich schon im siebenten Jahrzehnt in Tentschland offenbart, wo noch im vierten alles tobt und starr war. Es mischten sich bamals in unserem Leben und in unserer Literatur die verschiedensten Anklange, und man erkannte in einem und demselben Schriftsteller entgegenstehende Farben und Tone zugleich, z. B. Spuren von Lessings Ernst, von Nicolais Derbheit, Derbers Drientalismus, Lavaters Ueberschwänglichseit. Lavater schwärmte für das Uebersinnliche, und Basedow predigte die Lehre, daß man nur das im Leben Brauchbare und Handegreissiche suchen musse; beide mit dem Feuereiser des Fanatismus.

Spater trennten fich biefe verfchiebenen Elemente wieber gange lich, jede Rlaffe von Lefern erhielt wieder ihre eignen Schrifts fteller, teine wollte von ber anbern lernen ober boren, und in unfern Lagen ift bas befanntlich arger als jemals. Gin Wert, welches von einem Theile bes Publikums fehr gunftig aufgenommen wird, mochte schwerlich bei bem aubern Lefer finden. Das Berhaltniß ift übrigens' jest gerabe umgefehrt, mas in jener Beit beim Bolte in Ansehen war, wird jest von den hoheren und hochften Standen gefucht, und umgefehrt. Bas lavater angeht, ben wir als ben Reprafentanten und Wortführer ber mpftischen Parthei burch ben gangen Beitraum ber letten Jahrgehnte bes achte zehnten Jahrhunderts hindurch gewählt haben, so war er (geboren 1741) auf der einen Seite fromm und glaubig, wie Bodmer und feine Freunde, war ein enthusiaftischer Berehrer Rlopftod's und feft fiberzengt, daß Wunder thun und Wunder glauben bas Wefen bes Christenthums ausmache, und boch war er auf ber andern Seite Schuler und Apostel ber Freiheitslehre Rouffeaus, aufrichtiger Freund bemofratischer Freiheit und ber Ibeen von einem eine fachen Leben und naturgemäßer Bilbung, welche biefer verfundigte.

Lavaters freimuthiger, aber heftiger Angriff auf einen machtigen Mann ber damaligen Zurcher Aristotratie machte es rathsam für ihn, auf einige Zeit nach Berlin zu gehen, wo er durch Sulzer mit Spalding, mit Mendelssohn und mit dem ganzen neuen geistis gen Leben in Nordteutschland bekannt ward, und sich durch Anlagen, Talente, Reuntnisse, Charafter auch in Teutschland Freunde und Ruf erward. Diesen Ruf vermehrte er hernach durch seine in Musit gesehten, viel gesungenen Schweizerlieder (1767) und durch seine Aussichten in die Ewigkeit (1768). Die Schweizerlieder werden wahrscheinlich sortleben, wenn alle andern Schristen Lavaters längst vergessen sehn merden. Die günstige Anfnahme der Aussischten in die Ewigkeit und des Schwulsts kopstochscher Schwärmerei in poetischer Prosa gründete Lavaters Ruhm als Schristeller der neuen Epoche unserer Literatur und zugleich als Propheten und Apostel eines ganz eigenthümlichen, empfindsamen und überschwänglichen Glanbens.

Alls sonberbarer Apostel ber schwärmenden Lehre trat er schon um diese Zeit gegen die Berliner Schule auf, oder vielmehr gegen den milbesten und tüchtigsten Bersechter einer natürlichen, auf den Glanden an Gott und Unsterdlicheit gegründeten Religion, gegen Moses Mendelsschu. Dieser von allen Partheien geachtete, wenn gleich von manchen angeseindete und als Jude verdächtig gemachte Denker hatte gerade die Hohe seines Ruhms erreicht, als ihn Lavater aufforderte, entweder seine und Bonnets Grillen zu wederlegen, oder zum Christenthum überzutreten. Ueber diese Zummthung entstand ein Streit, der in einer Zeit, wo das ganze gebildete Publitum an allem, was irgend ein Mann herausgab, der zu den Resormatoren der Literatur gehörte, den lebhastesten Antheil nahm, das größte Aussehen erreate.

Mendelssohn hatte zuerst durch die in Berbindung mit Lessing (1755) ansgearbeitete Schrift, Pope ein Metaphyster, dann durch seine Recenssonen in der allgemeinen Bibliothet der schnen Wissenschaften und seinen Antheil an den Literaturbriefen einen großen und verdienten Ruhm erworben, weil er die Philosophie and der Schule ind Leben gebracht und sie in einer ward digen, aber zugleich verständlichen Sprache vorgetragen hatte. Mendelssohn war ebenso bescheiden als unermüdet siefig, er unterwarf daher selbst seine Briefe über die Empsindungen, denen er einen großen Theil seines Ruhms verdankte, einer nenen Beatbeitung und gab sie (4761) im ersten Theile der philosophischen

Schriften zum zweiten Mal herand. Zugleich mit biefen langst auerkannten afthetischen Aufsagen machte er in ben philosophischen Schriften andere bekannt, wodurch er bewies, daß er dunkle und schwere Speculationen der Metaphyster allen Gebildeten verständ, lich zu machen verstehe; durch diese Aufsage gewann unsere Sprache ungemein viel.

Diese Aussätze, vier an der Zahl, sind dem ersten Theil der phisosphischen Schriften angehängt. Es sind kurze, aber ungemein belehrende Gespräche über Sate der speculativen Philosophie. In den drei ersten werden Spinoza und Leibnitz in Beziehung auf ihre Lehre vom Zusammenhang des Leibes und der Seele verglichen und Leibnitz Lehre von dem, was er Unendlichkeit der Welt neunt, geprüft; im vierten wird auf eine sehr leichte Weise dargethan, daß die damals herrschenden franzdsischen Phisosophen und ganz besonders ihr Haupt Boltaire auch nicht einmal ahnten, was ernstes Denken und tiefere Speculation eigentlich sehren, was ernstes Denken und tiefere Speculation eigentlich sehretschen Inhalts, und haben sehr viel beigetragen, eine andere Theorie des Schönen herrschend zu machen, als die, welche in der vorigen Periode von Gottsched, Bodmer, Breitinger und durch die von Ramler und Sulzer benutzten Franzosen verbreitet war.

Wir durfen Mendelssohns Bemühungen um die tentsche Phistosophie und Literatur nicht im Einzelnen verfolgen, sonst mußten wir anch seiner Preisschrift über Evidenz und seiner Theilnahme an Nicolais und Lessungs Arbeiten aussuhrlich erwähnen. Was das Letze angeht, so sindet man darüber die urtundlichen Nachrichten im sechsundzwanzigsten Theil von Lessungs Schriften. Alles dieses steht mit dem Streite Lavaters, als Bertheidigers der Nothwendigkeit der christischen Offenbarung, und Mendelssohns, als Lehrers der natürlichen Neligion, in keiner Berbindung, dieser bezog sich ganz allein auf Mendelssohns Hauptwerk. Dieses war das damals allgemein verbreitete und gelesene Buch: Phäden oder über die Unsterblichkeit der Seele, welches zuerst um 1768 erschien. Dieses Buch war den Orthodoren, die auf die Unentbehrlichkeit einer wunderbaren Offenbarung zum Glauben

an Unsterblichkeit pochten und politeten, sehr entgegen, da ce als Mendelssohns eignes Glaubensbekenntniß angesehen werden konnte, und eine Bertheidigung der natürlichen Religion in mildem eins nehmenden Ton, in obler und reiner Sprache ohne polemische oder dem Christenthum auf irgend eine Weise seindliche Aussäuse enthielt. Diese Schrift, die Mendelssohn einen ausgezeichneten Plat unter den vorzüglichsten teutschen Classistern sicherte und sehr oft neu aufgelegt ward, war den Gläubigen ein großes Aergerniß; wie freute sich Lavater, als er in seinem Bonnet einen ganz neuen Bertheidiger seines frassen Glaubens gefunden zu haben meinte! Er jubolte, als ob ein neuer Prophet erschienen sep.

Bonnet namlich (ein Genfer) mar als Beobachter und als Renner der Raturgeschichte fehr vortheilhaft bekannt, er erwarb fich burch feine Infectologie, burch feine Schrift über ben Ruten ber Blatter für Baume und Pflaugen, burch fein Buch ber Contemplation de la nature großes Berbienft. In jener Reit fand es Jebermann burchaus philosophisch, baff er bie ganze lebende und unbelebte Ratur, ihre Erscheinungen und ihren Zusammen. hang nach ber befannten erbaulichen physitotheologischen Manier gang allein auf ben Menfchen und auf ben gang gufälligen Ruben und Gebrauch, ben biefer babon machen tann, bezog. Befanntlich wird nach ber Methode, die Bonnet in seiner Contemplation befolgt, wobei Leibnit Spftem ber beften Welt zum Grunde liegt, Bufälliges und Rothwendiges, Großes und Rleines und Erbarms liches wunderlich vereinigt; allein das Raturbiftprische in bem Buche ift vortrefflich, und Bonnets Art, Die Ratur zu betrachten, war für alle Unhanger seines Systems belehrend und erbanlich. so lange er baber nur die Leute belehrte, die erzogen und gebilbet waren wie er, war alles vortrefflich; allein er ging balb noch einen Schritt weiter. Er fchrieb namlich, als ihm feine Blindheit nicht mehr erlaubte, die Beobachtung ber Ratur, worin er ausgezeichnet mar, fortzusegen, als er in fich gurudgebrangt bie theologische Grübelei gang allein trieb, feine fogenannte palingenesie philosophique.

In Diefer Palingeneffe fuchte Bonnet aus der Besbachtung

ber Ratur die gange christliche Lebre von ber Auferstehung ber Leiber, ja die gange chriftliche Offenbarung burch philosophische Abstraction herzuleiten, und Lavater verfündete nicht allein inbelnd, bag jest ber ftrenge Beweis beffen, mas er für driftlichen Glauben hielt, vollständig und genügend geführt fen, fondern er machte auch (1769) eine tentiche Ueberfebung ber Balingeneffe befannt. In der That konnte nichts beffer ju Lavaters Traumen von Engeln und Teufeln, von Geistern und Erscheinungen, von einer übersinnlichen Welt, Die aber boch wieder auf ber andern Seite grob finnlich ift, paffen, ale biefer Bonnet'iche Beweis für bie Unsterblichkeit ber menfchlichen Leiber; auch war bas Buch gang gut für eine gewiffe Rlaffe von Menfchen, beren Avoftet Lavater fein ganget Leben lang blieb, und die gegenwärtig in gang Tentschland, besonders in Baiern und Schwaben, fehr gahlreich ju fepn fcheint; nur einem Menbelefohn hatte er nicht gumuthen follen, Brillen als Philosophie gelten zu laffen.

Lavater begleitete dies Buch mit Anmerkungen in seiner Manier. Don welcher Art diese Aumerkungen waren, kann man
daraus beurtheilen, daß er zwar auf ber einen Seite den gewöhnlichen Begriff von dem Ausbruck Seele beibehielt, auf der andern
aber doch de monstriren wollte, daß es gar nicht unmöglich
sep, daß sich die Seelen im andern Leben auch ohne Körper
sehen könnten, ohne sich im geringsten darau zu stoßen, daß
sein eigner Begriff Seele mit seinem Begriff sehen gar nicht
zu vereinigen sep. Er selbst enthussatisch und ehrlich, wie er bei
aller Eitelkeit war, glaubte so zuverlässig, daß in seinem Buche
alle Munder der christlichen Seschichte unwiderleglich bewiesen,
alle Zweisel beseitigt sepen, daß er in der Borrede seinen Freund
Moses Mendelssohn dissentlich und feierlich ausstorete, wenn er ein
redlicher Mann sep, entweder die Palingenesse zu widerlegen oder
Ehrist zu werden.

<sup>\*)</sup> Bir wollen ben Lefer hier aufmerkjam machen, daß diefelben Fabeln, Dieselbe Philosophie, dieselben Streitigkeiten jest nach flebenzig Jahren wieder erscheinen. Die Menschen bleiben fich ftets gleich; nur find die neuen Lavaters viel schlechter als der alte.

Wendelssohn, so bescheiden und angstlich er war, tonnte auf diese sonderbare Zumnthung nicht schweigen, er antwortete behntsam und bescheiden in einem gedrucken Schreiben, deutete mild und seinenblich an, wie lächerlich, anmaßend und unverständig eine solche Hernscherderung oder Zumnthung sey, die von einem Witzstebe der herrschenden christlichen Kirche an einen der blod geduldeten Inden gerichtet werde, deutete aber schon in jeuem Schreiben an, daß es sich mit Bonnets Theorie gerade so verhalte, wie es sich nach unserm Urtheil mit der theologischen Diaslektit unserer Tage verhält. Mendelssohn behauptet nämlich, daß er sich zutraue, auf dieselbe Weise die Wahrheit einer jeden Resligion, welcher man wolle, dialektisch zu beweisen.

Die Stimmung in Teutschland war bamals ber Auftikrung fo ungemein gunftig. bag bie bebentenbiten Stimmen fich laut für Mofes Menbelssohn erklarten. Lavaters Freunde fogar fühlten. bag er ben Glauben in eine arge Riemme gebracht und feinem Rufe geschabet habe, auch mahnte ihn fein eigner friedlicher und freundlicher Ginn, daß er intolerant gewesen ser; er ließ baber ein ausführliches Schreiben brucken, worin er feine Aufforberung zurudnahm. Dies benutte hernach Menbelssohn zum großen Bortheil bes Gebrauchs ber Bernunft in Glaubensfachen, und angleich um die Glaubigen ju ermahnen, ihre Art Dialettit nur auf ber Rangel und auf bem theologifchen Ratheder zu gebrauchen. Der belofohn ließ namlich seine erfte Antwort und Lavaters Schreiben. welches vier gebructte Bogen fullt, um 1770 mit einer Beifnge und mit einer Rachschrift abbrucken, worin er besonders ben in ber erften Antwort nur angebenteten Gat ausführt, bag es ungemein leicht fev, nach Bonnets Manier die Bahrheit und den göttlichen Ursprung bes Islam ober ber Lehre bes Bubbha und Brama umwiberleglich ju bemonftriren.

Bon biefer Zeit an suchten sich bekanntlich die Theologen mit bem gesunden Menschenverstande immer mehr zu verschnen, um besto enger hielten Mystifer, Schwärmer, Wortglaubige zusammen, und diese erkannten bald Lavater als ihren Patriarchen. Als neuer Prophet ward er hernach von den außersten stillichen Grengen ber Schweig bis nach Copenhagen nub Riga erfannt. Awei Sahre fpater (nachbem bie Physiognomit erschienen war) ward er sogar in gang Europa als Stütze bes Wunderglaubens und ber Schwarmerei betrachtet. Bir werben baber auf ben origiuellen Mann um fo mehr in ben folgenben Banben oft zurudtommen muffen, als bas Bolt und ber Saufe ber gewöhn. lichen Menfchen, Die gum Denten gu trag find, mit ber talten Moral, bie man ihnen fatt ber marmen Religion predigte, unaufrieden, fich gu allen Beiten Bunberthatern, religiöfen Gaunern und Schwarmern in bie Brme marf; und immer ging Lavater glanbig ben Betrogenen voran. Wir finden ihn Gagnere Munder auftannend; er fuchte Medmers Dagnetismus mit ber Rofentrengerei und mit St. Martine Unfinn ju verbinden; er fant mit Jung Stilling Die unmittelbare Ginwirfung Gottes in jedem unbebeutenben Ereigniß und lief wie biefer bie Beifter poltern, ober and bem Gefangbuch laut fingen.

Die Rolle, welche Lavater übernahm, das Ansehen, beffen er bei allen Partheien genoff, macht ihn ju einer Sauptperson in ber Geschichte ber lebhaften geistigen Bewegung ber folgenden Deriode, ber ohne einen Rampf ber Partheien nicht möglich gewesen mare, wir merben baber im nachften Bande von feiner Thatigfeit und auch von feiner turglebenden nenen Wiffenfchaft, ber Phys flognomit, ausführlich handeln, hier muffen wir nur noch ein Buch ermahnen, welches in Beziehung auf die Empfindfamteit und ben Trubfinn, ber bie teutsche burgerliche Welt eine Zeitlang befallen hatte, bebeutend ift. Lavaters Buch hangt mit bem Buftanbe ber Befellichaft und ber Literatur gufammen, auf ben wir in ber folgenden Periode bei Gelegenheit bes Werther und Siege wart gurudtommen. Lavater hatte namlich ein folches Anfeben ichon ale junger Mann erworben, ober bilbete fich ein, bag er es erworben hatte, daß er dem Publikum gumuthen durfte, in bem Beheimen Lagebuch eines Beobachters feiner felbft, welches hernach (1772 - 1773) in Leipzig in zwei Theilen mit Rupfern und Bignetten berandtam, feine religiöfen Gelbftgeftanbe - niffe gu lefen.

Man barf bei biesem Tagebuche an teine Selbstbetenntniffe in Rouffeaus Manier benten, baju bot bas leben eines Burcher Pfarrers teinen Stoff; auch gesteht Lavater felbft, bag er nicht blod Thatfachen berichte, sonbern bag er Dichtung eingemischt babe. Das Buch enthält nichts anderes, als bie Geschichte einiger menigen Bochen eines gang gewöhnlichen burgerlichen Lebens, und man fragt mit Recht, was auch fogar bie eifrigften Anbanger Lavaters in biefem Buche fuchen tonnten ? Wir antworten: Lasater lehrt eine fünstliche Anbacht, er giebt praftifche Anweifung, wie man fein Gefühl burch außere Mittel fleigern , wie man eine heftige, eine ungebulbige Sehnsucht nach einer unerreichbaren Sobe ber Inbrunft geistlicher Ertafe in fich erweden tann; bas gab bem Buche für gewiffe Rlaffen von Lefern unfchatbaren Berth. Die profanen Lefer werben mit Lacheln und Bebanern feben, wie natürlich fich darin die gutmuthige Eitelfeit und die geiftliche Anmagung, verbunden mit geiftlicher Begeisterung, Demuth und Empfindung, abmalen, und wie grell oft ber Contraft ift.

Schon in diesem Buche findet man Lavaters ganze spätere Schwärmerei, seinen Glauben an unmittelbare und wunderbare Wirtung des Gebets, die sonderbaren Mittel, die er anwandte, um, wie man Arznei gebraucht, den Schweiß zu erregen, Ruberng in sich hervorzubringen. Alles dieses wird hier nicht blos beschrieben, sondern auch in Bignetten und Aupfern dem Angesschieben, sondern auch in Bignetten und Aupfern dem Angesschieben, sondern auch in Bignetten und Rupfern dem Angesschieben, erscheinen mehrere Mal und auf eine verschiedene Beise; zwei Mal stellt er seine Betrachtungen an einem Sarge an, das eine Mal am gedssneten, das andere Mal an dem der Mutter, in dem Augenblicke, als derselbe verschlossen wird. Das Sonderbarste ist, daß alle diese Dinge von einem jungen Manne von preinndbreißig Jahren als Uebungen der Frömmigkeit zur Erweckung tieser religiöser Empsindungen empsohlen werden. 26) Lavater bes

<sup>28)</sup> Bir wollen als Probe ber gang sonberbaren Manier eine kurze Stelle aus seinen Betrachtungen an seinem breiunddreißigften Geburtstage einruden, Geheimes Tagebuch Th. I. S. 228: Zwep und brepfig Jahre, die dir, mei-

fchreibt und, wie er betet, auf welche Art er dabei auf die Apiee fällt, ober die Aniee wiederholt bengt, wie er senfzet, sich ängsligt, sich rührende Scenen, z. B. am Lobtenbette des Freundes, abslichtlich in die Gedanken zurückruft; und doch giebt er wieder in tiefften Mysticismus und an der Grenze des Pfaffen, und Klosterthums freier Gesinnung, selbst in Religionssachen, Raum.

Kavater kampft in einer Zeit, wo alle eble Scelen, welche Meinungen sie sonst auch nahren mochten, barin übereinstimmten, baß man die eisernen Bande sprengen musse, worin man seit hundert Jahren der Teutschen Leib und Seele geschmiedet hatte, von seiner Seite ebenso ernstlich gegen die herrschende Consistorial., Ratheder. und Ratechismustheologie, als von einer andern Seite Spalding und Semler, oder von einer dritten Lessing und Riscolai. 19) Man wird in dem sonderbaren und eiteln Buche nirgends

nem Schöpfer, Bater, Erlofer, — bas ift, meiner eignen und anderer Mitgeschöpfe wahrer und ewiger Glüdseeligkeit, gewiedmet werden sollten — find nun dahin — und am Ende muß ich gestehen, ich mag wollen oder nicht; andre mögen von mir denten und urtheilen, was sie wollen; ich muß, wenn ich nach der Bahrheit reden will, mit Schaam gestehen, daß ich im Grunde noch eben derselbe ungöttliche verderbte Mensch din, der ich schon im Ansange meines vernünstigen Lebens zu sepn, lebhast empfand, dessen Andlick mich jeden meiner vorigen Geburtstage so sehr beschämte, mir so manche beiße Ehräne, so manchen tiefen, und, wie ich glaubte, redlichen Seuszer auspreste, den ich schon soft und so sehr besammerte und verabscheute.

<sup>29)</sup> Auch dieses wollen wir durch eine etwas langere Stelle, und zwar dieses Mal aus dem zweiten Theil erläutern, auch würden wir, wenn nur allein von Bolds unterricht, nicht von religiöser Bildung überhaupt die Rede wäre, undedingt mit Lavater übereinstimmen. Geheimes Tagebuch Er Th. S. 183—183: Wir sprachen noch von dem Unterrichte der Kinder in der Religion. Ihnen, ohne allen Iwang, mit der natürlich heitersten Miene alles von Gott und Christo erzählt, vorgemacht, sinnlich gemacht, was Zutrauen und Liebe erwecken kann; ihnen den heiland, bald auf der Straße mit Elenden, denen er hilft, umgeben; bald mit den Jüngern in sansten vertraulichen Gesprächen; bald im herablassenden (??) Gespräche mit einer gemeinen Frau; bald bep einer Mahlzeit; bald mit Brodaustheilen unter tausend hungrige beschäftigt; bald mit Kindern herzend u. s. w. kurz und empfindsam vorgestellt — Benige Lehren gegeben; viel Geschichte —

eine Spur von eigentlicher henchelei wahrnehmen. Man wird in dem Tagebuche, wie überall, den Ernst von Lavaters Resip giostät, die Wahrheit und deu Eiser seiner Bestrebungen nicht verkennen; aber man wird auch erstannen, wie ein Mann, der so sonderbare Borstellungen vom Leben und von der Religion hatte, als er, in der besten Zeit unserer Literatur, dei dem schonen Streben aller Gemüther nach Gestnungen, wie sie das Alterthum ehrte, eine so bedeutende Rolle unter den ausgezeichneten Männern dieser und der solgenden Periode behaupten konnte, als Las vater behauptet hat.

Es werben in bem Tagebuche burcheinander höchst beschränfte und freisinnige Borftellungen vorgetragen, protestantische und tatholische Ibeen entwidelt, und bennoch war es gerabe gavater, ber, weil er burch feinen gang unbegrenzten Ginfluß auf alle weibliche und weibische Gemuther als Beiliger herrschte, Bafe bows revolutionaren und freisinnigen Ideen über Erziehung und Unterricht eine fast augemeine Geltung verschaffte. Er mar namlich einer ber Erften, bie fich ju Gunften bes munberlichen Plans ber fogenannten philanthropischen Anftalten erklarten. Durch feine Erziehung, burch hausliche und gefellige Bilbung, burch ben Unterricht, ben er felbst genoffen, ober ben Wandel, ben er geführt hatte, burch feine Liebe zu ftarten Getranten, bie ihm von feiner Jugend her antlebte, schien Bafebow jum Reformator ber Jugends bilbung, ber Erziehung, bes Unterrichts, womit eine gangliche Beranberung bes Lebens nothwendig verbunden fen mußte, eben so wenig geeignet, ale Rousseau jum Prediger ber Tugend, und bennoch gelang es ihm, in Teutschland eine gangliche Beranberung bes gangen Unterrichtes und Erziehungewefens ju bewirten, was Rouffeau weber in seinem Baterlande, noch in Frankreich

ble bas moralifche Gefühl aufwedt, hinreißt, mit bem Seinigen jusammen-fichmilit — — Suter Gott, wie viel mehr würde damit, als mit dem ewigen trodnen Dogmatifiren ausgerichtet feyn. Bir geriethen beide in einen beinahe intoleranten Unwillen über alle Catechismen, worin gerade das wesentlichte, der moralische Reiz einer auschaulich gemachten Geschichte, gänzlich fehlt.

durchsehen konnte, so weit er auch als Denker und als Schriftssteller Basebow übertraf.

Basebow war halb Antobibact, halb ungerathener Schiler Schlechter Schulanstalten, arm und mighanbelt, fruh üblen Ge wohnheiten ber nieberen Rlaffen großer Stabte Riebertentichlands und dem Trunte gelegentlich ergeben, Bebienter, Studierenber. Sandlehrer in brudenbem Berhaltnig; aber er marb nichtsbestomeniger in jenen befferen Reiten ber aufblübenben teutschen Lites ratur. mo es au branchbaren, bem nenen Beburfnig entsprechenben Lehrern fehlte, von ben Schutzern bes Strebens ber Beit frenublich geforbert, fobalb er Kalent zeigte. Schon im Jahre 1753 warb er Professor ber Moral und schonen Bissenschaften an ber Mitteracabemie in Sorde. Dort schrieb er feine prattifche Moral für alle Stanbe, und bentete fcon in biefem Buche an, baß eine vollige Reform ber gangen Erziehung burch bie Fortfdritte ber Reit nothwendig geworben fen; allein bie Stuten bes Beftehenben, die Saulen ber Rirchen, find gegen folche Binte immer taub, fie marten ftets, bis ber Sturm alles umwirft. Der Aufseher ber Acabemie witterte in bem bochst unschuldigen Buch eine Abweichung vom lutherischen Lehrbeariff, die sonft starr rechts glanbige banische Regierung war aber billiger als er; fie versette 1761 Bafebow nach Altona und zwar in folde Berhaltniffe, baß er Dufe genug hatte, Bucher zu fchreiben, feine gutgemeinte Ibee einer Reform bes Menfchengeschlechts burch Unterricht und Ergiehung zu verfolgen und ben Plan ber Ausführung auszusinnen.

Als Schriftsteller erhielt Basedow in jener, der erstarrten Orthodoxie und der platten und finstern Schriftstellerei der Schulgelehrten seindseligen Zeit durch seinen dreisten Ton, seine origionelle Manier, später durch seine Freimuthigkeit, wenn vom orthodoxen System die Rede war, ein großes Publisum, und begann seine umfassenden Resormationsplane zuerst mit einem Entwurf, den Unterricht auf Universitäten zu verbessern. Diesem Plane entsagte er bald, theils weil er dem Geschäft offendar nicht geswachsen war, theils weil er es dabei mit Leuten zu thun gehabt haben würde, die ihm an Ansehen und Wissenschaft überlegen

waren, die bebeutenden Ginfluß hatten, und fo feindfelig fie unter fich febn mogen, boch, wenn es Erhaltung ber Difibranche gilt. gegen jeben Dritten aufammenhalten. Bafebow verftand aber bie Lattit, welche einer gewissen Raffe von Schriftstellern in Tentid. land febr zu empfehlen ift, und welche barin besteht, unermübet und unerschroden immer wieber zu erscheinen und von fich reben an machen.

Er fdrieb merft (1764) feine Philalethie, ein Gemifc von Theologie und Philosophie 20), mertte aber wahrscheinlich felbft, bağ er fich übereilt hatte, und gab gleich im folgenden Sahr (1765) fem Theoretisches Guftem ber gefunben Bernnnft, ein academifches Lehrbuch, heraus, welches, wie er selbst in ber Einleitung fagt, ben wesentlichen Inhalt ber Phis lalethie verfürzt und verbeffert enthalt. Diefe Bucher maren es, welche jene Reform ber Behandlung ber philosophischen Biffen. fchaften auf Universitaten bewirten follten, von ber wir oben redeten. Diese Reform suchte aber zwei Jahre nachher (feit 1767) ein Professor in Gottingen auf einem furgeren und befferen Bege zu erreichen. Was Bafebow in seiner Manier heftig, fturment. mit ben bitterften Ausfällen auf speculative Ropfe originell aber radical umschaffend hatte bewirten wollen, suchte ber milbe, freundliche, liebenswürdige und gelehrte Feber in Gottingen, ber bas Wahre in Rouffeaus Schriften nicht weniger achtete, als Bafes bow, auf eine gang andere Urt zu erreichen und war barin nicht ungludlich; Bafebow begann fich baber auf Schulen und Privaterziehung zu beschränten.

Che wir auf die Schriften Basedows übergehen, welche eine gangliche Reform bes hauslichen Lebens, bes Berhaltniffes von Eltern, Rinbern, Lehrern auf eine fast unbegreifliche Beise bewirften, muffen wir noch einige Binte über die Berblendung ber

<sup>80)</sup> Der vollftanbige Titel bes Buchs ift: Philalethie. Reue Ausfichten in die Babrheiten und Religion ber Bernunft bis in die Grangen ber glaubmurdigen Offenbahrung dem bentenden Publicum eröffnet von Sob. Bernbard Bafedow, Ronigl. Danifden Profesor. Altona 1764. 2 Bande 8.

Orthodoren und über ihre hartnäckige Widersetung gegen den Zeitz geist geben. Sie machten nämlich jeden Mann, der auch nur leise aussprach, was man überall dunkel empfand, zum Märtyser, gaben ihm dadurch Anhang und Parthei, und bewirkten auf diese Weise, daß statt einer Reformation eine Revolution erfolgte. Das beweiset Basedows Beispiel, denn dieser von den Rechtgläusbigen verkeherte, verfolgte, geächtete Mann ward bald hernach von Fürsten und Staaten, von allen Ausgeklärten Teutschlands, vom frommen Dänemark, von der Raiserin von Rußland, bei seinem Resormationswerk unterstützt und in ganz Europa als Wohlsthäter der Menschheit gepriesen. Ein Neußerstes rust immer das Andere hervor, und homöopathische Mittel haben dier ihre Wirkssamkeit in moralischen als in physischen Krankeiten bewährt; in Beziehung auf Basedow wird es aus dem Folgenden einleuchten.

Bafedow überschwemmte in ben Jahren 1763 - 1770 Teutschland mit einer Angahl Schriften über Religion und Religionsunterricht, die wir hier weder aufgahlen wollen noch burfen, wir wollen nur brei ober vier nennen, weil fle ihn mit ben Bachtern bes Lutherischen Bione in hamburg und Lubed, mit Ehren Goge und Binfler, bas heißt mit ihren Beichtfinbern, ben Burgern und ben Dbrigfeiten jener Stabte entzweiten. Schon burch feinen methobis fchen Unterricht in ber überzeugenben Ertenntnif ber biblifchen Religion im Jahre 1764 reigte er bie Startglaubigen zur Buth, und berfelbe Gobe, ber vorher gegen Spalding und Sem-Ier aufgetreten mar, fpater bas Bolt und bie Obrigteit gegen Leffing. gegen Gothe, gegen bie Frankfurter Anzeigen aufhette, flief auch über ihn wiederholt in die Trompete und donnerte gegen ihn auf feiner Rangel. Daburch erhielt Bafebow Gelegenheiten zu mehreren Schriften gegen bie Bionsmachter 1), und bes Pfaffen Buth verschaffte bem 1765 herausgegebenen Organon ober erleich.

<sup>81)</sup> Er ichrieb ichnell hintereinander noch in demfelben Jahr 1764: BorRellung ans Publicum gegen Bintler, dann Schuticht feiner Bacher gegen Gote, bann ein Bandchen polemifcher Abhanblungen.

II. **21**.

terten Untersuchung ber Religionen bes Keters mehr Leser, als es sonft wurde gehabt haben. In biesem Buche wird über bie natürliche Religion ungefähr basselbe vorgetragen, was er in anderen Schriften mit anderen Worten gelehrt hatte; allein bie Zeloten seiner Kirche geriethen besonders darüber in rasende Wuth, daß er jest auch die Bibel nach seiner Weise zu gebranchen und zu erklären ansting.

Jest war er übrigens ichon als Aufflarer bem Bolle empfohlen, und je mehr er abgetangelt, verwünscht, verfolgt ward, befto ruftiger warb er im Schreiben. Roch im Jahr 1765 erschienen neben andern Schriften, feine Betrachtungen über wahre Rechtalaubigfeit und bie im Staate und in ber Rirde nothwendige Tolerang, und gleich hernach ber Berfuch für bie Bahrheit ber driftlichen Religion. Und die Rechtglaubigen ? Sie fchimpften, fle verfolgten, fe boten bie Stadts und Staatspolizei auf, burch außere Maasregeln zu erfeten, mas ihren Grunben an innerem Gehalte abging. Bafebow gerieth in einen formlichen lutherischen Bann; Riemanb wollte es burch ben Druck seiner Schriften mit jenen Glaubigen verberben, bie ihm fo heftig grollten, weil er fle in ihrem Schlummer ftorte; batte ihn nicht ber eble Bernftorf geschützt, es ware ihm fehr übel ergangen. Man fah aus bem, was bamale in hamburg und Lubed, fpater in Frauffurt gefchab, bag aberall und zu jeder Zeit, in Republiten und Monarchien, bes blinden Glanbens Frucht Sag, Berlaumbung, Berfolgung ift.

Der Hamburger Magistrat erließ eine sormliche Warnung vor Basedows Schriften, verbot allen Druckern bei Strafe, irgend etwas von ihm zu drucken, und untersagte sammtlichen Schulslehrern bei Strase der Landesverweisung eine seiner methodischen Schriften zu gebrauchen. Die Geistlichkeit, erbittert, daß gerade die einzig wahrhaft achtbaren Gelehrten in Hamburg, Reimarus und ihr College Alberti, mit dem später auch Boß bekanntlich Freundschaft pflegte, mit so verruchten Leuten wie Lessing und Basedow, welche die Teutschen vom Tode zum Leben rufen wollten, Umgang hatten, versagten ihrem eignen sonst ganz untadligen

Collegen Alberti bas Abendmahl, blos weil er die Freunbschaft mit Basedow nicht abbrach. Die Laberter gingen noch weiter. Sie verboten bei fanfzig Chaler Strafe irgend ein von Basedow verfaßtes Buch in ihre Stadt zu bringen.

Dieser Larm ber Freunde der Finsternis und der Herrschaft ber Polizei und polizeilicher Bachsamteit über den Geift, wie über den Leib, verschaffte Basedows ganz wunderlichen Berbesserungs. vorschlägen Eingang, weil man einsah, daß von den Behörden, von der verknöcherten Elerisei und den abgestumpsten oder abgesseinten Inhabern der Abrichtungsanstalten der Schulen und Univversitäten nichts zu erwarten sey. Basedow in seinem undegrenzten, dem kalteren Betrachter ungemein lächerlichen Enthussamusthat übrigens, was ihm der kalteste berechnende Berstand als das Rügste würde angegeben haben; er handelte, als wäre er des alten Spruchs eingedenk gewesen, daß der Wassertropfen durch häusiges Fallen sogar den härtesten Stein höhlt. Wir wollen ihm hier noch in seinen vordereitenden Schritten folgen, da die Errichtung und die Geschichte der großen Anstalt in Dessau zur Rettung der Menschheit ganz in die solgende Periode fällt.

Schon um 1765 hatte Bafebow ju gleicher Beit mit ber Phis lalethie jenen methodischen Unterricht in Religion und Sittenlehre berausgegeben, ber bie Pfarrer fo fehr erbittert hatte. In biefer Schrift schon hatte er formlich erklart, bag er mit biefer nach bem in ber Philalethie entwidelten Plan gegebenen Anweisung eine Revolution beabsichtige. Er erklart namlich, bag er zeigen wolle, wie man nach Rouffeaus Art bie Religion lebe ren, bas heißt, wie man Berftand und Gemuth burch ben Unterricht in berfelben weden und bereichern tonne. Dies sucht er in bem Buchlein baburch ju erreichen, daß er bie positive Religion gang ber Rirche überläßt, in bem erften Sauptflud bagegen eine fogenannte vorläufige Renntnif von bem Menfchen und ber Belt, im zweiten bie natürliche Religion vortragt. Um 1767 feben wir schon feinen Plan erweitert. Er hat schon bie Ibee einer allgemeinen Berbefferung bes Schul . und Erziehungs. wefens gefaßt und bentt fcon an ein Wert (bas Elementarwert),

weldzes dem neuen Unterricht der gauzen Menscheit zur Grundlage dienen soll. Schon um Oftern 1768 erließ er sein erftes gedrucktes Manifest an die Menschheit über ihre bevorstehende Rettung durch Erziehung und durch ein Elementarwert.

218 Manifest muffen wir bie Borftellung an Men. idenfreunde über bas Elementarmert bezeichnen; benn es ward darin nicht blos die Pranumeration auf bas große und toftbare Rupfermert, welches jur Ausführung feines Plans nothig mar, ale die erfte und beiligfte Pflicht ber Menfchlichkeit fo angelegentlich empfohlen, als man jest Gifenbahnen und Rabriten nur immer empfehlen tann; fondern es wurden auch alle Regierungen bringend aufgeforbert, Die Errichtung einer Austalt zu beforbern. in welcher unter Bafebowe Leitung feine Methobe im Großen angewenbet und bie fünftigen Jugenblehrer ber Menschheit gebilbet werben follten. Der innere Buftanb einer Beit, beren, freilich oft übertrie benem. Enthusiasmus für reine und mahre Denschenbilbung wir unfere gange neuere Literatur verbanten, in welcher alle ebleren Seelen aller Stande für einen großen Rationalmed fich leicht vereinigten, zeigt fich in nichts beutlicher als in bem Erfolge von Basedows munderlichem Manifest. Um fich übrigens biefen einis germaßen zu erklären, muß man baran benten, bag gerabe bamale Rouffeaus Emile und feine Beloife in aller Banden waren, und Riemand hinter ber Julie und bem herrn von Bollmar gurade bleiben ober feine Rinder plagen laffen wollte, wenn es fo leicht war, weise zu werden und weise zu senn, wie Rouffeau lehrte. Dit bem Ibeal in ben Ropfen ber Gebilbeten contraftirte bann freilich ber Unterricht ber Schulen und bie Erziehung, die Qualerei, die Ziererei ber Rinber, ja fogar ihr Angug, die Frifur und ber Degen gehnichriger Anaben. ber Reifrod und übrige Unung ber Mabchen, auf eine fehr auffallende Beife.

Der erste Erfolg von Basedows Antunbigung ber geistigen Wunberfur waren Anfragen und Briefe aus allen Gegenden und von eblen Mannern und Frauen aller Stande, und zwar versiehen wir unter ben Mannern nicht blos die in Teutschland zu jeder Zeit so ungemein zahlreichen gutmuthigen und eiteln Weiterfahnen

ber Wobe, sonbern tüchtige und praktische und ersahene Weltlente, benen Basedow Orakel ward. Er wirke baher zuerst burch Prisvateorrespondenz auf Privaterziehung ein. Diese seine Corresponsbenz, oder vielmehr die Nathschläge, die eine allgemeine Beziehung hatten, ließ er hernach sormlich drucken, oder vielmehr, besser gessagt, er gab seine Antworten nicht mehr schristlich, sondern gesdruckt in einem Journal. Er schried in dieser Absicht zuerst (1788, 1769) seine Unterhaltungen mit Menschen freunden, welche er hernach vierteljährige Nachrichten vom Elesmentarwerk (1770, 1771) betitelte. Diese Blätter wurden gebraucht, den Plan seiner Nevolution zu enthüllen, die Anwendung im Einzelnen zu zeigen, das augenblicklich Nütliche, das Ersenliche, das Leichte der nenen Wethode in einer verständlichen Sprache handgreistlich zu machen.

Bon diesem Augenblick an hatte die Prammeration auf das große Werk raschen Fortschritt, und ganz Europa schien Antheil an Basedows großen Entwürsen zu nehmen. Fürsten, Magistrate freier Stätte, Staatsminister, die augesehensten Gelehrten in Danemark, in Tentschland, in der Schweiz, die Academien von Berlin und Petersburg bisligten und empfahlen das Elementarwerk, und Lavater freute sich des Plans, den er der Religion eher vortheilhaft als nachtheilig erklärte.

Der eble und freistinnige Jürcher Prophet der Schwärmerei vereinigte seine Bemühungen mit den Bemühungen bes Baselers Iselin, dessen Rame damals viel galt, besonders unter dem auf das Handgreistiche und Einträgliche bedachten Kheil des Publitums, weil er eine Urt Staatsdlonomic mit seiner wahren Mensichenliebe verdand und praktisch war, wie seine Baser zu seyn pflegen. Iselin schrieb zur Beforderung von Basedows großem Plan eine Abhandlung, welche in einer ersten Ausgabe in der Schweiz sehr verbreitet ward, und hernach zwei Mal schnell hinterseinander in Rordteutschland erschien. Basedow selbst verschmähte in seiner übrigens ganz aufrichtigen und von der niedrigen Geswinnsucht eines Speculanten weit entsernen Begeisterung auch sogar die Rolle eines Marktschreiers und Musterreiters nicht, um

vin Stande zu bringen 2); und es gelang. Ehe das Werk selbst erschien, machte Baseden eine Probe seines Kinderbuchs bekannt, welches der größeren Zahl der Eltern und der Leser überhaupt die ersreulichste Aussicht bet, weil keiner, der nicht recht tüchtig gearbeitet hat, weiß, daß die Mühe und Arbeit des Lernens schon an sich Zweck ist, und daß ein Wissen auf bequemem Wege ohne Mühe erworben, oder einz geübt, stets flach und unerfreukich bleibt. Rach der Wunderverdeißung, welche Basedow ausgehen ließ, sollten Sprachen und Sachen, Grammatik und Geschichte spielend gesehrt, Woral und Religion zugleich Juden und Christen, Protestanten und Kather leicht eingeprägt werden.

Das Schriftchen, welches wir als Borlanfer bes Elementars werks bezeichnen, erschien 1769 zugleich als brittes Stud seiner vierteljährigen Unterhaltungen und auf fünstebalb Bogen mit brei Aupfertaseln als besondere Schrift unter dem Titel: Endzweck, Möglichkeit und Probe des versprochenen Elemenstarbuchs der Sacherkenutniß und Spracherkenutniß und zugleich Anfang der Arbeit am Elementarbuche zur Berbesserung des Schulwesens. Im solgenden Jahr (Ostern 1770) erschien dann ein Theil der eigentlichen Arbeit selbst, nämlich das Methodenbuch für Bater und Mütter der Familien und Bölker und brei Stude des Eles mentarbuchs für die Jugend und für ihre Lehrer und Freunde in gesitteten Ständen mit breindskussig ausge-

<sup>39)</sup> Bekanntlich hatten Basedows Frau und der Pfarrer bei der Taufe seiner Tochter alle mögliche Mühe, um ihn zu bewegen, daß er nicht darauf bekand, ihr, wie er zuerst durchaus wollte, den Namen Praonumorantia Elemontaria Philantropia zu geben. Uedrigens werden sich die Leser der Stelle gewiß erinnern, wo Göthe in seinem Leben Basedow so meisterhaft zeichnet, und zugleich seben gemeinen menschlichen Enthussamus im Contrast mit jewer vornehmen und phisosophischen Gleichgattigkeit dei Allem, was der guten Gesellschaft nicht finnlichen oder afthetischen Genus gewährt, welche bekanntlich eine gewisse Caste und Rlasse von Menscha an Göthe am mehrken bewundert und nachahmt, ganz unübertressich lächerlich macht.

geichnet schonen Ampfertafeln. Um bieselbe Zeit nahm Bafebom auf Bufchs und Raftners Empfehlung Bolle, ber ebenfalls niemale gelehrten Schulunterricht genoffen hatte, als Behülfen für Mathematit, Raturfunde, Technologie an fich. Bolle batte ben tinblichen Con mehr in feiner Gewalt als Balebom, murbe aber. wie bas babei nicht zu vermeiben ift, gar oft albern und finbifch, und abute so wenig als Bafebow ober Schloger, was eigentlich Menichenbildung und Große bes menschlichen Geiftes fen. Diefer machte auch an Bafebowe fleiner Tochter bie Probe ber nenen Methabe und hielt bernach mit bem Rinde bas berühmte Eramen. wie ein Marktichreier auf ber Bubne Babne ausreift. Die Geschichte ber Wirtung ber Erscheinung bes großen Werts selbit, ber Auftalt in Deffan, ber Salzmannichen und Campeichen Bucher und Anstalten, ber Reformen und ber Berrichaft ber Rinber und Rindereien im Leben und in ber Literatur gehört in die folgende Deriobe: nur muffen wir noch am Schluffe bingufegen, bag bei Bafebow bas Gelingen eines Plans unmittelbar einen anbern bervorrief. und über biefen ward bas Manifest um 1770 befannt aemacht.

Basedow wollte eine ungeheuere Buchersabrik und Bildungsanstalt für Lehrer mit einer gigantischen Schule für die Menschheit und Menschlichkeit vereinigen und kundigte dies an durch den Borschlag und Nachricht von der bevorstehenden Berbesserung des Schulwesens, durch das Elementarwert, durch Schulcabinette, Educationshandlung
und ein elementarisches Institut. Unter dem Lettern
verstand Basedow jene philanthropische große Schule, welche wir
hernach in ungemein verkleinertem Maasstade als Probe werden
in Dessau errichtet sehen, wo nicht blos Kinder, sondern auch die Lehrer zur Anwendung des verbesserten Unterrichts und der Erziehung unter Basedows Anleitung sollten gebildet werden.

## S. 4.

## Leffing.

Wir foliegen biefe Periode mit ber Anfthrung beffen, was Leffing in dem Zeitraum von 1758 - 1771 geleiftet hat, und übergeben babel feine Beitrage ju ben Literaturbriefen, weil wir biefe im Anfange biefes Abschnitts erwähnt haben, wie wir überhaupt in der vorigen Periode und in der folgenden ihn immer vor Allen als ben Schopfer einer neuen Sprache und als ben beftigiten Gegner sclavischer Unterwerfung unter unverftanbige Gewohnheiten anführen muffen. Den Gipfel feines Rubme erreichte er übrigens erst in ber folgenden Beriode im Rampfe mit einem Intherischen Pfaffen und mit bem byzantinischen Lehrbegriff ber Schnifpfteme; freilich fiel er anch qualeich als Opfer feines Renereifers. Leffing hatte vor Bielen, welche nach ihm die teutsche Sprache, Die tentsche Literatur, bas tentsche Leben aus ber reinen und achten Quelle ber Alten und besonders ber Griechen bereicherten, bas voraus, daß er zwar nach ihrem Mufter immer einfach, gebiegen. gebrungen schrieb, babei aber unserer Sprache nie Gewalt authat, fich nicht von ber Sprache bes Umgangs gang entfernte, fonbern vielmehr immer zeigte, wie man biefe und mit ihr zugleich bas teutsche servile Leben veredlen muffe. Er ift auch baburch groß, bag er nie aus bem Bolle heranstrat, um im Rimbus zu berrfchen; bag er alle elenden Mittel egoiftischer Geelen, um fich Anfeben zu verschaffen, verschmabte; bag er nie Parthei machte, nie an einem fleinen Sofe balb frody, balb herrschte, nie Organ einer Academie ober Univerfitat wurde, um fich Clienten, feinem Buch handler Runden m verfchaffen.

Wir mussen seiner Berdienste um unsere Sprache und Literatur und seiner unübertroffenen und unübertrefflichen Meisterwerte ber Redefunst und Dichtung um so mehr aussahrlich gedenken, als er im eigentlichen Sinne des Worts nie Bollsschriftsteller war oder werden wollte, da er bei allen seizen Arbeiten nur den grundlich gebildeten Theil der Ration vor Angen hatte. Lessung verstand allein unter allen seinen Zeitgenossenhole ungemein schwere Lunk,

zugleich streng logisch, grandlich, belehrend und doch auch unterhaltend und lebhaft zu schreiben, und den Leser durch die Form des Bortrags zu zwingen, an der Sache selbst Antheil zu nehmen. Er konnte ohne zu Spielereien oder Wickeleien herabzusteigen, oder die Phantasse durch allerlei Schildereien zu bewegen, sogar Abhandlungen über gelehrte Gegenstände, oder polemische Schristen über schwere Materien durch Form des Bortrags dem gewöhnlischen Leser anziehend machen.

Lessung gehörte übrigens unter die wenigen Gelehrten, die sich selbst weber überschätzen, noch falsch schätzen, wenn sie einen großen Auf erlangt haben; er erkannte selbst, daß er mehr Urstheil und Geschmack als eigentlich große dichterische Anlagen habe, er hat sich baher auch, wenn er, um seine Regeln durch sein Beisspiel einzuschärfen, als Dichter auftrat, auf solche Gattungen beschränkt, die weder dichyrambische Begeisterung, noch tragisches Fener sordern. Davon macht Emilia Galotti keine Ausnahme, weil er das Stück blos in der Absicht schrieb, um zu zeigen, daß ein tentsches Arauerspiel nicht durchaus unmöglich sey, wenn auch die Höhe der Griechen nicht erreicht werden sollte.

Er hatte fich am Ende ber vorigen Veriode und burch einen Theil bes Beitraums, von bem wir hier handeln, mahrend er beim Grafen Tanenzien verweilte, mit anderen Dingen beschäfe tigt, als mit ber Literatur, boch hatte er im Stillen zwei Schriften vorbereitet, mit benen er die zweite Abtheilung feiner literarischen Laufbahn begann, namlich ben Laotoon und die Minna von Barnhelm. Laotoon, ober über bie Grangen ber Male. rei und Poefie, erichien querft im Jahre 1766 und Minna von Barnhelm im folgenden (1767). Mit ber Erfcheinung biefes Buche und herbere gleichzeitigen Fragmenten beginnt eine gang andere Lehre aber bas Schone in Poofie und Runft in Teutschland verbreitet zu werben, als bis bahin geherricht batte, ober als von unfern westlichen Rachbaren gelernt werben tonnte. Das Studium bes Alterthums erhielt burch Wintelmann, Leffing, Sepne um biefe Beit in teutschen Co. ulen eine gang andere Richtung und Bebentung als im gangen ubi gen Europa und man lernte unter

und bie Meinftabtischen Feffeln eines gelehrten handwertsgeistes 'abschütteln und empfinden, was acht menschliche Bilbung sev.

Lestinas Laotoon war bie Frucht seines auf Wintelmanns Schriften gerichteten Sendimme, und biefer ertaunte noch turg vor feinem Tode Leffings Berbienfte in Ruchlicht auf Beurtheilung ber Runft und ber Runftwerte an, und geftand babei, bag ihn Leffing in Beziehnng auf Bortrag, Styl und Sprache fo weit übertreffe. bağ er muniche, geschrieben zu haben, wie biefer. Leffing wollte nicht blos alte Runftwerte beurtheilen ober Gegenstände ber alten Runftgeschichte erlantern; fonbern er wollte feinen Canbeleuten zeis gen, bag bie unter ihnen bamals noch für achte Boeffe geltenbe poetische Malerei und Berbmacherei nur Rhetorit, nicht Boeffe fen. So wie Mintelmanns Anfichten, benen Leffing folgte, befanntlich in gang Europa eine andere Beurtheilung ber Runk. als bie bis babin berrfchenbe, begrundeten, fo anderte Leffings Lastoon bie bis babin in Tentfchland geltenbe Schultheorie vom Schonen in ben Werten ber Dichtfunkt. Man lernte aus bem Laotoon auf eine angenehme und unterhaltenbe Weise bie Muker ber Alten, und zwar nur ber Borzüglichsten unter ihnen, richtig gebrauchen, man war in ben Stand gefett, felbft ju urtheilen, und es war nicht mehr fo leicht, ben Dichternamen zu erwerben als vorber.

Lessing, der von seinen eignen dichterischen Fähigkeiten sehr bescheiden urtheilt, scheut sich nicht, zu sagen, daß sein Freund Riest über den von ganz Teutschland bewunderten Frühling ganz anders gedacht habe, als das teutsche Publikum. Er habe einzeschen, daß diese nach den englischen Mustern neben einander gestellte Reihe von Gemälden der Bewegung entbehre, welche das Wesen der Poesse ausmache; er habe daher anch Alles ändern, einen Plan hineinlegen und die Menge der Bilder, die er aufs Gerathewohl, dalb hier, bald da aus dem unendlichen Ramme der versüngten Schopfung gerissen habe, vor seinen Augen entsstehen und auf einander solgen lassen wollen. Schon die Wahl des Laotvon und der Zusat auf dem Titel lahrt, wie sicher Lessing sein Ziel zu tressen verstand; denn man denkt numittelbar an

das berühmte Aunstwerk in Marmor, an die Stelle im zweiten Buche der Aeneide, und er darf nur die Erinnerung an den Philoctet des Sophocles, der sich nun körperlichen Schmerz dreht, hinzusetzen, um Alles zu vereinigen, was er als Grundlage der darf. Er zeigt am Werke des Künstlers, des rhetvrischen Dichters und des schöpferischen und begeisterten Aragiters, wie sich jeder, der in seiner Gattung groß sehn will, eines Stoffs auf eine der Gattung eigenthümliche Weise bedienen muß.

Die Minna von Barnheim haben wir hier, wo wir keine Dramaturgie schreiben, nicht asthetisch zu würdigen, wir betrachten sie blos in Rückscht auf Lessung unsterbliches Berdienst um die Erweckung unserer Ration zu einem nationalen und bürgerstichen Leben, zur Selbstachtung und zum Bertrauen auf ihre Sprache. Diberot hatte zwar Lessung Wiß Sara Sampson als das beste Stück in seiner neuen Mittelgattung zwischen Lustspiel und Trauerspiel anerkannt; Lessung selbst sah aber ein, daß diesem Stück die drei Elemente sehlten, wodurch ein Orama national, die Bühne der großen Masse des Bolks anziehend gemacht werden kann: Nationalität, eine bestimmte Farbe und neben dem allgemeinen ein besonderes Interesse. Alle diese drei Eigenschaften vereinigte Minna von Barnheim.

Was Rationalität angeht, so enthält das Stück nur teutsche Geschichte, tentsche Sitten und Gesühle. Was die Farbe detrifft, so galt damals in ganz Teutschland der slebenjährige Krieg für einen teutschen Hebenkampf unter Friedrichs Ansührung gegen fremde Lebermacht, für einen Rampf der Freistunigen gegen Finssterlinge jeder Art; und um diesen Krieg dreht sich Alles. Ein preußischer Officier auf der Bühne machte damals auf die teutschen Zuschauer ungefähr denselben Eindend, als ein Officier der alten Garde auf die Franzosen unserer Tage. Dabei hat Leffing den Unwillen unserer Ration über die an allen Hofen, in allen adligen und vornehmen Gesellschaften gehegten, unverschämten Ausländer vortrefflich benutzt, nur dem Stück ein Inderesse für das eigentsliche Bolt zu geben, welches bei und sonst einmer leer ansgeht, und bessen Gestnungen und Gesühle oft nicht einmal berückschiegt

werden dürsen. Was das besondere Juteresse neben dem allgemeinen angeht, so sließt es ans dem Antheile an dem Schickale
der wackern Soldaten und Officiere, welche nach beendigtem
Ariege entsassen wurden und in allen Winteln und Eden Tentschlands Unterkunft suchten. Man wird nicht verlennen, wie vortresssich gerade dadurch, daß der Franzose des Stücks nur Karikatur ist, dem Bolle gezeigt ward, wie schändlich seine Gemathlichteit, die gerade in dem Stück von ihrer vortheilhastesten Seite
erscheint, seine Biederkeit, seine Ehrlichkeit von den Pariser Gannern, von denen es damals überall wimmelte, gemisdraucht
würden.

Beim Biebererwachen bes geststigen und nationalen Lebens unter und wollte man bei ber Eprannei der Aribunale und Kanzeln die Schaubschne wenigstens zu einer Anstalt der Bildung fürs Leben und für eine freiere Ansicht unserer engen Verhältnisse einrichten, und es hatte aufangs den Anschein, als ob dies gelingen könne; aber es war ohne die Regierungen nicht möglich, und diese hatten gute Ursachen, dergleichen nicht zu befordern. Was indessen Lessungen Verling durch die Bühne für die Ration selbst nicht leisten konnte, das leistete er wenigstens durch seine Aritis für ihre Lieteratur.

In Hamburg namlich suchte man bamals ben großen Gebanken einer Rationalbuhne, im eblen Sinne bes Worts, zu verwirklichen, suchte zugleich Dichter und Schauspieler zu bilden und bei der Nation als Künstler in Ansehen zu bringen. Die Ackermannsche Gesellschaft in Hamburg galt für sehr vorzüglich, Echof und einige andere Mitglieder des damaligen Hamburger Theaters gelten noch immer unter und für die berühmtesten Künstler ihrer Gattung; man suchte daher um 1767 Lessing, der gerade damals ohne bestimmtes Geschäft war, als Theaterdichter und Kritifer nach Hamburg zu ziehen. Er solgte der Einladung und schrieb auf diese Beranlassung seinen Samburg is, die den Kheaterzeitung zu einem classischen Wert geworden ist, welches nicht blos auf den Geschmack, sondern auch auf Leben, Sitten, Anstichten der mittleren Klassen, als des Kenns

unferer Ration, den größten Einfinß gehabt hat, bis Amftgenics den armen Tentschen Rebel und Wolfen für himmlische Lichtgestalten verlauften.

Leffing felbst fagt in ber Anfundigung und Einleitung ber Dramaturgie : " Diefes in halbwochentlichen Rummern erscheinenbe Blatt fell ein fritifches Berzeichniß aller aufgeführten Stude lies fern und jeben Schritt begleiten, ben bie Runft bes Dichters fomobl als bes Schauspielers thun wirb." Es zeigte fich freilich nach Berfing eines Jahrs, bag es nicht moglich fen, bas ibeale Riel an erreichen, welches man im Auge gehabt, und angleich, bag Lessing zu einem gewöhnlichen Theaterbichter ober Berfertiger von Studen für ben großen Saufen ju gut fev; allein bas Deis Germert seiner Kritif mar indessen fertig geworben und bas gebils bete tentiche Dublitum hatte es als folches allgemein anerkannt. Leffing felbft ertiart am Schluffe, was wehl felten Jemand gethan hat, beffen Stude von feinen Reitgenoffen als Meifterfinde ertannt waren, und bem feine Beit unr allein barüber gurute, baf er nicht wie Robebue, Malter Scott, Bulmer und Andere ein Gewerbe and bem hervorbringen von Runftwerten machen wollte, er halte fich nicht für einen Dichter und am wenigsten für einen bramatischen. Er habe freilich, fett er binm, Stude geschrieben und in feinen früheren Jahren fogar eine ganze Angahl; allein bies fev nur and bem Grunde geschehen, weil teine nur einigermaßen erträgliche teutschen Stude vorhanden gewesen fenen. Er fen tein tenticher Golboni, bag er, wie biefer für bie italienische Buhne gethan habe, für die teutsche Stude ju Dutenben schreiben konne; bagegen fen Rritik fein eigentliches Rach, und burch biefe habe er seinen 3wed in Beziehung auf die teutsche Bahne burch bie Dramaturgie vollig erreicht.

Wir wollen in der Rote die Stelle mittheilen, in welcher er, an Aristoteles erinnernd, ausspricht, daß man seine Blatter nicht mit den gewöhnlichen Tagblattern verwechsein durfe, daß seine Absicht erust und das, was er vortrage, wissenschaftlich sey. Wir wählen ausbrücklich biese Stelle, um an einem Beispiele zu zeingen, wie er ohne zu wißeln wisig, ohne zu spielen ledhaft, und

ohne Blumen und Bilder schou zu schreiben versieht; von der Sprache nicht einmal zu reden. 20) Er erklart, daß er den Zweck, den er sich vorgesetzt gehabt, erreicht habe, und deutet erst hier am Schluß diesen Zweck, den er sich wohl in Acht ges nommen hatte, im Boraus anzukundigen, näher an. Er habe den Rest der Plattheit der Gottschehen Schule vertreiben, die durch die Horschend gewoesdene Bewunderung der Franzosen herabstimmen wollen, ohne dieses gerade deutlich anszusprechen.

Dies ift ihm vollig gelungen, und in der That ift der ganze Gang, den er in der Dramaturgie, sey es absichtlich, sey es zussällig, nimmt, zur Erreichung dieses Zwecks vortrefflich berechnet, und Lessing war der einzige teutsche Schriftsteller, der einen solchen Zweck zugleich auf wissenschaftlichem Wege erreichen und das Resultat seiner Aritik dem ganzen Bolke handgreislich machen konnte. Lessing war bekannt mit der spanischen, italienischen, französischen, englischen dramatischen Literatur und kannte die des Alterthums wie kein Amberer sie im achtzehnten Jahrhundert ge-

<sup>88)</sup> für diejenigen Lefer, benen die Dramaturgie nicht gleich jur hand ift, wollen wir die mertwürdige Stelle bier wortlich abbruden laffen. Leffinas Berte 25e Theil Geite 844: Endlich fiel man barauf, felbft bas, was mich ju einem fo langfamen ober, wie es meinen ruftigeren Freunden fcheint, fo faulen Arbeiter macht, an mir nugen ju wollen, die Rritit. Und fo entivrang die 3dee zu biefem Blatte. Sie gefiel mir, diefe 3dee. Sie erinnerte mich an Die Dibastalien ber Griechen, b, i. an Die turgen Rachrichten, bergleichen felbit Mriftoteles von ben Studen ber griechtichen Babne au fdreiben ber Dube werth gehalten. Gie erinnerte mich, vor langer Beit einmal über ben grundgelehrten Cafaubonus bei mir gelacht zu baben, ber fich aus mahrer hochachtung fur bas Golide in den Biffenschaften, einbabete, baf es bem Ariftoteles pornehmlich um bie Berichtigung ber Chronslogie bei feinen Dibastalien ju thun gewefen. Bahrhaftig, es ware and eine ewige Schande für ben Ariftoteles, wenn er fic mehr um ben poetifden Berth ber Stude, um ihren Ginfluß auf Die Sitten, mehr um Die Bilbung bes Gefcmads barin bekimmert hatte, als um bie Olympiade, als um bas Sabr ber Olympiabe, als um bie Ramen ber Archonten, unter welchen fie anerft aufgeführt worben! 3ch war ichen Billens, das Blatt felbft bemburgifche Dibastalien ju nennen. Aber ber Titel Hang mir allgufremb, und nun ift es mir febr lieb, daß ich ibm diefen vorgezogen babe u. f. w.

kannt hat, er war mit den Theorien der Franzosen und aller Reuern, wie mit dem Aristoteles innig vertrant, und versteckt sich hinter dem Letteren, um sich mit seinem Ansehen zu decken. Was den Gang angeht, in welchem ihn entweder ein Instinct und Tact, der den Meister in seder Gattung auszeichnet, oder eine Eingebung leitet, so schreitet er langsam vom Einzelnsten zum Allgemeinen sort und hebt nicht blos das Fehlerhafte hervor, sond bern deutet auch überall an, wo und wie das Bessere zu sinden sep.

Die Dramaturgie beginnt mit dem Trauerspiel Olint und Sophronia, welches der damals schon verstordene Herr von Eronegk aus dem Tasso gezogen hatte. Der Berfasser dieses Trauerspiels war freilich damals auch durch seinen Codrus, dem man in Leipzig den Preis zuerkannt hatte, berühmt; aber was ließ sich von diesen in gereimten Alexandrinern geschriedenen Stücken anders sagen, als daß es traurig sep, daß solche Stücke vorerst in Teutschland noch für erträglich gelten müßten? Dies sagt Lessung denn auch freilich mit großer Feinheit und Behutsamkeit und richtet sich von den Schauspielen zu den Künstlern, welche darin austraten, und rähmt, daß und wie sie hie und da mehr daraus gemacht hätten, als darau gewesen sep.

Unmittelbar nachbem er gezeigt hat, wie es mit dem tentschen Tranerspiel steht, zeigt er, daß von der neuen Art des Lustspiels der Franzosen sür Tentschland nichts zu hossen sen, und dies kann dann an dem aus dem Französsischen übersetzen Stud des la Chaussie, von dessen Aufführung er redet, recht auschanlich gemacht werden. Er saßt bei dieser Gelegenheit die Sache recht an der Wurzel und lehrt in wenigen, aber kräftigen Worten, was zu seiner Zeit noch Wenige verstanden, zehn Jahre hernach aber allen Gebildeten klar ward. Wir meinen die Stelle, worin er andenstet, daß die nenere Zeit durchaus jener Elemente entbehrt, die zu einer Tragddie den Stoff liesern, oder ein Lustspiel mit freiem, nicht blos conventionellem Scherze beleben konnen. Er sagt nämelich: "Es sen so wenig tragisches Element in dem Leben der Franzosen und in ihrer ganzen Dichtung, so hochtrabend sie auch eins hergehe, daß man froh seyn müsse, wenn man bei ihnen eine

Gattung finde, die wenigstens das Gemuth befriedige." Dieselbe Beziehung auf die herrschende Bewunderung alles dessen, was in Paris Mode war, hat ein Artikel über Ronfseaus Deloise, die damals in Tentschlaud solches Aufsehen erregte, daß ein Herr Henfeld sie in Form eines Schauspiels auf die tentsche Bühne brachte. Bei Gelegenheit diese Schauspiels erklärt er sich über den Roman selbst auf ähnliche Weise, als Wendelssohn in den Literaturbriesen gethan hatte.

Dies Alles bilbet eine portreffliche Ginleitung ju ber Rritit ber Stude, ber Manier ber gangen Dichtungeweise und Denfart bes Goten ber bamaligen Mobewelt, bes für nuübertrefflich gehaltenen Boltaire. Leffing hat es nicht mit bem Schriftkeller Boltaire ju thun, sondern blod mit bem bramatischen Dichter; es ailt baber die originelle Rritif nur allein bem Geschmad bes Dw blitums, welches damals in literarischen wie in politischen Dingen jebes andere Urtheil als bas feinige, Gefchmad ber gemeinen Leute schalt. Ju ben Rummern ber Dramaturgie, wo es Boltaire gilt, bat Lesiling besonders feine Runft und feine Rraft gezeigt, und feine Stimme brang burch unsere Nation und wirkte auf eine überrafchenbe und in literarifchen Dingen gang unerhorte Beife. Gine Angahl guter Ropfe und unter ihnen bie größten Manner bes achtzehnten Jahrhunderte, Gothe und Rlinger, fuchten gleich in ben folgenden Jahren biejenige Art Poesse und die bramatischen Eigenschaften, die Lessing dem Rhetor Boltaire gang abgesprochen hatte, im Chalespeare. Er fagt, fpottisch auf Boltaires Publitum aufpielend: "nachbem er feine Baire und Algire, feinen Brutus und Cafar geliefert gehabt, fep er in ber Meinung bestärft worben, baff die tragischen Dichter ber Krangofen die ber Griechen icon weit binter fich gelaffen hatten."

Boltaire selbst hatte bem teutschen Kritiker, ber jebe Bloffe eines Gegners meisterhaft zu benutzen verstand, durch ben unglacklichen Einfall in der Semiramis die Geistererscheinung im hamlet nachzuahmen, die beste Gelegenheit gegeben, die aus wahrer Bes geisterung hervorgegangene Runft eines Shakespeare mit ber Runskelei bes gepriesenen Dichters ber großen Welt zu vergleichen. Rachdem er auf biese Weise guerst die Hauptstütze der franzosischen Manier erschüttert hat, sucht er an einzelnen Beispielen und durch handgreistiche, aus den angeschhrten Stücken selbst hergenommene Beweise darzuthun, daß die ganze bis dahin geltende Theorie des Lustspieles, wie die des Transrspieles, weder den bewunderten Mustern der Griechen, noch der Lehre des Aristoteles, worauf die Franzosen zu pochen psiegten, angemessen ser seist dabei Anctorität gegen Auctorität, seine Erklärung des Aristoteles gegen die französische.

Sehr leicht konnte er freilich barthun, daß man in Tentschland keine bramatische Poesse habe, und das geschieht auf eine sehr schonende Weise. Mit Eronegt hatte er begonnen, auf Schlegel kommt er hernach; bei Gelegenheit von Gellerts Studen beutet er recht wißig an, wie die aus einem ganz gewöhnlichen Leipziger Leben genommenen Alltagsscenen und Alltagsmenschen weder auf ber Buhne Effect machen, noch überhaupt Dichtung genannt werben konnen.

In den letzten Rummern (Ro. 33 — 55) des ersten Theils der Oramaturgie geht er erst zur Borbereitung einer neuen, einer teutschen, Theorie des Orama über, nud zwar auch hier auf die Weise, daß immer Beispiel und Theorie, Augemeines und Bessonderes, Lehre und Beurtheilung amerkannt vortresslicher Muster verdunden werden. Er handelt vom Charakter des Lustspiels und des Trauerspiels, von der Einheit der Handlung und vom Charakter der Personen, von der Natur des Orama überhaupt, vers gleicht sehr sein die Poesse des Corneille und Voltaire mit der des Homer und Enripsdes und zeigt auf diese Weise dem teutschen Publikum, wie das alte griechtsche Leben und die Poesse der Gries chen von der neuern verschieden ist.

Die letzten Stücke bes ersten Theils bereiten sehr gut vor, was in den ersten des zweiten Theils von den Stelzen der Franzosen, das heißt, von ihren pomphasten Bersen und deren Mosnotonie, kurz von der ganzen, ihrer unnatürlichen tragischen Des clamation angepaßten Poesse gesagt wird. Den Franzosen siest.

er die Englander und Spanier entgegen, und Lessing war es, der zuerst die Ausmerksamkeit der Teutschen auf die spanische Buchne gerichtet, deren Producte im neunzehnten Jahrhundert hie und da unter und eine Aufnahme gefunden haben, womit Lessing schwertlich ganz zufrieden gewesen seyn wurde. Auch hier geht er wieder vom Besonderen zum Allgemeinsten über, und erläutert, sich auf Aristoteles stützend, das Wesen der Tragsdie. Er zeigt den Teutschen, wie ihre Bewunderung von Nacine und Corneille mit ihrer Achtung für Gottsched zusammenhängt; und bei der Gelesgenheit wird sehr vassend eine Würdigung Gottscheds eingeschoben.

Wenn hernach in einem langeren Abschnitt Diberots langweis liger Bausvater empfohlen wird, wenn wir feben, bag ein Leffing burch seine Empfehlung ber prosaischen Dichtung ober bem bialogifirten Roman ber Robebue, Junger, Iffland und Anberer ben Eingang ins Publitum öffnet, fo find wir allerdings betroffen; allein bei genauer Betrachtung ertennen wir boch, bag ber große Mann weiter fah, ale wir murben gefehen haben. Sein Patrie. tismus und feine Befanntichaft mit bem eigentlichen und gum Unterschiebe von ben bochften Rlaffen sogenannten Bolt leitete ben besonnenen Renner, er fah, bag hoher poetisch philosophischer Alug griechifch tragifcher Chore, Selbenfinn großer Seelen feiner berben, im profaischen Leben befangenen und boch wieber schwermutbigen und empfindsamen Ration noch nicht zuzumuthen sep. ward gewiß nicht, wie man beshalb glauben tonnte, weil ihn Diberot fo ungemein gepriesen hatte, burch bie gewohnliche Sbee gelehrter Ramerabschaft geleitet, bag eine hand bie andere wäfcht; fonbern er hatte zwei Grunbe, bie neue, feinem Ariftoteles gang unbefannte Zwittergattung zu empfehlen.

Zuerst meinte Lessing mit Recht, bas sentimentale Drama Diberots sey ber teutschen Ration, ihren bargerlichen Berhältnissen, ihrem prosaischen Leben und ber Gesinnung ber Mebrzahl berer, welche man beim Drama im Auge haben muß, wenn es national werben soll, naher als bie heroische Tragobic ber alten Griechen; allein er hatte noch einen andern Grund. Er tonnte

namlich auf diese Weise das französsische Leben und das französsische Theater durch einen der berühmtesten Franzosen selbst bestämpfen. Er durfte sich nur auf Diderots harten und geistreichen Angriss auf die herrschende französsische Wanier, auf seiner Lands. Lente academische Declamation, auf ihre pomphasten Verse und ihre wunderlichen tragischen Personen berusen, um seinen eignen patriotischen Zweck zu erreichen. Er widmet in der That gleich hernach mehr als hundert Seiten einer wiederholten Prüsung der zu seiner Zeit herrschenden Theorien und stellt ihnen eine neue entgegen, doch sieht man, daß nicht von einer neuen Schultheorie, sondern von Beredlung des teutschen Volkslebens die Rede ist; denn er wendet Alles, was er gesagt hat, noch einmal speciell auf Tentschland an.

Die julett ermahnten Schlufbemertungen find bei ber großen Berbreitung der Dramaturgie erft als Journal, bann als Buch in zwei Anflagen und einem Rachbruck für bas neue Leben und Die nene Literatur ber Teutschen in ben brei letten Jahrzehnten bes achtzehnten Jahrhunderts weit bedeutender, als man nach dem Titel des Werts vermuthen follte. Um bies ju begreifen, muß man am angeführten Orte felbst nachlefen, wie vortrefflich Leffing ben Mangel eines eigentlich nationalen ober gemeinfamen Gefühls (welcher, was er freilich nicht fagt, aus ber ganglichen Unmun-Digfeit eines von Kurften und Beamten wie eine Seerbe Schafe regierten Bolls entsprang) nachweiset, und baraus herleitet, bag weber ein eigentlich teutsches Theater, noch ein Drama, an welchem bas Boll allgemeinen Antheil nehme, fo leicht bentbar fen, daß alfo, wenn man auch nicht gang an ber hoffnung, einen großen bramatifchen Dichter gn erhalten, verzweifeln muffe, biefe boch wenigstens fehr ungewiß fep.

Er begann freilich schon zwei Jahre nachher, um 1770, an seiner Emilia Galotti zu arbeiten, welche im folgenden Jahr (1771) erschien, wir wollen aber dieses Stude und seines Berbaltniffes zu der neuen Epoche, welche mit Gothes Gog von Berlichingen unmittelbar nachher begann, erst im folgenden Bande

erwähnen, und wenden uns m einer andern nicht weniger bedentenden Birtfamteit Lefflings für die neuere teutsche Bildung. Leffing batte fich nämlich wieber feinen antiquarischen Stubien gw gewendet und gerieth babei mit Rlot in einen gelehrten Streit. ber ihm Beranlaffung gab, unfere Sprache und Literatur mit einem Meisterwert bes Wifes und ber Beredfamleit in einer Gattung au bereichern, welche die Alten Invertive naunten. In biefer Battung haben belanntlich Demoftbenes und Cicero Großes geleiftet; Rouffean in feinem Briefe an ben Erzbifchof von Paris und in ben Briefen vom Berge bat auf eine andere Urt. als bie genannten glien Rebner, burch Sprache und Stol bie Bemather wunderbar gegen feine Reinde aufgeregt; und Junius Briefe wers ben wegen ihres Tons und Stols noch gelesen zu werben verbienen, wenn bie elenben englischen politischen Streitigkeiten, woburch fie veranlagt wurben, langft vergeffen find. Leffing bat zwei Mal in biefer Gattung bas Größte geleiftet, einmal gegen Rlos, bas andere Mal gegen Gobe in handurg.

Weber Alot noch Ehren 3. M. Gote abnten, bag fie Leffing in bem Angenblid verewigten, ale er fle ganglich vernichtete! Bon ben Schriftchen gegen Gote wird erft im nachften Banbe gerebet werben, weil fie mit bem Streit über Aufflarung und über bas Recht ber Prufung und Rritif in Glanbensfachen, welches Leffing fo ebel und fo eifrig vertheidigte, gufammen bangen; ber Schriften gegen Rlot muffen wir aber bier um fo mehr ermabnen, als fie mit der Dramaturgie gleichzeitig find. Wir baben oben ermabnt, auf welche Beife Rlot und feine Spiefgefellen in Salle, fpater Riebel von Erfurt and, ben Unfug bes Recenstrens, ber von jeher nur in Teutschland herrschte, und ben ber Zeitungs artitel, ber in andern ganbern noch arger war, aufs gemeinfte betrieben; wie besondere Rlot nicht blos burch feine eignen Blatter und feine Bibliothet ber fchonen Wiffenschaften Bob und Labet vertheilte, wie es feinen niedrigen Absichten angemeffen war, fonden fich auch sogleich in jebe neu erscheinende Zeitung mittelbar ober unmittelbar einzubrangen mußte.

Es ift bekanntlich Grundfat ber Rlote aller Zeiten und Lanber. baf man ein nen anfblubendes Genie, ober einen Mann, ber bedeutend zu werden broht, entweder durch Lob und reichlich geftreuten Weihrauch sogleich in die Romeradschaft ziehen, ober ihn burch arobes Schimpfen und burch bas Ansehen und ben Ginfluff, ben man fich bei Beitungelefern und Zeitungefcreihern erworben bat. niederschreien und niederwerfen muß. Das marb auch bei Leffing perfucht. Erft batte Rlot ihn burch Lob an fobern verfuct, er und fein Anbang mertten aber balb, bag ber Dann au felbitftanbig fen, um fich ju ihrem Belichter ju gefellen, und nun machte ber Berr Gebeimerath Rlot, in ber lacherlich vornehmen Manier berer, bie fich für berühmt halten, allerlei Erinnerungen gegen ben Laofvon, und ließ biefe, mit ber bekannten gelehrten und biplomatischen Strategit, burch feinen Anhang, in versebiebenen Zeitungen als von verschiebenen Seiten kommende Stimmen verbreiten. Leffing ichwieg anfange; als aber bie elenben Menschen nicht aufhörten, ihn zu neden, fchrieb er enblich bie antiquarifden Briefe, bie nebft ben fpateren Schriften gegen Gote an bem Bortrefflichften gehoren, mas in tenticher Sprache feit hutten und luther in ber Gattung ber volemischen Beredfamleit geleiftet worben.

Die ersten antiquarischen Briefe ließ Lessing in den hamburger Zeitungen 1768 drucken, sie erschienen aber bekanntlich hernach in zwei Theilen als ein eignes Werk, und sind nicht blos durch meisterhaften Wis, durch bewunderungswürdige Beredsamteit, durch Kumst und Krast der Sprache merkwürdig, sondern auch durch ihre Wirkung und durch das Aussiehen, welches in jener Zeit durch Lessings Art der Behandlung eines wissenschaftlichen Gegenstandes erregt ward. Was das Erste, die Wirkung, ausgeht, so wurden nicht allein Klot und seine Spiesgesellen ganz wernichtet, sondern es ward über einzelne Kheile der alten Kunst ein neues Licht verbreitet und vollendet, was im Laokon begonnen war. Was die Darstellung angeht, so wuste er die Form des Bortrags so einzurichten, daß jeder einigermaßen Gebildete

an einer Materie, die ihn an sich selbst nicht wurde angezogen haben, Antheil nehmen mußte. So sehr sich übrigens Rlot über Grobheit und Personlichkeit beschwert, so geht doch Lesking nie weiter, als die abgehandelte Materie durchans sordert, wie läst sich aber, wenn Leute wie Klot dem Publikum blanen Dunst machen, die Person von der Sache trennen, die sie für ihre Eitelsteit benutzen? Die antiquarischen Briefe sind daher zu gleicher Zeit eine vortreffliche wissenschaftliche Behandlung der Materie, wovon darin die Rede ist, und eine meisterhafte und wisige Sastyre.

Anf dieselbe Weise, wie Lessing in den antiquarischen Belefen das große teutsche Publikum und alle Laien sur Fragen and dem Innern der Alterthumswissenschaft zu interestren und sie zum Lesen zu zwingen verstand, ohne der Wissenschaft das Geringste zu vergeben, wußte er auch, obzleich er kein Theolog war, sur eine Schrist der scholastischen Theologie allgemeine Auswertzunkeit zu wecken. Die Kunst, durch Bortrag, Sprache und Form einen scheindar trockenen Gegenstand zu beleben und zu empsehlen, die die dahin in Teutschland ganz unbekannt gewesen war, macht die Vakundigung einer Schrist des Berengarius Turonensts, die Lessing unter Handschriften der Wolfenbüttler Bibliothet gefunden hatte, sur Indange der siebenziger Jahre merkwürdig.

Es war gewiß keine kleine Aufgabe, ein Publikum, welches bamals weniger, wie jest seit einiger Zeit, geneigt war, an veralteten theologisch-scholastischen Streitigkeiten Antheil zu nehmen, für Berengarius Schrift gegen Lanfrance Buch vom Leibe und Blute des Herrn zu gewinnen, und bennoch lösete sie Lessung in seiner Ankundigung glücklich.

Lessing macht aus bieser gelehrten Abhandlung ein formliches Kunstwert, er zeigt und, wie die Schwierigkeiten, aus benen er einen Knoten schürzen will, gewissermaßen vor unsern Angen entstehen, dann schürzt er biesen Knoten nach und nach und löset ihn hernach auf eine überraschende Weise. Die Schwierigkeiten

emftehen daraus, daß man bieber geglaubt hatte, Berengarius, burch den Ausspruch der geistlichen Behörde niedergeworfen, habe sich nicht weiter gegen Lanfranc erhoden; die eigentliche Anfgabe ist dabei, den Lefer über eine Frage in Spannung und Ansmertssamkeit zu erhalten, über welche sich außerhalb der Kirche und Schule Riemand mehr den Kopf zerbricht. Wir werden in der folgenden Periode noch anderer bedentenden Arbeiten des großen Mannes erwähnen mussen; hier am Schluß mussen wir noch einmal auf Herder zurücksommen, weil er sich auch den antiquarischen Arbeiten Lessungs noch in dieser Periode auf ähnliche Weise, wie seinen besteristisch kritischen entgegen oder zur Seite stellte.

Den Beitragen Leffinge ju ben Literaturbriefen hatte Berber feine Urtheile in ben Fragmenten gegenüber ober zur Seite geftellt, bem Laotoon ftellte er feine Runftanficht in ben fritis fchen Balbern entgegen. Diefe fritifchen Balber er fchienen im Jahre 1769, und bas erfte Bandchen ift fast ausfchließend bem Laofoon Leffings gewibmet. Wenn wir and magten, in bas Welb antiquarifcher Untersuchungen einzugehen, fo burften wir boch dies an diesem Orte nicht, ba wir hier weber von Runft noch von Boefie an fich handeln, fondern blod von ben Fortschritten ber teutschen Bilbung, Die von ber Ausbilbung ber Sprache und ber Unnaherung unferer Literatur an bie unferer Rachbaren ungertrennlich ift. Wir reben baber nur allein von ber Form, in welche Leffing und herber ihre Bemerkungen fleis ben, um ein großes Publitum, befonders die Bebilbeten, über Philosophie ber Runft ju belehren.

Lessing geht zwar lebhaft, aber boch immer ruhig und besons nen von Satzu Satz, von Schluß zu Schluß, er bleibt immer tornigt und gedrängt; Herber wiederholt sich, schreibt die Art Styl, die man einen blübenden nennt, wird eben dadurch oft sehr weit ausholend, richtet sich an die Phantasie statt an den Berstand, und wir erkennen in ihm die Spuren einer Gattung Schriststellerei, die der Natur und der Besonneuheit fremd ist, in welcher Zean Paul so weit ging, als kein anderes Bolk geduldet

hatte, daß einer seiner Schriftsteller gegangen ware. Anch einige unserer historifer, und unter ihnen Johannes von Miller, finizen wie herber die Ratur zu verschönern, und schrieben oft wie Geidchen oder Lateiner; er allein war indessen eigenthümlich in seiner Art, und nie merkte man dei ihm Künstelei, wie bei dem historifer, oder Aruntenheit, wie bei dem humoristen.

Das erste Banden der kritischen Währer mag, da Herber sich barin als ein junger Mann von großem Talent zeigte, pur Prüsung und Berichtigung mancher Anstituten und Urtheile Lessings viel beigetragen haben; es hat wenigstens besonders dadurch seinen Werth behalten, daß es eine geistreiche Beisngr zum Laotoen ift. Das zweite und dritte Bandchen dieser kritischen Wächer, welche hauptsächlich gegen Klog gerichtet sind, haben nicht die Bedentung mehr, weiche Lessings autiquarische Briefe für seben Framd des Alterthums und der teutschen Sprache und Literatur behalten haben. Herder war nicht start genug in der Materie, um Klot der Rachwelt auf die Weise wie Lessing wichtig zu machen, er war ihm nämlich zwar an Geist und Eindisdungötraft überlegen, aber nicht in dem Mase wie Lessing an gründlicher Kenntuiß der alten Sprachen und der Wissenschaft des Alterthums.

Herber, so jung er war, sicherte sich schon im solgriden Jahr (1770) ben Plat neben Lessing, nach bem er so eifzig strebee, burch seine Preisschrift, über den Ursprung der Sprache. Diese Schrift ist dadurch besonders merkwärdig, daß es die beste, ja vielleicht die einzige Widerlegung von Rousseans Paradoron über den Raturzustand des Menschen und über den Rachtheil oder das Unnatürliche der sortschreisenden Entwicklung der menschlichen Geistesaulagen enthält.

Wir schließen die Geschichte der fortschreitenden Bildung underer Nation in dem Zeitraum von 1786—1774 mit einigen wewigen Bemerkungen über Klopstock, der schon in dieser Periode hinter der Zeit zurücklieb, obgleich er in derselben den Gipsel der Blüthe erreichte und auch in der folgenden eines großen und durch ganz Europa verbreiteten, aber dabei unfruchtbaren Rubmed

gewoß. Er machte in der Zeit von 1760—1878 die beiden letten Bande seines Messias und den größten Theil feiner meistentheils sehr seineren Oden bekannt, wodurch er sich allerdings unsterdliche Berdienste um unsere Sprache und um die Bisdung des gestehren Theils der Ration erward; diese Berdienste glaufen wir aber hier nicht preisen zu dürfen. Wir verweisen nicht dabei, theils weil Ropsbock Berdienste in der vorigen Periode hinreischend gewürdigt sind, theils weil ste ganz dieser vorigen Periode angehören und auf keinen eigentlichen Fortschritt deuten, theils weil Klopsbock Wirksamkeit nur mittelbar, in Beziehung auf Form, Verdbau und Sprache, mit den Fortschritten der solgene den Periode zusammenhängt.

Rlopstod versuchte fich freilich in diefer Periode auch in einer andern Gattung als in der schweren und ohne genaues Studium griechischer Metrit nicht ju verstehenden Lyrit und in episch bogmatischer Poeffe, aber auch bie neue Gattung gehörte ber alten Rirchen . und Schulgeit an, nicht bem neuen und frischen Leben. Rlopftod ichrieb nämlich bramatifche Poeffen, ober wenigstens Gebichte, die bas Ansehen eines Drama batten. Um 1757 Abams Tob, um 1784 feinen Salomo, um 1768 Bermanne. Schlacht, ein Barbiet, um 1772 ben Davib; aber bie Zeiten alt - und neutostamentlicher Dichter und Dichtung waren vorüber, und man fab ju beutlich ein, was in ber Gegenwart ju thun feve, und wie weit bie geworbenen und vertauften Soldaten ber teutschen Fürsten im flebenjährigen Eriege vom helbenthum, wie weit ber preufische Corporalitod von ber Freiheit gewesen sen und noch sen, um fich gewaltig barüber zu freuen, bag vor zweitaufend Jahren hermann bie Romer einmal gefchlagen habe. Aus biefem Grunde konnten benn auch spater in ben achziger Jahren bie Gefange von ben Unternehmungen ber freien Urteutschen in ihren Balbern und Gumpfen, bic hermanne . Schlacht, hermann und bie Rurften, hermanns Tob, obgleich fie eine regelrechte Trilogie nach griechischer Weise bilben mochten, Niemand gewaltig anregen,

550 Zweiter Beitraum. Zweiter Abfchutit. Zweites Capitel.

benn Hermanns Walber waren gelichtet und seine Fresheit versschwunden. Rlopstocks Zeit forberte eine dem neuen Leben verswandte Poesse und eine Geschichte, die Lehrerin des Lebens zu heißen verdiene; die nächste Generation nach und wird wahrschein- lich wieder das Gegentheil suchen, und man dat schon jest für sie eine Bibliothet zusammengeschrieben, weil sie wenigstens einige Jahre damit zubringen kann, alle die Bücher zu lesen, die in den letzten Jahren über die Frage, wo hermann den Barus schlug, und über andere Fragen von gleicher Wichtigkeit gesschrieben stud.

## Drudfehler.

Seite 10 Beile 10 v. u. l. desir ft. desir

- 14 7 v. o. l. feine eigenen Agenten und feine geheimen f.
- 67 12 v. o. l. im Pardo bei Madrid ft. 1u Madrid
- 85 2 v. u. 1. in ft. n
- 86 9 v. u. l. 26. Jun. ft. 27.
- 148 6 b. o f. neuen ft. nenen
- 171 16 v. o. l. beweifen ft. bemiefen
- 179 2 v. o. l. folgenden ft. folgende
- 187 9 v. u. l. herzog von huefcar ft. Buefcar
- 206 8 v. u. l. beffifchen ft. beffichen
- 206 8 v. u. l. armen ft. arme
- 866 16 b. o. l. baber ft. baber
- 376 16 v. u. f. Reichthums ft. Reichsthums
- 404 1 v. u. l. point ft. point'
- 451 16 v. u. l. Pasquille ft. Pasquillen
- 478 18 v. u. l. englischen ft. engliden
- 508 3 v. o. l. melder ft. melde
- 513 11 v. u. in der Rote ftreiche er, nach: Er war ein





|  | - |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   | • |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

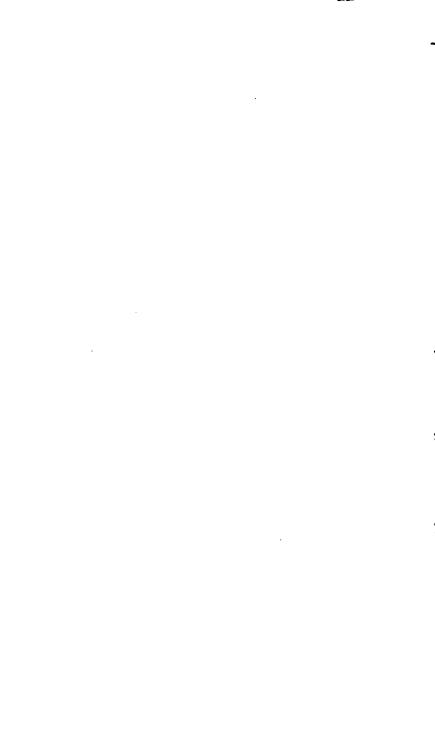

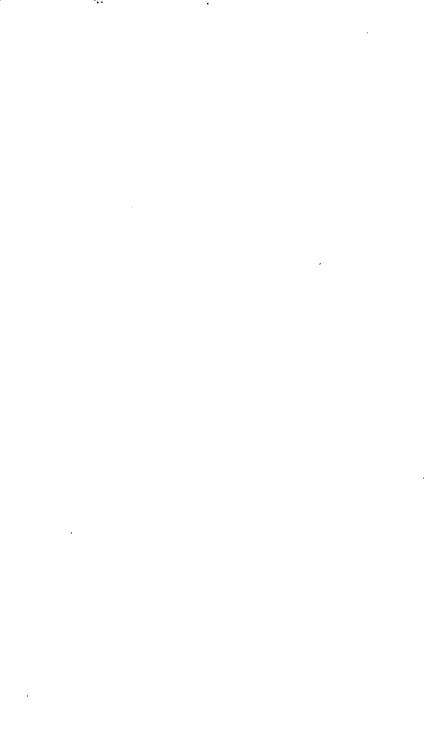

## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

|          | , | - |
|----------|---|---|
|          |   |   |
|          | • | • |
|          |   |   |
|          |   |   |
|          |   |   |
|          |   |   |
|          |   |   |
|          |   |   |
|          |   |   |
|          |   |   |
|          |   |   |
|          |   |   |
| •        |   |   |
|          |   |   |
| form 410 |   |   |

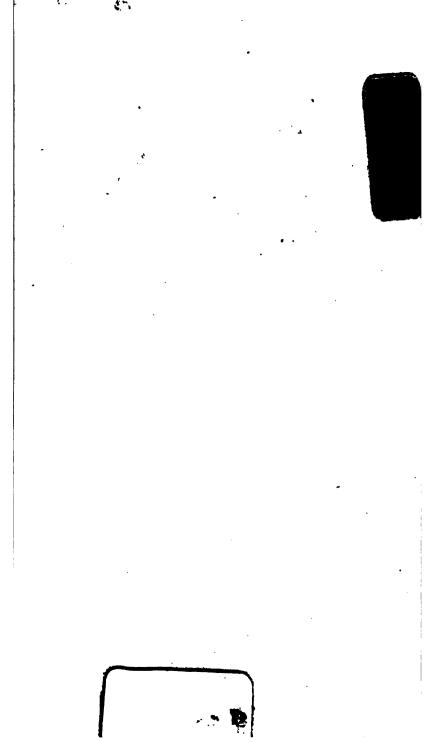

